

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



Phil 1705.4.3



### Marbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

### JAMES WALKER, D.D., LL.D.

(Class of 1814)

FORMER PRESIDENT OF HARVARD COLLEGE

"Preference being given to works in the Intellectual and Moral Sciences."

1 Jan. 1902.

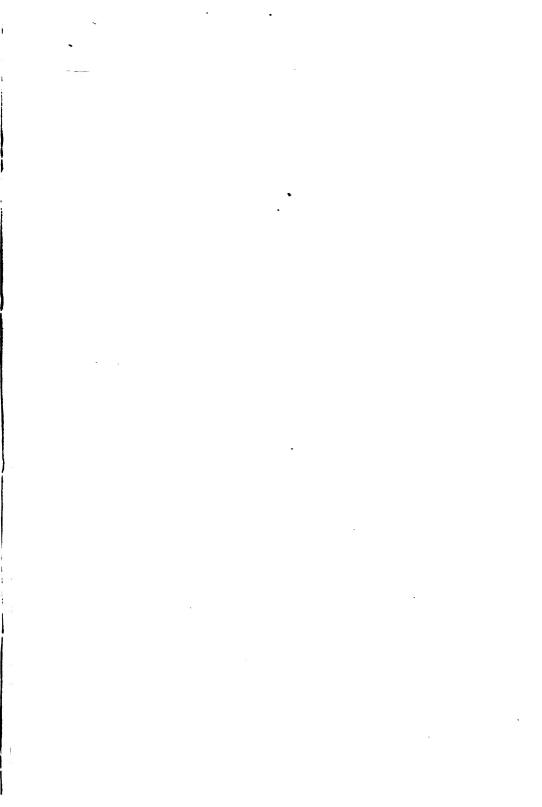



## Geschichte

ber

## ueueru Philosophie

bon

Runo Fischer.

Jubiläumsausgabe.

Achter Band.

hegels Leben, Berte und Lehre. I. Theil.

Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhanblung. 1901.

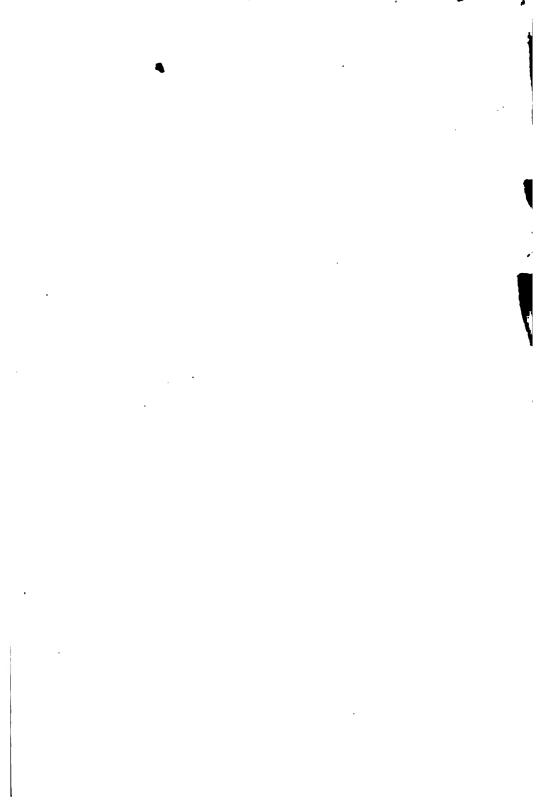



Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg

Rines Siffer.

Nacr einer Aufhahn eides Hofphotographen Ed. Schultze in Heidelberg

# s gels

the und so

14 .71

o difact

le Theil.

Till Help to



Beidelbe. a

TIDELT:

1.601.

J. H. C.

養心をおいて日

## Segels

Teben, Werke und Tehre.

Von

Runo Fischer.

Erfter Theil.

Mit bem Bilbnis bes Berfaffers in Beliogravitre.



Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1901. Phil 1705,4.3

Valher fund.

Mile Recite, besonbers bas Recht ber leberjepung in frembe Sprachen, werben borbehalten.

### Porrede.

hier erscheint bas seit Jahren in Aussicht gestellte, von einem großen Theil ber philosophischen Lesewelt ersehnte Werk über Georg Wilhelm Friedrich hegel, bas nach ber Bollendung ber achten und letten Lieferung nunmehr seinen Abschluß erreicht hat. Es theilt sich in zwei, nach ihrem Umfange einander gleiche Bande mit fort-lausender Seitenzahl, wie es dem Fortgange der Lieferungen entspricht.

Der erste Band enthält die Geschichte des Lebens und der Werke des Philosophen, die Entstehung und die Anfänge seiner Lehre, die Darstellung seiner beiden Hauptwerke: der Phänomenologie des Geistes und der Wissenschaft der Logik; der zweite Band umfaßt die Naturphilosophie, die Wissenschaft vom subjectiven Geiste, d. i. die Anthropologie und Psychologie, die Wissenschaft vom objectiven Geiste, d. i. die Rechtsphilosophie und die Philosophie der Weltgeschichte, endlich die Wissenschaft vom absoluten Geiste, d. i. die Aesthetik, die Religionsphilosophie und die Geschichte der Philosophie.

Wie die bedeutsamen Bücher überhaupt, so haben auch die großen philosophischen Werke und Systeme ihre eigenthümlichen Schicksale, die im Wechsel von Licht und Finsterniß bestehen. In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat sich die hegelsche Philosophie entwickelt und durch die Größe ihres Umsangs, die Einmüthigkeit ihres Systems, den methodischen, lehr= und lernbaren Gang ihrer Darstellung eine Herrschaft erlangt, die sich während eines Menschen= alters, ich nenne die Jahre 1820—1850, um es in runden Zahlen auszusprechen, in die weitesten Vildungskreise der Welt erstreckt hat.

Dann kam der hanebuchene Materialismus der fünfziger Jahre, man zankte sich wieder einmal über die Seelensubstanz, als ob Kant nie gelebt hätte; Schopenhauer trat endlich aus dem Dickicht seiner Obscurität, die auch ein Menschenalter gewährt hatte, heraus und gewann noch vor Thorschluß die längstersehnte und verdiente Beachtung und Bewunderung der Belt; Hegel aber, wie es schien, war in die Nacht der tiessten Bergessenheit gerathen. Doch hatte Schopenhauer so beständig und so eifrig den advocatus diaboli wider ihn gespielt, daß die Belt nun begierig sein mußte, diesen verworfenen Philosophen wieder kennen zu lernen, von neuem und aufs neue, ohne alle Vorurtheile sür oder wider, ohne alle Jdole, gleichsam voraussehungslos, wie die Bäter der neuern Philosophie gewollt haben, daß wir uns zu den Dingen verhalten sollen.

Diefes Bedürfniß nach einer folden Erkenntniß Segels und feiner Behre foll in biefem Berke befriedigt werben.

Beidelberg, ben 25. April 1901.

Kuno Fischer.

Inhaltsverzeichniß.

### Erstes Buch.

### Begels Leben und Werte.

| Erftes C                             | apitel.  |     |       |       |    |   |    |       |
|--------------------------------------|----------|-----|-------|-------|----|---|----|-------|
|                                      | •        |     |       |       |    |   |    | Seite |
| Herkunft und Lehrjahre               |          | •   | ,•    | •     | •  | • | •  | 8     |
| Die erste Jugenbzeit in Stuttgart    | •        | •   | •     | •     | •  |   | •  | 8     |
| 1. Elternhaus und Schule .           | •        | •   | •     |       |    |   |    | 3     |
| 2. Der Praceptor Löffler             | •        | •   | •     |       |    | • |    | 4     |
| 3. Rheiorische Uebungen              | •        |     |       |       |    |   |    | 5     |
| 4. Studien und Bectüre. Tagel        | büğer    |     |       |       |    |   |    | 6     |
| Die akabemischen Lehrjahre in Tub    | ingen    |     |       |       |    |   |    | 10    |
| 1. Stubiengang. Magifterium          | _        | ndi | batuı | : .   |    |   |    | 10    |
| 2. Rant und bie Revolution .         |          |     |       |       |    |   |    | 14    |
| 3. Freundichaften. Der politifd      | he Club  | •   | •     | •     |    | • |    | 14    |
| .Bweites C                           | Capitel. | •   |       |       |    |   |    |       |
| Segel als Saustehrer in Bern .       |          |     |       |       |    |   |    | 14    |
| Lebensplan und Wanderjahre .         |          |     |       |       |    |   |    | 14    |
| 1. Die Hauslehrerperiobe             |          |     |       |       |    |   |    | 14    |
| 2. Aufenthalt in Stuttgart. S        | täublin  | un  | b Hö  | Iberl | in |   |    | 15    |
| 3. Die Schidfale und Buftanbe        |          |     |       |       |    |   |    | 16    |
| 4. Das Gefclecht ber Steiger .       |          |     |       |       |    |   |    | 18    |
| hegels Fortbildung in ber Soweig     |          |     |       |       |    |   |    | 20    |
| 1. Sprace, Sitten und Bolitit        |          |     |       |       | _  |   | Ĭ. | 20    |
| 2. Alpenwanderungen                  | •        | •   | •     | •     |    |   | •  | 21    |
| . Drittes C                          | apitel.  |     |       |       |    |   |    |       |
| Fortfehung. Begels Studien in der    | r Schu   | eiz |       |       |    |   |    | 24    |
| Die einflugreichen Zeitbegebenheiten |          | •   |       | •     |    |   |    | 24    |
| 1. Philosophie. Fichte und Sch       | elling   |     | •     | •     |    |   |    | 24    |
| 2. Deutiche Dichtung. Schiller       | •        |     |       |       |    |   |    | 25    |
| 3. Das neue Weltalter                |          |     |       |       |    |   |    | 26    |

| Inhalisv                                                                                  | erzeid | niß.     |       |       |      |       |             | IX           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------|------|-------|-------------|--------------|
|                                                                                           |        |          |       |       |      |       |             | Seite        |
| Philosophische Studien<br>1. Theologische Probleme .                                      | •      |          | •     | •     | •    | •     | •           | . 28         |
| 1. Theologifce Probleme .                                                                 | • .    |          | •     | •     | •    | •     | •           | . 28         |
| 1. Theologische Probleme .<br>2. Orthoboxie und Philosophi                                | e      | •        | •     |       |      | •     | •           | . 31         |
| 8. Schelling als Führer .<br>4. Die Frage des Monismus                                    | •      | •        | •     | •     |      | •     | •           | . 32         |
| 4. Die Frage bes Monismus                                                                 | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 33         |
| <b>V</b> iertes                                                                           | Cap    | itel.    |       |       |      |       |             |              |
| Das Ende des Aufenthaltes in b                                                            | er E   | dwe      | iz.   | Şeg   | eľ   | und   | <b>B</b> ðl | •            |
| derlin. Ueberfiedlung                                                                     | nach   | Fre      | ıntf  | urt   | •    |       | •           | . 85         |
| Die neuen Myfterien                                                                       | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 35         |
| 1. Der britte im Runbe                                                                    |        |          |       | •     | •    | •     | •           | . 35         |
| 2. Cleufis<br>Hölberlin im Hause Gontarb                                                  | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 37         |
| Hölberlin im Hause Gontarb 1. Die Ratastrophe 2. Irrfahrten und Enbe Hegel im Hause Gogel | •      | •        |       | •     | •    | •     | •           | . 39         |
| 1. Die Ratastrophe                                                                        | •      | •        |       | •     | •    | •     | •           | . 39         |
| 2. Irrfahrten und Enbe .                                                                  | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 40         |
| Hegel im Hause Gogel                                                                      | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 41         |
| 1. Stellung                                                                               | •      | •        |       | •     |      | •     | •           | . 41         |
| 2. Der verleidete Aufenthalt<br>3. Tod bes Baters. Dekonon<br>4. Butunftentone            | •      | •        |       | •     |      | •     | •           | . 42         |
| 3. Tob bes Baters. Dekonon                                                                | ıisøe  | Sage     |       | •     |      |       | •           | . 42         |
| 4. Zufunftsplane                                                                          | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 42         |
| Hünftes                                                                                   | Cap    | itel.    |       |       |      |       |             |              |
| Segels frantfurter Studien nud !                                                          | Meho   | iten     |       |       |      |       |             | . 45         |
|                                                                                           |        |          |       |       | :    | •     |             | . 45         |
| Die Urform bes Shstems                                                                    |        |          |       |       | •    | •     |             | . 45         |
| 2. Grundthema. Die Religio                                                                | n als  | -<br>Bel | ibrol | lem   |      | -     | _           | . 45         |
| Die Religionsentwicklung .                                                                |        |          |       |       | •    | • •   |             | 47           |
| 1. Das Endziel                                                                            | •      | •        | •     |       |      |       |             | . 47         |
| 2. Philofophie und Religion.                                                              |        | eiern    |       |       | eber | ι.    |             | . 48         |
| 3. Die Weltreligionen .                                                                   |        | •        | •     |       | •    |       |             | . 49         |
| 3. Die Weltreligionen .<br>4. Charafter ber driftlichen 9                                 | teliai | on       |       |       |      |       |             | . 51         |
| Religion und Philofophie .                                                                |        | •        |       | •     |      |       |             | . 52         |
| Religion und Philosophie . 1. Die neue Aufgabe                                            |        |          |       | . •   |      |       | •           | . 52         |
| 2. Die Grundibee: ber abfolu                                                              | ie G   | eift     |       |       |      |       |             | . 53         |
| 3. Die Glieberung bes Spften                                                              | 18     | •        |       | •     |      |       |             | . 54         |
| 3. Die Glieberung bes Shften<br>4. Ein politischer Entwurf                                | •      | •        |       | •     |      |       | •           | . 54         |
| Sechtes                                                                                   | Can    | itel     |       |       |      |       |             |              |
| <b>~</b> 1                                                                                | •      |          |       |       | اسما |       |             |              |
| Hegel in Jena. Die ersten sechs J<br>akademischen Wirtsam                                 |        |          |       | iitei | arı  | yayen | une         | ,<br>. 57    |
|                                                                                           |        |          |       | •     | •    | •     | •           | . 57<br>. 57 |
| Litterarische Wirksamkeit . 1. Philosophische Schriften                                   | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 57<br>. 57 |
| 1. Philipphilipe Sutifien                                                                 | •      | •        | •     | •     | •    | •     | •           | . 57<br>. 58 |
| 2. Eine politifce Schrift .                                                               | •      | •        | •     | • .   | •    | •     | •           | . 96         |

|                                                                                       |              |        |       |           |         |            |      | <b>a</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-----------|---------|------------|------|-------------|
| Atabemifche Birtfamteit                                                               |              |        |       |           |         |            |      | Seite<br>62 |
|                                                                                       |              |        |       |           |         | •          | •    | 62          |
|                                                                                       | • •          | •      | •     | •         |         |            | •    | 64          |
| 2. Beförderungen<br>Jenaische Zustände und Personen                                   |              | •      | •     | •         |         |            |      | 65          |
| 1 Der litterarische Mückana                                                           |              | •      | •     | •         |         |            | •    | 65          |
| 1. Der litterarische Auchgang<br>2. Immanuel Riethammer                               | • •          | •      | •     | •         | •       | •          | •    | 65          |
| 3. Philosophische Docenten                                                            | • •          | •      | •     | •         | :       | •          | •    | 66          |
| 4. Gefellige Rreife                                                                   | • •          | •      | •     | •         | •       | •          | •    | 67          |
| 4. Gefellige Areise<br>Die Phänomenologie und die Sol                                 |              | •      | •     | •         | •       | •          | •    | <b>6</b> 8  |
| 1. Das Werk und ber Streit :                                                          |              |        |       |           |         | •          | •    | 68          |
| 2. Die Shlacht bei Jena .                                                             |              |        |       |           |         | •          | •    | 69          |
| 2. Die Schlacht bei Jena .<br>3. Die erfte Differeng zwischen                         | ex.1         |        |       | • .<br>5Y | •       | •          | •    | 70          |
| 3, Die ethe Billetens gmiichen                                                        | Oujei        | ııng   | uno . | Befler    | •       |            | •    | 70          |
| Reue Lebensplane 1. Der Brief an J. G. Bog                                            | • •          | •      | •     | •         | •       |            | •    | 71          |
| 1. Det Stief un J. D. Bog                                                             | • •          | •      | •     | •         |         |            | •    | 72          |
| 2. Die Berufung nach Bamber                                                           | <b>g</b> . • | •      | •     | •         | •       | •          | •    | 72          |
| Siebentes                                                                             | Can          | itel.  |       |           |         |            |      |             |
| Segels publiciftifche und padagogi                                                    | •            |        | Kam   | Pait .    | 1 ann 1 | <b>0</b> 3 | i.a. |             |
| reich Bapern. Die Grü                                                                 |              |        |       |           |         |            |      | 74          |
| Die bamberger Zeitung                                                                 |              | יו פרי |       |           |         |            |      | 74          |
| 1. Das Redactionsgeschäft                                                             |              | •      |       | •         |         | ·          | •    | 74          |
| 2. Die Melthegehenheiten                                                              |              |        |       | ·         |         | Ť          | Ĭ    | 75          |
| 3. Ein brobenber Conflict                                                             |              | •      | •     | •         | •       | •          | :    | 76          |
| 3. Ein brohenber Conflict<br>Der Uebergang zu einem neuen &<br>1. Die Zeitungsgaleere | ebram        |        | •     | •         | ·       | •          |      | 77          |
| 1. Die Zeitungsgoleere                                                                |              | •      |       | •         | -       | •          | •    | 77          |
| 2. Rarnberg, Altorf, Erlangen                                                         |              |        |       |           |         | •          |      | 78          |
| 3. Der neue Schuldian                                                                 |              |        |       |           |         |            |      | 78          |
| 3. Der neue Schulplan<br>Das Rectorat des Chmnafiums in                               | Nürı         | abera  |       |           | -       | •          |      | 79          |
| 1. Berufung und Lebenswenbei                                                          | nuntt        |        | , ,   |           | Ĭ       | •          | •    | 79          |
| . 2. Amilice Berhältniffe und U                                                       | e bei fi     | inbe   | •     | ·         | •       | •          | •    | 80          |
| 3. Logit, Propadeutit und Rec                                                         | torota:      | rehen  | •     | •         | :       | •          | :    | 81          |
| Die Gründung des Hausftandes                                                          |              |        | •     | •         | •       |            | •    | 85          |
| 1. Die Frage bes ehelichen Gli                                                        | i de         | •      | :     |           |         | •          | •    | 85          |
| . 2. Maria von Tuger .                                                                | nuy .        | •      | •     |           | •       | •          | :    | 86          |
| . 2. Diata von Lager .                                                                | • •          | •      |       | •         | •       | •          | •    | 00          |
| Actes C                                                                               | Capite       | el.    |       |           |         |            |      |             |
| Alt- und Reu-Bapern. Die baprifd                                                      | he Pi        | nfte   | rnik  | und       | Me      | ectio      | nt.  |             |
| Begels Beit- und Belta                                                                | níma         | 11111  | 4 .   |           |         |            | •    | 90          |
| Baprifde Mangel und Uebelftanbe                                                       | t.           |        |       |           |         |            |      | 90          |
| 1. Die bureaufratifche Centrali<br>2. Der Mangel an Autorität 1                       | fation       |        |       |           |         |            |      | 90          |
| 2. Der Mangel an Autoritat 1                                                          | unb B        | ublic  | ität  |           |         |            |      | 91          |
| 3. Die althanrische Kinflernis                                                        |              |        |       |           |         |            |      | 93          |
| 4. Der fanatifche Spozoismus                                                          |              |        |       |           |         |            |      | 94          |
| Die baprifche Reaction                                                                |              |        | •     | •         | •       | •          |      | 94          |
| 1. Die Conflicte in ber Stubiencon                                                    | mmiifi       |        |       |           | s Nie   | berl       | age  | 94          |

|       |                 |                                                                        | Inha           | lisve     | rzeic           | niß.                                    |       |         |            |       |      |      | ΧI          |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------|------------|-------|------|------|-------------|
|       |                 | . Monigelas' En                                                        |                |           |                 |                                         |       | at      | •          | •     | •    | •    | Seite<br>97 |
|       | 3,              | . Hegels Zeitans                                                       | <b>Hau</b> ung | unb       | <b>P</b> off    | nun                                     | B     | •       | •          | •     | •    | •    | 97          |
|       |                 |                                                                        | Menn           | tes       | Cap             | ritel                                   | •     |         |            |       |      |      |             |
| Seac  | I als           | Professor der                                                          | Bhilo          | الادا     | ie i            | n £                                     | eib   | elber   | <b>a</b> ( | 1816- | -18  | 18)  | 98          |
| -4-0- |                 | Berufungen .                                                           |                |           |                 |                                         |       | •       | •          |       |      |      | 98          |
|       |                 | Erlangen                                                               |                |           |                 |                                         |       |         |            |       |      |      | 98          |
|       | 2               | Berlin                                                                 |                |           |                 |                                         |       |         |            |       |      |      | 99          |
|       | 3.              | Heibelberg .<br>Jahre in Heibe                                         |                |           | -               |                                         |       |         | ٠.         |       |      | •    | 100         |
|       | 2mei            | Kabre in Heibe                                                         | (bero          |           |                 |                                         |       |         | -          |       |      |      | 101         |
|       | 1.              | Jahre in Heibe<br>Die Enchklopäl<br>Worlesungen un<br>heibelbergischen | bie .          | _         |                 | -                                       |       |         |            |       |      |      | 101         |
|       | 2               | Rorlefungen ut                                                         | ıb Amis        | -<br>aeno | Hen             |                                         | •     |         | •          | •     | •    |      | 102         |
|       | Shie ∫          | heihelhernismen (                                                      | dandarias      | B<br>et   | 11000           | •                                       | •     | •       |            | •     | •    |      | 105         |
|       | ~               | . Fr. H. Jakobis                                                       | Merte          | ••        | •               | •                                       | •     | :       | •          |       | Ċ    | :    | 105         |
|       | 9               | Die württembe                                                          | railmen        | ·<br>Rani | hAzul           | he.                                     | •     |         |            |       | •    | :    | 107         |
|       | ODE IT          | ofophifche Ginwir                                                      | -Funcan        | ~u        | o punt<br>X∓⇔¥R | ***                                     | har   | &*      |            |       | •    |      | 116         |
|       |                 | . Prince                                                               |                |           |                 | -                                       |       |         | 16         | •     | •    |      | 116         |
|       |                 |                                                                        |                |           | •               |                                         | •     |         | •          | •     | •    | •    | 117         |
|       |                 |                                                                        | •              | •         |                 | •                                       | •     | •       | •          | •     | •    | •    | 118         |
|       |                 |                                                                        |                | •         |                 | •                                       | •     | •       | •          | •     | •    | •    |             |
|       |                 |                                                                        | •              | •         |                 | •                                       | •     | •       | •          | •     | •    | •    | 119         |
|       | 5.              | . Daub                                                                 | •              | •         | •               | •                                       | •     | •       | •          | •     | •    | •    | 128         |
|       |                 |                                                                        | Behn           | tes       | Cap             | itel.                                   |       |         |            |       |      |      |             |
| Seac  | 18 <b>23</b> e: | rufung na <b>ð</b> s                                                   | Berlin         |           |                 |                                         |       |         |            |       |      |      | 124         |
| 4.00  |                 | Minifterium Al                                                         |                |           |                 |                                         |       |         |            | •     |      | ·    | 124         |
|       |                 | Steins Reform                                                          | •              |           |                 |                                         |       |         |            | -     | •    | ·    | 124         |
|       |                 | Altenfteins Der                                                        |                |           |                 |                                         |       |         |            | itnam | inif | ter. |             |
|       |                 | Univerfitaten.                                                         |                |           |                 |                                         |       |         |            |       | •••• | •••  | 125         |
|       |                 | Das zeitgemäße                                                         |                |           |                 |                                         |       |         |            |       | •    | •    | 127         |
|       |                 | nnes Schulze .                                                         |                |           |                 |                                         |       |         |            | •     | •    | •    | 130         |
|       |                 | . Bilbungsgang                                                         |                |           | #:#[,           |                                         | •     | •       | •          | •     | •    | •    | 130         |
|       |                 |                                                                        |                |           | uy tu ji        | ite                                     | •     |         | •          | •     | •    | •    | 136         |
|       |                 | Die Berbächtig                                                         |                |           | •               | •                                       | :     | •       | •          | •     | •    | •    | 137         |
|       | - Defter        | und Johannes                                                           | Odmise         | •         | •               | •                                       | •     | •       | •          | •     | •    | •    | 191         |
|       |                 |                                                                        | Elfi           | es (      | Capi            | tel.                                    |       |         |            |       |      |      |             |
| Sege  | (s <b>23</b> i  | rtfamteit in !                                                         | Berlin         |           |                 |                                         |       | •       |            |       |      |      | 138         |
| •     | Atab            | erfamteit in !<br>emische und litte                                    | rarifce        | Wir       | tjamt           | eit                                     |       |         |            |       |      |      | 138         |
|       | 1.              | Die Anfänge.                                                           | Solger         |           |                 | •                                       |       |         |            | •     |      |      | 138         |
|       | 2.              | Die Antritterel                                                        | be .           | •         |                 |                                         |       |         |            |       |      |      | 140         |
|       |                 | Die Borrebe 31                                                         |                |           |                 |                                         |       |         |            |       |      |      | 142         |
|       |                 | Der Gang ber                                                           |                |           |                 |                                         |       |         |            | neuer | : .  | -    | 145         |
|       |                 | m und Schule .                                                         |                | B••       |                 | - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |         |            |       |      | :    |             |
|       | ,.              | Repetitorien un                                                        |                | -<br>Tate | -<br>orien      | ج                                       | emni: | ·<br>no |            | •     | •    | •    | 146         |
| •     |                 | Der geididisbi                                                         |                |           |                 |                                         |       |         |            |       |      |      |             |
|       |                 | Malestana                                                              | ,,,,,,,,       |           |                 |                                         |       | W 14    |            | - •   | •    | •    | ~~~         |

|          |                                                                                              |                   |              |        |             |       |       |       |      | Seite |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|
|          | 3. Marheineke, Gans, Henning,                                                                |                   |              |        |             |       |       |       |      | 149   |
|          | 4. Baite, Strauß, Bruno Bai                                                                  |                   |              |        |             |       |       | ntra  | ınz, |       |
|          | Hinrichs und Gabler .                                                                        | •                 |              |        | •           |       |       | •     | •    | 151   |
|          | Freunde und Feinde                                                                           |                   |              |        | •           |       |       | •     | •    | 158   |
|          | 1. Die heibelberger Freunde                                                                  |                   |              |        |             |       |       |       |      | 158   |
|          | 2. Anonyme Feinbe                                                                            |                   |              |        |             |       |       |       |      | 154   |
|          | 2. Anonyme Feinde .<br>3. Ein philosophifcher Gegner:<br>4. Goethe und Hegel .               | Œb.               | Ber          | ie fe  |             |       |       |       |      | 155   |
|          | 4. Goethe und Segel                                                                          |                   |              |        |             |       |       |       |      | 158   |
|          | 5. Beiberg                                                                                   |                   |              |        |             |       |       |       |      | 160   |
|          | Die Prafungscommiffion und ber                                                               | lida              | daolo        | iido   | <b>G</b> b: | anai  | ialur | ıterr | iðit | 161   |
|          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      | , ,               |              |        | ,           |       |       |       | ,.   |       |
|          | Bwölftes                                                                                     | Ca                | pitel        |        |             |       |       |       |      |       |
| Seac     | ls Ferieureisen nach Brüffel,                                                                | <b>93</b> 1       | 288. 11      | an b   | Rai         | i.é   |       |       |      | 163   |
| 4.00     | Ausflüge nach Rügen und Dresber                                                              | n                 |              |        | <b>~</b> ~~ |       | •     | ·     | ·    | 163   |
|          | Ausfluge nach Rugen und Dresber<br>Die Reise in die Rieberlanbe                              | •                 | •            | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 163   |
|          | 1 6 non Chert                                                                                | •                 | •            | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 163   |
|          | 1. G. van Ghert<br>2. Die Fahrt nach Brüffel und                                             | . his             | . 20-15.     | Jir    | •           | •     | •     | •     | •    | 165   |
|          | Die Reise nach Wien                                                                          | , 016             | oiu          | uten   | •           | •     | •     | •     | •    | 168   |
|          | 1. Der Aufenthalt in Wien.                                                                   | •<br>•            |              |        |             | •     | •     | •     | •    | 168   |
|          |                                                                                              |                   |              |        |             |       |       | •     | •    | 169   |
|          | 2. Die Rudreife. Dresben Segels Berhaltnig ju Coufin unb                                     | •<br>m.:          | •<br>•       |        | A!          |       | •     | •     | •    | 170   |
|          | Pegeis Bergaitnig ju Coufin und                                                              | ગા <b>દા</b><br>' | le no        | iay 2  | parıs       | •     | •     | •     | •    |       |
|          | 1. Coufins Aufenthalt in Berl                                                                | ın                | • .          | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 170   |
| -        | 2. Begeis meije nach paris                                                                   | •                 | •            | •      | • .         | •     | •     | •     | •    | 173   |
|          | 2. Segels Reife nach Paris<br>3. Die Rücklehr<br>Der lette Aufenthalt in Weimar              | •                 | •            | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 174   |
|          | Der lette Aufenthalt in Weimar                                                               | •                 | •            | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 175   |
|          | <b>D</b> reizehntes                                                                          | . OT.             | anit         | el.    |             |       |       |       |      |       |
| <b>~</b> | ,                                                                                            |                   | •            |        |             |       |       |       |      |       |
| anu f    | der Sohe feiner Wirtsamfeit                                                                  | •                 | •            | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 176   |
|          | Die letten fünf Jahre                                                                        | •                 | •            | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 176   |
|          | 1. Die Geburtstagsfeier .<br>2. Die Jahrbücher für wissensch<br>3. Hegels Wirksamkeit in den | •                 | •            | •      | •           | •     | •     | •     | •    | 176   |
|          | 2. Die Jahrbücher für wiffensch                                                              | haftl             | iche i       | Arit   | iŧ          | •     | •     | •     | •    | 177   |
|          | 3. Hegels Wirksamkeit in ben                                                                 | Jahı              | :bū <b>d</b> | ern.   | Ðα          | man   | n     | •     | •    | 181   |
|          | 4. Göfcels Aphorismen .<br>5. Berdächtigungen und Anfein                                     | •                 | •            | •      | •           | •     | •     |       | •    | 183   |
|          | 5. Berbächtigungen und Anfein                                                                | dung              | zen.         | "D     | as C        | defin | bel " | •     | •    | 185   |
| •        | 6. Gine "ichabige Polemit"                                                                   | •                 |              | • •    | •           |       | •     | •     |      | 187   |
|          | 7. Lubwig Feuerbach                                                                          |                   |              | •      | •           | •     |       |       |      | 188   |
|          | 7. Lubwig Feuerbach Das Enbe ber Wirksamteit und b                                           | es S              | ebeni        | 3      |             |       |       |       |      | 191   |
|          | 1. Das Rectorat                                                                              |                   |              |        |             |       |       |       |      | 191   |
|          | 2. Die Julirevolution .                                                                      |                   | •            |        |             | •     | •     |       |      | 193   |
|          | 3, Die englische Reformbill                                                                  |                   |              |        |             |       |       |       |      |       |
|          | 4. Die Choleraepibemie. Der 2                                                                | Brief             | an           | ర్గ. శ | Beer.       | Da    | 18 Sd | hreil | ien  |       |
|          | an Gans                                                                                      |                   |              |        |             |       |       |       |      |       |
|          | 5. Tab und Bearabnik .                                                                       | _                 |              | _      |             |       |       |       |      | 199   |

| Inhaltsver                                        | zeicniß. |                |            |      |     |     | XIII        |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------|-----|-----|-------------|
| Vierzehntes:                                      | Capit    | el.            |            |      |     |     | Seite       |
| Begels Berte und deren Gefammte                   | usaab    | ŧ              |            |      |     |     | 201         |
| Die von Begel felbft herausgegeber                |          |                |            |      |     |     | 201         |
| 1. Jena                                           |          |                |            |      |     |     | 201         |
| 2. Rürnberg                                       |          |                |            |      |     |     | 203         |
| 3. Seibelberg                                     |          | •              |            |      |     |     | 203         |
| 4. Berlin                                         |          |                |            |      |     | •   | 204         |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |          |                |            |      |     |     | 205         |
|                                                   |          |                |            |      |     |     | 205         |
| 2. Die Berausgeber und bie A                      |          |                |            |      |     |     | 205         |
| Die Quellen gur Ausgabe ber Bor                   |          |                |            |      |     |     | 207         |
| 1. Die Philojophie ber Gefcich                    |          |                |            |      |     |     | 207         |
| 2. Die Mefthetil ober Runfiphil                   |          |                |            |      |     |     | 208         |
| 3. Die Philosophie ber Religio                    |          |                |            | •    |     |     | 211         |
| 4. Die Gefcichte ber Philosoph                    |          |                |            |      | ٠.  | •   | 212         |
| Segel auf bem Ratheber                            |          |                |            |      | ·   |     | 214         |
|                                                   | •        |                |            |      | ·   | •   | 214         |
|                                                   |          | •              |            |      | ·   | Ī   | 215         |
|                                                   |          |                |            |      |     |     |             |
| Zweites.                                          | Buch.    |                |            |      |     |     |             |
| Degel8                                            | Bebr     | ŧ.             |            |      |     |     |             |
| Erftes (                                          | -        |                |            |      |     |     |             |
| Segels Musgangspuntte und Auf                     | •        |                | Idee       | der  | 230 | lt: |             |
|                                                   | •        |                | _          |      |     |     | 219         |
| Monismus und Ibentitatelehre                      |          |                |            |      |     |     | 219         |
| 1. Die englifche Entwicklungslet                  | hre. De  | r Da           | rwinis     | mus  |     |     | 219         |
| 2. Der beutsche Darwinismus .                     |          | •              |            | •    |     |     | 220         |
| 3. Zoologifce Philosophie und                     | philosop | hi <b>jo</b> e | Boole      | gie  |     |     | 220         |
| 4. Die philosophifche Entwicklu                   | ngslehre | por .          | Rani.      | Leib | niz |     | 221         |
| 5. Die fantifche Entwidlungsle                    | hre .    |                |            |      | •   |     | 222         |
| 6. Die ficteiche Entwicklungsle                   | hre .    |                |            |      |     |     | 223         |
| 7. Die fcellingfce Entwidlung                     | slehre   |                |            |      |     |     | 224         |
| Das abfolute Ibentitatsinftem                     |          |                |            |      |     |     | 225         |
| . 1. Der Durchbruch                               |          |                |            |      |     |     | 225         |
| . 2. Der Stufengang ber Welt .                    |          |                |            |      |     |     | 226         |
| 8. Schelling und Spinoza .                        |          |                |            |      |     |     | 227         |
| 4. Die neuen Aufgaben                             |          |                |            |      |     |     | <b>22</b> 8 |
| . 5. Der Weg jur Wahrheit .                       |          | •              |            |      |     |     | 230         |
| Bweites (                                         |          |                |            |      | •   |     |             |
|                                                   |          |                |            |      |     |     |             |
| Pegel im Bunde mit Schelling                      |          |                |            | •    |     |     | 231         |
| Begel im Bunde mit Schelling Die erften Schriften | •        |                |            | •    |     |     | 231<br>231  |
|                                                   | • •      | •              | • •<br>• • | •    | •   | •   |             |

|                                                               |       | Geite |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2. Die philosophische Differenz zwischen Fichte und Schelling |       | 235   |
| 3. Die philosophische Differenz zwischen Schelling und hegel  | •     | 242   |
| Drittes Capitel.                                              |       |       |
|                                                               |       | 245   |
| Hegels Auffäne im kritischen Journal                          |       | 245   |
| 1. Die philosophische Aritit                                  |       | 245   |
| 1. Die philosophische Kritif                                  |       | 248   |
| 3. Der neuefte Stepticismus                                   |       | 250   |
| Glauben und Biffen. Die Reflegionsphilosophien                |       | 255   |
| 1. Die tantifde Philosophie                                   |       | 256   |
| 2. Die jacobifce Philosophie. Soleiermager                    |       | 259   |
| 3. Die fictefce Philosophie                                   |       | 265   |
| Viertes Capitel.                                              |       |       |
| Fortfetung. Die wiffenfcaftlichen Behandlungsarten b          | e8    |       |
| Raturrechts                                                   | •     | 270   |
| Die empirifche Behandlungsart                                 |       | 271   |
| Die empirische Behanblungsart                                 |       | 271   |
| 2. Die praktischen Zwede                                      |       | 272   |
| 3. Die untheoretische Praxis und die unpraktische Abeorie     | •     | 273   |
| Die reflectirte Behanblungsart                                |       | 273   |
| 1. Die große Seite ber tantifc-fichtefden Philosophie .       |       | 278   |
| 2. Die Unfittlichteit ber tantifchen Sittenlehre              |       | 274   |
| 3. Der fichtesche Rechtszwang. Strafe und Ephorat             | •     | 276   |
| Die absolute Sittlichseit :                                   | •     | 278   |
| 1. Das Bolt und bie Boller. Der fittliche Organismus .        |       | 278   |
| 2. Die fittliche Gefunbheit und ber Arieg                     |       | 280   |
| 3. Die Organifirung ber Stanbe und Individuen                 |       | 280   |
| 4. Tragobie und Romobie. Die Jonen bes Sittlicen .            | •     | 284   |
| 5. Raturrecht, Moral und positive Rechtswiffenschaft          |       | 286   |
| Sünftes Capitel.                                              |       |       |
| Die Phanomenologie des Ceiftes. Borrede, Ginleitung u         | mp du |       |
|                                                               |       | 289   |
| Sorrebe. Die Aufgabe der neuen Lehre                          |       | 289   |
| 1. Die Form ber Wiffenschaft                                  | •     | 289   |
| 2. Die Substanz als Subject. Das Princip als Resultat .       | •     | 291   |
| 3. Die Leiter. Die Entwidlung bes Biffens                     |       | 294   |
| 4. Borurtheile und Gelbfttaufdung                             |       | 294   |
| Einleitung                                                    | •     | 296   |
| 1. Das Erfenntnigvermogen als Wertzeug und Debium .           |       | 296   |
| 2. Die faliche Grunblage des Zweifels. Das ericheinenbe Bif   | fen   | 297   |
| 9. Die Methobe ber Ausführung                                 |       | 300   |
| Der Stufengang bes Bewußtfeins                                |       | 304   |
| 1. Die Hounistufen                                            | ٠.    | 804   |

| Inhaltsverzeichniß.                                    |      |             |        |         |      |     | хv         |
|--------------------------------------------------------|------|-------------|--------|---------|------|-----|------------|
| 0.00                                                   |      |             |        |         |      |     | Seite      |
| 2. Die triadische Ordnung . , .                        | •    | •           | •      | •       | •    | •   | 305        |
| 3. Die Grenzen                                         | •    | •           | •      | •       | •    | •   | 305        |
| Sechstes Capitel                                       | •    |             |        |         |      |     |            |
| Das gegenständliche Bewuhtfein Die finnliche Gewißheit |      |             |        |         |      |     | 306        |
| Die finnliche Gewißheit                                |      | •           |        |         |      |     | 806        |
| 1. Die objectivfte, reichfte und concrete              | de X | Bahr        | heit   |         | ٠.   |     | 306        |
| 2. Die subjectivfte, armfte und abstract               |      |             |        |         |      |     | 306        |
| 3. Das Aussprechen und bas Aufzeigen                   |      |             |        |         | •    |     | 308        |
| Das mahrnehmenbe Bewußtfein                            |      |             |        |         |      |     | 309        |
| 1. Das Ding und bie Eigenschaften                      |      |             |        |         | •    |     | 309        |
| 2. Das Aufheben und Aufgehobenfein                     |      |             | •      |         |      |     | 310        |
| 8. Das Thema und Problem ber Babri                     | ehm  | ung:        | bie    | Ein     | heit | bes |            |
| Dinges und bie Bielheit ber Gigen                      | faaf | ten.        | Di     | e Tă    | ujģi | ang | 311        |
| 4. Die Bielbeit ber Dinge und Gigenfc                  |      |             |        |         |      |     |            |
| Sophistereien der Wahrnehmung                          |      |             |        |         |      |     | 313        |
| Das Reich bes Berftanbes                               |      |             |        |         |      |     | 314        |
| 1. Kraft und Neußerung. Das Spiel                      |      |             | te     |         |      |     | 814        |
|                                                        |      | •           |        |         |      |     | 316        |
| 3. Das Innere als Gefes. Das Reich                     |      |             |        |         |      |     | 317        |
| 4. Ericeinung, Gefet und Kraft .                       |      |             |        | •       | ·    | •   | 318        |
| 5 Die Thatiateit bes Ertlarens                         |      | •           | •      | •       | •    | •   | 820        |
| 6. Uebergang jum Celbstbewußtfein                      | :    | :           | :      | :       | •    | •   | 320        |
| Siebentes Capite                                       |      |             |        |         |      |     |            |
| •                                                      |      |             |        |         |      |     | 321        |
| Das Gelbstbewußtsein                                   | •    | •           | •      | •       | •    | •   |            |
| 2008 Setolioewakiein nuo lein Dolect                   | en   | •<br>•••••• |        | •       | •    | •   | 321<br>321 |
| 1. Bergleichung mit bem gegenständlich                 | n æ  | emue        | Hileri | α.      | •    | •   |            |
| 2. Das Gelbstbewußtsein als Begierbe                   | •    | •           | •      | •       | •    | •   | 328        |
| 8. Die Objecte als lebenbige Dinge                     |      | •           | •      | -       | •    | •   | 328        |
| Herricaft und Anechticaft                              |      |             | •      |         | •    | •   | 324        |
| 1. Die Berboppelung bes Selbftbewußt'                  |      |             |        |         | •    | •   | 324        |
| 2. Der Rampf auf Leben und Aod. D                      |      |             |        |         |      | •   | 325        |
| 3. Herr und Anecht. Gehorsam und Die                   |      |             |        |         |      |     | 327        |
| 4. Die Abhangigkeit bes Gerrn und bie U                | nabl | hang        | igtei  | t des   | Rnec | ht8 | 328        |
| 5. Die Befreiung bes Dentens .                         | •    | •           | •      | •       | •    | •   | 329        |
| Die Freiheit bes Selbstbewußtseins .                   | •    | •           | •      | •       | •    | •   | 329        |
| 1. Stoicismus                                          |      | •           |        | •       |      | •   | 329        |
| 2. Stepticismus                                        | •    | •           | •      | •       | •    | •   | 330        |
| 2. Stepticismus                                        | •    | •           | •      | •       | •    | •   | 332        |
| Achtes Capitel.                                        |      |             |        |         |      |     |            |
| Das Bernunftbewußtfein. A. Die beobach                 | ten  | e s         | tern   | 22 22 F | ŧ.   |     | 338        |
| Thema und Aufgabe                                      | •    |             |        |         | •    |     | 338        |
| , , , ,                                                |      |             |        |         |      |     |            |

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                  | •.                  |       |                                         |       |        |       |       |       | Seite       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| Die beobachtenbe Bernun                                          |                     |       |                                         |       |        |       |       | •     | 389         |
| 1. Der Standpunkt be                                             |                     |       |                                         |       |        |       |       | •     | 339         |
| 2. Das künftliche und                                            |                     |       |                                         |       |        |       |       |       |             |
| Experiment .                                                     |                     | •     | •                                       | •     |        |       | •     |       | 340         |
| Experiment .<br>3. Die organische Rat                            | ur und b            | er :  | 3wedi                                   | begri | ff. (1 | Rielm | eger  | und   |             |
| Schelling)                                                       |                     |       |                                         | ,     |        |       |       |       | <b>342</b>  |
| Shelling) 4. Logishe und psychol                                 | logijoje (          | Befe  | ge .                                    | •     |        |       |       |       | 346         |
| 5. Physiognomit und                                              | Shabelle            | hre   | •                                       | •     |        | •     | •     |       | 348         |
| *                                                                | leuntes             | Ca    | pitel.                                  |       |        |       |       |       |             |
| Das Bernunftbewußtfein.                                          | B. Die              | thi   | itige                                   | Be    | rnun   | ft 1  | dnı   | das   |             |
| Reich der in fich                                                |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | 353         |
|                                                                  |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | 353         |
| Rudblid und Borblid Die thatige Bernunft                         |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | <b>35</b> 5 |
| 1. Die Luft und bie !                                            |                     |       |                                         |       |        |       |       | _     | 355         |
| 2. Das Gefet bes De                                              |                     |       |                                         |       |        |       |       | nfela |             |
| 3. Die Tugend und b                                              |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | 361         |
| Das Reich der in sich be                                         | riebioten           | Gin!  | Sinihu                                  | #11   |        |       |       | •     | 363         |
| 1. Das geistige Thier                                            | reið                | J     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •     |        | •     |       | •     | 363         |
| 1. Das geistige Thier<br>2. Die gesetzgebenbe A                  | Barning<br>Barningt | •     | •                                       | •     | •      | •     | •     | •     | 368         |
| 3. Die gesetzbende                                               |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | 0.00        |
|                                                                  |                     |       |                                         | •     | • •    | •     | •     | •     | 903         |
| .3                                                               | ehntes (            | Caş   | ritel.                                  |       |        |       |       |       |             |
| Der Beift. A. Das Reich De                                       | r Gittli            | dit   | it u                                    | t dt  | er N   | edité | aufi  | and   | 371         |
| Das Gemeinwefen. Das                                             |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | 371         |
| 1. Familie und Staat                                             |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | 371         |
| 2. Mann und Frau,                                                |                     |       |                                         |       |        |       |       | efter | 373         |
| 3. Der tragifche Confi                                           |                     |       |                                         |       |        |       |       |       |             |
| Der Reciszuftanb .                                               |                     |       |                                         |       |        | .,,   |       | _     | 378         |
| 1. Der Uebergang                                                 |                     |       |                                         |       |        |       |       | •     | 378         |
| 2 Die Nerinnen                                                   | • •                 | •     | •                                       | •     | •      | •     | Ī     | •     | 379         |
| 3 Der Herr ber Mel                                               |                     | •     | •                                       | •     |        |       | •     | •     | 379         |
| 2. Die Personen .<br>3. Der Herr der Weli<br>4. Die Frau im Rech | tanifonh            |       | •                                       | •     |        |       | •     | •     | 380         |
|                                                                  |                     |       |                                         | •     | •      | •     | •     | •     | 000         |
|                                                                  | Elftes (            | •     |                                         |       |        |       |       |       |             |
| Der Beift. B. Der fich entfr                                     |                     |       |                                         |       |        |       | -     | viffe |             |
| Seift Die Welt bes fich enifren                                  |                     | •     | •                                       | •     |        | •     | •     | •     | <b>3</b> 81 |
| Die Welt bes fich entfren                                        | nbeten G            | eiste | 8                                       | •     |        |       | •     |       | 381         |
| 1. Das Reich ber Bil                                             | bung .              |       | •                                       | •     |        |       | ٠.    |       |             |
| 2. Staatsmacht und R                                             | eichthum.           | Ð     | as ebe                                  | lmüi  | hige 1 | ind d | as ni | eber- |             |
| trächtige Bewußtsei                                              |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | <b>382</b>  |
| 3. Das gerreißenbe u                                             | nb bas s            | erri  | ffene                                   | Bew   | ußtsei | n. (1 | Ram   | eau's |             |
| Neffe)                                                           |                     |       | •                                       | •     |        |       |       |       | 885         |
| 4. Das glaubende Bei                                             | wußtfein            |       |                                         | •     |        |       |       |       | 389         |
| 5. Die Auftlarung                                                |                     |       |                                         |       |        |       |       |       | 391         |

| Inhaltsverzeichniß.                                                            |             |       | XVII  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
|                                                                                |             |       | Seite |
| Die absolute Freiheit und ber Schrecken                                        |             | •     | 398   |
| 1. Die Gleichheit und bie Bernichtung                                          |             |       | 398   |
| 2. Die Faction und die Schulb                                                  |             |       | 399   |
| 3. Schrecken und Tob                                                           |             |       | 400   |
| 3. Schreden und Tob                                                            |             |       | 402   |
|                                                                                |             |       | 402   |
| 2. Die Berftellung                                                             |             | •     | 405   |
| 3. Das Gewissen, die schone Seele. Das Bose und seine L                        | lerzeih     | ung   | 407   |
| Bwölftes Capitel.                                                              |             |       |       |
| Die Religion und das abfolute Biffen                                           |             |       | 413   |
| Befen und Stufen ber Religion. Die natürliche Religion                         | <b>1</b> .  |       | 413   |
| 1. Religionsstufen und Religionsgeschichte 2. Indische und äghptische Religion |             |       | 414   |
| 2. Inbifche und agyptische Religion                                            |             |       | 414   |
| Die Runftreligion                                                              |             | ٠.    | 415   |
| Die Runstreligion                                                              |             |       | 417   |
|                                                                                |             |       | 418   |
| 3. Das geistige Runftwert                                                      |             |       | 419   |
| Die offenbare Religion                                                         |             |       | 423   |
|                                                                                |             |       | 423   |
| 2. Die Menfowerbung Gottes                                                     |             |       | 425   |
|                                                                                |             |       | 426   |
| Das absolute Wiffen                                                            |             |       | 429   |
| 1. Religion und Biffenfcaft                                                    |             |       | 429   |
| 2. Phanomenologie und Logit. Das System ber Phil                               | ofophi      |       |       |
| Dreizehntes Capitel.                                                           |             |       |       |
| Der Begenftand und die Dethode der Logit                                       |             |       | 433   |
|                                                                                |             |       | 433   |
| 1. Die Werke                                                                   |             |       | 433   |
| 2. Aufgabe und Thema                                                           |             |       | 434   |
| 2. Aufgabe und Thema                                                           |             |       | 435   |
| Die Methobe                                                                    |             | -     | 439   |
| 1. Die Rategorien. Die Dentbeftimmungen und bie Dent                           | lthätic     | rfeit |       |
| 2. Der bialettifche Proceg und bie Entwicklung                                 |             | ,     | 440   |
| 3. Die Eintheilung                                                             |             | •     | 442   |
| 3. Die Eintheilung                                                             | -<br>Sántti | en .  | 444   |
| 5. Die Logit und die Gefchichte der Philosophie                                |             |       | 445   |
|                                                                                | •           | •     | 446   |
|                                                                                | •           | •     | 110   |
| Vierzehntes Capitel.                                                           |             |       |       |
|                                                                                | •           | •     | 448   |
| Das reine Sein                                                                 | •           | •     | 448   |
| 1. Sein und Richts                                                             | • ,         | •     | 448   |
| 2. Das Werben. Entstehen und Bergehen                                          | •           | •     | 449   |

.

### Inhaltsverzeichniß.

|     |                                                                     |       |            |       |      |     |       |     |   | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------|-----|-------|-----|---|-------|
|     | Das Dasein                                                          | •     |            |       | •    | •   | •     | •   |   | 451   |
|     | 1. Qualitat. Etwas unb Unbe                                         | res   |            |       |      |     |       |     |   | 451   |
|     | 2. Endliches und Unenbliches.                                       | Die   | : Ber      | änbe  | run  | 8   |       |     |   | 452   |
|     | Das Fürfichsein                                                     |       |            |       | •    | •   |       |     |   | 456   |
|     | Das Fürfichsein<br>Das unenbliche Sein                              |       |            |       |      |     |       |     |   | 456   |
|     |                                                                     |       |            |       |      |     |       |     |   |       |
|     | . Sünfzehntes                                                       | Œ     | apiti      | el.   |      |     |       |     |   |       |
| Die | Lehre vom Sein. B. Die Qua                                          | ntii  | āt         |       |      |     |       |     |   | 460   |
|     | Die reine Quantitat                                                 |       |            |       |      |     |       |     |   | 460   |
|     | 1. Continuitat und Discretion                                       |       |            |       |      |     |       |     |   | 460   |
|     | 2. Beno, Ariftoteles, Rant                                          |       |            |       |      |     |       |     |   | 461   |
|     |                                                                     |       |            |       |      |     |       |     |   | 463   |
|     | 1. Anzahl und Ginheit. Zahl                                         |       |            | len   |      |     |       | ••• |   | 463   |
|     | 2. Zählen und Rechnen                                               |       |            |       |      |     |       |     |   | 464   |
|     | 2. Das extenfive und intenfive                                      |       |            |       |      |     |       |     |   | 465   |
|     | Die quantitative Unenblichteit .                                    |       |            | . `·  | . ′  |     |       |     |   | 467   |
|     | 1. Die folechte quantitative Ur                                     | tenb! | lichtei    | it    |      |     |       |     |   | 467   |
|     | 2. Die erfte tantifche Antinomi                                     |       |            |       |      |     |       |     |   | 468   |
|     | 3. Die Unenblichfeit bes Quani                                      | umi   | 3          |       |      |     |       |     |   | 468   |
|     | Das quantitative Berhaltnif .                                       |       |            |       |      |     |       |     |   | 471   |
|     |                                                                     |       |            |       |      |     |       |     |   | 471   |
|     | 2. Der boppelte Uebergang                                           |       |            |       |      |     |       |     |   | 473   |
|     | 3. Die Zahlenphilosophie .                                          |       | •          |       |      |     | :     |     |   | 474   |
|     |                                                                     |       |            |       |      |     |       |     |   |       |
|     | Sechszehnte:                                                        | 5 Œ   | apit       | el.   |      |     |       |     |   |       |
| Die | Lehre vom Sein. C. Das Mad                                          |       | •          |       |      | _   | _     |     | _ | 475   |
|     |                                                                     |       |            |       |      |     |       | •   | • | 475   |
|     | Die spezifische (qualitative) Quanti<br>1. Das specifische Quantum. | Der   | Maa        | kita  | 6    |     | •     |     |   | 475   |
|     | 2 Die Mathematik ber Natur                                          |       |            |       |      |     |       | •   | • | 478   |
|     | 3. Das specificirende Maaß.                                         | Die : | ·<br>Menel | ·     |      | •   | Ċ     | •   | • | 479   |
|     | Das reale Maaß                                                      |       | oregei     |       | :    | •   | :     | •   | : | 480   |
|     |                                                                     |       |            |       |      |     |       | •   |   | 480   |
|     | 1. Die Reihe ber Maagverhalt<br>2. Die Anotenlinie von Maagr        | erhi  | Sitnifi    | ien ' | •    | •   | •     | •   | • | 482   |
|     | Das Magkloje                                                        |       |            |       | •    | •   | •     | •   | : | 484   |
|     | 1. Das ausschließende Maag u                                        |       |            | bftro | rt 9 | Maa | Binie | •   | • | 484   |
|     | 2. Der Uebergang jum Befen                                          |       |            |       |      |     |       | •   |   | 485   |
|     | 3. Die Rategorien bes Seins u                                       |       |            |       |      |     |       | •   | : | 486   |
|     | o, wie stategorien ver Cents a                                      |       | · ·        |       |      | . 8 | •     | •   | • | 200   |
|     | Siebzehntes                                                         | C     | apite      | 1.    |      |     |       |     |   |       |
| Die | Lehre vom Wefen. A. Die Ref                                         |       | •          |       |      |     |       |     |   | 488   |
| ••  | Die Reflegionebeftimmungen. Die                                     |       |            |       | :    | :   | :     |     |   | 488   |
|     | 1. Shein, Ericeinung, Wirklich                                      |       |            |       | •    | •   | •     |     |   | 488   |
|     | 2. Die Dentgesete                                                   |       |            |       | :    |     | ·     | •   | • | 490   |
|     | 3 Die Phentität                                                     |       |            |       | -    | •   | •     | •   | • | 401   |

| Inhalis                                                                                          | perzeid    | <b>h</b> niß |       |      |   |     |   |   | XIX         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------|---|-----|---|---|-------------|
|                                                                                                  |            |              |       |      |   |     |   |   | Seite       |
| Der Unterfcieb                                                                                   |            |              |       |      |   |     |   |   | 492         |
| Der Unterschieb<br>1. Die Berschiebenheit .                                                      | ` <b>.</b> |              |       |      |   |     |   |   | 492         |
| 2. Der Gegensat                                                                                  |            |              |       |      |   |     |   |   | 494         |
| 8. Der Biberfpruch                                                                               |            |              |       |      |   |     |   |   | 497         |
| Grund und Folge                                                                                  |            |              |       |      |   | •   |   |   | 499         |
| 1. Der gureichenbe Grund                                                                         |            |              |       |      |   | ٠.  |   |   | 499         |
| 2. Materie und Form .                                                                            | •          |              |       |      |   | • ' |   |   | 500         |
| 2. Materie und Form .<br>8. Die Ezistenz                                                         | • ,        | •            |       | •    |   | •   |   |   | <b>502</b>  |
| Achtzehnt                                                                                        | es C       | api          | tel.  |      |   |     |   |   |             |
| Die Lehre vom Befen. B. Die C                                                                    | rføe       | inu          | ng    |      |   |     |   |   | 503         |
| Das Ding und seine Eigenschaft                                                                   | en .       |              |       | •    |   |     |   |   | 503         |
| Ericeinung unb Gefet                                                                             |            |              | •     |      |   |     |   |   | 507         |
| Erscheinung und Geset Das wesentliche Berhaltnif .                                               | •          |              | •     |      |   |     |   |   | 509         |
| 1. Das Berhaltniß bes Gang                                                                       | en ur      | ıb b         | er Th | eile |   |     |   |   | 509         |
| 2. Das Berhaltniß ber Rrafi                                                                      | unb        | ber          | Meuß  | erun | Q | _   |   |   | 511         |
| 2. Das Berhältniß ber Arafi<br>8. Das Berhältniß bes Acub                                        | eren :     | unb          | Inner | en   | • |     |   | • | 512         |
| :<br>Rennzehn                                                                                    | tes O      | Can          | itel. |      |   |     |   |   |             |
| Die Lehre vom Wofen. C. Die B                                                                    |            | •            |       |      |   |     |   |   | 516         |
| Das wahrhaft Wirkliche. Das                                                                      |            |              |       |      | • |     | • | : | 516         |
| Die innere und außere Wirklich                                                                   | toit       | ши           | •     | •    |   |     | • | • | 517         |
| . 1. Das Reich ber Möglichtei                                                                    | t          | :            |       | :    | : |     | • | • | 517         |
| 2. Das Reich bes Jufalls                                                                         | • •        | :            |       | :    | : |     | • | • | 518         |
| 8. Die Rothwendigkeit .                                                                          | •          |              |       | •    | • | •   | • | • | 519         |
| Das absolute Berhältniß .                                                                        | •          | :            | •     | :    | : | :   | • | : | F01         |
|                                                                                                  |            | :            | •     | :    | • | •   | • | • | 521         |
| 2. Die Caufalität                                                                                |            |              |       |      | : | •   | Ċ | • | 522         |
| 2. Die Causalität 3. Die Wechselwirkung .                                                        |            | •            | •     | •    | • |     | : |   | 52 <b>4</b> |
|                                                                                                  |            |              |       |      |   |     |   |   |             |
| Bwanzigs                                                                                         |            | •            |       |      |   |     |   |   | ***         |
| Die Lehre vom Begriff. A. Die                                                                    | oudj.      | ecti         | ditat | •    | • |     | • | • | 527         |
| Der Begriff bes Begriffs .                                                                       | •          | •            | •     | •    |   |     | • | • | 527         |
| 1. Bom Begriff im Allgemei                                                                       | nen        | •            | •     | •    | • |     | • | • | 527         |
| 2. Wer augemeine Begriff                                                                         | •          | •            | •     | •    | • | •   | • | • | 530         |
| 2. Der allgemeine Begriff<br>3. Der befondere Begriff .<br>4. Das Einzelne                       | •          | •            | •     | •    | • | •   | • | • | 531         |
| 4. Was Einzelne                                                                                  | •          | •            | •     | •    | • | •   | • | • | 532         |
| Das Urtheil  1. Das Urtheil bes Daseins 2. Das Urtheil ber Resterion 3. Das Urtheil ber Nothwenl | •          | •            | •     | •    | • | •   | ٠ | • | 534         |
| 1. Was urigeit des Wajeins                                                                       | •          | •            | •     | •    | • | •   | • | • |             |
| z. Was umgen ver Reflegion                                                                       | .:.•.•     | •            | •     | •    | • | •   | • | • | 537         |
| o. Was utigell det Roldweni                                                                      | oigieii    | •            | •     | •    | • | •   | • |   | 538         |
| 4. Das Urtheil bes Begriffs<br>Der Schluk                                                        |            | •            | •     | •    | • | •   | • |   | 538<br>539  |
| Der Schluß                                                                                       | о.<br>С    | e *          | 16=   | •    | • |     | • | • | 539<br>539  |
| r. wer Schink des Waleins.                                                                       | <b>WIE</b> | <b>E</b> (3) | ւոթևն | uten | • | •   | • |   | บอฮ         |

### Inhaltsverzeichniß.

|               |                            |        |      |       | •    |      |        |       |     |   |   | Geite |
|---------------|----------------------------|--------|------|-------|------|------|--------|-------|-----|---|---|-------|
| 2. Der 6      | Solug ber                  | Reflex | ion  |       |      | •    |        | •     |     |   |   | 541   |
| · 3, Der      | Shluß ber                  | Nothr  | venb | igtei | ŧ.   | •    | •      | •     | •   |   | • | 543   |
| •             | Éin                        | undzw  | ausi | ialte | s (I | avi  | tel.   |       |     |   |   |       |
| Die Lehre vom |                            | _      | •    |       |      | •    | •      |       |     |   |   | 544   |
| Ontologie u   |                            |        |      |       |      | •    |        |       |     |   |   | 544   |
| Der Dechan    |                            |        | •    |       |      | _    |        |       |     |   |   | 546   |
| •             | Determinis:                | mus    |      |       | i    |      |        |       |     |   |   | 546   |
|               | Sentralifati               |        |      | _     |      | -    |        |       |     |   |   | 547   |
|               | bfolute M                  |        |      |       | •    | ·    | •      | -     |     |   | • | 548   |
| Der Chemis    |                            | -      |      | •     | •    | •    | •      | -     | _   | - | • | 548   |
| Die Teleolo   |                            | • .    |      | •     | •    | •    | ·      | •     | •   | · | • | 550   |
|               | nismus ur                  |        | -    | rie   | Der  | inh  | iectit | 10 Rt | neď | • | • | 550   |
|               | Reich ber 2                |        |      |       |      |      |        |       | ··· | • | • | 551   |
|               | usgeführte                 |        |      |       |      |      |        | •     | •   | : | : | 553   |
| •             | Bmei                       | iundzu | iaui | iaAı  | es Q | Cani | tel.   |       |     |   |   |       |
| Die Lehre vom | • •                        |        |      |       |      |      |        |       | _   |   |   | 554   |
| Die Ibee al   |                            |        | _    |       |      | •    | •      | •     | •   | • | • | 554   |
| Das Leben .   |                            | •      |      | •     | •    | •    | •      | •     | •   | • | • | 556   |
|               | ebenbige J                 | -      | -    | •     | •    | •    | •      | ••    | •   | • | • | 556   |
|               | debenstyr 3<br>Bebensproce |        |      |       | •    | •    | •      | •     | •   | • | • | 559   |
| 8. Die C      | •                          | _      | •    | •     | •    | •    | •      | •     | •   | • | • | 560   |
| Die Ibee be   |                            |        |      | •     | rana | •    | •      | •     | •   | • | • | 561   |
| -             |                            |        |      | 200   | mens | •    | •      | •     | •   | • | • |       |
| -             | bee bes W                  | -      | •    | •     | •    | •    | •      | •     | •   | • | • | 561   |
|               | bee bes G                  |        | •    | •     | •    | •    | •      | •     | •   | • | • | 565   |
| 3. Wie a      | biolute 36                 | ee .   |      |       |      |      | -      | _     | _   | _ |   | 568   |

Erftes Buch.

Hegels Leben und Werke.

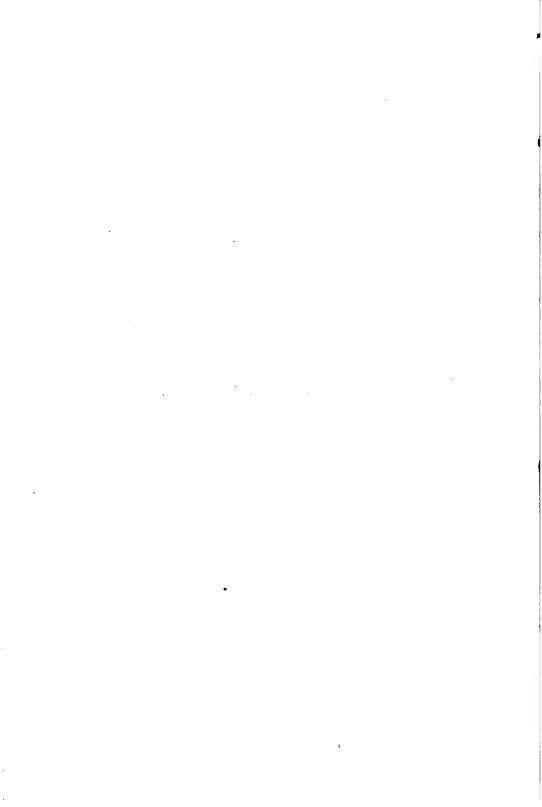

### Erftes Capitel. 1

### Berkunft und Cehrjahre.

### I. Die erfte Jugenbzeit in Stuttgart.

### 1. Elternhaus und Soule.

Unter den glaubenstreuen Protestanten, welche der Erzherzog Karl, der Bater des jesuitisch erzogenen und gesinnten nachmaligen Raisers Ferdinand II., aus seinen Erblanden Steiermark und Karnthen vertrieden und der Herzog von Württemberg in seinem Lande ausgenommen hatte, war Iohann Hegel, seines Zeichens ein Klempner, der Urahn des Philosophen. Wir kennen weder den Ort noch die Zeit seiner Einwanderung. Zu wiederholten malen sind im Lause des sechszehnten Jahrhunderts vertriedene Oesterreicher dem Zuge in das lutherische Württemberg gesolgt. Noch am Ende des Jahrhunderts hat der Herzog

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da für einige Bände der Werke, insbesondere für die Bermischen Schriften (XVI u. XVII) eine neue Auflage nöthig geworden war und von seiten des Berlegers gewünscht wurde (1885), so hat, statt der in Bb. XVII enthaltenen spärlichen Mittheilung einiger Briefe von Gegel, der Sohn Karl Gegel eine möglichst vollständige Sammlung der "Briefe von und an Hegel" in chronologischer Reihenfolge veranstaltet und in mustergültiger Weise besorgt, welche Sammlung in zwei Theilen nunmehr den XIX. Band der Werke ausmacht. Diese Sammlung zählt 274 Nummern auf 820 (430 u. 390) Seiten, während die in Bb. XVII enthaltenen Briefe nur 153 Seiten umfaßten.

Der gesammte Briefwechsel hegels, wie er uns jest vorliegt, ift in Ermangelung autobiographischer Aufzeichnungen die nächste und vorzüglichste Quelle einer Biographie hegels und wird in dem vorliegenden Werke wohl zum ersten male zu diesem Zwecke benützt.

G. B. Fr. Hegels Leben, beschrieben burch Rarl Rosentranz, als Supplement zu Segels Werlen. (Berlin. Dunder und Humblot 1844.) Anhang: Urfunden I-X.

R. Sahm: Segel und seine Beit. Borlefungen über Entstehung und Entwicklung, Befen und Berth ber hegelschen Philosophie. (Berlin, R. Gaertner 1857.)

Johann Friedrich eine ganze Schaar solcher Einwanderer aus den Bergwerken Steiermarks und Karnthens bei sich aufgenommen und aus dem neubevölkerten Christophsthal einen blühenden Schwarzwaldort geschaffen, welcher den Namen Freudenstadt erhielt. Der Name Christoph erinnert sogleich an den vortresslichen Herzog, welcher die von seinem Bater Ulrich eingeführte Resormation in Württemberg organisirt und eins heimisch gemacht hat (1550—1568).

Die Nachkommen jenes Johann Segel aus Kärnthen haben bürgerliche Stellungen und Aemter bekleibet, als Handwerker und Beamte, als Lehrer und Pfarrer; es war ein Pfarrer Gegel, der, wie G. Schwab berichtet, unsern Schiller am 11. November 1759 in Marbach getauft hat. Der Name Hegel lebt in Württemberg fort und ist in den Oberamtsbezirken von Reutlingen und Böblingen von Alters her bekannt; aber von jenem Hegel, der um des Glaubens willen seine österreichische Heimath verlassen mußte, sind der Philosoph und die Seinigen wohl die letten Nachkommen.

Georg Wilhelm Friedrich Segel wurde den 27. August 1770 in Stuttgart geboren, wo sein Bater unter dem Herzog Karl Eugen Rentkammersekretär war und als Expeditionsrath, welcher Titel ihm ertheilt wurde, in der altwürttembergischen Bureaukratie zu der höheren Beamtenordnung zählte. Im Beginn seines vierzehnten Lebensjahres verlor Wilhelm Segel seine Mutter, deren Andenken er treu und liebes voll bewahrt hat (sie hieß Maria Magdalena geb. Fromme und starb den 20. September 1783). Er hatte nur zwei Geschwister: sein Bruder Ludwig machte die militärische Lausbahn und ist als Offizier unversheirathet vor ihm gestorben, seine Schwester Christiane hat ihn überlebt.

Die stuttgarter Lehrjahre umfassen in einem Zeitraum von achtzehn Jahren (1770—1788) die häusliche Erziehung, die Lateinschule und das Symnasium, welches Wilhelm Hegel während eines Decenniums, vom Herbst 1777 dis zum Herbst 1787, von Stufe zu Stufe durch-laufen hat, und zwar als ein Musterschüler, in jeder Classe durch Prämien ausgezeichnet, woraus so viel erhellt, daß seine Lernsähigkeit mit seinem Lerneiser stets gleichen Schritt hielt.

### 2. Der Praceptor Boffler.

Unter allen Lehrern war ber Präceptor Löffler ihm ber liebste; er hat benselben während ber ersten Jahre (1777—1779) zum Classen- lehrer gehabt und ist später zweimal (in ben Jahren 1780 und 1783)

privatim von ihm unterrichtet worden, das erstemal zusammen mit einigen Mitschülern, das zweitemal allein: in dem ersten Unterrichtsgange wurden Curtius, asopische Fabeln und das neue Testament ausgelegt, in dem zweiten einige philosophische Briese Ciceros, die paulinischen Briese an die Römer und die Thessalonicher durchgenommen, Psalmen gelesen und etwas Hebraisch getrieben.

Auch Löffler hatte für biesen Schüler ein lebhaftes Interesse gesfaßt, seine Fähigkeiten erkannt und sich viel von ihm versprochen, er hat dem achtsährigen Anaben Wielands Shakespeare-Uebersetung mit den Worten geschenkt: "Du verstehst sie jetzt noch nicht, aber du wirst sie bald verstehen lernen". Das erste Stück, welches der Anabe las, waren die lustigen Weiber von Windsor.

Als biefer geliebte Lehrer am 6. Juli 1785 gestorben mar, widmete Wilhelm Begel in seinem Tagebuch bem Andenken beffelben folgende Stelle: "Berr Braceptor Löffler mar einer meiner verehrungs= wurdigsten Lehrer, besonders im unteren Somnafium barf ich ibn fedlich fast ben vorzüglichsten nennen. Er war ber rechtschaffenste und unparteiischfte Mann. Seinen Schulern, fich und ber Belt ju nuten, war seine Sauptsorge. Er bachte nicht so niedrig, wie andere, welche glauben, jest haben fie ihr Brod und burfen nicht weiter ftubiren, wenn fie nur ben ewigen, alle Jahre erneuten Classenschlenbrian fortmachen konnen. Rein, so bachte ber Selige nicht! Er kannte ben Berth ber Wiffenschaften und ben Troft, ben fie einem bei verschiedenen Bufallen gemahren. Wie oft und wie gufrieden faß er bei mir in jenem geliebten Stubchen, und ich bei ihm! Benige kannten feine Berbienste. Ein großes Unbeil mar es für ben Mann, bag er fo gang unter feiner Sphare arbeiten mußte. Und nun ift er auch ent= fclafen! Aber ewig werbe ich fein Andenken unverrudt in meinem Bergen tragen."

Ein sehr pietatvolles und zugleich kluges, auch etwas altkluges Beugniß, welches hier in schlichter Herzenstrauer um ben geschiebenen Lehrer ber fünfzehnjährige Schüler niebergeschrieben hat. Das ansprechende Erinnerungsbild von bem traulichen Beisammensein in bem geliebten Stübchen stammt aus einem treuen und bankbaren Gemüth.

### 3. Rhetorifche Uebungen.

Es gehörte zum Bilbungs= und Unterrichtsgange der Schüler, baß in den höheren Classen beutsche Auffatze versaßt und in freier Rebe

vorgetragen wurden, welche rhetorische Uebungen "Declamationen ober Ablegungen" hießen und von jedem Schüler einmal im Jahre abzulegen ober zu leisten waren. Hegel hat, seine Abschiedsrebe eingerechnet, vier Reben dieser Art gehalten.

Das Thema der ersten (30. Mai 1785) hieß "Unterredung zwischen breien, nämlich Antonius, Octavius und Lepidus, wegen des Triumvirats". Die Arbeit wurde vom Lehrer gelobt, weil die Charaktere geschickt und der römischen Geschichte gemäß dargestellt seien. Die zweite Rede (10. August 1787) handelte "Bon der Religion der Griechen und Kömer", die dritte (7. August 1788) hatte zu ihrem Thema: "Einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter von den modernen". Beide male wurde der Ibeengehalt der Reden gelobt, dagegen die Art des Bortrags, die Beredsamkeit sowohl des Körpers als auch der Stimme («eloquentia corporis» und «vocis sirmitas») sehr mangelhaft besunden. Und dabei ist es wohl für immer geblieben. Ein späteres Zeugniß bestätigt den eben erwähnten Mangel und sagt von dem tübinger Studenten: «orator haud magnus».

Um gewisse harakteristische Unterschiebe ber alten Dichter von ben modernen zu erkennen, bazu gehört eine Bereinigung historischer und philosophischer Sinnesart, welche bei einem Schüler wohl als ein seltener und vielversprechenber Zug erscheinen und ben Lehrer zu bem Urtheile veranlassen konnte: «selix suturum omen». Rein Zeugniß ist so verissiert worden wie dieses.

Die Abschiedsrede hatte ein sehr entlegenes und frembartiges Thema gewählt: "Der verkümmerte Zustand der Künste und Wissenschaften bei den Türken". Die Ausführung ergab und bezweckte wohl auch den erfreulichen Schluß: daß es in jeder Hinsicht in Stuttgart weit besser bestellt sei als in der Türkei, wosür dem Herzog (der Redner sagte "Karln") und den Lehrern der verdienteste Dank gebühre und dargebracht wurde.

### 4. Studien und Lecture. Tagebücher.

Die Hauptstudien galten den classischen Sprachen und Schriftsstellern, den Geschichtsschreibern, Philosophen und Dichtern, besonders den griechischen. Das Encheiridion des Epiktet und des Longinus Schrift vom Erhabenen hat Hegel übersett, die letztere vollständig. Die Tragödien des Euripides und des Sophokles: namentlich den Debipus in Kolonos und die Antigone, welche letztere er schon damals

für die erhabenste und vollkommenste aller Tragödien erkannt und seitbem stets als solche gepriesen hat. Unaufhörlich war er bemüht, den Umsang seiner wissenschaftlichen Privatsectüre zu erweitern und durch sleißige Abschriften und Auszüge aus den gelesenen Schriftstellern den Inhalt so treu und objectiv wie möglich sesszuhalten.

Er war tein bloger Lefer, ber frembe Gebanten in fich aufnahm und begierig verschlang, sonbern er machte fich über bas Gelefene wie über bas Erlebte seine eigenen Gebanken und Reflexionen, welche er nieberschrieb und zu biefem 3mede ein Tagebuch von Mitte bes Jahres 1785 bis Anfang 1787 führte. Am bemerkenswerteften barin find alle biejenigen Stellen, worin fich immer von neuem ber Drang nach einem Begriff ber Gefdichte fund giebt, ber uns bie Bebeutung ber großen Begebenheiten und Manner erleuchtet und erklart: b. h. nach einem philosophischen Berftanbnig ber Beltgefcichte, welches in der Tiefe zu begründen bie nachkantische Philosophie berufen war und insbesonbere in ber Reihe ihrer Stimmführer Begel felbft. Die erfte Stufe (nicht gur Löfung, fonbern) gur Ertenntnig biefer Aufgabe ift eine aufammenhängende und awedmäßige ober pragmatische Beschichtsbetrachtung, wie fie gerabe bamals in einem Berte bervortrat, burch beffen eifrige Lecture ber junge Segel in seinem Bestreben nach einer geordneten Berallgemeinerung feiner hiftorifchen Borftellungen fich geförbert fah: es war die von dem Kirchenhistoriker J. M. Schröch verfaßte "Allgemeine Weltgeschichte" (1774-1784). Was Segels Lehrer, ber ftuttgarter Symnafialprofeffor Sopf, von jener Rebe bes achtzehnjährigen Primaners gefagt hat, gilt uns von jedem Worte bes jungen Begel, welches ben Drang nach historischen 3been ausspricht: «felix futurum omen!»

Sein Tagebuch hat er zu einem großen Theil in lateinischer Sprache geschrieben. In einer Aufzeichnung "über das Excipiren" aus dem März 1786 findet sich eine für sein Alter überraschend scharffinnige und fritische Betrachtung über das bei Schülern herrschende schwülstige Latein und bessen Ursachen. Dieser Mißbrauch rühre daher, daß man aus den verschiedenartigsten Schriftstellern Phrasen ansammle und in der eigenen Anwendung durcheinandermenge, ohne deren Quelle und Absicht zu erkennen, ohne zu unterscheiden, ob dieselben ein Geschichtsschreiber oder ein Redner, ein Philosoph oder ein Dichter gebraucht habe. Ausdrucksweisen, welche zu rhetorischen Umschreibungen und Uebertreibungen gedient haben, werden angewendet, um einen historischen

Gegenstand barzustellen, woraus bann schwülstige Redensarten hervorgehen. "Denn man nimmt ganz allein und bloß auf Wörter und Phrasen, gar nicht auf den Geist und die Natur derselben Rücksicht. Bon Sachen ist gar nicht die Rede." "Alles wird durcheinander gemengt. Eine rednerische Phrase, durch welche ein Subject um der Deutlichseit, um der Antithese willen, um daraus einen Beweis herzuleiten, umschrieden worden ist, wird dann in einer historisch geringsügigen Materie angebracht." Eine Betrachtung und ein Urtheil, welche im Schüler schon den Denker erkennen lassen.

begels Jugend und Schulzeit in Stuttgart fallt mit bem großen Aufschwung ber beutschen Litteratur zusammen und erstreckt fich von Goethes Aufenthalt in Strafburg bis zu feiner Rudfehr aus Italien. Leffing fteht auf ber Sobe und erreicht bas Enbe feiner Laufbahn: im Jahre 1772 Emilia Galotti, 1779 Nathan ber Beife. fallen Goethes machtige Jugendwerke: Got von Berlichingen (1773), bie Leiben bes jungen Werthers (1774), Clavigo, Stella. Der Schauplat ber Jugenbschicksale und Jugenbwerke Schillers, biefer zweiten Hochfluth bes beutschen Sturmes und Dranges, ift Stuttgart felbft. Sier erscheinen bie Rauber im Juni 1781, im September bes folgenben Jahres flieht ber Dichter aus feiner Beimath und lagt fein rebublitanisches Trauerspiel Fiesto erscheinen; auf ber Flucht, in ber Berborgenheit von Oggersheim und Bauerbach vollendet er fein burgerliches Trauerspiel Rabale und Liebe. Bahrend ber beiben letten Schuljahre Begels erscheint ber Don Rarlos und bie "Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Rieberlande von ber spanischen Regierung"; Boethe weilt in Italien und läßt von Rom aus in ber erften Besammtausgabe feiner Berte bie Iphigenie und ben Egmont erscheinen.

Alle diese Werke von unvergänglicher Bebeutung und hinreißender Araft gehen, wie es scheint, an unserem Gymnasiumsschüler in Stuttsgart unbemerkt vorüber, wenigstens sind von ihren Wirkungen und Eindrücken auf denselben keine Spuren anzutressen; in seinen Samm-lungen und Auszeichnungen wird des Bruchstäds einer Analyse des republikanischen Trauerspiels Fiesko gedacht, aber es sehlt jede nähere Runde; in seinen späteren tübinger Auszeichnungen sindet sich das Citak einer angeblichen Stelle aus Lessings Nathan, aber die Stelle selbst sindet sich nicht in dem lessingsschaften.

<sup>1</sup> Rosentrang: Urtunden. II. S. 449. — 2 Ebendas. III. S. 465.

Dagegen lefen wir mit einigem Befremben in seinem Tagebuch bom 1. Januar 1787, baf er an biefem Neujahrstage vielerlei zu thun Willens gewesen, aber bon ber Lecture eines Romans bergestalt gefeffelt worben sei, daß er sich nicht habe losmachen konnen. Roman war "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", eines ber elenbesten und langweiligsten Machwerke unserer bamaligen Litteratur. eine in fechs biden Banben, in gabllofen Briefen mit gabllofen Unbangfeln und Fortsetzungen verfaßte Beschichte ber Schickfale und Abenteuer eines jungen Dabchens, welches in ben letten Zeiten bes fieben= jährigen Ariegs mahrend ber Occupation Oftpreußens burch bie Ruffen von Memel nach Dresben reifen foll, um die Schickfale und ben Aufenthalt bes verloren gegangenen Sohnes ihrer Pflegemutter zu erkunden. Der Berfaffer mar Joh. Timotheus Germes, fpater Prediger und Professor ber Theologie in Breslau, ber nach bem Ruhm geizte, ber beutsche Richardson ober gar Rielbing zu werben, und es im Relbe bes Sittenromans ben Leiftungen Nitolais in bem ber Reisebeschreibung noch zuvorgethan hat. Er war boch fo bekannt geworben, bag noch zwanzig Jahre fpater Schiller in einigen feiner Xenien, wie "Der Runftgriff", "Der Pfarrer Cyllarius" und "Fur Tochter ebler Berfunft" (fo bieg eines biefer bermetischen Bucher), ben Mann mit feinem "Bofenfrangöfisch" und "Paftorenlatein" gegeißelt hat.1

Die unergötzlichen Schilberungen bes breiten Altagslebens mit seinen platt geschwätzigen Leuten, seiner saben Geselligkeit, seinen Gast-hösen, Wirthöstuben und Posttutschen, untermischt (wie man Karten mischt) mit allerhand seltsamen Abenteuern, haben den jungen Hegel damals sehr amüsirt. Es herrscht in ihm selbst etwas Alltägliches, Aelt-liches, Philiströses, das erst durch die allmählich fortschreitende Erhöhung seiner Ideenwelt geistig herabgesetzt und unterworsen wurde. Niemand hätte damals geahnt, daß in diesem scheinlosen Jüngling, der sich in einen so elenden und langweiligen Roman vertiesen konnte, ein tieser Denker verpuppt war, welcher sich emporringen und eines Tages als der erste Philosoph des Zeitalters erscheinen werde. Als Schopenhauer in der von Rosenkranz versaßten Lebensbeschreibung Hegels jene Mittheilung aus dem Tagebuche des letzteren gelesen hatte, schried er triumphirend an seinen Schüler K. Bähr: "Mein Leibbuch ist Homer, Hegels Leibbuch ist Sophiens Reise von Memel nach Sachsen".

¹ Hift.-tritifche Ausgabe. Bb. XI. S. 99 u. 100. (Nr. 13, 14, 25.)

# II. Die akademischen Lehrjahre in Tübingen.

1. Stubiengang. Magifterium und Canbibatur.

Am 27. October 1788 ift Wilhelm Hegel als Student der Theologie in Tübingen immatriculirt und als herzoglicher Stipendiarius in das theologische Seminar oder Stift, wie diese in einem ehemaligen Augustinerkloster gestistete Hochschule der evangelischen Theologie hieß, ausgenommen worden und gehörte nunmehr zu den tübinger "Stiftlern", aus deren Jahl eine so stattliche Reihe gelehrter und hochberühmter Männer hervorgegangen sind. Böllig kostenfrei hat er in dieser klösterlich eingerichteten und beaussichtigten Anstalt seinen fünsjährigen Kursus durchgemacht, dessen beide erste Jahre hauptsächlich philosophischen, die drei letzten ausschließlich theologischen Studien gewidmet waren. Bon seinen philosophischen Lehrern sind die Prosessoren Flatt und Rößler, von den theologischen die Prosessoren Schnurrer und Storr zu nennen, ohne einen bemerkenswerthen und sortwirkenden Einstuß.

Nach Bollenbung des philosophischen Bienniums wurde «pro magisterio» disputirt. Hegel vertheidigte eine moralphilosophische Abhandlung über die Grenze der Pflichten (de limite officiorum) und wurde am 27. September 1790 Magister der Philosophie. Nach Ablauf des theologischen Trienniums (Herbst 1793) mußte die Prüsung «pro candidatura» abgelegt werden. / Die Abhandlung, welche Hegel zu diesem Zweck zu vertheidigen hatte, behandelte ein Thema aus der württembergischen Kirchengeschichte: «de ecclesiae Württembergensis renascentis calamitatidus». Irrthümlicherweise hat man Hegel für den Bersassentis calamitatidus». Irrthümlicherweise hat man Hegel für den Bersassentis enischen genannten Abhandlungen angesehen, was weder den tüdinger Einrichtungen noch dem Charakter der Abhandslungen, insbesondere dem geringen Umfange der ersten entsprach. Bersasser der moralphilosophischen Abhandlung war der Prosessor. Fr. Böt, Bersasser der kirchenhistorischen der Kanzler Le Bret. Sämmtliche Candidaten mußten über diese Schristen disputiren.

Das Thema ber ersten Schrift war, wie auch ber Eingang besagt, burch eine Preisaufgabe veranlaßt worden, welche zum Zweck ber Berleihung eines Stipenbiums die Curatoren des letzteren unlängst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. J. H. Fichte: Zeitschr. für Philosophie und speculative Theologie. Bb. XIII. S. 142. Rarl Hegel: Briefe von und an Hegel. I. S. 16. Anmig. 2. Irrthumlich Rosentranz: Hegels Leben. S. 35—39.

gestellt hatten: "Ob es Pflichten gebe, beren Berbindlichkeit ohne die Unsterblichkeit der Seele unbeweisbar seien?" Die Frage sollte in zwei Theilen beantwortet werden: der erste sollte von der Art und den Triebsedern derjenigen Pflichten handeln, welche ohne den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele, ja selbst ohne den Glauben an Gott ihre Geltung behaupten. Nur diese «sectio prior» wurde auf einigen Blättern ausgeführt. Was man auch über Ursprung und Ende des Menschen für eine Ansicht hegen möge, ob man beide von Gott abhängig mache oder diesen ganz aus dem Spiel lasse, ob man die Unsterblichkeit der Seele bejahe oder verneine: in allen Fällen beharren die moralischen Gesehe und bleiben dieselben. Darin bestand der Grundgedanke des Schriftchens, wie es auch die Einleitung aussprach.

Daß die natürliche Moral von der Religion zwar unabhängig sei, aber deren Unterftützung, nämlich die religiöse Begründung der natürlichen Pflichten und ihrer Antriebe sich wohl gesallen und zur Berstärfung dienen lasse, war wolfische Sittenlehre von reinstem Wasser. Wenn Hegel darin ebenso dachte, wie der Mann, dessen Sätze er vertheidigte, so war er damals in der Moral nicht weiter als sechs Jahre früher in der Logit, denn nach einer späteren Aussage hatte er schon mit vierzehn Jahren die wolfische Logit kennen gelernt (1784).

#### 2. Rant und bie Revolution.

In bemselben Jahre als Hegel tübinger Stiftler wurde, erschien Kants "Kritik ber praktischen Bernunft" (1788); er wurde Magister ber Philosophie, als Kant seine "Kritik der Urtheilskraft" herausgab (1790), und seine Candidatur der Theologie siel in das Jahr der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunst" (1793). Das grundlegende Hauptwerk, woraus die genannten Schristen hervorgegangen, war die Kritik der reinen Bernunst (1781), welche Hegel im Jahre 1789 kennen gelernt, also in der zweiten Ausgade (1787) gelesen hatte. Wenn er im Jahre 1790 so dachte, wie jene Abhandung, die er vertheidigen mußte, so war ihm die Lehre vom Primate der praktischen Bernunst und der moralischen Grundlegung der Religion damals noch undekannt.

Gleichzeitig mit ben mächtigen Sciftesthaten Kants in ben eben angeführten Werken find die Weltbegebenheiten ber französischen Revolution: die Versammlung der Notabeln, die Eröffnung der Nationalversammlung, die Begründung und der Sturz des neufranzösischen Königthums, ber Rückzug ber Alliirten, die Aera ber französischen Republik, die hinrichtung des Königs, die herrschaft des Schreckens unter Robespierre. Während dieser Gang ungeheurer Ereignisse die Welt erschütterte, durchlief Gegel in den beschriebenen Stationen seine Lausbahn im tübinger Stift.

#### 3. Freunbichaften. Der politische Club.

Nach altwürttembergischen Schuleinrichtungen hieß die alljährliche, mit dem Ende des Sommersemesters stattsindende Besörderung einer Anzahl Schüler vom Symnasium zur Universität, von den niederen Seminarien oder Alosterschulen in das tübinger Stift eine "Promotion" und deren Glieder "Compromotionalen", die nach dem Werthe ihrer Fähigkeiten und Leistungen genau abgestuft und locirt wurden. Hegel war in seiner Promotion der dritte, der erste war ein gewisser Renz, welcher die großen Hossnungen, welche man von ihm hegte, durch seinen frühzeitigen Tod nicht zu erfüllen vermocht hat. Sein vertrautester Freund unter den Compromotionalen war Fink, später Psarrer in Hohensmemmingen, dem wir auch unter den Stammbuchsreunden begegnen.

Zwei seiner akademischen Jugenbfreunde sind von hervorragender, auch im Andenken der Welt fortlebender, auf ihn selbst einstlußreicher Bedeutung gewesen: dem einen war das unseligste aller Menschenloose, dem andern eines der glücklichsten beschieden. Diese beiden Jünglinge waren Friedrich Sölderlin aus Nürtingen, geboren den 20. März 1770 zu Lauffen am Neckar, und Friedrich Wilhelm Josef Schelling aus Leonberg, geboren den 27. Januar 1775: jener einer der gleichzeitigen Studiengenossen hen 27. Januar 1775: jener einer der gleichzeitigen Studiengenossen Hegels, dieser schon in seinem sechszehnten Jahre Student und Stistler, in seiner Promotion der erste, durch hebräsche Sprachkenntnisse ausgezeichnet, ein eingenium praecox», wie ihn sein Bater selbst bezeichnete, als derselbe, Prediger und Prosession in Beben- hausen, den Sohn im October 1790 in das tübinger Stist brachte.

Die enthusiastischen Gefühle, welche burch die französische Revolution erregt waren, hatten sich dis in das Stilleben des tübinger Stists fortgepflanzt und besonders bei den Studirenden aus der überrheinischen Grafschaft Mömpelgard, welche damals noch zum Gerzogthum Württemberg gehörte, die seurigste Theilnahme gesunden. Tübingen galt als ihre Landesuniversität und bot ihnen Stipendien. Hier wurde

<sup>1</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. VI. (2. Aufl.) Buch I. Cap. I. S. 9. (Jubi- läumsausgabe Bb. VII.)

nun ein politischer Club gegründet, die Tageszeitungen eifrig gelesen, die Ereignisse besprochen, und die Begeisterung ging so weit, daß eines Sonntags an einem heiteren Frühjahrsmorgen die jungen Freiheitssichwärmer hinauszogen und auf einer Wiese bei Tübingen nach französischem Muster den Freiheitsbaum pflanzten. Darunter waren auch Gegel und Schelling. Die Sache wurde ruchdar, und der Herzog Karl erschien selbst, um den Sturm im Wasserglase zu beschwören. Wahrscheinlich hat die harmlose Feier an einem Frühjahrssonntage des Iahres 1791 stattgesunden, noch in den sogenannten goldenen Tagen der französischen Revolution. Hegels Stammbuchblätter aus jener Zeit sind voll von Ausrufungen, die zum Freiheitsbaum passen. Da steht das Gutten-Schillersche Wort: «In tyrannos!» Auf einem andern Blatte: «Vive la liberté!» Auf einem britten: «Vive Jean Jacques!» und so fort.

Auf Hegels äußere Erscheinung und Haltung haben die Sitten ber neuen Zeit und des akademischen Lebens keinerlei umgestaltenden Einfluß ausgesübt. Er blieb in den körperlichen und ritterlichen Künsten unbegabt und ungewandt, er hat das Reiten und Fechten lieber unterslassen als gesübt, mit den Mädchen lieber Pfänder gespielt als getanzt und sich nachlässig und altmodisch gekleidet. Das Aeltliche und Langsame in seinem Wesen mußte in Tübingen, in der Mitte seiner akademischen Jugendgenossen noch auffallender und abstechender erscheinen als in Stuttgart. Er hieß im Stift "der alte Mann" oder "der Alte". Sein Freund Fallot aus Mömpelgard hat auf einem Stamms buchblatte vom 21. Februar 1791 ihn mit diesem Stichnamen illustrirt, er hat ihn gezeichnet in gebückter Haltung, auf Krücken schleichend, und die Worte hinzugefügt: "Gott siehe dem alten Manne bei!"

Indessen war Hegel keineswegs ein Duckmauser, der in mürrischer und gedrückter Verschlossenheit abseits stand, fondern ein heiterer Gesellschafter, den man lieb hatte (wie ja auch Fallots gutmüthige Reckerei zeigt), der bei einem fröhlichen Zechgelage fröhlich mitthat, bei einem geselligen Ritt über Land die vorschriftsmäßige Alosterstunde vergaß und eine Carcerstrase dafür empfing, der sich in ein hübsches Mädchen, wie Auguste Hegelmeier, die Tochter eines verstorbenen Prosesson, wie Auguste Hegelmeier, die Tochter eines verstorbenen Prosesson der Theologie, leidenschaftlich verliebte und sogar auf dem seinem Freunde Fink gewidmeten Stammbuchblatte kundthat, wie wenig er dem Wein und der Liebe abgeneigt war: "Schön schloß sich der letzte Sommer, schöner der itzige! Das Motto von jenem war: Wein, von diesem:

Liche! Den 7. October 1791. V. A.!!!" Daß er bei dem weiblichen Geschlecht kein sonderliches Glück gehabt habe, berichtet die sehr glaubliche Tradition. Seine Schwester zwar erzählt, daß es sich umgekehrt verhalten und er "hier und da den Borzug gegeben, aber keine Hoffnungen erregt habe";/doch diese Aufsassung ist wohl mehr schwesterlich als richtig. Bei seinen Aussichten und Planen für die Zukunft konnte von Heirathsbewerbungen überhaupt keine Rede sein.

In den Tagen, wo Fallot ihn als alten Mann dargestellt hatte, der gesenkten Hauptes auf Krücken einherschleicht, schreibt ihm Hölderlin die Worte des goetheschen Pylades ins Stammbuch: "Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Thaten. Symbolum. "Ev xal nav." Wahrhaft gestügelte Worte!

Die Großthaten, welche auszuführen Hegel berufen war, hatten zwei Fittiche nöthig: die Liebe zur hellenischen Welt und die Luft zur Philosophie. Reiner seiner Freunde konnte die erste so bestügeln wie Hölberlin, keiner die zweite so wie Schelling.

#### 3meites Capitel.

# Hegel als Hauslehrer in Bern.

# I. Lebensplan und Banberjahre.

## 1. Die Sauslehrerperiobe.

Der Weg eines württembergischen Theologen führt in der Regel vom Stift und der Candidatur durch das Bicariat zum Pfarramt. Ein solches Ziel aber hatte für unsern Hegel gar nichts Lockendes, da ihm bei seiner philosophischen Denkart das geistliche Pathos, bei seiner persönlichen langsamen und unbehülflichen Art die Gaben der geistlichen Beredsamkeit mangelten, er war und blied «orator haud magnus». Daher saßte er für die Zukunft das philosophische Lehramt, für die Gegenwart und nächste Zeit die dazu nöthige wissenschaftliche und dkonomische Borbereitung ins Auge, die sich mit der Stellung und Wirksamkeit eines Hauslehrers oder Hosmeisters am füglichsten vereinigen ließ.

So nahm er ben Weg, welchen vor ihm auch Kant und Fichte, nach und mit ihm Schelling, später Herbart gegangen waren./ Wenn

es sich so glücklich trifft, daß der junge Gelehrte in größeren und interessanten Städten, in angesehenen Häusern und Familien als Hauslehrer leben und wirken kann, so übt seine Stellung und Thätigkeit
rückwirkend auch erziehende Einstüsse auf ihn selbst aus, und eine solche Hauslehrerzeit bilbet in seinem Entwicklungsgange recht eigentlich die Periode der Wanderjahre. Nun hat es sich für Hegel so glücklich gesügt, daß er in zwei historisch lehrreichen und regierenden Städten, in angesehenen Häusern seine Hauslehrerzeit zugedracht hat, Erziehung ausübend und empfangend. Die erste Stadt war Bern, die zweite Franksurt am Main.

Freilich haben diese Wanderjahre mit ihrem Zeitraum von vollen sieben Jahren etwas zu lange gedauert für das Ziel, welches erstrebt wurde. Als er den Ansang desselben erreicht hatte und sich an seinem Geburtstage 1801 in Jena habilitirte, war er einunddreißig alt, während sein so viel jüngerer Freund Schelling schon mit dreiundzwanzig Jahren Prosessor geworden war.

#### 2. Aufenthalt in Stuttgart. Stäublin und Solberlin.

Im Gerbst 1793 war Segel von Tübingen in seine Baterstadt zurückgekehrt, um sich hier einige Zeit zu erholen und seine von wieder-holten Fieberanfällen angegriffene Gesundheit herzustellen. Der Bater, altwürttembergischer Bureaukrat, conservativ und herzoglich gesinnt, war den revolutionären Ansichten gründlich abgeneigt, welche der Sohn von Tübingen mitbrachte, und es haben damals, wo in Frankreich der Convent herrschte, zwischen beiden politische Streitigkeiten oft genug stattgefunden, ohne übrigens der wechselseitigen Liebe Eintrag zu thun.

Während dieses seines vorübergehenden Ausenthaltes in Stuttgart hat sich Hegel mit Stäudlin befreundet und häusige Spaziergänge mit ihm nach Cannstatt gemacht, welche der letztere sehr anregend gesunden und in guter Erinnerung behalten hat. Dieser neue Freund war nicht, wie Rosenkranz erzählt, ein junger Rechtsgelehrter, sondern der als Litterat und Dichter bekannte Gotthold Friedrich Stäudlin, schon fünsundbreißig alt, der Herausgeber des ersten schwäbischen Musen-almanachs (1781), damals der erbitterte, wohl auch neidische Feind Schillers, welcher im Gegensaße zu jenem seine "Anthologie auf das Jahr 1782" erscheinen ließ. Später entstand eine begeisterte Freundschaft zwischen Stäudlin und dem zwölf Jahre jüngeren Hölberlin, der eines seiner schönsten Gedichte an ihn gerichtet hat, das seine ganze

Empfindungs= und Gemuthsart tennzeichnende Lieb "Griechenland" (1794):

Satt' ich bich im Schatten ber Platanen, Wo burch Blumen ber Jlissus rann, Wo die Jünglinge sich Ruhm ersannen, Wo die Herzen Sokrates gewann, Wo Aspasia durch Myrten wallte, Wo der brüderlichen Freude Ruf Aus der lärmenden Agora schallte, Wo mein Plato Paradiese schuf u. s. s.

Gleichzeitig mit biesem Gebicht mag wohl die reuige Annäherung Stäublins an Schiller stattgesunden haben, der, zu seiner körperlichen und gemüthlichen Erholung für einige Zeit in seine Seimath zurückgekehrt, nach einem längeren Ausenthalte in Ludwigsburg mit dem beginnenden Frühjahr 1794 nach Stuttgart gekommen war; er hat durch Stäudlin auch Hölberlin, seinen jüngeren Landsmann und dichterisch begabtesten seiner Epigonen kennen gesernt und seiner Freundin Charlotte von Ralb zum Hosmeister empschlen. So kam Hölderlin nach Waltershausen in das Haus der Frau von Kalb und von hier nach Jena, wo er Fichten in der ersten Zeit seiner Wirksamkeit gesehen, gehört und bewundert hat, während Schelling noch im Stift zu Lübingen weilte und Hegel einem Ruse als Haussehrer nach Bern gesolgt war.

#### 3. Die Schicfale und Buftanbe Berns.

Im Jahre 1791 hatte die Stadt Bern ihr sechstes Jahrhundert ersüllt, und das Gedächtniß ihrer Gründung durch den Herzog Berchthold V. von Zähringen (1191) sollte auf das Festlichste begangen werden, aber die Feier unterblied angesichts der von Frankreich drohenden Gesahren. In den abhängigen Landestheilen, wie in Aargau und besonders im Waadtlande waren schon aufrührerische, von französischen Clubs betriebene Unruhen erregt, welche den Absall von der regierenden Stadt, den Zersall des altbernischen Staates und den Umsturz seiner Versassung bezweckten. Am 10. August 1792 war die treue Schweizergarde des Königs in den Tuilerien durch den Pariser Pöbel hinzgemordet und Bern durch den Verlust vieler seiner tapseren Söhne in tiese Trauer verset worden.

<sup>1</sup> Fr. Hölberlins sammtl. Werke, Herausg, von Chrift, Theodor Schwab (1845), Bb. X. S. 6. Dichtungen von Fr. Hölberlin, Herausg, von R. Köftlin (1884), S. 166—168 (hier fieht "Cephisus" ftatt "Nissus"). Bgl. Einleitg, S. IV.

Aus einer Zähringischen Bestyung war Bern nach dem balbigen Erlöschen seines Herrscherstamms (1218) eine unabhängige Stadt des heiligen römischen Reichs und im Lause der Zeit durch Kriege und Bündnisse, durch die Eroberung namentlich des Aargau und der Waadt, durch die Einführung der Resormation mit allen dazugehörigen Säcularisationen das mächtigste Glied der alten Eidgenossenschaft und eine weithin regierende Stadt geworden, deren aristokratische Versassung mehr und mehr den Charakter der ausgeprägtesten Oligarchie annahm. Alle Versuche zur Losreißung der unterworsenen Länder, wie in Ansehung des Waadtlandes die Verschwörung des Majors Davel in Lausanne (1723), alle Versuche zum Sturze der Oligarchie, wie die Verschwörung Samuel Henzis in Vern (1749), wurden als Hochverrath verurtheilt und mit dem Tode bestraft.

An der Spize der Stadt und des Staates stand als Inhaber der gesetzgebenden Gewalt der große Rath, "die Zweihundert", aus denen der Schultheiß und der kleine Rath als die regierende und gesichäftssührende Behörde hervorging. Der große Rath (conseil souverain) war der eigentliche Souveran, dessen Mitglieder aus den regimentsstähigen und regierenden Geschlechtern der Stadt gewählt und alle zehn Jahre zu Ostern ergänzt wurde.

Die Mitglieber bes großen und kleinen Raths als Träger und Inhaber ber bernischen Staatsgewalt waren die gnädigen Herren (seigneurs souverains) und hießen «Leurs Excellences de Berne». Diese gnädigen Herren haben nicht gedulbet, daß der Verfasser des «Contrat sociale» und des «Émile» abgeschieden von der Welt in stillster Verborgenheit auf der Petersinsel lebte (1765), und sie haben einige Jahre früher, als Boltaire sich in Lausanne aushielt (1756—1758), ihren dortigen Beamten wissen lassen, daß gewisse Aeußerungen und Spässe, welche Voltaire in Privatkreisen über und wider die berner Autoritäten zu machen gewagt habe, sehr übel vermerkt worden seien. Auf eine schrifteller gewarnt und bedeutet, daß es weit ungefährlicher sei, wider den lieben Gott, die Religion und den Herrn Christum zu reden, als wider die berner Gewalthaber, da jene Besleibigungen vergeben, diese aber nie.

<sup>1 «</sup>Monsieur de Voltaire, on prétend, que vous écrivez contre le bon Dieu, c'est un mal! Mais j'espère, qu'il vous le pardonnera; on ajoute, History, Geld. b. Bhitof. VIII. R. M.

#### 4. Das Gefclecht ber Steiger.

Bu ben Geschlechtern ber altbernischen Oligarcie gehörte bas ber Steiger in zwei Linien, beren eine, ba fie ben schwarzen Steinbod im golbenen Bappenschilbe führte, die schwarzen Steiger hießen. einigen fehr fritischen und bebeutfamen Momenten ber Geschichte Berns begegnen wir bem Namen Steiger im höchften obrigkeitlichen Amte. Ein Sfaat Steiger ftand an ber Spite bes Staats gur Zeit ber icon ermahnten Daveliden Berichmörung; Chriftoph Steiger mar Schultheiß, als die offenen Agitationen Senzis wiber die oligarcifchen Migbrauche ihren Anfang nahmen (1744), und Nitolaus Friedrich Steiger mar ber lette Schultheiß bes alten und mächtigen Bern: er hat am Morgen bes 4. Marg 1798 in ber letten Berfammlung bes großen Raths ben Borfit geführt und, patriotisch, aristokratisch, helbenmuthig gefinnt, wie er war, ben politischen Untergang Berns im Rampf gegen Frankreich nicht zu überleben gemunicht. Chriftoph Steiger mar burch Diplom bom 10. December 1714 breufischer Freiherr, Rifolaus Friedrich Steiger Ritter bes preußischen Orbens vom schwarzen Abler.1

que vous déblatérez contre la religion, c'est fort mal encore! Contre Notre seigneur Jésus-Christ, c'est mal aussi; j'espère toute fois que, lui aussi il vous le pardonnera dans sa grande miséricorde; mais, Monsieur de Voltaire, gardez-vous bien d'écrire contre Leurs Excellences de Berne, nos souverains seigneurs, car vous pouvez bien compter, qu'ils ne vous le pardonneraient jamais.» La vie intime de Voltaire aux Delices et à Ferney 1754—1778 d'après des lettres et des documents inédits par Lucien Perey et Gaston Maugras. II. Edition. Paris (Calmann Lévy). 1885. pg. 238.

1 Befanntlich hat Beffing im Jahr 1753 bie Tragobie bes Samuel Bengi, welche vier Jahre vorher in Bern gespielt hatte, auf bie Buhne zu bringen bie Abficht gehabt und in bem XXII. und XXIII. feiner bamaligen Briefe einige Scenen mitgetheilt (Bb. III. S. 330-354). Dabei hatte er fich Shakespeares Julius Cafar, ben v. Bord, preugifder Gefanbter in Bonbon, jungft verbeuticht hatte (1741), jum Borbilbe bienen laffen. Gengi follte bem Brutus, Wernier bem Caffius abnlich fein, mabrend Ducret ben egoiftifc und rachfuctig gefinnten Emporer, und einige Mitglieber bes großen Raths theils Republifaner nach Art bes Bengi, theils Rebellen nach Art bes Ducret barftellten. Giner gilt als ber tugenbhaft und patriotifc gefinnte Berricher, gleichsam ber Bater bes Bater-Ianbes, ber von Bengi verehrt wird und biefen beicont, offenbar bestimmt, in bem leffingicen Trauerspiel eine große Rolle ju fpielen: bas ift Steiger, ber als hiftorifde Berfon fein anberer fein tann als Chriftoph Steiger. Der Sohn feines Urentels war Gegels Bogling. (Der berühmte Saller, feit 1745 Mitglied bes großen Rathes von Bern, hat in feiner Beurtheilung ber Dichtung Beffings bie Richtigkeit feiner Auffaffung bon ber Berfcworung Bengis und ihrer Charaftere in Abrebe gestellt.)

Rarl Friedrich Steiger (von der schwarzen Linie), Urenkel jenes wiederholt genannten Christoph Steiger, vermählt mit Maria von Battenwyl-Dießbach, der Tochter eines altbernischen Patriciergeschlechts, Mitglied des großen Raths seit 1785, war es, der unseren Hegel zum Erzieher seiner Kinder berusen hat; wir wissen nicht, auf welchem Wege und durch welche Vermittlungen. Sein Familiengut war das Dorf und Schloß Tschugg in der Bogtei Erlach, eine halbe Stunde von der gleichnamigen Stadt am süblichen Abhange des Jolimont im Jura, an den Usern des Bieler Sees gelegen; daher hieß er "Steiger von Tschugg" und demgemäß wurde Hegel in einem von der berner Regierung ihm ausgestellten Reisehaß als «gouverneur des enfants de notre cher et seal citoyen Steiguer de Tschougg» bezeichnet.

Her wohnte die Familie im Frühjahr und Sommer und hier ist Rarl Friedrich Steiger am 28. December 1841 gestorben, siebenundsachtzig Jahre alt. Die zu erziehenden Kinder waren zwei Töchter und ein Knabe, Friedrich Steiger, der in seinem siebenten Lebenssahre stand, als Hegel den Unterricht begann. Näheres wissen wir weder über die Art des Unterrichts noch über die der Zöglinge; es scheint, daß Gegel der Familie Steiger, troß seiner dreisährigen Wirksamkeit in ihrer Mitte, innerlich sich stets fremd gefühlt hat und geblieben ist, weshalb von einem Briefwechsel, so ost man auch darnach gespürt und geforscht hat, keine Spur auszusinden war. Frau Thormann in Bern, die noch lebende Tochter des hegelschen Zöglings, will gehört haben, daß ein Knabe aus Neuenburg Namens Perrot an dem Unterricht theilgenommen habe, doch auch darüber sehlt jede nähere Kunde.

Nach dem Sturz des französischen Kaiserreichs in der Spoche der Restauration (1815) ist die Form der früheren Bersassung Berns wiederhergestellt, aber in Folge der Julirevolution für immer abgeschafft worden. Am 10. Januar 1831 beschloß der große Rath die Niederlegung seiner Gewalt.<sup>2</sup> Ju den Mitgliedern desselben in den Jahren 1818—1831 hat Rudolf Friedrich Steiger, der Zögling Hegels, gehört und ist im Jahre 1858 im Alter von einundsiedzig Jahren gestorben.

½ Geute ift in bem ehemaligen Schloß eine Geilanstalt für Spileptische. — 2 Bgl. W. Fr. v. Mülinen: Berns Geschichte von 1191—1891. Festschrift zur 700 jahrigen Gründungsseier, VII. S. 207 figb.

# II. Hegels Fortbilbung in ber Schweiz. 1. Sprache, Sitten und Volitik.

Es war ein viersacher Nutzen, welchen Hegel von seinem Aufenthalt in der Schweiz geerntet hat, ganz abgesehen von den Förderungen, welche jedem Erzieher und Lehrer seine redliche Pflichterfüllung einträgt; denn alle Erziehung enthält einen Reichthum von Ersahrung und alles Lehren eine Fülle des Lernens. In dem Hause, worin er ledte, wurde ihm die tägliche Gelegenheit, sich im Gedrauch der französischen Sprache zu üben, die Sitten und Ansichten berner Patricier zu ersahren, den Charakter und die Einrichtungen einer aristokratisch=oligarchischen Berfassung in nächster Nähe kennen zu lernen, was ihn politisch höchlich interessirt und bewogen hat, selbst über die sinanzielle Verwaltung des alten Vern sehr genaue Studien und Auszeichnungen zu machen; er hat endlich einige der schweiz zu sehen und zu durchwandern Gelegenheit gefunden.

Die Herschaft ber conservativen Anschauungen, wie sie in dem Steigerschen Hause und dem berner Patriciat herkömmlich waren, bildeten ein sehr solides Gegengewicht gegen den revolutionären Ideenrausch, welchen Hegel aus dem tübinger Club mitgebracht hatte. Mit dem Sturze Robespierres am 9. Thermidor 1794 war der Ansang zu einer wohlthätigen reactionären Bewegung eingetreten, die dem Terrorismus zuwiderlief und dazu sührte, daß einer seiner verruchtesten Anshänger, I. B. Carrier, durch seine Blutthaten in Nantes als eines der Monstra der Revolution bekannt, am 16. December 1794 entshauptet wurde. Bald nachher, in dem ersten seiner schweizer Briese an Schelling, gedenkt Hegel dieser Begebenheit mit befriedigter Stimmung: "Daß Carrier guillotinirt ist, werdet ihr wissen. Leset ihr noch französische Papiere? Wenn ich mich recht erinnere, hat man mir gesagt, sie seine in Wirtemberg verboten. Dieser Proces ist sehr wichtig und hat die ganze Schändlichseit der Robespierroten enthüllt."

Nun sollten zu Oftern die Ergänzungswahlen in den großen Rath stattfinden. Da die gnädigen Herrn zu wählen hatten, so wurden ihre Töchtermänner bevorzugt und ihre Töchter deshalb sehr gesucht. Dieses ganze zur Charakteristik des oligarchischen Wesens höchst lehrreiche Getriebe hat Hegel recht in der Nähe zu sehen bekommen. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Brief ist batirt: "Bern am heiligen Abend vor Weihnachten, 24. December 1794". Karl Hegel: Briefe von und an Hegel. Th. I. S. 6—9.

schelling: "Das Berspäten meiner Antwort hat theils in mancherlei Geschäften, theils auch in Zerstreuungen seinen Grund, welche durch politische Feste, die hier geseiert wurden, veranlaßt waren. Alle 10 Jahre wird der Conseil souverain und die etwa 90 in dieser Zeit abgehenden Glieder ergänzt. Wie menschlich es dabei zugeht, wie alle Intriguen an Fürstenhösen durch Bettern und Basen nichts sind gegen die Rombinationen, die hier gemacht werden, kann ich dir nicht beschreiben. Der Bater ernennt seinen Sohn oder den Tochtermann, der das größte Heirathsgut zubringt, und so fort. Um eine aristokratische Bersassung kennen zu lernen, muß man einen solchen Winter vor den Oftern, an welchem die Ergänzung vorgeht, hier zugebracht haben."

#### 2. Alpenwanberungen.

Sinige Wochen nach diesem merkwürdigen Osterseste unternahm Gegel im Mai 1795 einen Ausstug nach Genf und in der letzten Juliwoche des solgenden Jahres, bevor sein Ausenthalt in der Schweiz zu Ende ging, in Gesellschaft von drei sächsischen Hosmeistern eine Reise größtentheils zu Fuß in die Oberalpen. Die Reise, welche Gegel gemacht und in seinem Tagebuche beschrieben hat, war eine der schönsten, noch heute beliedtesten Wanderungen in der Centralschweiz. Bor einem Jahrhundert gab es noch nicht die Heuschreckenplage des Touristensschwarms; freilich sehlten auch die Annehmlichseiten bequemer Gastschwarms; freilich sehlten auch die Annehmlichseiten bequemer Gastschwarms; die Wanderungen waren mühselig, erschöpfend und, wenn man, wie Hegel, am Ende mit wunden Füßen lausen mußte, recht peinlich und schwerzhaft.

Der Weg ging von Bern nach Thun, über ben Thuner See nach Interlaken ("hinterlakken"), nach Lauterbrunn und über die Wengernalp nach Grindelwald und dem großen Grindelwaldgletscher, über die Scheidegg nach den Reichenbachfällen und Meiringen, dann in das haslithal bis zu den Quellen der Aar und den letzten bernischen Ortschaften, nach dem Rhonegletscher und über die Grimfel und Furka in das Gebiet des St. Gotthard und der Reuß, nach Andermatt, durch das Urner Loch, über die Teuselsbrücke nach Amsteg und Flüelen, über den Bierwaldstädter See nach Brunnen, Gersau, Weggis, Luzern und von hier zurück nach Bern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 14. — <sup>2</sup> Rosentranz: Urtunden. IV. S. 470-490.

Die Sochgebirge ber Schweig, ihre Riefengipfel und ewigen Schneefelber, ihre Gletscher, Beraftrome und Seen gesehen zu haben, ift sonft für jeben ein unbeschreiblich großes Erlebnig. Nicht ebenfo bat es fich bei Segel verhalten. In ber Beschreibung feiner Reiseeinbrude begegnen wir nirgenbs einem Ausbrude bes Staunens und ber Erariffenheit: Die coloffalen Rel8= und Gismaffen, Die Gipfel und Bletscher haben abstoßenb, bie Thalengen und Schluchten unbeimlich und beangfligend, bas anhaltenbe Getofe ber Gebirgsfluffe in ihrem abwarts fturgenden Lauf obe und langweilend auf ihn gewirkt; nur bie Baffer= fälle haben ihm einen erfreulichen und wohlthuenden Anblid gewährt. So schreibt er vom Staubbach: "Das anmuthige, zwanglose, freie Nieberspielen biefes Bafferftaubs hat etwas Liebliches. Indem man nicht eine Macht, eine große Rraft erblickt, fo bleibt ber Gebanke an ben 3mang, an bas Muß ber Ratur entfernt, und bas Lebenbige, immer fich Auflösenbe, Außeinanberspringenbe, nicht in Gine Daffe Bereinigte, ewig fich Forttragenbe und Thatige bringt vielmehr das Bilb eines freien Spiels hervor." Er beschreibt bie herabfallenden Wellen bes Reichenbachs und fagt vom Buschauer: "In biefem Falle fieht er emig baffelbe Bild und fieht jugleich, baß es nie baffelbe ift". Dagegen beift es von ben Grinbelmalbgletichern: "Ihr Anblid bietet weiter nichts Intereffantes bar. Dan fann es nur eine neue Art von Sonee nennen, bie aber bem Geift folechterbings teine weitere Befcaftigung giebt", u. f. f.

Er steht mitten in der erhabensten Alpenwelt, ohne etwas von den Arasten des Erdgeistes zu erdlicken, die solche Werke geschaffen haben; hätte unser Wanderer den erdgeschichtlichen Charaster der Alpen in seinem unaushörlichen Leben und Wechsel, hätte er den Charaster der Gletscher in ihrer beständigen Bewegung und Veränderung mit kundigem Blicke zu erkennen vermocht, so würden ihm diese Dinge nicht so start und einsörmig erschienen sein; er hielt sich an die ästhetischen Eindrücke, und seine Gemüthsart wehrte sich gegen deren Erhabenheit; er war viel zu ehrlich und aufrichtig gegen sich selbst, um sich Empsindungen vorzuheucheln oder vorzugauteln, die er nun einmal nicht hatte; es war etwas in ihm, was durch alle Ungeheuer der Alpenwelt sich nicht imponiren und sich nicht klein kriegen ließ.

Als er, auf ben oberen Stufen bes Haslithales in ganz einsame und obe, baum= und vegetationslose Felsgegenden gelangt war, wo die Natur jeden Schein einer dem menschlichen Dasein dienenden

Bwedmäßigkeit verliert, stellte er über die Nichtigkeit solcher 3med= beziehungen und aller bei ber gläubigen Theologie wie bei ber Aufklarung bes Zeitalters beliebten Phyfifotheologie Betrachtungen an, welche mit feinen gleichzeitigen philosophischen Studien febr genau zusammenhingen. "Ich zweifle, ob hier ber gläubigfte Theologe es magen murbe, ber Natur felbft in biefen Gebirgen überhaupt ben 3med ber Brauch= barteit für ben Menfchen zu unterlegen, ber bas Benige, Dürftige, bas er benugen tann, mit Dube ihr abstehlen muß, aber nie ficher ift, ob er nicht über seinen armen Diebereien, über bem Raub einer Sand voll Gras von Steinen ober Lawinen zerfcmettert, ob nicht bas fummerliche Werk feiner Sande, seine armliche Sutte und fein Rubstall ihm in einer Racht gertrummert wirb. In biefen oben Bufteneien hatten gebildete Menichen vielleicht eber alle anderen Theorien und Biffenschaften erfunden, aber schwerlich benjenigen Theil ber Physikotheologie, ber bem Stolze bes Menichen beweift, wie bie Natur für feinen Genuß und Wohlleben alles hinbereitet habe, ein Stola, ber gugleich unfer Beitalter harafterifirt, indem er eher feine Befriedigung in ber Borftellung findet, was alles für ihn von einem fremden Befen gethan worben ift, als er fie in bem Bewußtsein finben murbe, bag er es eigentlich felbst ift, ber ber Natur alle biefe Zwecke geboten hat. Doch bie Bewohner biefer Gegenden leben in bem Gefühle ihrer Abhangig= feit von ber Macht ber Natur, und bies giebt ihnen eine ruhige Ergebenheit in die gerftorenden Ausbruche berfelben. Ift ihre Gutte zertrummert ober verschüttet ober weggeschwemmt, fo bauen fie am gleichen Ort ober in ber Nabe eine andere. Sind auf einem Bege oft Menichen von fturgenben Felfen erichlagen worben, fo geben fie boch ruhig benfelben, anbers als bie Stäbtebewohner, bie ihre 3mede gewöhnlich nur burch eigene Ungeschicklichkeit ober ben bofen Billen anderer zerftort finden, barüber unlittig und ungebulbig werben, auch wenn fie einmal die Macht ber Natur empfinden, dann Troftes beburfen und ihn etwa in bem Gefdmate finden, bas ihnen beweift, auch biefes Unglud fei ihnen vielleicht vortheilhaft, benn bazu konnen fie fich nicht erheben, ihren Nuten aufzugeben. Dies von ihnen zu forbern, bag fie auf Enticabigung Bergicht thun wollen, biege ihnen ihren Gott rauben."

## Drittes Capitel.

# Fortsetzung. Hegels Studien in der Schweis.

# I. Die einflugreichen Beitbegebenheiten.

1. Philosophie. Richte und Schelling.

Bu ben mannichfachen Einflüssen, welche Hegel während seiner stillen Hauslehrerzeit in der Schweiz selbst empfing, kamen die mächtigen und außerordentlichen Wirkungen, welche die großen Begebenheiten in den Gebieten der deutschen Philosophie, der deutschen Dichtung und der politischen Welt auf ihn ausübten.

Aus der jüngeren kantischen Schule war Joh. Gottlieb Fichte hervorgegangen und nach seinen beiden ersten anonymen Schristen, "Kritik aller Offenbarung" und "Beiträge zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die französische Revolution", durch seine Lehrthätigkeit in Jena und die Begründung seiner Wissenschaftslehre in einer Reihe gleichzeitiger Werke (1794—1799) zu dem Ansehen des genialsten Philosophen der Gegenwart emporgestiegen. Kant hatte im Jahre 1797 seine Wirksamkeit auf dem Katheder beschlossen und im folgenden Jahre die letzte seiner Schristen herausgegeben. Hölberlin, der Fichten in Jena hörte, schilderte ihn brieflich als einen Geistestitanen.

Schon war der junge Schelling, der bereits mit siedzehn Jahren einen Aufsatz über "Mythen, historische Sagen und Philosopheme der altesten Zeit" in Paulus' Memorabilien veröffentlicht hatte, dem Borbilde Fichtes mit bestügelten Schritten gesolgt. Er hatte während des Zeitraums von 1794—1801 in der ersten Gruppe seiner Schristen (1794—1796) den Standpunkt der Wissenschaftslehre selbständig entwickelt und auf das Hellste erleuchtet, dann in einer zweiten Gruppe (1797—1799) den Standpunkt der Naturphilosophie begründet, womit er über Fichte hinausging, und zuletzt die Aussührungen begonnen, welche der sechsundzwanzigsährige Mann "Darstellung meines Systems der Philosophie" genannt hat (1801). Dieses System war das der Ibentitätsphilosophie. Unmittelbar vorangegangen war sein "System

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. V. (2. Aufl.) (Bb. VI ber Jubilaumsausgabe.) Buch II. Cap. II. S. 261—263, S. 268—270.

bes transscendentalen Ibealismus", unter den Jugendwerken Schellings das am meisten durchgearbeitete, formvollendete und umfassende. Noch stand er erst am Ende seiner akademischen Lehrjahre und war noch tübinger Stiftler, als Hölderlin den zwanzigjährigen, hochbegabten, nach Erkenntniß und Ruhm durstigen Freund mit den Worten tröstete: "Sei ruhig! Du bist so weit wie Fichte; ich habe ihn ja gehört."

\ Bu ber Zeit, von ber mir reben, war Schelling ber beutsche Butunfts= philosoph. Rants "Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft", Fictes "Grundlegung ber gefammten Biffenschaftslehre", Schellings Schriften "Ueber die Möglichkeit einer Form ber Philofophie überhaupt", "Bom Ich als Princip der Philosophie" und feine "Briefe über Dogmatismus und Ariticismus" wurden von Hegel während seines Aufenthaltes in Bern eifrig gelesen und ftubirt. Der jungere Freund murbe auf bem Wege ber Philosophie sein Borbild und Ruhrer, die Schriften Schellings erschloffen und erleichterten ibm bas Berftanbniß ber fichteschen; mit langfamen Schritten, wie es in feiner Natur lag, ift er ihm nachgefolgt; ber Zeitpunkt wird tommen, mo die Ginfict in die Differeng amifchen Fichte und Schelling ihn die Aufgabe erbliden laft, zu beren Löfung er felbst berufen mar: er wird diese Aufgabe lofen und es bem früheren Freunde in ber Fortbilbung der Philosophie zuvorthun. Bas Ariftoteles von Anaragoras gefagt hat, indem er ihn mit Empebokles verglich, gilt auch bon Begel in feinem Berhaltniffe ju Schelling: bem Alter nach früher, ben Werken nach später (ήλικία πρότερος, έργοις υστερος).

## 2. Deutsche Dichtung. Schiller.

Im Mai 1789 hatte Schiller sein Lehramt in Jena angetreten, schon bamals von Kants geschicksphilosophischen Ideen erfüllt. Während seiner durch Krankheit erzwungenen Muße hatte er sich in die kantischen Hauptwerke, namentlich in die Kritik der Urtheilskraft vertieft und aus congenialem Drange den Entschluß gesaßt, die kantischen Ideen auf dem Gebiete der Aesthetik sortzubilden. Dies geschah in den Iahren von 1792—1796 in einer Reihe Schristen, unter welchen die "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" und die Abhandlung "Ueber naive und sentimentalische Dichtung", die letzten und die umsfassendsten waren, zu dem Besten gehörend, was die deutsche Philos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bieses Werk. Bb. VI. (2. Aust.) (Jubil.-Ausg. Bb. VII.) Buch II.
Abschn. I. Cap. I. S. 282 – 286; Cap. II. S. 289 – 294.

sophie in der Aesthetik und Poetik hervorgebracht hat. Will man die Grenzen der philosophischen Periode Schillers durch dichterische Termini bezeichnen, so stehen am Eingange "Die Künstler" (1789) und am Ausgange "Ibeal und Leben" (1795), das vollkommenste Werk unserer philosophischen Brit, geboren aus den Ideen, welche Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung ausgesührt hatte. Der Durchebruch aus dem Idealismus der kritischen Philosophie in das objective Feld der Wirklickeit ist zuerst in der Aesthetik geschen, und zwar durch Schiller. Seine oben genannten Briefe hat Gegel in Bern studirt und in ihrer Meisterschaft gewürdigt.

Im Mai 1794 mar Schiller von feinem Erholungsaufenthalte in Stuttgart (wohin er fich von Lubwigsburg im December 1793 begeben) nach Jena gurudgefehrt, mit bem Plan gur Grundung ber "Goren", welche ben nachsten Unlag jur litterarifden Untnubfung mit Goethe Schon im folgenden Monat begann ber Briefwechsel beiber, und es entstand jener herrliche Freundschaftsbund wechselseitiger Forberung und Schaffensfreudigkeit, ber bis jum Tobe Schillers fortgebauert hat und recht eigentlich bie golbene Mera unferer neueren Dichtung bezeichnet. Schiller hat seine turze, fünfundzwanzigjährige Laufbahn mit feinen tragischen Werken glorreich begonnen, glorreicher vollenbet. So entsprach es feiner Miffion. In die acht Jahre ber Mitte (1788 bis 1796) fallen feine hiftorifden und philosophischen Sauptichriften, die historischen Werte murben burch die tragischen hervorgerufen und um= gekehrt; auf die Tragobie des Don Rarlos ift die "Geschichte bes Abfalls ber Nieberlande von ber spanischen Berrichaft" gefolgt, auf die Geschichte bes dreifigjährigen Rriegs die Tragodie bes Wallenftein in Geftalt einer Trilogie (1796-1799), wohl bas vollkommenfte aller Berte unserer tragifden Dichtfunft, welches auch Schiller felbft in feinen ipateren Werfen nicht übertroffen bat.

#### 3. Das neue Beltalter.

Es war eine historische, nationale und zugleich zeitgemäße, von bem Geist ber Gegenwart inspirirte Tragödie, benn die Gegenwart hatte den Weltkrieg und die Person eines ruhm= und glückumstrahlten, bewunderungswürdigen und von aller Welt bewunderten Feldherrn in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Schiller-Schriften. (2. Aufl.) Bb. II. (1891.) Buch II. Cap. II.
5. 19-34. Cap. VI. S. 106—170. Cap. IX. S. 209—224. Briefe von und an Hegel. I. S. 17. (Br. 16. April 1795.)

ber Person bes jugenblichen Generals Napoleon Bonaparte vor Augen. Gleichzeitig mit Schillers Wallenstein sind die Feldzüge Napoleons in Italien und Aegypten, die Siege von Lodi, Castiglione, Arcole, die Schlacht bei den Pyramiden, die Rücksehr nach Paris, der Sturz des Directoriums, die Errichtung der Consularherrschaft. An der Spize Frankreichs steht der dreißigsährige Bonaparte, dem Namen nach erster Consul, dem Wesen nach Alleinherrscher, der nach Italien eilt, um den Ruhm der französischen Wassen wiederherzustellen und ruhmgekrönt nach der Schlacht von Marengo (14. Juni 1800) zurücksehrt. Der Siegeszidel ergreift ganz Frankreich und dringt die in die Dachkammern von Paris, wie in einem seiner schönsten Lieder Beranger diese Siegeszbegeisterung und neue Zeitstimmung besungen hat: «A Marengo Bonaparte est vainqueur! Le canon gronde, un autre chant commence» u. s. f.

Im folgenden Jahre der Friedensschluß von Lüneville. Frankreich ist schon ein Weltreich, seine Grenzen sind der Rhein und die Etsch, seine republikanischen Nachbarlander so gut wie seine Provinzen: die batavische, helvetische, ligurische, cisalpinische Republik. Im Laufe des ersten Deceniums unseres Jahrhunderts wird Bonaparte als Napoleon I. Raiser der Franzosen und nach seinen neuen Siegen über Desterreich und Rußland, über Preußen und Rußland, zulezt wieder über Desterreich ist und fühlt er sich als Herrscher der Welt.

Die französische Revolution hat nach Tallehrands voraussagendem Ausspruch ihre Reise um die Welt gemacht und vollendet: die erste Station war die Kanonade von Valmy (20. September 1792) und der Rückzug der verbündeten Geere Oesterreichs und Preußens, welche ausgezogen und in Frankreich eingedrungen waren, um den König zu bestreien und Paris zu bestrasen. Goethe, der diesen Feldzug mitgemacht, hat den Tag von Valmy als Augenzeuge erlebt und den Personen in seiner Nähe die prophetisch tressenden Worte zugerusen: "Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, daß ihr dabei gewesen".

Und Schiller, der die Schlacht von Aufterlitz nicht mehr erlebt hat, wohl aber Marengo, die weltumgestaltenden Friedensschlüffe und die Raiserkrönung, hat kurz vor seinem Tode seinem Reiterliede, diesem Schlußchor in "Wallensteins Lager", noch eine Schlußstrophe hinzu-

<sup>1</sup> Goethes fammil. Werte (1851). Bb. XX. S. 44.

gefügt, burchbrungen von ben kriegerischen Empfindungen und Triumphen ber Gegenwart:

Auf des Degens Spige die Welt jest liegt, Drum froh, wer den Degen jest führet, Und bleibt nur wacker zusammengefügt, Ihr zwingt das Glück und regieret. Es sitt keine Krone so fest und so hoch, Der muthige Springer erreicht sie doch.

Dieser muthige Springer war Napoleon. Man muß sich die Herrschaft, welche dieser einzige Mann nicht bloß auf die Umgestaltung der Welt, sondern auch auf die Einbildungskraft der Gemüther auszgeübt hat, wohl vergegenwärtigen, um es zu verstehen, wie Hegel, als er am Tage vor der Schlacht bei Jena den Kaiser gesehen hatte, wie er durch die Stadt ritt, einem Freunde schreiben konnte: "Ich habe die Weltsele reiten sehen".

## II. Philosophische Stubien.

## 1. Theologifche Probleme.

Wir sind, um das Bilb der Zeit zu vervollständigen, einige Jahre vorausgeeilt und kehren in das schweizerische Stilleben Hegels und seine damaligen philosophischen Studien zurück. Wie er im Januar 1795 dem Freunde in Tübingen schrieb, hatte er "seit einiger Zeit" das Studium der kantischen Philosophie wieder ausgenommen und wünschte nun, entsernt von dem litterarischen Schauplatz, wie er war und durch eine sehr heterogene vielsach unterbrochene Thätigkeit gehemmt, von dem wohlgeschulten, mit der Aussührung eigener Schristen schon eisrig beschäftigten Schelling auf dem Lausenden gehalten und unterrichtet zu werden. Dies war der Grund, weshalb er den briefs lichen Berkehr mit ihm aussuchte und sortsetzte.

Schelling hat sowohl «pro magisterio» als «pro candidatura» nicht bloß bisputirt, sonbern auch eigene zu biesen Zwecken bestimmte Abhandlungen versaßt: bas bedeutsame Thema ber ersten war die mosaische Erzählung vom Sündensall, das der zweiten, welche im Herbst 1795 erscheinen sollte, betraf den christlichen Gnostiker Marcion, dem sälschlicherweise die Emendation der paulinischen Briese zugeschrieben worden (de Marcione, epistolarum Paulinarum emendatore). In den Jahren 1794—1796 hatte Schelling die bereits genannten philos

<sup>1</sup> Schillers fammtl, Schriften. Sift.-frit, Ausgabe. Bb. XII. Th. II. S. 59.

sophischen Schriften zur Fortbilbung ber kantischen Lehre in sichteschem Sinne erscheinen lassen. Was er barin ausführte und begründete, war auf kritischer Grundlage ein monistisches System von pantheistischem Charakter: kurzgesagt, es war kantischer Spinozismus, woraus die Naturphilosophie, der transscendentale Ibealismus und das Identitätssystem hervorgegangen sind und hervorgehen mußten. Auf dieser Bahn ist ihm Hegel gesolgt.

Wenn Hegel von der Wiederaufnahme seines Studiums der kantischen Philosophie redet, so ist darunter hauptsächlich Kants Epoche machende und jüngst erschienene Schrift "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunst" zu verstehen, welches Werk Hegel in dem ersten Jahre seines Aufenthaltes in der Schweiz gelesen hat (1794), tief von demselben ergriffen und überzeugt, daß eine durchgängige Klärung der theologischen Begriffe nothwendig geworden sei. Und eben in der Fassung und Behandlung dieser Aufgabe kam ihm Schelling hülfreich entgegen.

Es waren besonders drei Punkte, welche zu durchdenken und klarzustellen Hegel das dringende Bedürfniß empsand. Kant hatte in seiner Kritik der praktischen Bernunft dargethan, daß der Glaube an Gott und Unsterdlichkeit nicht auf Naturzwecke und natürliche Zweckmäßigkeit, sondern lediglich auf die moralische Gewißheit und den moralischen Endzweck zu gründen sei, daß es keine Physikotheologie, sondern nur Ethiko- oder Moraltheologie gebe oder geben dürse. Nun entstand die Frage, wie weit die Ethikotheologie auf die Physikotheologie zurückwirke und dieselbe wieder zur Geltung bringe.

Rant hatte in seiner Religionslehre wohl unterschieben zwischen Christus als dem Logos, dem Gottmenschen, dem Bor- und Sinn- bilbe des religiösen Glaubens, und der Person Jesu, als dem göttlich gesinnten Menschen, dem Stifter der christlichen Religion, dem historischen Charakter\*: der Unterschied betraf die Person Christi, als Gegenstand des kirchlichen und dogmatischen Glaubens, und die Person Jesu, als Gegenstand einer geschichtlichen Betrachtung und Darstellung. Hier entstand die Frage, wie es sich mit dem wirklichen Leben Jesu nach der Richtschnur und Uebereinstimmung der Evangelien mit Ausschließung der Wunder verhalte?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 25. — <sup>2</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. V. (4. Aufl.) Buch II. Cap. IV. S. 311—315, S. 326 flab.

Endlich hatte Kant zwischen dem reinen Religionsglauben ober Bernunstreligion und der positiven (geoffenbarten) Religion ober bem statutarischen Kirchenglauben sehr nachdrücklich unterschieden, und zwar so, daß er jene dieser entgegensetzt und zum Ziele gesetzt hatte, woraus die Ausgabe hervorging, das Berhältniß beider durch eine Kritik der positiven Religion sestzuskellen.

Diese Fragen erfüllten Hegels Meditationen. Die erste Frage hat ihn bis in jene wüsten Felsgegenden des oberen Haslithales versolgt, wo auch dem gläubigsten Theologen die Physikotheologie vergehen müßte; die zweite, auf den historischen Christus gerichtete, suchte er sich zu lösen, indem er selbst ein "Leben Jesu" niederschrieb (vom 9. Mai dis 24. Juli 1795); und was die dritte Frage anging, so versaßte er eine sehr aussührliche "Aritik des Begriffs der positiven Religion" (in der Zeit zwischen dem 20. November 1795 und dem 29. April 1796). Rosenkranz hätte in den "Urkunden", welche er im Anhange seiner Biographie mitgetheilt hat, diese beiden Schriften wortgetreu und vollsftändig geben sollen, zumal er von der zweiten sagt, daß sie "an populärer Krast der Diction das Bollendetste sei, was Hegel gesschrieben habe". 1

In der Berwerfung des gewöhnlichen Kantianismus, der altkantischen Schule (welche die "neukantische" von heute wiederherstellen möchte) waren die Freunde einverstanden. In dem Gebrauche, der von dem moralischen Gottesbeweis gemacht wurde, trat der Rückgang in den Dogmatismus und die veralteten Gottesideen recht deutlich zu Tage. "Ich din sest überzeugt", schreidt Schelling, "daß der alte Aberglaube nicht nur der positiven, sondern auch der sogenannten natürlichen Religion in den Köpsen der meisten schon wieder mit dem kantischen Buchstaden combinirt ist. Es ist eine Lust anzusehen, wie sie den moralischen Beweis an der Schnur zu ziehen wissen, — ehe man sich's versieht, springt der deus ex machina hervor — das per= sönliche individuelle Wesen, das da droben im Himmel sixt!"

<sup>1</sup> Segels Leben. S. 54. Urkunden. V. Fragmente theologischer Studien. (S. 490 bis 514.) Das Leben Jesu füllte neunzehn geschriedene Bogen; die Kritik des Begriffs der positiven Religion dreißig. Die Fragmente theologischer Studien zerfallen in folgende sieben Abschnitte: "Die Geschichte der Juden. Das Schicksall und seine Bersöhnung. Die Liebe und die Scham. Der Gottes- und der Menschenschn. Das Abendmahl. Das Wunder. Die Tause." — 2 Br. vom 5. Januar 1795. Die erste seiner Antworten an Hegel. Briefe von und an Hegel. Th. I. S. 11—13. Anmkg.

Denfelben Tabel verbient in Begels Augen auch Fichtes Rritit aller Offenbarung, worin ber Gottesbegriff auf faliche Art moralifirt und baburch in alter Beise bogmatifirt worben fei. "Bu bem Unfug, wovon du fcreibft, hat aber unftreitig Fichte in feiner Rritit ber Offenbarung Thur und Angel geöffnet; er felbst hat magigen Gebrauch gemacht, aber wenn feine Grunbfate einmal feft angenommen find, fo ift ber theologischen Logit tein Biel und Damm mehr zu segen; er rasonnirt aus ber Seiligkeit Gottes, mas er vermoge seiner Natur thun muffe und folle, und hat baburch die alte Manier in ber Dogmatit zu beweisen wieber eingeführt - es lohnte vielleicht ber Dube, es naber zu beleuchten. Wenn ich Zeit hatte, fo murbe ich fuchen, es naber zu beftimmen, wie weit wir nach Befestigung bes moralischen Blaubens bie legitimirte 3bee von Gott jest rudwarts brauchen, g. B. in Erklarung ber 3medbeziehung u. f. m., fie von ber Ethitotheologie hier jest zur Phyfikotheologie mitnehmen und ba jest mit ihr walten burfen." In diefen Worten ift bas Thema enthalten, beffen wir oben gebacht haben.1

#### 2. Orthoboxie und Philosophie.

Auch über ben Gegensatz zwischen Orthodoxie und Philosophie, Glaubensamang und Beiftesfreiheit, maren die Freunde völlig einverstanden und ergriffen unter den Antrieben ber revolutionaren Beit= ftrömung und ihrer jugenblichen Weltauffaffung mit leibenschaftlichem Feuer die Sache ber Beiftesfreiheit und Philosophie. Begel, wie er es in seinem Briefe vom Januar 1795 aussprach, fand bas orthodoge Spftem als bas ber Lanbestirche bergeftalt mit ben weltlichen Intereffen bes Staates verquidt und auf biefelben geftutt, bag bie orthodoxe Lehre bei bem Wortfram, ben fie ihre Ueberzeugungen nenne, behaglich und unerschütterlich beharre, was man ihr auch entgegenstelle; fie brauche bas fritifche Bauzeug zur Befestigung ihres gothischen Tempels und jum Schutz gegen die Feuersbrunft ber Dogmatit, welche ber fritische Scheiterhaufen anzusteden brobe; aber indem fie bem letteren ihr Bauzeug entführe, nehme fie zugleich auch brennende Rohlen mit und verbreite auf diefe Art wider Willen philosophische Termini und Ibeen. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. Br. vom Januar 1795. Agl. oben S. 22 u. 23. — <sup>2</sup> Briefe. Th. I. S. 11.

Die Philosophie, von deren Bollenbung Segel die gründlichste Ibeenrevolution erwartet und icon vorbereitet fieht, ift bas tantifche Shiftem. Er hat von neuem die Kritik ber praktischen Bernunft gelefen, und die Lehre von dem Primat ber prattifchen Bernunft und beren Boftulaten, von ber Burbe ber Berfonlichfeit, ber Menichenmurbe als bem moralischen Endamed im Gegensate ju ben vorhandenen Buftanden der menschlichen Gesellschaft hat ihn ergriffen und überzeugt. "Man wird schwindeln, bei biefer höchften Sohe, wodurch ber Menfc fo febr gehoben wirb, aber warum ift man fo fpat barauf gekommen, bie Burbe des Menfchen höher anzuschlagen, sein Bermögen ber Freibeit anzuerkennen, bas ihn in die gleiche Ordnung ber Geifter fest? 3d glaube, es ift kein befferes Reichen ber Beit als biefes, baf bie Menscheit an sich selbst so achtungswerth bargestellt wird; es ift ein Beweis, baß ber Nimbus um bie haupter ber Unterbruder und Götter ber Erbe verschwindet. Die Philosophen beweisen biese Burbe, Die Bolter werben fie fublen lernen und ihre in ben Staub erniebrigten Rechte nicht forbern, sonbern selbst wieber annehmen und fich aneignen. Religion und Politik haben unter einer Dede gespielt, jene hat gelehrt, was der Despotismus wollte: Berachtung des Menschengeschlechts, Unfabigfeit beffelben zu irgend einem Guten, burch fich felbft etwas zu Mit Berbreitung ber Ibeen, wie alles fein foll, wird die Inboleng ber gesetten Leute, ewig alles zu nehmen, wie es ift, verschwinden. Die belebenbe Kraft ber Ibeen - follten fie auch immer noch Gin= fcrantenbes an fich haben, wie bie bes Baterlandes, seiner Berfaffung u. f. w. - wird die Gemuther erheben, und fie werben lernen ihnen aufzuopfern, ba gegenwärtig ber Beift ber Berfaffungen mit bem Gigennut einen Bund gemacht, auch ihm fein Reich gegrundet hat."1

## 3. Schelling als Führer.

Nun sieht er auf bem Wege zur Vollendung des kantischen Systems ben jungen Schelling vordringen und Bahn brechen; er ist stolz auf ben Freund und voller Dank für die Belehrungen, welche er seinen beiben ersten Schriften "Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt" und "Vom Ich als Princip der Philosophie" schon verdankt. "Die Geschenke, mein Bester, die Du mir geschickt hast, so-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Segel. S. 15 figb. Diefer von revolutionarem Pathos erfulte Brief vom 16. April 1795 ift unmittelbar nach ben oligarchischen Wahlsfesten in Bern geschrieben (S. 14), beren wir gebacht haben. (S. oben S. 20 u. 21.)

wie Dein Brief, haben mir die lebhafteste Freude verursacht und ben reichften Genuß gewährt, und ich bin Dir aufs außerfte bafur verbunben. Deine erfte Schrift, ber Berfuch, Fichtes Grundlage zu ftubiren, jum Theil meine eigenen Ahnungen haben mich in ben Stand gefett, in Deinen Geift einzubringen und feinem Bange ju folgen, viel mehr als ich es noch bei Deiner erften Schrift im Stanbe mar, bie mir aber jett burch Deine zweite erklart wirb. Ich war einmal im Begriff, es mir in einem Auffat beutlich zu machen, mas es heißen konne, fich Gott zu nähern, und glaubte, barin Befriedigung bes Postulates zu finden, daß die praftische Vernunft der Welt der Erscheinungen gebiete. und ber übrigen Poftulate. Bas mir bunkel und unentwickelt vorschwebte, hat mir Deine Schrift aufs herrlichfte und befriedigenofte aufgeklart. Dank sei Dir bafur - für mich, und jeber, bem bas Beil ber Wiffenschaften und bas Weltbefte am Bergen liegt, wird Dir, wenn auch jest nicht, boch mit ber Beit banken." "Du haft schweigend Dein Wort in die unendliche Zeit geworfen; hie und ba angegrinft zu werden, bas, weiß ich, verachteft Du." "Bemerkungen über Deine Schrift fannft bu von mir nicht erwarten. 3ch bin hier nur Lehrling."1

Schon Schellings erste Schrift hatte auf Hegel einen so bebeutenben Eindruck gemacht, daß er in dem vorhergehenden Briese mit der höchsten Anerkennung davon geredet. "Soweit ich die Hauptideen aufgesaßt habe, sehe ich darin eine Bollendung der Wissenschaft, die uns die fruchtbarsten Resultate geben wird, — ich sehe darin die Arbeit eines Ropfs, auf dessen Freundschaft ich stolz sein kann, der zu der wichtigen Revolution im Ideensystem von ganz Deutschland seinen großen Beitrag liesern wird."

## 4. Die Frage bes Monismus.

Nachbem Hegel jene beiben ersten Schriften bes jüngeren Freundes gelesen und durchdrungen hatte, war ihm wohl eine Frage entschieden, welche nach der Wiederaufnahme seines Studiums der kantischen Philossophie kurz vorher noch ungelöst und ungeprüft vor ihm gelegen. Dieselbe betraf die Auffassung der neuen Philosophie und die Grundrichtung ihres Fortgangs: wie war die kantische Lehre zu nehmen: dualistisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 17—21. Der Brief vom 30. August 1795 (ber letzte an Schelling aus ber Schweiz) ist batirt: "Aschung bei Erlach über Bern". Die Hinzusstäumg "über Bern" bezeichnet nicht die Lage, sondern ben bamaligen Postenlauf. — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 14.

Sifder, Gefd. b. Philof. VIII. R. M.

ober monistisch? Diese Frage, angewendet auf die Gottesidee, heißt: wie ift die kantische Gotteslehre und ihr moralischer Beweis zu verfteben: theiftisch ober pantheiftisch? Ift nicht ber moralische Endzweck bas weltbeherrschende, barum auch bas weltordnende Princip? also die Ethikotheologie nicht die Physikotheologie sich unterordnen, bedingen und in einem neuen Geift wiederherftellen? Segel, wie wir gesehen, beschäftigte fich viel mit biefer Frage; ber junge Schelling wollte fie im monistischen und pantheistischen Sinne entscheiben. hatte in feinem Briefe vom 5. Januar 1795 ben theistischen Gebrauch bes moralischen Beweises mit Worten verspottet, welche ben Freund in Bern ftutig gemacht hatten. "Es ift eine Luft zu feben, wie fie ben moralischen Beweis an ber Schnur ju ziehen wiffen - ehe man fich's verfieht, springt ber deus ex machina hervor, bas versönliche individuelle Befen, das ba oben im Simmel fint!" Im Sinblid auf biefe Borte hatte Begel geantwortet: "Einen Ausbrud in Deinem Briefe von bem moralischen Beweise verstehe ich nicht gang, ben fie fo zu handhaben miffen, daß bas individuelle perfonliche Befen heraus= fpringe? Glaubst Du, wir reichen eigentlich nicht fo weit?"1

Schellings Spott galt jener Art von Theismus, worin der alte Aberglaube sowohl der positiven als auch der sogenannten natürlichen Religion sich mit dem kantischen Buchstaden combinirt hatte. Befremdet und zweiselnd fragt Gegel, ob die neue Philosophie wirklich nicht im Stande sei, den Theismus zu begründen, während Schelling überzeugt ist, daß sie genöthigt sei, ihn zu verneinen.

Diese jungkantische Philosophie, indem sie die Schranken des Theismus durchbricht und zur Alleinheitslehre fortschreitet, andert mit der Gottesidee auch das Gottesbewußtsein und den Standpunkt der Religion; vielmehr sie erscheint sich selbst als der Ansang einer neuen religiösen Spoche, als der Samen, woraus die unsichtbare Kirche hervorgeht und mit ihr das Reich Gottes, das da kommen soll. Die Philosophie wird zur Religion. Begeisterte Gefühle werden geweckt, von denen auch der scheindar so nüchterne Gegel ergriffen und sortgerissen wird. Seine Briese an Schelling geben davon Zeugniß. "Laß uns oft Deinen Zuruf wiederholen: «wir wollen nicht zurückbleiben»." "Das Reich Gottes komme, und unsere Hände seine nicht müßig im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an hegel. I. S. 13. Anmig. 2. S. oben Cap. III. S. 30.

Schoof!" "Bernunft und Freiheit bleiben unsere Losung und unser Bereinigungspunkt die unsichtbare Rirche."

Ein Wort aus hippels Lebensläufen nach aufsteigenber Linie hatte hegel damals zu seinem Wahlspruche gemacht. "Ich rufe mir immer aus dem Lebensläufer zu: «Strebt der Sonne entgegen, Freunde, damit das heil des menschlichen Geschlechts bald reif werde! Was wollen die hindernden Blätter, was die Aeste? Schlagt euch durch zur Sonne, und ermüdet ihr, auch gut! Desto besser lätzt sich schlafen!»

## Biertes Capitel.

# Das Ende des Aufenthaltes in der Schweiz. Hegel und Hölderlin. Rebersiedlung nach Frankfurt.

I. Die neuen Myfterien.

1. Der britte im Bunbe.

Der Gebanke ber göttlichen Alleinheit, welche man in der Tiefe bes eigenen Befens zu erleben und ber flumpfen Belt zu offenbaren habe, war bie Grundibee, worin Schelling und hegel fich einverftanden fühlten. Es gab in biefem Bunde auch einen britten, im tübinger Stift mit beiben befreundet und schon bamals mit jener Ibee bichterisch vertraut: Hölberlin, den feine Wanderjahre erft nach Thuringen, bann wieber in die Heimath und von hier im Januar 1796 nach Frankfurt a. M. geführt hatten. In Jena hatte er mit Schiller in naberem Berkehr gelebt, Fichtes Borlefungen mit Begeifterung gehört und benfelben in feinen Briefen an Begel als einen Titanen geschilbert, ber für bie Menfcheit tampfe und beffen Wirtungefreis gewiß nicht innerhalb ber Wande des Auditoriums bleiben werbe. Auch Fichtes Conflicte mit ben Studentenorben hatte er bem Freunde berichtet, und wie fehr Segel von biefen Ginbruden erfullt mar, zeigt uns einer feiner bamaligen Briefe an Schelling: "Fichte bauert mich. Bierglaser und Landesväterbegen haben also ber Rraft seines Beiftes wiberftanben. Wirklich hatte er mehr ausgerichtet, wenn er ihnen ihre Robbeit gelaffen und fich nur vorgesett hatte, fich ein ftilles, auserwähltes Sauflein au giehen. Aber schändlich ift es boch wohl, feine und Schillers Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. Th. I. S. 12, 13, 16. Hippel: Bebensläufe u. f. f. (1781.) Th. 3. I. S. 260.

handlung von seinwollenden Philosophen. Mein Gott, was für Buchftabenmenschen und Sklaven find noch barunter!"1

Nachdem der briefliche Berkehr beider Freunde längere Zeit geruht hatte, erhielt Hegel, als er im August 1796 von seiner Alpenreise nach Tschugg zurückgekehrt war, wieder Nachrichten von Hölderlin zugleich mit dem Antrage einer Hauslehrerstelle in Franksurt am Main. Socherfreut über die eröffnete Rückehr nach Deutschland und die Wiedervereinigung mit dem geliebten Freunde, hat Hegel in seiner slüchtig und ungenau datirten Antwort ("Tschugg bei Bern, Herbst 1796") die Stelle, so viel an ihm lag, sogleich angenommen. Haltung und Ton der Antwort bezeugen hinlänglich, daß der Briefwechsel einige Zeit pausirt hatte, denn sie beginnt gleich mit den Worten: "So wird mir doch einmal die Freude, wieder etwas von Dir zu vernehmen; aus jeder Zeile Deines Briefes spricht Deine unwandelbare Freundschaft zu mir; ich kann Dir nicht sagen, wie viel Freude er mir gemacht hat, und noch mehr die Hoffnung, Dich balb selbst zu sehen und zu umarmen"."

Wir erinnern uns jenes Stammbuchblattes aus der tübinger Zeit, welches Hölberlin seinem Freunde Hegel gewidmet hatte: es enthielt die Mahnung zu großen Thaten mit den Worten des Goetheschen Phlades, denen wie ein geheimnisvolles Zeichen hinzugesügt war: "Symbolum. Ev nal näv." Es war ein Lieblingswort Hölberlins, das sich auch in einem Briefe an seinen Stiesbruder (Frankfurt, 2. Juni 1796) wiedersindet.

Nunmehr hatte bieses Wort für Hegel eine ganz andere und tiesere Bedeutung gewonnen, als es wohl beim ersten Anblick gehabt haben mochte. War es nicht in der bündigsten Formel das Thema der neuen und neuesten Philosophie, der Grundgedanke aller Religion und Philosophie, das Zeichen ihrer Einheit, das große Mysterium der Welt? Was hätte man auch zu Eleusis in allerlei Zeichen, Sinnsbildern und Gestalten Anderes und Tieseres verkündigen wollen und können, als das göttliche Alleben in den Erscheinungen der Welt? Diese Gottheit anzuschauen, sich ihr mit völliger Selbstentäußerung hinzugeben, in ihre Tiese sich zu versenken, mit ihr sich zu vereinigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 17 u. 22. (16. April und 30. August 1795.) Neber Fichtes Conslicte mit den Studentenorden in Jena vgl. dieses Werk. Bb. V. (2. Aust.) Buch II. Cap. III. S. 278—388. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 23—26. — <sup>2</sup> Bgl. oben Cap. I. S. 14. Fr. Hölderlins sammtl. Werke. Herausg. von Chr. Theodor Schwab. Bb. II. S. 28.

— war wohl bas Ziel, welches bie eleufinischen Weihen mystisch und symbolisch barstellten.

Noch in Tschugg hat Gegel zur Feier bes All-Ginen und bes Freundes eine Art Weihegesang gedichtet und "Eleusis an Hölberlin" genannt. Der Hymnus ist dem Briefe gefolgt und sest denselben voraus.

#### 2. Eleufis.

Gleich die ersten Worte bringen das Weihegefühl zum Ausdruck, welches die nächtliche Einsamkeit geweckt hat. Die Stimmung ist ber bes Faust nach seinem Ofterspaziergange vergleichbar: "Berlassen hab' ich Feld und Auen, die eine tiefe Nacht bebeckt".

Um mich, in mir wohnt Ruhe. Der geschäft'gen Menschen Rie mübe Sorge schläft. Sie geben Freiheit Und Muße mir. Dank bir, du, meine Befreierin, o Nacht! — Mit weißem Nebelstor Umzieht der Mond die ungewissen Grenzen Der fernen Hügel. Freundlich blickt der helle Streif Des Sees herüber.

Er mahnt den Freund, des alten Bundes Treue festzuhalten: Des Bundes, den kein Eid besiegelte, Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Sahung, Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehen!

Diese Worte enthalten in kurzester Fassung die Tendenz seiner kurz vorher ausgeführten "Aritik des Begriffs der positiven Religion". Was er dem Freunde verkundet, ist mysterium magnum: er soll vernehmen, was es heißt, sich der Gottheit nähern, sie erreichen, in ihr verschwinden:

Mein Aug' erhebt sich zu bes ew'gen himmels Wölbung Zu bir, o glänzendes Gestirn ber Racht! Und aller Wünsche, aller Hossungen Bergessen strömt aus beiner Ewigkeit herab. Der Sinn verliert sich in bem Anschau'n, Was mein ich nannte, schwindet. Ich gebe mich dem Unermeslichen bahin, Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es. Dem wiederkehrenden Gedanken fremdet, Ihm graut vor dem Unendlichen, und staunend fast Er dieses Anschaun's Tiese nicht.

Was aber Sinne und Reslexion zu fassen außer Stande sind, bas vermag die Phantafie in Bilbern, Sinnbilbern, bebeutungsvollen

Gestalten barzustellen, welche bas große Geheimniß zugleich verhullen und enthullen. Darin bestehen ihm die Eleufinischen Mysterien:

Dem Sinne nähert Phantasie bas Ewige, Bermählt es mit Gestalt. — Willsommen, ihr Erhabne Geister, hohe Schatten, Bon beren Stirne die Bollendung strahlt, Erschreckt nicht. Ich stülle, es ist auch meine Heimat, Der Glanz, der Ernst, der euch umsließt. Ha! sprängen jest die Pforten Deines Heiligthums, O Ceres, die du im Eleusis thronst! Begeisterung trunken sich; ich jest Die Schauer Deiner Nähe, Berstände Deine Offenbarungen, Ich deutete der Bilder hohen Sinn, vernähme Die Hunnen bei der Götter Mahle, Die hohen Sprücke ihres Raths.

Die Götter Griechenlands sind für immer entschwunden und von ihren "entheiligten Ataren" zum Olymp heimgekehrt, die Mysterien von Cleusis sind für immer verstummt; kein Eingeweihter hat diese Geheimnisse verrathen, keine Forschungsneugierde sie enträthselt. Der einzige Weg zu ihrer Erkenntniß ist die Liebe zur Weisheit, aus welcher die Religion der Liebe und Weisheit hervorgeht. Das gedankenreiche und bedeutungsvolle, in der Form sehr unvollkommene Gedicht (wenn wir es so nennen wollen) schließt mit den Worten:

Auch biefe Nacht vernahm ich, heil'ge Gottheit, bich! Dich offenbart mir oft auch beiner Kinber Leben, Dich ahn' ich oft als Seele ihrer Thaten! Du bift der hohe Sinn, der treue Glauben, Der einer Gottheit, wenn auch alles untergeht, nicht wankt.

Unsere Leser werden in der Wiedergabe dieses Weihegesanges wohl gemerkt haben, daß bei gewissen Stellen dem Bersasser "die Götter Griechenlands" und "die Künstler" vorgeschwebt haben. Segel hatte auch die "Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen" gelesen und als Weisterwerk bewundert.<sup>2</sup> Sier war aus kantischen Grundsähen zum erstenmal dargethan worden, daß die Schönheit aus dem Wesen der Welt hervorgehe, daß die Menscheit in ihrem Entwicklungsgange vom Nothstaat zum Vernunftstaat, diesem Thema und Endziel der Weltgeschichte, durch die Anschauungen der Schönheit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosentrang: Hegels Leben, S. 78—80. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 17. (Br. 16. April 1795.)

ber Kunst, b. h. ästhetisch zu erziehen und zu veredeln sei. Die Gottheit und die Schönheit in der Welt hängen genau zusammen. Die Schönheit ist die Freiheit in ihrer Erscheinung oder die Erscheinung in ihrer Freiheit. Die innerweltliche Gottheit und die Schönheit der Welt verhalten sich wie Grund und Folge. In dem Bildungsgange der Menscheit gab es ein Zeitalter, in welchem die Schönheit geherrscht hat: das Hellenenthum.

Hölberlin suchte seinem großen Landsmanne zu folgen, nicht als bem Dichter der Räuber, des Fiesko, der Rabale und Liebe und des Don Carlos, sondern als dem Dichter der Freundschaftsode, der philosophischen Briese zwischen Julius und Raphael, der Götter Griechenlands und der Künstler. Seine Seele schwelgte im Enthusiasmus für die griechische Welt und in der Sehnsucht nach ihr, als dem verlorenen, einst leibhaftig erlebten Paradiese der Menscheit. In diesem Lyrismus, dieser weichen, elegischen Empsindung verzehrte sich seine dichterische Krast, sie trug die Todessehnsucht und den Todesseim in sich, wie er es in der Schlußstrophe seines schönen, schon früher erwähnten Gedichtes ausgesprochen hat:

Mich verlangt in's bessere Land hinüber Rach Alcaus und Anakreon. Und ich schlief im engen Sause lieber Bei den Geiligen in Marathon. Uch! es sei die letzte meiner Thränen, Die dem heil'gen Griechenlande rann, Laßt, o Parzen, laßt die Scheere tönen, Denn mein herz gehört den Todten an.

# II. Solberlin im Saufe Gontarb.

## 1. Die Rataftrophe.

In dem angesehenen Hause des Großhändlers Gontard zu Frankfurt a. M. war Hölderlin im Anfange des Jahres 1796 mit der Erziehung der vier Kinder betraut worden, wofür der Bater nach seiner
eigenen Aussage gar kein Berständniß und wohl ebenso wenig Interesse
hatte; er verstand sich auf den Börsenkurs und brachte seine Abende
im Club zu. Um so lebhafter und inniger waren Berständniß wie
Interesse von seiten der Frau Gontard, der Tochter eines reichen Hauses

<sup>1</sup> Griechenland. 21. St. Diefes Gebicht, wie die beiben andern, "Das Schicffal" und "Dem Genius der Kühnheit. Eine homne", waren in Schillers neuer Thalia erschienen (5. u. 6. Heft) 1794.

aus hamburg (Susette Borkenheim); fie hatte ben poetischen Sinn von ihrer Mutter geerbt, die für Rlopstod geschwarmt und auch bas Sochgeitsfest ihrer Tochter mit und bei bem Dichter gu Ottensen gefeiert hatte. Frau Gontard mar bon einer so settenen und vollendeten Seelen= und Rorpericonheit, bas Wort im claffifden Sinne genommen, bag ihr Anblid und Befen ben an Jahren jungeren Erzieher ihrer Rinder, diesen Schwärmer für Sellas und "die Baradiese Platos" in einen Raufc bes Entzudens verfette, von bem feine gleichzeitigen, vertrauteften Briefe erfüllt find. Die amifchen beiben berrichenbe Bahlverwandticaft murbe burch geiftige Mittheilungen und Gespräche taglich genährt und erhöht. Auf tudische Art, von seiten, wie es scheint, einer boshaft und eifersuchtig gefinnten Gesellschafterin war die Giferfucht bes von Ausbruchen jaber Beftigfeit beimgesuchten Mannes erregt worben, und es tam im September 1798 eines Abends au einer blotelichen, höchft peinlichen Scene, ju einer ichnoben, vielleicht ichimpflichen Behandlung Solberlins, nach welcher biefer fofort bas Saus fur immer verließ, ohne daß bie leibenschaftliche Beziehung zwischen ihm und Frau Gontard und der briefliche Berkehr beiber einen Abbruch erlitten. Sie ift die Diotima feiner Dichtungen und hat die Ratastrophe nur wenige Jahre überlebt. Sie ftarb im Jahre 1802.1

## 2. 3rrfahrten und Enbe.

Hölberlins Nerven waren seit jener gewaltsamen und plötslichen Trennung heillos erschüttert, er selbst in außerst reizbarem Zustande und in beständiger Unruhe; es trieb ihn von Ort zu Ort, einige Zeit verweilte er bei seinem Freunde J. von Sinclair in Homburg, dann als Lehrer erst in dem Hause Landauer zu Stuttgart, bald nachher in Hauptwil bei St. Gallen, zuletzt im Hause des hamburgischen Consuls Bethmann zu Bordeaux; auch hier duldet es ihn nicht, nach wenigen Monaten ergreift er von neuem den Wanderstad (Juni 1802), durch-

<sup>1</sup> Ueber Hölberlins briefliche Schilberungen biefer Frau vgl. man seine Briefe an Audw. Reuffer vom März 1796, 10. Juni 1796, 10. Febr. und 10. Juli 1797. (Sämmtl. Werke. Herausg. von Chr. Th. Schwab. Bb. II. S. 114—120.) Die Briefe zwischen Hölberlin und Gontard sind in den Besitzseines Stiesbruders, des Hospomänenraths Karl von God, gekommen und von den Rachkommen seiner Tochter in Heidelberg ausbewahrt, vielleicht vernichtet worden. (Der Kausmann Gontard war von einer so unbezähmbaren Hestigkeit, daß er sich als Kind in der Wuth ein Auge ausgestochen hat und in Folge davon auf dem einen Auge blind war und mit dem andern schielte.)

pilgert mitten im heißen Sommer Sübfrankreich, burch die Bendse nach Paris und erscheint im Juli 1802 bei den Seinigen in Rürtingen, elend, abgerissen, verwahrlost, krank an Seele und Leib. In diesem Zustande hat ihn Schelling gesehen und den traurigen Anblick in einem Briefe an Hegel geschildert. Still, in sich gekehrt, menschenscheu, rettungslos melancholisch, hat der unglückliche Dichter noch über vierzig Jahre in der Nacht des Wahnsinns gelebt, in dem Hause eines Handwerkers in Tübingen, vom Herbst 1806 bis zu seinem Tode am 7. Juni 1843.

Man hat Solberlins Person und Schidfale bisweilen mit Taffo verglichen, fie find bem wirklichen Taffo wohl abnlicher als bem Goetheichen. Das bichterifche Abbild feiner elegischen Lebensanschauung und Gemuthsart ift sein Ihrischer Roman "Spherion ober ber Cremit von Griechen= land", ber einst in Tübingen begonnen und in Frankfurt vollendet wurde (1793-1798), die erften Bruchftude ericienen in Schillers neuer Thalia (1794). Sier vereinigen fich bie Schwarmerei und Singebung für Sellas mit ber für Diotima, und bas Ende biefer Doppelliebe ift tragifc. Wenn man die leidenschaftlichen Phantafien und Erschntterungen Spherions in feinen Briefen an Diotima verfolgt, fo wird man von dem Gindruck einer ungesuchten Aebnlichkeit mit bem Goetheiden Berther betroffen. Bielleicht find Berthers Leiben in Birklichkeit von keinem fo erlebt und erlitten worden als von Solberlin. Auch einer seiner Entwürfe ber Tragobie "Empebotles" fallt in bie Mitte ber Frankfurter Episobe (1797), welche wir hier nur beshalb etwas ausführlicher beleuchtet haben, weil ber einzige Freund, ber fie in nächfter Nabe miterlebt und miterlitten bat, Segel war.

# III. Begel im Saufe Gogel.

#### 1. Stellung.

Nachbem Hegel im väterlichen Sause einige Zeit zugebracht hatte, etwas trüb und in sich gekehrt, wie die Schwester berichtet, so begab er sich gegen Ansang des Jahres 1797 nach Frankfurt, um bei dem Rausmann Gogel am Roßmarkt seine Hauslehrerstelle anzutreten. Ueber seine häuslichen Verhältnisse in dieser Stellung, seine Zöglinge und erzieherische Thätigkeit wissen wir nichts Näheres und können nur aus den Studien und Arbeiten während seines vierzährigen Ausenthaltes schließen, daß er sich hier behaglicher gefühlt und mehr Muße gehabt hat als in dem Sause des berner Vatriciers.

#### 2. Der verleibete Aufenthalt.

Sein vertrautester Umgang war Hölberlin, der in seinen damals höchst aufgeregten Gemüthszuständen die Nähe dieses Freundes gewünscht und herbeigeführt hatte. /Bald nach Gegels Ankunft schreibt er an Neufser (16. Febr. 1797): "Hegels Umgang ist sehr wohlthätig für mich. Ich liebe die ruhigen Verstandesmenschen, weil man sich so gut bei ihnen orientiren kann, wenn man nicht weiß, in welchem Falle man mit sich und der Welt begriffen ist."

In einer solchen Gemüthslage befand sich Hölberlin; er war von einer Leidenschaft bewältigt, welche sein Gewissen zu betäuben, ihn selcht in Schuld und Verderben zu stürzen drohte. Auch Gegel, dem er sich gewiß anvertraut hat, vermochte nicht, ihn dergestalt zu "orientiren", daß er die Herrschaft über seine Lage gewann. Seit jener Katastrophe im Hause Gontard, welche den Tod Diotimas und den Wahnsinn Hölderlins in ihrem Gesolge gehabt hat, war Frankfurt auch für Hegel ein unglücklicher Ort geworden und der Ausenthalt ihm verleidet. Als ihm Sinclair, sein und Hölderlins gemeinsamer Freund noch von Tübingen her, eine Rectoratsstelle in Homburg vor der Höhe angeboten hatte (16. August 1810), sagte Hegel am Schluß seiner einige Jahre lang verzögerten Antwort: "Grüße mir auch den hohen Feldberg und Allsin, nach dem ich von dem unglücklichen Frankfurt so oft und so gern hinübersah, weil ich dich an ihrem Fuße wußte".

#### 3. Tob bes Baters. Definnomifche Lage.

Wenige Monate nach jenem unglückfeligen Ereigniß traf ihn ein schmerzlicher Berlust. In der Nacht des 14. Januar 1799 war sein Bater gestorben, sanst und ruhig, wie die Schwester schrieb. Nachdem die hinterlassenschaft sestgestellt und das väterliche Bermögen im Betrage von ungefähr 10500 Gulben so getheilt war, daß jeder der beiden Brüder zu Gunsten der Schwester etwas weniger als den dritten Theil erhielt, sah sich Hegel im Besitze eines Capitals von 3154 Gulden, wozu noch die Ersparnisse kamen, welche er als Hauslehrer erübrigt hatte.

#### 4. Bufunftsplane.

Nunmehr konnte er Plan und Beginn der akademischen Lausbahn näher ins Auge sassen, sobald er sich wiffenschaftlich bazu vorbereitet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hölberlins f. W. (Schwab.) II. S. 118. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 268—274. Bgl. Rofentranz. S. 271.

genug fühlte. Die Wahl bes Orts erregte keine unschlässigen Bebenken. Jena war damals die Hauptstadt der deutschen Philosophie, Weimar die der deutschen Dichtung und dramatischen Kunst; Schiller war nach Weimar übergesiedelt (1799); Fichte in Folge des Atheismusstreits und seines Conslicts mit der weimarischen Regierung hatte Jena verlassen und seinen Wohnsitz in Berlin genommen (1800), und Schelling als außerordentlicher Prosessor der Philosophie (1798) war, nachdem er einige Monate in Bamberg geweilt hatte, nach Jena zurückgekehrt (October 1800).

Seit dem August 1795 findet sich für uns in dem Brieswechsel beider Freunde eine lange Pause, da Gegels Brief vom 20. Juni 1796 verloren ist. Schnellen Lauses war Schelling im Fortgange seiner Schristen von 1795 bis 1801 emporgestiegen und stand als selbsteleuchtendes Gestirn in der Höhe, während Hegel noch im Dunkel war. Inzwischen hatte sich ganz in der Stille sein Berhältniß zu Schelling doch etwas geändert, namentlich in dem Bewußtsein Gegels selbst: er war nicht mehr derselbe, der im August 1795, als er die Schrist "Bom Ich als Princip der Philosophie" gelesen hatte, darüber kaum zu urtheilen wagte, sondern demüthig und bescheiden schrieb: "Ich bin hier nur ein Lehrling".

Jest am Ende seiner frankfurter Zeit hat er aus eigenster Erwägung den Entschluß gefaßt, nach Jena zu gehen und dort neben Schellings schon erworbener Größe und schon bewährter Lehrkraft die seinige zu versuchen. Ein kühner Entschluß, vor dessen Aussührung er seine Vorbereitung ganz ungestört in einer anderen Stadt zu vollenden wünschte, es sei nun Ersurt oder Eisenach oder am liebsten Vamberg, um dort die katholische Religion in der Nähe zu betrachten. Niemand könne ihm besser rathen als Schelling, der sich ja selbst einige Monate lang soeben in Bamberg aufgehalten habe.

In biefer Absicht schreibt ihm Segel am 2. November 1800: "Ich benke, lieber Schelling, eine Trennung mehrerer Jahre könne mich nicht verlegen machen, um eines particulären Bunsches willen beine Gefälligkeit anzusprechen. Meine Bitte betrifft einige Abressen nach Bamberg, wo ich mich einige Zeit aufzuhalten wünsche. Da ich mich endlich im Stande sehe, meine bisherigen Berhältniffe zu verlaffen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aust.) Buch I. Cap. III u. IV. S. 29 bis 47. (Jubilaumsausgabe Bb. VII.) — <sup>2</sup> Briese von und an Hegel. I. S. 21. (Br. 30. Aug. 1795.) S. oben Cap. III. S. 33.

so bin ich entschlossen, eine Zeit lang in einer unabhängigen Lage zuzus bringen, um sie angefangenen Studien und Arbeiten zu widmen. She ich mich dem litterarischen Saus und Braus von Jena anzuvertrauen wage, will ich mich vorher durch einen Aufenthalt an einem dritten Orte stärken." "Das Uebrige gleich, würde ich eine katholische Stadt einer protestantischen vorziehen, ich will jene Religion einmal in der Rähe sehen."

Sier folgt nun eine fur Begel ebenso carafteriftische als fur uns intereffante Erklarung über sein miffenschaftliches Berhaltniß zu Schelling: ein icones Beugniß zugleich feiner Bescheibenheit, feiner neiblosen Freude an ben Berdiensten bes anderen und auch seines eigenen burch felbst= ftanbige Forichung errungenen Selbstgefühls. "Deinem öffentlichen großen Gange habe ich mit Bewunderung und Freude jugefeben. Du erläßt es mir, entweder bemuthig barüber ju fprechen ober mich auch bir zeigen zu wollen, ich bediene mich bes Mittelworts, bag ich hoffe, daß wir uns als Freunde wiederfinden werben. In meiner wiffen= Schaftlichen Bilbung, die von untergeordnetern Bedürfniffen der Menfchen anfing, mußte ich zur Wiffenschaft vorgetrieben werben, und bas Ibeal bes Jünglingsalters mußte fich jur Reflegionsform, in ein Spftem jugleich verwandeln; ich frage mich jest, mahrend ich noch überaus beschäftigt bin, welche Rudtehr jum Gingreifen in bas Leben ber Menfchen ju Bon allen Menfchen, die ich um mich febe, febe ich nur finden ift. in dir benjenigen, ben ich auch in Rudficht auf die Aeugerung und Wirtung auf die Welt meinen Freund finden möchte, benn ich febe, bağ bu rein, b. h. mit gangem Gemuth und ohne Citelfeit ben Menfchen gefaßt haft. Ich schaue barum auch in Rudficht auf mich mit fo viel Butrauen auf bich, bag bu mein uneigennütiges Beftreben, wenn feine Sphare auch niedriger mare, erkennft und einen Werth in ihr finden Bei bem Bunich und ber hoffnung, bir ju begegnen, muß könneft. ich, wie weit es fei, auch bas Schickfal zu ehren wiffen, und von feiner Bunft erwarten, wie wir uns treffen werben."1

<sup>1</sup> Briefe von und an Begel. I. S. 27 u. 28.

# Fünftes Capitel.

# Hegels frankfurter Studien und Arbeiten.

# I. Die Urform bes Syftems.

### 1. Die Aufzeichnungen.

Bon den drei Theilen, welche das hegelsche System in seiner entwidelten Gestalt umfaßt, nämlich Logik und Metaphysik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie, sind während der frankfurter Jahre die Entwürse der beiden ersten auf hundertzwei Bogen, der des dritten, nämlich die Lehre vom Geist oder von der Sittlichkeit (Ethik) auf dreißig Bogen niedergeschrieben worden; den Inhalt dieser hundertzweiunddreißig Bogen hat Rosenkranz in wortgetreuen Auszügen nach seiner Wahl auf zweiundvierzig Seiten darzustellen gesucht.

Die Sprache bieser Entwürse wie ihrer Auszüge ist so unbeholsen, gehemmt und schwerfällig, daß eine genaue und wohlorientirte Kenntniß des ganzen Shstems in seiner völlig entwickelten Form dazu gehört, um diese ersten Umrisse einigermaßen verständlich zu sinden. Sine solche Boraussezung durfte wohl eine Lebensdeschreibung des Philosophen machen, die sich als "Supplement" zu seinen Werken gab und vor einigen fünfzig Jahren geschrieben wurde, aber sie würde dem Zwecke und der Sinrichtung dieses unseres Werkes widerstreiten, das von dem Lebens= und Charakterbilde des Philosophen zu der Entwicklung und Darstellung seiner Lehre fortschreitet.

## 2. Grundthema. Die Religion als Weltproblem.

Es war ein Grundthema, welches ihn nach der Richtung und dem Gange seiner Studien früh ergriffen, unaufhörlich beschäftigt und seine gesammte Lehre von ihren Ansangen bis zur Vollendung geleitet und beherrscht hat. Dieses Thema war das Wesen der Religion, nicht als eines Gegenstandes, mit dem es die Theologie in besonderer Weise zu thun hat, sondern als des Weltproblems.

Die kantische Religionslehre hatte ben Gegensatz zwischen bem Besen ber Religion und ihrer historischen Exscheinung, zwischen ber

<sup>1</sup> Rofentrang: Begels Beben. 6. 99-141,

unsichtbaren und sichtbaren Kirche, welche letztere in einer staatlich und hierarchisch beherrschten Bolks- und Cultusreligion vor Augen stand, auf das Schärste erleuchtet. Der jugendliche Hegel nahm seine Stellung in dem entschiedensten Geist der kantischen Lehre. Er verlangte die Geltung der reinen Religion, der unsichtbaren Kirche. "Wir wollen nicht zurückbleiben!" So hatte ihm Schelling zugerufen. "Bernunst und Freiheit bleiben unsere Losung, unser Bereinigungspunkt die unssichtbare Kirche!" hatte ihm Hegel erwiedert.

Neber ben Ursprung der Priester- und Staatsreligionen, welche ja auch die Cultus- und Bolksreligionen sind, hatte die Aufklärung, ins- besondere die französische, die Ansicht verbreitet, daß der Betrug dabei die Hauptrolle gespielt habe; Despoten und Pfassen sein die Betrüger, das abergläubische Bolk die Betrogenen gewesen. Demgemäß hatte die französische Revolution die Rolle der Gerechtigkeit spielen und die Rache der Betrogenen an den Betrügern vollstrecken wollen. "Benn an des letzten Pfassen Darm der letzte König hängt!" So lautete das schreckliche Wort Diderots. «Ecrasez l'insame!» lautete Boltaires ceterum censeo! Es gab eine Zeit, wo auch Hegel im Sinne der Austlärung gemeint war, daß zur Herrschaft der positiven Religion und des orthodogen Systems "Religion und Politik unter einer Decke spielen und jene lehre, was der Despotismus wolle".\*

Diese ganze Anschauungsweise hatte noch während seines Ausentshaltes in der Schweiz eine wichtige Umgestaltung ersahren und, zwar nicht bloß durch den unwillfürlichen Einsluß, welchen das conservative Patricierhaus auf ihn ausübte. Gab es doch eine Bolks- und Cultus-religion, die aus religiösen Naturanschauungen hervorgegangen, dichterisch ausgestaltet, künstlerisch vollendet war und durch ihre Schönheit das Entzücken der Welt, vor allem das Entzücken der ausstrebenden beutschen Jugend, die von Winkelmann und Lessing, von Herber, Goethe und Schiller herkam. Wer hätte behaupten wollen, daß die Götter Griechenlands aus eigennützigen, betrügerischen Motiven von Priestern und Despoten ersunden worden seien? Wahrlich nicht unsere brei tübinger Stiftler: Hölberlin, Gegel und Schelling! Und doch waren diese Götter auch Staatsgötter, welche nicht hatten dulden wollen, daß man sie bezweiste oder verneine, und denen die altgläubigen Athener sogar den Sokrates geopfert hatten.

<sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 35. - 2 Cbenbaf. S. 31 u. 32.

# II. Die Religionsentwicklung. 1. Das Endziel.

Wenn aber die hellenische Religion nicht auf dem Wege der Lüge und des Betrugs zu Stande gekommen, sondern aus dem Wesen der Religion und dem geschichtlichen Gange der Menschheit entstanden ist, so wird es sich, die Sache im Großen und Ganzen betrachtet, mit den historischen und positiven Religionen wohl ähnlich verhalten. Kant hatte die unsichtbare Kirche der sichtbaren nicht bloß entgegen=, sondern auch zum Ziele gesetzt und den religiösen Unwerth und Werth der letzteren nach dem Maße geschätzt, in welchem sie der unsichtbaren Kirche, d. h. dem Wesen oder Begriff der Religion widerstreitet oder entspricht, zuwiderläuft oder sich annähert.

Auch Rant batte gelehrt, baf ber ibeale ober gottlich gefinnte Menich bas Riel ber Menichheit, ber Endamed ber Schöpfung, ber Logos, ber ewige Sohn Gottes in feiner gefchichtlichen Erfcheinung bie Berson Jesu Chrifti sei, bag bemnach bas Befen ber Religion in nichts anderem bestehe als in bem praftischen Glauben, b. h. in ber Nachfolgung Jesu Chrifti, wie icon bie alten Myftifer Edarbt, Tauler, Thomas a Rempis verfündet hatten; ber Weg bes religiblen Menichen hat die Erreichung Gottes, die Bereinigung mit ihm, die Gottwerdung jum Biel: nicht bie Bergotterung, fonbern "bie Bergottung", wie bie Mbftiker biefes völlige Aufgeben in Gott genannt hatten. Benn bie Annaberung an Gott nicht ein blofes Gerebe fein foll, fo muß bie Erreichung Gottes und bas Aufgeben in ihm eine Möglichkeit fein. mas eine Gottesibee voraussest, welche nicht in bem Dualismus zwischen Bott und Belt befangen und fteden bleibt, fondern die Belt in fich foließt, freilich in einem tieferen Sinn, als der gewöhnliche Pantheismus zuläft, nach welchem Alles, wie es geht und fteht, in Gott ift. Die Frage jener Unnaberung, bas Wort ernfthaft genommen, batte unferen Begel icon lange beschäftigt. 3ch erinnere an jene febr bemerkenswerthe Aeußerung in seinem Briefe an Schelling vom 30. August 1795: "Ich war einmal im Begriff, es mir in einem Auffate beutlich ju machen, mas es beißen konne, fich Gott ju nabern, und glaubte barin Befriedigung bes Poftulats ju finden, daß die praktifche Bernunft ber Belt ber Ericeinungen gebiete, und ber übrigen Boftulate".1

Auf biesem Bege fortschreitenb, tam er zu seinem eleufinischen Myfterium, zu bem Grundgebanken seiner "Gleufis":

Briefe von und an hegel. I. S. 16. S. oben Cap. III. S. 33.

Was mein ich nannte, schuindet. Ich gebe mich dem Unermeßlichen bahin. Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es.

### 2. Philosophie und Religion. Soleiermachers Reben.

Die frankfurter Modificationen haben biese Ibeen auf die driftliche Religion angewendet wohl unter bem mitwirkenben Ginfluffe ber gleichzeitigen Reben, welche Schleiermacher "Ueber bie Religion an bie Gebilbeten unter ihren Berächtern" gerichtet hatte (1799). in der Religion Gott in Wahrheit erlebt, fo find in ihr bas göttliche und menschliche ober bas unenbliche und endliche Leben wirklich vereinigt, nicht bloß bas Unenbliche und Endliche. In einigen Betrachtungen, welche mit bem Datum bes 14. September 1800 unter= zeichnet find und barum als Schlufpuntt ber frankfurter Periode gelten burfen, legt Segel einen sehr nachbrucklichen Ton auf ben Unterschied amischen ber Ginheit bes Unenblichen und Endlichen und ber Ginheit bes unenblichen und enblichen Lebens. Denn bie lebenbige Ginheit beschrankt fich nicht auf ben Gefühlszustand und schließt bie bentenbe Betrachtung nicht von fich aus, als ob fie berfelben gar nicht beburfe. Bie fich in ber Religion bie bentenbe Betrachtung ju Gott verhalt. fo verhalt fich bie Philosophie zur Religion.

In feiner tieffinnigen, fprachlich etwas gehemmten und unfluffigen Art fagt Segel: "Das bentenbe Leben hebt aus ber Geftalt, aus bem Sterblichen, Berganglichen, unendlich Entgegengefesten, fich Bekampfenden heraus bas Lebenbige, vom Bergeben Freie, bie Beziehung ohne bas Tobte und fich Tobtenbe ber Mannichfaltigfeit, nicht eine Ginheit, eine gebachte Beziehung, fonbern allebenbiges, allfraftiges, unendliches Leben und nennt es Gott. Diefe Erhebung bes Menfchen nicht vom Endlichen jum Unenblichen, - benn bas find nur Producte ber blogen Reflexion und als folche ift ihre Trennung absolut -, fonbern vom endlichen jum unendlichen Leben ift Religion." "Wenn ber Menfc bas unenbliche Leben als Geift bes Gangen zugleich außer fic, weil er felbft ein Befdranttes ift, fest, fich felbft augleich außer fich, ben beschränkten fest und fich felbft jum Lebenbigen emborbebt, aufs Innigfte fich mit ihm vereinigt, fo betet er Gott an." "Diefes Theilfein bes Lebenbigen bebt fich in ber Religion auf, bas beschräntte Leben erhebt fich jum Unendlichen, und nur baburch, baß bas Enbliche felbft leben ift, tragt es bie Möglichkeit in fich, jum

unenblichen Leben fich zu erheben. Die Philosophie muß eben barum mit ber Religion aufhören."1

Wird die Einheit bes Unenblichen und Endlichen in bas Gefühl gesett und barüber reflectirt, so geht bas Befen ber Sache, bie objective Empfindung verloren und wird in die Mannichfaltigkeit der einzelnen fühlenben Subjecte aufgelöft. "Göttliches Gefühl, bas Unenbliche vom Endlichen gefühlt, wird erft baburch vervollständigt, daß Reflexion binautommt, über ihm verweilt. Gin Berhaltnif berfelben gum Gefühl ift aber nur ein Erkennen beffelben als eines Subjectiven, nur ein Bewuftsein bes Gefühls, getrennte Reflexion über bem getrennten Ge= fubl."2 Es ift wohl nicht zu vertennen, baß Segel an biefer Stelle Schleiermachers Reben por Augen hat und ihren Standpunkt ber Gefühlsreligion bekampft, wie er auch in ber Folge biefen Gegenfat ftets festgehalten. Richt in bem Gefühl, mohl aber in bem Bewuftfein und ber bentenben Betrachtung ift bie Rothwendigkeit enthalten, bag bie Religion fich bifferengirt, b. h. in besonderen Religionsarten und Stufen entwickelt. Sier zeigt fich ichon Segels eigener Standpunkt im Unterschiebe nicht blok von Schleiermacher, sondern auch von Ficte und Schelling.

Er sagt: "Religion ift Erhebung bes Endlichen zum Unenblichen, und eine folche ift nothwendig, benn jenes ist bedingt durch dieses. Aber auf welcher Stuse der Entgegensetzung und Bereinigung die bestimmte Natur eines Geschlechts von Menschen stehen bleibt, ist zusfällig in Rücksicht auf die unbestimmte Natur. Die vollkommenste Bollständigkeit ist bei Bölkern möglich, deren Leben so wenig als mögslich zerrissen und zertrennt ist, d. h. bei glücklichen. Unglücklichere können nicht jene Stusen erreichen, sondern müssen in der Trennung um Erhaltung eines Gliedes derselben um Selbständigkeit sich bestümmern. Sie dürsen diese nicht verlieren, ihr höchster Stolz mußsein, die Trennung sest und das Eine zu erhalten, man mag dieses nun von seiten der Subjectivität als Selbständigkeit betrachten oder von der andern als fremdes, entserntes, unerreichbares Object."

## 3. Die Beltreligionen.

Die beiben Factoren, welche bas Wesen ber Religion ausmachen, find bas unendliche und endliche ober bas göttliche und menschliche Leben: von ber Art ihrer Entgegensetzung hängt die Art ihrer Berzeinigung, also auch die Art ober Stufe ber Religion ab; nun ist die

<sup>1</sup> Rofentranz. S. 95 figb. — 2 Cbenbaf. S. 96. — B Ebenbaf. S. 98. Fifder, Gefc. b. Abitof. VIII. R. A.

Art sowohl ber Entgegensetzung als auch ber Vereinigung burch bas Bolksbewußtsein und bessen empirisches Dasein bebingt: daher bas Wesen ber Religion nothwendigerweise sich in historischen Gestalten ausprägt und entsaltet.

Es giebt zwei Arten, auf welche sowohl die Entgegensetzung als auch die Bereinigung jener beiden Factoren sich vollzieht: "Es ist zusäulig, welche Seite das Bewußtsein ausgreist, ob die, einen Gott zu fürchten, der unendlich über aller himmel Himmel, über aller Berbindung Angehören erhaben, über den Aatur schwebend — übermächtig sei; — oder sich als reines Ich über den Arümmern dieses Leibes und den leuchtenden Sonnen, über den tausendmal tausend Weltkörpern, über den so viele mal neuen Sonnenspstemen, als eurer alle sind, ihr leuchtenden Sonnen — zu setzen. Wenn die Trennung unendlich ist, so ist das Fixiren des Subjectiven oder Objectiven gleichgültig, aber die Entgegensetzung bleibt, absolutes Endliches gegen absolutes Unendliches." Die Fixirung des Gegensatzes in der ersten Form ist die mosaische Keligion, die in der zweiten die sichtesche.

Auch die Bereinigung geschieht auf doppelte Art: entweder in den Gestalten ewig gültiger menschlicher Ideale oder in der Erscheinung eines einzigen wirklichen Menschen, in dessen Geschichte die Gottheit ihr Wesen offenbart. Die Religion der Erhabenheit Gottes ist das Judenthum, die der menschlichen Schönheit das Hellenenthum, die der Menschwerdung Gottes das Christenthum.

Was bemnach das Berhältniß des göttlichen und menschlichen Lebens (Gott und Welt) betrifft, so sind es drei Haupt- und Grundsformen, welche das menschliche Bewußtsein erlebt und durchläuft: 1. die Bereinigung, welche aller Trennung und Entgegensetzung vorausgeht, darum füglich als die natürliche Einheit (Gott in der Natur) bezeichnet werden kann, 2. die Zerreißung der natürlichen Einheit oder die Entgegensetzung beider Factoren: Gott über aller Natur, 3. die Einheit, welche die Entgegensetzung voraussetzt und aus ihr hervorgeht, d. i. die Religion der Wiedervereinigung oder Versöhnung, in welcher die Grundidee aller Religion besteht, denn das Ziel ist auch das Wesen der Sache. Das Letzte ist auch das Erste.

Die weltgeschichtlichen Formen bes religiösen Bewußtseins sind bemnach: 1. die Naturreligion und beren höchste Blüthe und Frucht

<sup>1</sup> Rofenfrang. 6. 99.

bie hellenische Mythologie, welche Wirklichkeit und Poesie, Natur und Geschichte, Dichtung und Kunst in sich vereinigt, aber in keines bieser Clemente sich auslösen läßt, 2. die jübische Religion, deren Träger das zerrissenste aller Bolker ist, 3. die christliche Religion, die aus der jübischen hervorgeht, wie die hellenische aus der natürlichen.

### 4. Charafter ber driftlicen Religion.

Im Mittelpunkt ber driftlichen Glaubensibeen fteht bie Berfon Mitten in einer gottentfrembeten, gottverlaffenen, völlig ent= götterten Belt, die wie "ein entweihter Leichnam" baliegt, ift unter allen Menschen biefer ber einzige, ber fich "mit bem Absoluten eins weiß", diese Zuversicht in sich tragt und die Rraft hat, fie in anderen ju meden. Man muß fich ben hiftorischen Beltzuftand mohl vergegen= wartigen, aus welchem die Person Chrifti hervorgeht. Das romische Beltreich, schon in ber Gestalt ber Alleinherrschaft, hat bie lebenbigen Individualitäten ber Bolfer gerfclagen; bas Allgemeine ift ohne lebenbige, individuelle Glieberung, bas Einzelne und Bereinzelte ift ohne Erfüllung: jenes ift unlebendig, biefes ift unverföhnt, die Welt ift obe und langweilig; die einzige Offenbarung Gottes in ber Welt ift bas religiofe Bewuftfein biefes Menfchen, ben bie Belt verftoft und verachtet, mit allen Leiden überhäuft, ben fcmach= und qualvollften Tob fterben lagt. Bas in ben Augen ber Welt bas Schmählichfte und Entehrendste ift, ber Galgen, wird als Rreuz bas Symbol bes driftlichen Glaubens, bas Bezeichnenbfte, gleichsam bas Signal feines Charafters. 1

In Erniedrigung und Leiden, in Tod und Auferstehung offenbart sich Gott in der Welt und Menschheit: die Geschichte Christi ist die Geschichte Gottes. Und wie der lebendigste Gott jedes Volkes stets als dessen Nationalgott erscheint, so ist Christus, da in ihm der alleinige Gott sein Wesen darthut und offenbart, "der Nationalgott der Menscheit". Wie aber die menschliche Geschichte Jesu und die göttliche Geschichte Christi in der evangelischen Geschichte Jesu Christi sich zusammengefügt und vereinigt haben: diese Frage hat Gegel unerörtert gelassen.

<sup>1</sup> Rofentrang. 6. 35-40.

# III. Religion und Philosophie. 1. Die neue Aufgabe.

Im Christenthum ift die Welt mit Gott versöhnt und wird daher zwar nicht wieder vergöttert, wie in der hellenischen Mythologie, wohl aber wieder geweiht und geheiligt. Die Vereinigung der Menscheit mit Christus vollzieht sich im Cultus: vor allem in dem Sacrament des Abendmahls; die Geschichte Gottes wird in göttlichen und heiligen Gestalten zur Anschauung gebracht: dies geschieht durch die Kunst; und da die Geschichte Gottes ein Thema von ewigem Inhalt ist und als solches eine ewige Wahrheit ausmacht, so will dieselbe gedankenmäßig gesaßt und sigirt sein: dies geschieht durch das Dogma, vor allem durch das der Trinität.

Das Christenthum als schöne Religion ist ber Katholicismus. Da aber die Offenbarung als ewige Wahrheit nicht bloß angeschaut, nicht bloß bogmatisch sestgestellt, sondern in der ihr allein gemäßen Form des Gedankens erkannt und gewußt sein will, so muß der Entewicklungsgang des Christenthums vom Katholicismus durch den Proetestantismus zur Philosophie sortschreiten. Der Zeitpunkt ist gekommen, in welchem das Christenthum im Begriff steht, dieses Ziel zu erreichen. Die Philosophie hat mit der Religion aufzuhören, und die Religion mit der Philosophie. In diesem Kreislauf besteht und vollendet sich das System der letzteren. In einer solchen religiösen Philosophie und philosophischen Religion sah Hegel schon in Frankfurt die zeitgemäße Ausgabe der Philosophie und erkannte darin die seinige. Wir können sagen, daß die systematische Lösung dieser Aufgabe den Charakter und die Bedeutung derzenigen Lehre kennzeichnet, welche man hegelsche Philosophie nennt.

Laffen wir ben Philosophen selbst reben: "Nachbem nun ber Protestantismus die fremde Weihe ausgezogen, kann der Geist sich als Geist in eigener Gestalt zu heiligen und die ursprüngliche Bersöhnung mit sich in einer neuen Religion herzustellen wagen, in welche der unendliche Schmerz und die ganze Schwere seines Gegensates aufgenommen, aber ungetrübt und rein sich auflöst, wenn es nämlich ein freies Bolk geben und die Vernunft ihre Realität als einen sittlichen Geist wiedergeboren haben wird, der die Rühnheit haben kann, auf eigenem Boden und aus eigener Majestät sich seine reine Gestalt zu nehmen. Jeder Einzelne ist ein blindes Glied in der Rette der absoluten Rothwendigkeit, an der sich die Welt fortbilbet.

Jeber Einzelne kann sich zur Gerrschaft über eine größere Länge bieser Rette allein erheben, wenn er erkennt, wohin die große Nothwendigkeit will und aus dieser Erkenntniß die Zauberworte aussprechen lernt, die ihre Gestalt hervorrusen. Diese Erkenntniß, die ganze Energie des Leidens und des Gegensates, die ein paar tausend Jahre die Welt und alle Formen ihrer Ausbildung beherrscht hat, zugleich in sich zu schließen und sich über ihr zu erheben, diese Erkenntniß vermag nur Philosophie zu geben."

#### 2. Die Grundibee: ber abfolute Beift.

Die Weltreligionen sind die Stufen, welche das Gottesbewußtsein oder die Gotteserkenntniß von seiten der Menscheit erlebt und durchsläuft. Da nun Gott alles in allem ist und außer ihm nichts, so muß jener Welts und Erkenntnißproceß so gesaßt werden, daß er aus dem Wesen Gottes hervors und in dasselbe zurückgeht, daß also Gott diese beiden Wesenseigenthümlichkeiten vereinigt: 1. er ist das unendliche, in sich vollendete oder beschlossense Sein, das absolute, wie auch Spinoza Gott ens absolute infinitum genannt hat; 2. er ist, da er sich im Erkenntnißproceß offenbart, selbst erkennenden Wesens, d. h. Geist. Gott ist demnach der absolute Geist, der sich im Weltproceß, d. h. in dem Entwicklungsgange der Welt nach ewigen Gesehen offenbart, insbesondere in den Religionen der Welt, deren höchste keine andere sein kann als die "Religion des Geistes", wie sie im Christenthum zu Tage tritt.

Schon in den frankfurter Betrachtungen, in den ersten Umrissen des Spstems, sind die solgenden Begriffe gleichwerthig: das absolute Sein — das Absolute — Gott — der absolute Geist — Bernunst (absolute Bernunst) — Selbsterkenntniß (Selbstunterscheidung) — Selbsteverdoppelung des Absoluten. Die "Berdoppelung" besagt, daß in der Selbsterkenntniß und Selbstunterscheidung des Absoluten der Gegenstand kein bloßes Gegenbild, kein bloß vorgestelltes oder gedachtes Object ist, sondern ebensalls absolut, d. h. in sich vollendet, selbständig oder real, das wahrhaft "Andere", in welchem Gott sowohl sich selbst anschaut und erkennt als von ihm angeschaut und erkannt wird. Bon nun an ist und bleibt der absolute Geist und seine Offenbarung in der Welt= entwicklung der Grundbegriff und das Grundthema der hegelschen Lehre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosentranz. S. 140 u. 141.

## 3. Die Glieberung bes Syftems.

In bem Shftem bes absoluten Geistes sind drei Hauptsormen oder Stusen zu unterscheiden, die wir in der Kurze als seine Idee, seine Erscheinung und seine Bollendung bezeichnen können. Anders auszgedrückt: der absolute Geist, wie er an sich ist, wie er in der Welt oder als Welt erscheint, wie er als Religion, (womit Kunst und Philossophie auf das Genaueste zusammenhängen) zu sich zurückkehrt.

Diesen Unterschieben gemäß gliebert sich bas Shstem zunächst so, baß ber religiöse Geist ober Glaube als ber sittliche Gemeingeist gesaßt wird, welcher alle erfüllt und sich in Sitte und Staat, in Religion und Cultus, in Aunst und Wissenschaft barstellt. Der absolute Geist entsfaltet sein Wesen als Idee, Natur und Sittlichkeit. Die Philosophie als die Erkenntniß des absoluten Geistes theilt sich demnach in die Lehre von der Idee, von der Natur und von der Sittlichkeit, d. h. in diese drei Theile: Logik und Metaphysik, Naturphilosophie und Ethik.

In den frankfurter Umrissen sind Logik und Metaphysik, obwohl in einer Wissenschaft, doch von einander noch geschieden: die Logik ist die Lehre vom Sein, Denken und Erkennen, die Metaphysik die Lehre von den Grundsähen, vom Wesen der Dinge und vom Ic. Als die Lehre vom Wesen der Dinge, nämlich vom Wesen der Seele, der Welt und Gottes nennt sie Hegel "die Metaphysik der Objectivität"; als die Lehre vom Ich, nämlich vom theoretischen, praktischen und absoluten Ich, nennt er sie "die Metaphysik der Subjectivität", wobei sich unsschwer erkennen läßt, daß ihm unter jener die alte, wolfische, von Kant verurtheilte Metaphysik des Dogmatismus, unter dieser dagegen die neue, von Kant begründete, von Fichte und Schelling fortgesührte Metaphysik der Gegenwart vor Augen stand.

## 4. Gin politifder Entwurf.

Während Segel bamit beschäftigt war, ben Entwurf und die Umriffe eines philosophischen Weltspstems zu gestalten, wurde er im Jahre 1798 von politischen Fragen aus der unmittelbaren Gegenwart seines resormbedürftigen Heimathlandes so tief ergriffen, daß er den Plan saßte, die darauf bezüglichen Fragen und Forderungen in einer Flugschrift auszuführen, welche seinen Landsleuten gewidmet und "an das württembergische Volk" gerichtet werden sollte. Das Thema hieß: "Daß die württemberger Magistrate vom Bolk gewählt werden müssen". Ober "von den Bürgern". In der letzten Fassung: "Ueber die neuesten inneren Berhältnisse Württembergs, besonders über die Magistratsversassung". Nach brieslicher Berathung mit einigen Freunden in Stuttgart mußte sich Hegel überzeugen, daß seine Schrift zur Aenderung und Besserung der politischen Zustände seines Heimathlandes nichts bewirken oder beitragen werde. So ist die Schrift dis auf einige Bruchstücke verloren gegangen. Der Zeitpunkt ihrer Absassung ist sehr bemerkenswerth. Am Schlusse des Jahres 1797 hatte in Württemberg ein Thronwechsel stattgefunden, im Ansange des Jahres 1798 hatte das deutsche (römische) Reich auf dem Congreß zu Rastatt das linke Rheinuser an Frankreich abgetreten.

Seit den Tagen der französischen Revolution war ein Bild besserr und gerechterer Zeiten lebhafter in die Seelen der Menschen gekommen, die Sehnsucht, das Seuszen nach reineren und freieren Zuständen hat alle Gemüther dewegt und mit der Wirklichkeit entzweit. Das Staatsegebäude, wie es jetzt noch besleht, ist unhaltbar und dieses Gefühl ist allgemein und ties. Die Frage ist: was zur Unhaltbarkeit gehört? Alle Einrichtungen und Versassungen, alle Gesetze, die mit den Sitten, Bebürfnissen und Meinungen der Menschen nicht mehr zusammenstimmen, aus denen der Geist entslohen ist, dürsen nicht länger bestehen; sie sind Gräber, welche nicht mehr mit schonen Worten zu übertünchen sind.

Daß Beränderungen nothwendig find, fühlt jeder, aber sobald zur Sache geschritten wird, hüten die meisten ängstlich ihren Bortheil und wollen von Beränderungen nichts wissen, als soweit dieselben ihren Particularinteressen nicht zuwiderlaufen: sie gleichen den Berschwendern, die genöthigt sind, ihre Ausgaben einzuschränken, aber sobald zur Sache geschritten wird, jeden Artikel ihrer bisherigen Ausgaben unentbehrlich sinden. Diese Leute werden zu den Beränderungen durch die Angst vor der Gesahr getrieben, welche der Einsturz des Staatsgebäudes droht, während die andern durch die Idee der Gerechtigkeit sich über ihr kleines Interesse erheben und muthig die politischen Resormen verlangen. Dies ist der Unterschied zwischen der "Angst, die muß" und dem "Muth, der will".

Es ift ein Tabel, welcher die Mittheilung der Fragmente, vielleicht die Schrift selbst trifft, daß mit keinem Worte gesagt wird, was "die württembergischen Magistrate" sind. Offenbar versteht Segel barunter nicht städtische Obrigkeiten, auch nicht die herzogliche, allem Fortschritt abgeneigte Beamtenwelt, sondern die Landstände, insbesondere ben landständischen Ausschuß und dessen Beamte oder Officialen, Abvocaten und Consulenten u. s. f. Es handle sich um eine totale Umgestaltung der württembergischen Bersassung und ihres Repräsentativssystems, wozu die Initiative von den Landständen ausgehen und nach einem Wahlmodus gesichert werden müsse, der ihre Wahl in die Hand unabhängiger, ausgeklärter und rechtschaffener Männer bringe. Die altwürttembergische Bersassung sei so eingerichtet, daß sich in ihr "am Ende alles um einen Menschen herumdrehe, der ex providentia majorum alle Gewalten in sich vereinigt und für seine Anerkennung und Achtung der Menschenrechte keine Garantie giebt".

Wie die Dinge liegen, so werbe ber lanbftanbische Ausschuß und mit ihm bas Land von ben Officialen bes Ausschuffes an ber Nase geführt. Richt ber Ausschuß sei anmaßend, er sei nur inbolent und gebankenlos, wohl aber bie Manner, welche er hinter fich hat, bie für ihn reben, fcreiben, auch wohl benten; feine Officialen, feine Abvocaten und Consulenten feien anmaßend, eigensüchtig und eigenmächtig. Rein Beiftlicher habe je eine großere Macht über bie Gemiffen feiner Beicht= finder gehabt, als biefe politischen Beichtväter über bas Amtsgemiffen ber Ausschußvermandten. Bisweilen habe ber Ausschuß auch Manner ju Consulenten gehabt, die Ropf und Berg am rechten Reck hatten, bie zwar ben Ausschuß gangelten, weil er allein zu gehen nicht gelernt habe, aber ihn nie, wenigstens nicht wiffentlich und wohlbebachtlich in ben Roth führten. Die Consulenten gelten als ein wefentlicher Bestandtheil ber landständischen Berfaffung, und fie haben oft genug bas Intereffe ber Landichaft an ben Fürften verrathen. "Der Ausichufi selbst war nie anmakend. Seine Consulenten und Abvocaten waren es. Er war nur inbolent und gab gebankenlos zu allen Eigenmächtigfeiten jener ben Ramen ber. Diese maren es, bie ben Ausschuf au einer Freigebigkeit gegen ben Sof verleiteten, ber nichts gleichkommt. als die Frivolität ber Grunde, burch die man bergleichen Devotions= bezeugungen zu rechtfertigen suchte. Sie waren es, die ber hof zu gewinnen suchte, weil er ficher mar, feinen 3med zu erreichen, wenn er ben Abvocaten und ben Consulenten in fein Interesse zu zieben gewußt hatte."1

Aus diesen Fragmenten erhellt so viel, daß Segel eine in modernem Geist umgestaltete repräsentative Berfassung Württembergs bezweckte, zur Einschränkung der erbmonarchischen Gewalt und zur Abschaffung

<sup>1</sup> Rojentranz: Hegels Leben. S. 90—94. Bgl. Hahm: Borlefung IV. S. 65—67. Anmig. S. 483—485.

ihrer Mißbrauche. Als er zwanzig Jahre später (1817) seine öffentliche Beurtheilung bes württembergischen Berfassungsstreites schrieb, in welchem die Landstände die Wiederherstellung der altwürttembergischen Berfassung forderten, stand er auf seiten des Königs.

# Sechstes Capitel.

# Hegel in Jena. Die ersten sechs Jahre seiner litterarischen und akademischen Wirksamkeit.

# I. Litterarische Wirksamkeit.

### 1. Philosophifde Scriften.

Gleich nach bem Beginne unseres Jahrhunderts, im Januar 1801, ift Hegel, ohne jenen Zwischenausenthalt, den er im Sinne gehabt hatte, von Frankfurt nach Jena gekommen; er ist hier bis in den März 1807 geblieben und hat in dieser höchst bedeutungs- und schicksvollen Beit die erste Periode seiner öffentlichen Wirksamkeit vollendet.

Mit einer Schrift, beren Thema ihn viel beschäftigt hatte und aus seinen Studien unmittelbar hervorging, "Neber die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie", hat er seine litterarische Lausbahn begonnen und mit einer Abhandlung über die Planetenumläuse (de orditis planetarum) an seinem 31. Geburtstage, den 27. August 1801, seine akademische Lausbahn eröffnet; er hat im Bunde mit Schelling, mit welchem er auch in der ersten Zeit zusammenwohnte, ein "Kritisches Journal der Philosophie" herausgegeben (1802), das ihrer gemeinsamen philosophischen Anschauung zum Organ dienen und der Unphilosophie mit allerhand Wassen, "Knittel, Peitschen und Pritschen", wie Segel einem franksurter Freunde im December 1801 scherzend schreibt, recht derb zu Leibe gehen sollte: er hat endlich, was die Hauptsache ist, in Jena das grundlegende Werk seines neuen Systems ausgearbeitet und unter dem Titel: "System der Wissenschaft. Erster Theil. Phänomenologie des Geistes" veröffentlicht.

Er hatte auch die Absicht, zum Gebrauch für seine Borlesungen Lehrbücher herauszugeben, sowohl für die Borlesungen über Logik und Metaphysik als auch für die über das ganze System, also ein Lehrbuch der Logik und Metaphysik und ein Lehrbuch der philosophischen Encyklopadie; in seinen Ankundigungen steht immer von neuem zu lesen, daß sein Lehrbuch in den nächsten Wochen oder während des lausenden Semesters erscheinen werde, aber es ist nie dazu gekommen. /Seine neue Logik, nicht als Lehrbuch, sondern als zweites Hauptwerk kam erst in Nürnberg, die Encyklopädie erst in Heidelberg zu Stande.

### 2. Gine politifche Schrift.

Es war ein welthistorisches Jahr, in welchem Segel nach Jena kam und seine akademische Laufbahn begann: das des Friedens zu Lüneville, mit welchem der zweite Coalitionskrieg beschlossen und das Ende des tausendjährigen römischen Reiches deutscher Nation (801—1801) schon besiegelt war; der Rhein hatte ausgehört der deutsche Strom zu sein, er war nur noch die deutsche Grenze. Segel fühlte sich innerlich berusen, kritische Betrachtungen der Art, wie er vor einigen Jahren in Franksurt zur Beleuchtung der württembergischen Zustände, ihrer Grundsübel und Resormen niedergeschrieben hatte, nun auf das deutsche Reich und die Reichsversassung anzuwenden, um die Ursachen ihres Untergangs und die Mittel zur Wiedererneuerung ans Licht zu stellen.

Die Schrift selbst, beren Absassung nicht, wie Rosenkranz ansgenommen hat, in ber Zeit von 1806—1808, sonbern, wie Hahm dargethan, in die Jahre von 1801—1803 (also nach den Frieden von Lüneville und vor den Reichsdeputationshauptschluß) fällt, ist, wie jene frühere, ungedruckt geblieben. Der Untergang des Reichs lag vor Augen, aber seine letzten Schicksale waren noch nicht erfüllt. Dies geschah erst durch die Errichtung des Rheinbundes unter dem Protectorate Napoleons und die Abdication des römischen Kaisers Franz II. (Juli und August 1806). Von diesen Ereignissen ist in Hegels Schrift nicht die Rede, der letzte Friedensschluß, den sie erwähnt, ist der von Lüneville. Daß die Schrift hinter dem Gang der Schicksale, die alsbald über Deutschland hereingebrochen sind, zurückstand, darf als ein Grund ihrer Nichtveröffentlichung gelten.

Deutschlands Schicksal in Ansehung seiner Decentralisation und Berstückelung ist dem Italiens zu vergleichen und Hegels politische Anschauung der Machiavellis, welcher die Sinheit Italiens gewollt und zur Aussührung dieses Zwecks einen politisch und kriegerisch that=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rofentranz. E. 235—246. Bgl. Hahm: Borlefung IV. S. 60—88. Anmerkungen. S. 485—492.

träftigen Fürsten gesorbert hat. Segel wußte die Bedeutung und geistige Größe Machiavellis vollkommen zu würdigen und sand, daß Friedrich der Große zwar in seinem Antimachiavelli die Grundsches italienischen Staatsmannes bekämpst und verleugnet, aber in seiner Kriegspolitik praktisch befolgt hat.

Das Grundverberben Deutschlands ift seine Ariegsuntüchtigkeit und sein Mangel an Thatkraft ober seine Ohnmacht zu handeln; die Ursache aber dieser Uebel liegt keineswegs in den Beschaffenheiten des Bolks, sondern lediglich in den Zuständen seiner Versassung, in dem Mechanismus des Ganzen. Dieses ist ein unbehülslicher Körper, in welchem keine Bewegung so geschieht, wie sie gesehmäßigerweise zu geschehen hat. Der politische Zustand Deutschlands ist eine verfassungsmäßige Gesehlosigkeit, weshalb ein französischer Schriftsteller von dem deutschen Reiche treffend gesagt hat, es sei eine "constituirte Anarchie".

Deutschland ift burch feine Berfaffung jur Thatlofigfeit formlich verbammt, benn ber Uebergang vom Gebanten jur That, vom Begriff in die Realität ift gelähmt und biefe Lähmung verfaffungsmäßig orga= nifirt, weshalb Begel bas beutiche Reich einen "Bebantenftaat" genannt. Er bat biefen Lahmungszustand portrefflich geschilbert. "Es wird eine allgemeine Anordnung gemacht, die foll ausgeführt und im Beigerungefall gerichtlich verfahren werben. Wird die Beigerung, bak geleiftet wirb, nicht gerichtlich gemacht, fo bleibt bie Ausführung an fich liegen. Wirb fie gerichtlich gemacht, fo tann ber Spruch verhindert werben. Rommt er zu Stande, fo wird ihm nicht Folge geleiftet. Dies Gebankenbing von Beschluß foll aber ausgeführt und eine Strafe verhangt werben. So wird ber Befehl ber zu erzwingenden Bollftredung gegeben. Diefer Befehl wird wieber nicht vollftredt. So muß ein Befdluß gegen bie Nichtvollftredenben erfolgen, fie jum Bollftreden au amingen. Diesem wirb wieber nicht Folge geleiftet; fo muß becretirt werben, daß bie Strafe vollzogen werben foll an benen, welche fie an bem nicht vollziehen, ber fie nicht vollzieht u. f. w. Dies ift bie trodene Befchichte, wie eine Stufe nach ber anbern. Die ein Gefet ins Werk richten foll, ju einem Gebautenbing gemacht wirb." Rener Uebergang bom Begriff in die Realität ift unmöglich, benn bie Willfur unter bem Schein irgend eines Rechts tann fich auf jeber Stufe ber Ausführung ber Beichluffe vernichtenb entgegenstellen.

Seitbem Leibnig über die Sicherheitszustande bes deutschen Reichs feine berühmte Staatsschrift verfaßt hat (1670), ift in der philosophisch-

politischen Litteratur das innere Elend der alten Reichsversassung wohl nirgends so treffend geschildert worden als in der eben angeführten Stelle. Der leibnizischen Schrift ging der Rheinbund vom Jahre 1658 voraus, der hegelschen folgte der Rheinbund vom Jahre 1806; die hegelsche Charakteristik erinnert uns an die leibnizischen Worte: "Und selbst wenn alle diese Schwierigkeiten überwunden werden könnten, so darf man sicher sein, daß der Geschäftsgang mit seiner Parade die Dinge verschleppen und nichts Hauptsächliches ausrichten werde".

Die Lehens= ober Bafallenftaaten bes beutschen Mittelalters maren im Laufe ber Zeit reichsunmittelbare, felbständige Territorien und, nachbem ber Feubalismus in ber Wirklichkeit entschwunden mar, julest bas gange Reich ein Saufe souveraner Gebiete von verschiebenartigfter Große geworben, beren jebes fein Contingent ftellen mußte zu bem buntichedigen Dinge, welches man bie Reichsarmee nannte. Diefe Truppencontingente konnten an Bahl, Bewaffnung, militarischer Uebung und Schulung nicht ungleichartiger fein. Gin Reichsstand ftellte ben Trommler, ein anderer die Trommel; die Soldaten einer Reichsftadtsmache, bie Leibgarbe eines Abts u. f. f. waren Parabefolbaten, aber teine Krieger, teine Leute von militarischem Selbstgefühl, welches mit ber Große ber Armee fleigt und fallt. Bahrenb fonft eine große, triegsbereite und wohlgeordnete Maffe von Solbaten einen erschreckenden und furchtbaren Ginbrud macht, fo wirft im Gegentheil ber Anblid ber beutschen Reichsarmee erheiternb und ift ein gewohnter Gegenftanb bes Spottes, ben fie bei Freund und Feind hervorruft und verdient.

Dazu kommt, um die Ariegsuntüchtigkeit des Reichs zu vollenden, die Unsicherheit der großen Contingente, da die Reichsstände kraft ihrer Territorialhoheit das unerhörte Recht haben, Bündnisse sowohl unter einander als auch mit auswärtigen Mächten zu schließen, freilich mit dem Borbehalte, insofern solche Bündnisse den Pslichten gegen Raiser und Reich nicht widersprechen, aber wenn sie sogar gegen Raiser und Reich und zum Unheile des letzteren geschlossen werden, so ist keine Macht vorhanden, um die Pflichtvergessenen zu strasen und zur Erfüllung ihrer Pflichten zu zwingen. "Bei den großen Contingenten kann das Reich weder auf ihre gesehmäßige Stärke zählen, noch darauf, daß sie überhaupt gestellt werden, noch daß auch nicht der Stand, der auch sein Contingent gestellt hat, mitten im Ariege und in den gefähre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. III. (3. Auft.) Buch I. Cap. V. S. 79-83, S. 86.

lichsten Momenten für sich Neutralitäts= und Friedensverträge mit dem Reichsseind eingeht und die angegriffenen Mitstände ihrer eigenen Schwäche und der vernichtenden Uebermacht des Feindes preisgiebt." "Und nicht bloß die That, sondern ständische Reichstagsvota können dahin gehen, daß ihnen ihre sonstigen Berbindungen nicht erlauben, an der Aufstellung eines Reichscontingents und an der Abführung der Beiträge zu dem Ariege theilzunehmen."

Die Gefundheit bes Staates offenbart fich nicht sowohl in ber Rube bes Friedens als in ber Bewegung bes Rriegs, weil in biefem bie Rraft bes Zusammenhanges aller mit bem Ganzen erscheine, wie viel von ihnen forbern zu konnen ber Staat fich eingerichtet hat, und wie viel bas taugt, mas fie aus eigenem Trieb und Gemuth für ihn thun mogen. "So hat in bem Rriege mit ber frangofischen Republik Deutschland an fich bie Erfahrung gemacht, wie es tein Staat mehr ift, und ift feines politischen Buftandes sowohl an bem Rriege felbft, als an bem Frieden inne geworben, ber biefen Rrieg enbigte unb beffen handgreifliche Resultate find; ber Berluft einiger ber schönften beutiden Sander, einiger Millionen feiner Bewohner, eine Schulbenlaft, auf ber füblichen Salfte ftarter als auf ber norblichen, welche bas Elend bes Rriegs noch weit hinein in ben Frieden verlangert; baß außer benen, welche unter bie Berrichaft ber Eroberer und zugleich frember Gefete und Sitten gekommen, noch viele Staaten basjenige verlieren werben, mas ihr hochftes Gut ift, eigene Staaten gu fein."1

Dieses höchste Gut hat Deutschland verloren. "Es ist kein Staat mehr." Die Schuld trägt seine bisherige Bersaffung in ihrer versaffungsmäßigen Gesetzlosigkeit, in ihrem Mangel aller energischen Centralkraft, in ihrer "Staatlosigkeit" und "Finanzlosigkeit". In einer versaffungsmäßigen Concentration seiner militärischen und finanziellen Kräfte liegt die erste Bedingung zu einer Wiedererneuerung des deutschen Reichs.

Was Segel mit dieser seiner Schrift über Deutschland vor allem bezwedt hat, war ein Fortschritt des deutschen Bewußtseins. Was das deutsche Reich nunmehr war und geworden war, wollte er erleuchtend ins allgemeine Bewußtsein erheben, denn das richtige Bewußtsein über unsere Vergangenheit und Gegenwart, über das, was wir erlebt und erlitten haben und nunmehr haben und sind, ist der unumgängliche Ansang

<sup>1</sup> Ngl. Rofentranz. S. 239 u. 240. Haym. S. 481 figb.

einer neuen bessern Zeit. Und ich meine, daß eine solche Schrift ganz im Wege und in den Aufgaben des Philosophen lag, welcher die "Phanomenologie des Geistes" schreiben wollte und schried. Er sagt es selbst: "Die Gedanken, welche diese Schrift enthält, können bei ihrer öffentlichen Aeußerung keinen andern Zweck noch Wirkung haben als das Versstehen dessen, was ist, und damit die ruhigere Ansicht, sowie ein in der wirklichen Berührung und in Worten gemäßigtes Ertragen derselben zu befördern".

# II. Atabemifche Wirtfamfeit.

#### 1. Borlefungen.

Hegels Ankundigungen erstrecken sich nach dem jenaischen Originalkatalog (von dem die Universitätsbibliothek nur ein einziges Exemplar aufbewahrt hat) durch einen Zeitraum von dreizehn Semestern: vom Winter
1801/1802 dis zum Winter 1807/1808. In dem Semester nach der
Schlacht (1806/1807) sehlt sein Name. In den beiden Semestern
1807 und 1807/1808 war er nicht mehr in Jena, sondern auf Urlaub
schon in Bamberg: daher reducirt sich die Zahl seiner jenaischen Semester
auf zehn. Daß er, wie Rosenkranz annimmt, in den beiden Sommersemestern 1802 und 1804 nicht gelesen haben soll, da er doch Vorlesungen angekündigt hat, wüßte ich nicht zu begründen. Richt immer
ist die Stunde der Vorlesungen angegeben, niemals die Zahl der
Stunden und die Wochentage.

In den vier ersten Semestern (1801—1803) hat er noch mit Schelling zusammen gelehrt, ja in dem ersten Semester (1801/1802) sogar ein philosophisches Disputatorium unter seiner und Schellings gemeinsamer Leitung angekundigt.

Die durchgängigen Hauptthemata seiner Borlesungen waren Logik und Metaphysik, das dreitheilige System und Naturrecht (letzteres stets nach Dictaten). Die Logik und Metaphysik heißt "speculative Philossophie" im Unterschiede von der empirischen Erkentnißlehre; als Insbegriff der Ideenlehre heißt sie "transscendentaler Idealismus", im Unterschiede von welchem die Naturs und Geistesphilosophie als "Realphilosophie" bezeichnet wird. Im Winter 1805/1806 hat Gegel zum erstenmal Geschichte der Philosophie gelesen, und für den Sommer 1807 zum erstenmal Logik und Metaphysik nach vorausgegangener Phänosmenologie des Geistes mit zu Grundelegung seines nunmehr ers

schienenen Werkes angekundigt, aber biefe Borlesung nicht gehalten, benn er war nicht mehr in Jena.

In den Semestern 1805/1806, 1806 und 1807 hat Hegel auch Borlesungen über reine Mathematik angekündigt und zwar Arithmetik nach dem Lehrbuch von Stahl und Geometrie nach dem Lehrbuch von Lorenz, aber nur in den beiden erstgenannten Semestern, gehalten. Warum Rosenkranz behauptet, daß er diese Borlesung nur ein einziges mal gehalten habe, ist aus seinen Worten nicht ersichtlich.

Ich laffe anmerkungsweise bie Ankandigungen seiner jenaischen Borlefungen folgen, wie fie im Lectionskataloge verzeichnet sinb.

#### MIS Bribatbocent.

- Minter 1801/1802: Ge. Wilh. Frid. Hegel D. privatim Logicam et Metaphysicam docebit h. VI—VII, gratis introductionem in philosophiam tractabit et disputatorium philosophicum communiter cum Excell. Schellingio diriget.
- 2. Sommer 1802: G. W. F. H. Logicam et Metaphysicam sive systema reflexionis et rationis secundum librum sub eodem titulo proditurum h. V—VI, deinde jus naturae, civitatis et gentium ex dictatis h. III—IV tradet.
- 3. Winter 1802/1803: G. W. F. H. 1) Logicam et Metaphysicam secundum librum nundinis instantibus proditurum h. VI—VII; 2) jus naturae ex dictatis h. X—XI tradet.
- 4. Sommer 1803: G. W. F. H. 1) Philosophiae universae delineationem ex compendio currente aestate (Tub. Cotta) prodituro, deinde 2) jus naturae ex dictatis tradet.
- Winter 1803/1804: G. W. F. H. privatim 1) Just naturae h. III—VI;
   philosophiae speculativae systema, complectens a) Logicam et Metaphysicam sive Idealismum transscendentalem; b) philosophiam naturae et c) mentis h. VI—VII e dictatis exponet.
- Sommer 1804: G. W. F. H. Philosophiae systema universum ita tractabit, ut aliis lectionibus Logicam et Metaphysicam et philosophiam mentis, aliis philosophiam naturae doceat.
- 7. Winter 1804/1805: fehlt bas betreffenbe Stud bes Ratalogs.

#### MIS augerorbentlider Profeffor.

8. Sommer 1805: G. W. F. H. Totam philosophiae scientiam, i. e. a) philosophiam speculativam (Logicam et Metaphysicam), naturae et mentis ex libro per aestatem prodituro h. VI—VII vespertina; b) jus naturae ex eodem h. IV—V tradet.

<sup>1</sup> Rofentrangens Angaben (S. 161 figb.) find nach ben obigen zu berichtigen.

<sup>2</sup> Die Borlefungen, welche Segel bom Berbft 1801 bis Offern 1808 im jenaifden Universitätstatalog angezeigt hat, find folgenbe:

#### 2. Beforberungen.

Soethe, bei Gelegenheit ber Vermählungsfeier bes Erbprinzen Karl Friedrich mit der russischen Großfürstin Maria Paulowna zur "Excellenz" ernannt, war unserem Segel und seiner Sache günstig gestinnt und förderlich. Im Februar 1805 wurde Segel von den fürstlichen Erhaltern der Universität Jena zum außerordentlichen Prosessor ernannt und im folgenden Jahre von Weimar mit einer jährlichen Besoldung von hundert Thalern bedacht, was ihm Goethe in einer freundlichen Zuschrift vom 27. Juni 1806 mitgetheilt hat. Die Besoldung war freilich sehr klein, aber auch das Land war klein, die Kassen erschöpft, der Krieg in Sicht und der Herzog in der Genehmigung neuer Ausgaben äußerst schwierig. "Sehen Sie Beikommendes", schried Goethe, "als einen Beweis an, daß ich nicht ausgehört habe, im Stillen sür Sie zu wirken. Zwar wünschte ich mehr anzukündigen, allein in solchen Fällen ist manches für die Zukunst gewonnen, wenn nur einsmal der Ansang gemacht ist."

<sup>9.</sup> Winter 1805/1806: G. W. F. H. a) Mathesin puram, et quidem Arithmeticam ex libro: Stahls «Anfangsgründe der reinen Arithmetik», 2te Aufl., Geometriam ex libro: Lorenz' erster Cursus der reinen Arithmetik h. II—III. b) philosophiam realem, i. e. naturae et mentis ex dictatis h. IV—V. c) historiam philosophiae h. VI—VII tradet.

<sup>10.</sup> Sommer 1806: G. W. F. H. a) Mathesin puram et quidem Arithmeticam ex libro: Stahls «Anfangsgründe der reinen Arithmetik», 2te Aufl., Geometriam ex libro: Lorenz' Grundriß der Arithmetik und Geometrie, 2te Aufl., h. II—III. b) philosophiam speculativam s. logicam ex libro suo: «System der Wissenschaft» proxime prodituro h. IV—V. c) philosophiam naturae et mentis ex dictatis h. VI—VII tradet.

<sup>11.</sup> Winter 1806/1807: Die Anfündigung Segels fehlt.

<sup>12.</sup> Sommer 1807: G. W. F. H. a) Mathesin puram etc. (wie oben); b) Logicam et Metaphysicam, praemissa Phaenomenologia mentis ex libro suo: System der Wissenschaft, erster Theil (Bamb. u. Würtzb. bey Goebhardt 1807). c) philosophiam naturae et mentis ex dictatis. d) historiam philosophiae docebit.

<sup>13.</sup> Winter 1807/1808: G. W. F. H. Lectiones suas philosophicas redux ex itinere indicabit.

<sup>1</sup> Briefe bon unb an Begel. I. G. 39.

# III. Jenaische Buftanbe und Personen. 1. Der litterarifde Rudgang.

Der litterarische Saus in Jena, welchen Begel gefürchtet hatte, war icon im Rudgange begriffen. Die Gebrüber Schlegel und Tied, biefe Saupter ber neuromantischen Schule, hatten Jena verlaffen. Friedrich Schlegel hatte zum erften- und einzigenmal im Wintersemefter 1800/1801 Borlefungen über Transscendentalphilosophie und die Beftimmung bes Gelehrten gehalten; Novalis mar gestorben, Schiller nach Beimar. Fichte nach Berlin übergefiedelt. Die allgemeine Litteraturzeitung, mit welcher A. B. Schlegel und Schelling fo hafliche Sanbel gehabt hatten, ftand im Begriff, nach einer achtzehnjährigen Birtfamfeit (1785-1803), von großen Berfprechungen geloct, unter Gottfrieb Sout, ihrem Begrunder, in die benachbarte preußische Universität Salle a. S. auszumandern, mahrend Goethe icon für die Unternehmung und Begrundung einer neuen Litteraturzeitung in Jena Sorge getragen hatte, welche unter Eichftabts Leitung mit bem 1. Januar 1804 ins Leben trat.

Die Zeitverhaltniffe ftanben für Jena ungunftig. Seit bem leibigen Atheismusstreit und ber Entlaffung Gichtes hatte fich, wie Goethe fdreibt, ein heimlicher Unmuth ber Gemuther bemachtigt: bagu tam bas Borgefühl eines bevorftebenben Berfalls, ju welchem viele Urfachen ausammengewirkt haben. Der Bug von Jena fort tam gur Berrichaft und übermog bie anziehende und festhaltende Rraft, welche Jena in ben letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts fo glangend bewiesen und feit ber Mitte biefes Jahrhunderts von neuem ausgeübt bat.

Eine ftarte Bugtraft ging gerabe bamals von ber tur= und neubaprischen, neu organifirten Univerfitat Burgburg aus, wohin ber Jurift Sufeland, ber Orientalift und Theologe Paulus und Schelling im Berbft 1803 gerufen murben. Paulus hatte noch turg vorher fich in Jena ben Ruhm erworben, bie erfte Befammtausgabe ber Berte Spinogas auf eigene Roften beforgt zu haben. Der erfte Band, von Segel freudig begrüßt, mar Oftern 1802 erfcienen.

# 2. Immanuel Riethammer.

Bleichzeitig mit Paulus und Schelling hatte noch ein britter Lands= mann Segels Jena verlaffen, um bem Rufe nach Burgburg Folge gu leiften: Friedr. Immanuel Riethammer aus Beilftein, unter Begels Freunden wohl ber treueste, probehaltigste und hülfreichste. / Er hatte als außerorbentlicher Professor ber Philosophie gemeinsam mit Fichte bas "philosophische Journal" (1795—1797) herausgegeben, worin jene Forberg-Fichteschen Aussaus erschienen waren, welche die Anklage und Bersolgung wegen Atheismus hervorriesen. In der Sache, in ihrer Bertheibigung und gerichtlichen Berantwortung, war Niethammer mit Fichte ganz einverstanden gewesen, nicht aber in der Art und Weise, wie dieser die weimarische Regierung vor der Entschiung bedroht und dadurch den Berweis und die Entlassung gleichsam an den Haaren herbeigezogen hatte.

In seiner Besonnenheit hatte er die wohlgemeinte Warnung ruhig über sich ergehen lassen und seine Lehrsreiheit so ungekränkt bewahrt, daß dieser wegen Atheismus angeklagte und versolgte Prosessor der Philosophie an derselben Universität nachher als Prosessor der Theologie und Leiter des homiletischen Seminars wirkte. Ein solcher Fall ist kaum je in einer akademischen Laufbahn vorgekommen. Jetzt wurde Niethammer als evangelischen Oberpfarrer und Prosessor "der Section der für die Bildung der religiösen Volkslehrer ersorderlichen Kenntnisse" berusen. So hieß in der Sprache der neu organisirten Universität fürstbischischen Andenkens die theologische Facultät.

Als die bayrische Herrschaft in Würzburg nach dem Frieden von Preßburg (26. December 1805) ein vorläufiges Ende genommen hatte, blieb Riethammer in bayrischen Diensten und wurde zur Leitung der ihm anvertrauten Unterrichtsangelegenheiten erst nach Bamberg als "Landesdirectionsrath" (1805), dann nach München, der Hauptstadt des neuen Königreichs, als "Centralschul- und Studienrath" (Oberschulrath) im Frühjahr 1807 berusen. Er lebte in einer sehr glücklichen Sehe mit der Wittwe des Theologen und Kirchenraths Döderlein, zu deren Charakteristik hier nur bemerkt sei, daß Hegel mit ihr auf das Freundschaftlichste verkehrt, auch correspondirt hat und, so oft er ihrer gedenkt, sie gern "die beste Frau" zu nennen pstegt.

# 3. Philosophifche Docenten.

Erot bem Weggange ber Celebritäten und ber Abnahme ber Frequenz blieb die kleine Universität noch eine Zeitlang von philoso=

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. (2. Aufl. Jub.-Ausg. Bb. VI.) Buch II. Cap. IV. S. 284—303. — 2 Bon ben 274 Rummern, welche Segels gesammter Briefwechsel gafit, kommen auf seinen Briefwechsel mit Riethammer 101, von benen Hegel 84, Riethammer 17 geschrieben hat (bazu 1 Brief an die Frau).

phischen Behrkräften gerabezu überschwemmt. Im Sommer 1803 betrug die Gesammtzahl aller Docenten 52; bavon hielten 12 philosophische Borlesungen: 3 orbentliche, 2 außerordentliche Prosessoren und 7 Privatdocenten. Die Zahl der Privatdocenten der Philosophise verhielt sich zu der Zahl der Privatdocenten der philosophischen Facultät wie 7:9. Im Winter 1803/1804 gab es 48 Docenten, alle gerechnet; 12 davon hielten philosophische Borlesungen, also buchstädlich der vierte Theil des ganzen Lehrpersonals. Im Sommer 1804 zählte die philosophische Facultät sieden Privatdocenten, darunter sechs Privatdocenten für Philosophise; die Zahl der philosophischen Lehrer verhielt sich zu der Zahl aller Lehrer wie 9:42. Es war ein Dickicht von Specialscollegen, in welchem Hegel stedte. Neben ihm lesen wir in der angesührten Zeit die Ramen Kirsten, I. Fr. Fries, R. Chr. Krause, I. B. Schad, Vermehren, Fr. Aft, G. Gruber, G. Henrici.

Erst mit der Schlacht und in Folge berselben änderten sich diese unnatürlichen und ungesunden Berhältnisse, die Wucherungen der Philossophie hörten auf, aber die ganze Universität gerieth nunmehr in Rückgang, in einen tiesen und lange andauernden Bersall.

# 4. Befellige Rreife.

Der gesellige Berkehr, einfach, vielfältig und ergötlich, wie er an bem anmuthigen Orte gewesen und geblieben ift, hatte burch bie Roth und die Unbilben ber Zeit feine bauernde Ginbuge erlitten. In einigen Saufern, beren jedes alle vierzehn Tage feinen Gefellichaftsabend hatte, wie bas Frommanniche, Anebeliche, Seebediche Saus, mar Begel ftets ein gern gesehener, beiterer und unterhaltender Gaft, ben man ungern entbehrte und ftete in guter und vergnügter Erinnerung behielt. Der Major A. Ludwig von Anebel war im Jahr 1805 von Weimar nach Jena übergefiedelt; ber Phyfiter Thomas Seebed, berühmt burch feine Entbedungen ber Thermoeleftricität und ber entoptischen Farben, batte acht Jahre hindurch feinen Wohnfit in Jena genommen (1802-1810) und fich bort mit Begel befreundet. Sie haben fich fpater in Nurnberg und zulett in Berlin wieber vereinigt. In Jena murbe ihm fein Sohn Morit geboren (8. Januar 1805), beffen einfichtse und fraftvollem Curatorium bie Universität Jena in ber zweiten Salfte biefes Jahrhunderts ihre zweite Bluthe verdanken follte.1

<sup>1</sup> Rgl. meine "Erinnerungen an Morit Seebed". Anhang von Goethe und Thomas Seebed. (Seibelberg 1886.) Cap. I. S. 1—21.

/ IV. Die Phanomenologie und die Schlacht.
1. Das Werk und der Streit mit dem Berleger.

Rant hatte ben vierten und letzten Theil seiner metaphysischen Natur= oder Körperlehre (Bewegungslehre) Phanomenologie genannt, da hier die Grundsate von der Modalität der Bewegung, d. h. von der Art und Beise, wie die Bewegung vorgestellt werden muß oder wie dieselbe erscheint, ausgesührt wurden: die Lehre von den Erscheinungsarten (Phanomena) der Bewegung. Das Hauptwerk, welches Hegel in Jena versaßt hat und schon zu Ende des Jahres 1805 herauszugeben hosste, handelte von den Erscheinungsarten (nicht der Bewegung, sondern) des Wissens, von den nothwendigen Entwicklungsstusen des Bewußtseins von der niedrigsten der sinnlichen Gewißheit dis zur höchsten des absoluten Wissens; diese seine Lehre von den Entwicklungsformen oder Erscheinungsarten (Phänomena) des Wissens nannte er "Phänomenologie des Geistes".

Das Werk sollte bei bem Buchhandler Göbhardt in Bamberg gedruckt und verlegt werden, aber Hegel befolgte nicht den weisen Grundsatz Kants, der den Druck seiner Werke erst beginnen ließ, wenn dieselben vom ersten bis zum letzten Buchstaben sertig auf dem Papier standen, geschrieben und abgeschrieben. Während die Phänomenologie noch in der Arbeit war, besand sich das unvollendete Werk schon im Druck. Für den Bogen sollten 18 Gulden bezahlt werden und die erste Hälfte des Honorars sällig sein nach Ablieserung des ganzen Manuscripts. Es ist mislich, von einem unter der Feder besindlichen Werk zu bestimmen, welches die erste Hälfte ist.

Im Februar 1806 hatte ber Druck begonnen, im September waren 21 Druckbogen fertig gestellt und Hegel bes Honorars in äußerster Weise bedürftig, aber ber Berleger, nachdem er die vertrags-mäßige Zahl ber Exemplare von 1000 auf 750 herabgesest und dem-gemäß das Honorar abgemindert hatte, verweigerte jede Zahlung, ehe das ganze Manuscript in seinen Händen sei. Hegel, voller Mißtrauen gegen die Redlickseit des Berlegers, der zugleich der Buchhändler und Buchbrucker war, hatte die Hülfe seines Freundes Niethammer in-Bamberg angerusen, und dieser hatte in einem Bertrage vom 29. September 1806 sich anheischig gemacht, die ganze Auslage, soweit sie gedruckt war, zu kausen und zwöls Gulden für jedes Exemplar zu zahlen, wenn

<sup>1</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. V. (4. Auft.) Buch I. Cap. I. S. 8. Cap. IV. S. 45 figb.

nicht bas gange Manuscript bis gum 18. October abgeliefert fei. Nun aahlte ber Berleger bas Sonorar für 24 Bogen als bie angenommene Salfte bes Gangen. Dit biefer feiner Burgichaft hatte Riethammer bem Freunde in Jena einen mahren Freundschaftsbienft erwiesen, "einen heroischen", fagte Segel, ber nun auch feine Berpflichtung um jeden Preis erfüllen wollte. Bis jum 18. October!

"Die Hauptsache, bas Abgeben bes ganzen Manuscripts, foll un= fehlbar biefe Boche von mir erfolgen." Go fchrieb er Montag ben 6. October. Am 8. October fenbet er bie Salfte, bie andere foll Freitag ben 10. nachfolgen. "Die Größe meines Dankes für Ihre Freundschaft konnte ich nur gang fagen, wenn ich Ihnen beschriebe, in welcher Perplexität ich über biefe Sache gewesen bin." "Ginge ein Theil biefes Manuscripts verloren, so wußte ich mir faum au helfen. ich murbe es schwer wiederherstellen konnen, und biefes Jahr noch konnte bann bas Werk gar nicht erscheinen."1

# 2. Die Soladt bei Jena.

In feinem Briefe bom 17. September hatte Segel gefürchtet, baß allem Anscheine nach ber Rrieg, "ber Gott fei bei uns", ausbrechen werbe; er hatte bann auf bas Weben ber Friedenslufte "ber Octobergephyre" umfonft gehofft, nachbem icon Napoleon in Bamberg bas preußische Ultimatum erhalten (7. October) und bie Rriegsproklamation an fein heer erlaffen hatte. Jest ging alles napoleonisch, b. h. blit= schnell. Der Ausbruch bes Rrieges war ba; er ftand nicht bloß por den Thoren Jenas, sondern mar icon in seinen Mauern. Am 13. October wurde die Stadt von den Frangofen befest, Napoleon felbst mar erfcienen. "Den Raifer, biefe Beltfeele, fab ich burch bie Stadt gum Recognosciren hinausreiten; - es ift in ber That eine munberbare Empfindung, ein folches Individuum gu feben, bas bier auf einem Punkt concentrirt, auf einem Pferbe figend, über die Belt übergreift und fie beherrscht." "Bon Donnerstag bis Montag find folche Fortschritte nur biesem außerorbentlichen Manne möglich, ben es nicht möglich ift, nicht zu bewundern." Bon feiner Wohnung aus fieht Segel um 11 Uhr nachts auf bem gangen Martte die Reuer ber frangöfischen Bataillone, vor fich bas lette noch übrige Manuscript ber Phanomenologie.

<sup>1</sup> Briefe von und an Begel. I. S. 66. (Br. vom 8, Oct, 1806.)

Am 18. October richtete Goethe ein Runbschreiben an die Freunde in Jena, um zu erfahren, wie es ihnen gehe und was fie in den Tagen der Schlacht zu erleiden gehabt. Eine seiner Abressen lautete: "An Herrn Prosessor Hoegel auf dem alten Fechtboden". Hegel gehörte zu den Geplünderten und befand sich in einer solchen Geldnoth, daß Goethe Anebeln beauftragte, ihm "bis zu zehn Thalern" zu geben (28. October).

Enblich am 20. October konnte er ben Rest des Manuscripts, die letzten wenigen Bogen, welche er seit der Nacht des dreizehnten in der Tasche mit sich herumgetragen hatte, nach Bamberg schicken. Im Januar 1807 folgte die Borrede. Als er die Zusendung des Werkes seinem Freunde Schelling in München ankündigte (1. Mai 1807), bemerkte er im hindlick auf die Schlußabschnitte: "Die größere Unsorm der letzten Partieen halte Deine Nachsicht auch dem zu Gute, daß ich die Redaction überhaupt in der Mitternacht vor der Schlacht bei Jena geendigt habe".

Ein Menschenalter später hat Friedr. Kapp sein Schristchen? "G. W. F. Hegel als Gymnasialrector" mit den Worten begonnen: "Unter dem Donner der Schlacht bei Jena hatte Hegel seine Phanomenologie des Geistes vollendet. Man hat die oft wiederholte Angabe dieser Thatsache für gesucht gehalten. Wir beginnen aber mit derselben unsere Darstellung" u. s. f. Diese freilich oft wiederholte Angabe ist nicht bloß gesucht, sondern falsch. So theatralisch die Phrase klingt, so unvorstellbar ist die Sache. Wir haben die Vorgänge geschildert, wie sie in Wirklickeit gewesen sind.

# 8. Die erfte Differeng zwischen Schelling und Begel.

Schelling hatte von dem Werke große Erwartungen gehegt, solange er Hegel zu den Seinigen, d. h. zu seinen Nachsolgern zählte./ "Auf Dein endlich erscheinendes Werk", schried er den 11. Januar 1807, "bin ich voll gespannter Erwartung. Was muß entstehen, wenn Deine Reise sich noch Zeit nimmt, ihre Früchte zu reisen! Ich wünsche Dir nur serner so ruhige Lage und Muße zur Aussührung so gediegener und gleichsam zeitloser Werke." Als er das Werk erhalten und angelesen hatte — er hatte nichts weiter gelesen als die Vorrede —, so antwortete er nach einem halben Jahre, sichtlich gereizt und verstimmt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Segel. I. S. 71 u. 202. — <sup>2</sup> Minben 1835.

über die Berurtheilung feiner Nachbeter, welche in der Borrebe zu lesen ftand. Mit diesem Briefe vom 2. November 1807 enbet bie Correibonbeng amifchen Schelling und hegel, und von feiten Schellings auch bie Freundschaft. Die beiben ehemaligen Freunde von Tübingen und Jena ber haben fich noch zweimal wiedergesehen: im October 1812 in Nürnberg und am 3. September 1829 in Rarlsbab.2

# V. Reue Lebensplane.

# 1. Der Brief an 3. B. Bog.

Nach ber unglücklichen Schlacht mußte Hegel auf eine Aenberung feiner außeren Lebensverhaltniffe Bebacht nehmen. Sein fleines Bermogen war langft verbraucht und feine Ginnahmen burch Schriften, Borlefungen und Befolbung viel zu gering, um bavon leben zu konnen; bie Univerfitat mar im Rudgange begriffen, bie Frequenz gefunten, Stadt und Land in Rriegsnoth und Elend. Preugen, ohnmächtig, gerriffen, von Ariegsschulben erbrudt, lag barnieber unter ber Laft bes Friedens von Tilfit (Juli 1807), mogegen bie Rheinbundftaaten unter bem Bunbe mit Napoleon florirten, wie Bagern, Burttemberg, Sachsen und bas neue Rurfürftenthum Baben.

Auf biefes lettere hatten fich Segels nachfte Soffnungen ichon bor ber Schlacht gerichtet: auf eine Brofeffur an ber Universität Beibelberg, welche einst Aurfürst Ruprecht von ber Pfalz gegründet (1386) und jest Rurfürft Karl Friedrich von Baben unter bem Namen "Ruperto-Carola" erneuert hatte (1803), Bon bem Bunfche nach einer Profeffur in Beibelberg bewegt, fcrieb Begel an Joh. Beinrich Bog, ber in ben Jahren 1802—1805 in Jena gelebt hatte, und jest von Rarl Friedrich mit einer Benfion nach Beibelberg berufen mar, wie einft Rlopftod nach Rarlsrube. Er ließ in fein Schreiben ein Wort einfließen, welches bei Bog eine gute Statte fand. Wie Luther die Bibel, Bog ben Somer beutich haben reben laffen, fo habe er, ohne fich mit folchen

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. I. S. 102 u. 103 Anmig. (Bamberg, 1. Dai 1807.) Bgl. biefes Wert. Bb. VI. (2. Aufl.) Buch I. Cap. XI. S. 145 u. 146. — 2 Cbenbaf. Bud I. Cap. XVI. S. 215 figb. Briefe von und an Segel. I. S. 350. (Br. an Riethammer vom 23. Oct. 1812.) II. S. 326. (Br. Gegels an feine Frau in Rarlsbab vom 3. September 1829.) Bie Begel über Schellings erfte Frau (Raroline) gebacht hat, feben wir aus einer Stelle feines Briefes an Riethammer bom 4. Octob. 1809. Briefe. I. S. 248. Solche Frauen maren gar nicht nach feinem Sinn.

Borgängern irgendwie vergleichen zu wollen, ben Versuch gewagt, die beutsche Sprache in die Ausdrucksweise der Philosophie einzuführen. Boß hatte alsbald mit dem Regierungsbeamten (v. Reizenstein) gesprochen, welcher die Angelegenheiten der neubadischen Universität zu leiten hatte, dieser aber hatte mit Bedauern erklärt, daß die Kasse der Akademie auf dringende Bedürfnisse einzuschränken sei. Wahrscheinlich war über die Besetzung der philosophischen Prosessur schon verfügt.

"Gott segne Ihren Entschluß", hatte Boß in seiner Antwort bemerkt, "die Philosophie aus den Wolken wieder zum freundlichen Berkehr mit wohlredenden Menschenkindern zurückzuführen! Es scheint
mir, daß ein inniges Vernehmen und Empfinden außer der traulichen
Herzenssprache nicht einmal möglich sei, und daß unsere reiche Ursprache
für die freiesten und zartesten Regungen des Geistes entweder Bildung
habe oder geschmeibige Bildsamkeit. Sin Olympier in Hirtengestalt
würde größere Wunder thun, als durch übermenschliche Erscheinungen.

Unter Hegels Specialcollegen, von beren Ueberzahl wir schon gesprochen haben, waren zwei, die durch ihre spätere Wirksamkeit sich einen Namen erworben und Schule gemacht haben: Jac. Friedr. Fried aus Barby und A. Christian Friedr. Arause aus Eisenberg.<sup>2</sup> Jener, innerhalb der kantischen Schule der beharrliche Gegner der metaphysischen und monistischen Richtung, welche in Reinhold ihren Ansang genommen und in Fichte und Schelling ihre seitherige Höhe erreicht hatte, war im Jahre 1805 nach Heibelberg berusen worden, wohin sich Hegel gewünscht hatte; dieser, schon mit 21 Jahren Privatdocent (1802), der sich innerhalb der von dem Identitätsprincip beherrschten Richtung mit einem panentheistischen System trug und eine neue deutsch lautirende Ausdrucksweise der zweckwidzisten und abstrusesten Art in die Philosophie einsühren wollte, war nach Dresden gegangen: "der ausgeblasene Krause", sagte Niethammer.<sup>3</sup>

# 2. Die Berufung nach Bamberg.

Hegels Blide richteten sich nach Bayern und spahten umber nach einer ihm angemeffenen akademischen Professur. Da aber Würzburg nicht mehr und Erlangen noch nicht zu Bayern gehörte, und München

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 57. (Br. v. 24. Aug. 1805.) — <sup>2</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. V. (4. Aufl.) Buch IV. Cap. V. S. 630 figb. S. 687. — <sup>8</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 48 u. 56. Br. Rieth. Würzburg, 19. Dec. 1804. Br. Hegels. Jena, 4. März 1805.

noch keine Univerfitat hatte, fo gab es bamals keine andere baprifche Universität als Landshut, womit Ingolftabt seit bem Jahre 1800 vereinigt war. hier aber fand fich feine für hegel offene Stelle. Die atabemifchen Plane mußten vorläufig gurudgeftellt werben gegen bie journaliftischen. Um liebsten hatte er in Danchen ein fritisches Journal ber beutschen Litteratur gegrundet, und amar im Unschluß an bie bort neu gestiftete tonigliche Atabemie ber Biffenschaften, beren Brafibent Jacobi und einflugreiches Mitglied Schelling mar, aber biefer felbft widerrieth ben Plan und ließ Jacobis ungunftige und üble Ginfluffe fürchten.

Da eröffnete ihm Niethammers befreundete, ftets hülfbereite Sand ben Bugang zu einer publiciftischen Thatigfeit nicht unerwünschter und einträglicher Art. Es handelte fich um die Redaction ber Bamberger Beitung, welche, im Privatbefit befindlich, unter ber Aufficht ber Landesbehörbe ftand und von einem frangofischen Emigranten redigirt worden war, welchen ber Marschall Davouft mit sich genommen hatte: bann war fie in die ungeschidten Sande eines Profeffor Tauber gerathen, ber bie Abonnenten nicht anzog, fonbern verscheuchte. Der Geheimrath Bapard hatte Riethammern felbst bie Redaction angetragen, biefer aber, als Landesdirectionsrath icon mit Amtsgeschäften überhäuft. hatte abgelehnt und feinen Freund Begel in Borichlag gebracht. Bapard, ein heller und gewandter Ropf, ging gleich auf die Sache ein, beseitigte fonell einige noch im Weg befindliche Sinberniffe und redigirte felbft bie Zeitung, bis Begel Jena verlaffen konnte.

Noch ehe er tam, war Niethammer als Centralfcul= und Stubien= rath nach Munchen verfest worden, wodurch fein Wirkungsfreis betrachtlich erweitert und über bas gange neubaprifche Ronigreich ausge= behnt murbe. Mit bem Worte bes gefreuzigten Schachers ichrieb Segel: "herr, wenn Du in Dein Reich tommft, gebente mein, will ich beten!"1

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. I. S. 61, (Br. vom 6, August 1806.) Bal. 6. 145. (Br. vom 23. December 1807.) 2gl. 6. 83-89. (Briefe vom 16. unb 20. Febr. 1807.)

# Siebentes Capitel.

# Hegels publicifische und padagogische Wirksamkeit im Königreich Bayern. Die Gründung seines Hausstandes.

# I. Die Bamberger Zeitung.

# 1. Das Rebactionsgeschäft.

Schon auf die erste Anfrage von seiten Niethammers hatte Segel geantwortet, daß ihn das Redactionsgeschäft interessiren werde, denn er habe die Weltbegebenheiten stets mit Neugierde versolgt. Er kam im März 1807 und blieb dis Ende November 1808, also etwas über anderthalb Jahre. Während des ersten Jahres (von Oftern 1807 dis Oftern 1808) galt er als beurlaubter Prosessor in Jena, so daß er noch ein Jahr lang seine dortige Besoldung bezog. Nachdem die Sinstünste der Zeitung so geordnet waren, daß der Gewinn zwischen Besitzer und Redacteur zu gleichen Hälften vertheilt wurde, so konnte Gegel seine damberger Einnahme auf 1300—1400 Gulben jährlich veranschlagen.

Die "Bamberger Zeitung mit Roniglich=allergnabigfter Freiheit", in Quartformat auf Lofchpapier gebruckt, erschien taglich im Umfange eines halben Bogens, ber aus zwei Blattern ober acht Spalten beftanb, beren lette und (theilweife) vorlette zu klein gebrudten Localnachrichten und Befanntmachungen verwendet murben. Berlag und Redaction blieben ungenannt; sogenannte Leit= ober Correspondenzartikel gab es so gut wie teine, die Tagesereigniffe hervorragender Art, an benen bie Beit reich und überreich mar, murben aus anbern Blattern gesammelt, in ber Rurze mitgetheilt, überfichtlich jusammengefiellt und geordnet. Eine ber michtigsten Sauptquellen mar ber "Parifer Moniteur". Gin einziges mal mertt man ben philosophischen Redacteur: in ber Berichterflattung über einen Gebachtniffunftler, ber in Paris feine Runftftude jum Beften gegeben bat, in ber Beurtheilung biefer Mnemo= technit, die ein Reichen ber Berrudtheit mare, wenn fie nicht gefliffentlich und fpielend, fonbern unbewußt und gleichsam im natürlichen Gange bes Geiftes ausgeübt würbe. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bamberger Zeitg. Ar. 16. 19. März. Bgl. Saym. Borl. XII. S. 270 figb. S. 505.

### 2. Die Beltbegebenheiten.

Wir sind im napoleonischen Weltreiche, in der Fülle und auf der Höhe seiner Macht, noch nicht auf dem höchsten Gipfel. Roch ist der siegreiche Krieg mit Rußland und Preußen (1806—1807) nicht beendet, noch hat der siegreiche Krieg gegen Oesterreich (1809) nicht begonnen. Napoleon als Kaiser der Franzosen und König von Italien, als Protector des Rheinbundes (seit 12. Juli 1806) steht an der Spize der Welt. Das heilige römische Keich deutscher Nation ist untergegangen (6. August 1806). Unversöhnlich dauert der Krieg auf Leben und Tod zwischen Frankreich und England.

Wenn wir die beiben Jahrgange ber Bamberger Zeitung von 1807 und 1808 burchblattern, welche Maffe ungeheurer welterschütternber Creigniffe gieht an uns vorüber: Die Schlacht bei Eplau (7. Febr. 1807), bie Einnahme von Danzig burch Lefebre (21. Mai 1807), die Schlacht bei Friedland (14. Juni 1807), der Friede von Tilfit (Juli 1807), von seiten ber Befiegten bie Anerkennung bes Großherzogthums Baricau, bes Ronigreichs Sachfen, bes neufrangofifchen Ronigreichs Westfalen unter hieronymus Napoleon, bes neufrangofischen Ronigreichs Solland unter Louis Napoleon, bes Protectorats bes Rheinbundes und ber Continentalsperre, die frangöfische Expedition nach Portugal unter Junot, bie Thronentsetzung bes Saufes Braganza in Portugal, die englische Erpedition nach Rovenhagen, bas Bombarbement ber Stadt, die Auslieferung ber banischen Flotte (Sept. 1807), ber Thronftreit in Spanien amischen Bater und Sohn, Rarl IV. und Ferbinand VII. (Pringen von Afturien), die Thronentsetzung des Saufes Bourbon in Spanien, bas neufpanische Ronigreich unter Joseph Napoleon, ber frangofisch= englische Rrieg auf ber pprenäischen Salbinfel, ber frangofische Rrieg in Spanien mit bem Aufftand bes fpanifchen Bolfes (bier lag ber auch von Napoleon vorempfundene Reim feines Berberbens), ber von Napoleon gelabene Rurftencongreß zu Erfurt, wo in ben Octobertagen 1808 bie Rheinbunbfürsten, an ber Spike bie Konige von Bapern, Burttemberg und Sadfen, fich um bie Raifer von Frankreich und Rukland ichaarten. bie glanzenden Feste in Weimar, die Gespräche Rapoleons mit Goethe und Wieland, lauter Greigniffe ber erstaunlichsten und intereffanteften Art, worüber Segel von Anebel als Augenzeugen entzuckte Mittheilungen und Schilberungen erhielt.1 Der Raifer von Defterreich mar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Gegel. I. S. 184—186, S. 187—190. (Briefe vom 28. Sept. u. 7. Oct. 1808.) Bgl. Bamberger Zeitg. 1808. Nr. 277—295. (3. bis 21. Oct. 1808.)

nicht gelaben und nicht erschienen. Die antinapoleonischen Stimmungen in Wien, in der Bermehrung und Steigerung begriffen, trieben zum Kriege von 1809, womit sich Napoleon auf den Gipfel seiner Macht und Herrschaft erhob.

Obgleich die Zeitung, von außen betrachtet und mit heutigen Augen, ein recht elendes Aussehen hat, so kann man durch Art und Inhalt ihrer Berichterstattung sich noch heute gesesselt fühlen und wird einige weittragende Begebenheiten mit gespanntem Interesse von Blatt zu Blatt versolgen, wie namentlich den spanischen Thron- und Familiensstreit, der in seiner ganzen Ausdehnung vorgeführt und geschildert wird, vom Pöbelausstande in Aranjuez, der Gesangennahme des Friedenssfürsten und der Ankunst Napoleons in Bayonne dis zur Thronentsetzung des Hauses Bourbon und der Gründung des neuen Königreichs unter Joseph Bonaparte, in allen Scenen, die sich in Aranjuez, Madrid und dem Schlosse Marrac abgespielt haben.

Man wird es unserem Zeitungsredacteur nicht im Ernste zum Borwurf machen, daß derselbe in Bamberg, mitten in einem Königreich von jüngster napoleonischer Schöpfung, selbst voller Bewunderung vor Napoleons militärischem und politischem Genie, vor ihm als Feldherrn, Staatsmann und Gesetzeber, "dem großen Staatsrechtslehrer von Paris", sich nicht in patriotischer Rede wider die Fremdherrschaft ergangen hat. Dazu paste weber die Zeit noch die Zeitung noch der Mann. Ein antinapoleonisches Wort, und die Zeitung war verloren. Die Stimmungen, welche in den Jahren 1807 und 1808 herrschten, waren weit entsernt von den Stimmungen, welche in den Jahren 1813, 1814 und 1815 zur Herrschaft und zum Siege gelangen sollten.

#### 3. Ein brobenber Conflict.

Wie es mit der Beaufsichtigung der Presse im Königreich Bayern stand, hatte Segel gelegentlich zur Genüge ersahren. In einem Artikel "München, den 13. August" hatte er die Nachricht gebracht, daß nach königlichem Decret die bayrische Armee in ihren drei Divisionen drei Uebungslager bei Plattling, Augsburg und Nürnberg beziehen solle.\* Die Sache war schon in andern Zeitungen berichtet worden. Zufällig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bamberger Zeitung von Nr. 98 an (17. April 1807 bis Mabrib, ben 19° März 1807) bie fortlaufenden Schilberungen der spanischen Borgänge. Hegels Thätigkeit reicht dis zum Anfange der Bulletins der Armee in Spanien. Nr. 380 bis 333 (1808). — <sup>2</sup> Ebendas. Nr. 232, den 19. August 1808.

war ihm ein Stück von einer Abschrift bes königlichen Decrets in die Hände gekommen, und er hatte um der Genauigkeit willen den Wortslaut in den Artikel aufgenommen. Plötzlich wurde er von seiten des Ministeriums mit der Suspension der Zeitung (was mit dem ökonomischen Ruin des Besitzers und Redacteurs gleichbedeutend war) bedroht, wenn er nicht die Militärperson nenne, welche ihm die Mittellung gemacht habe. Er gerieth in die peinlichste Verlegenheit und schrieb an Niethammer: "Da in einem solchen Falle schleunige Hülfe nöthig ist, so würde ich keinen Rath sinden, als in München selbst durch persönliche Gegenwart Gnade zu erstehen".

Er war schon in Rürnberg, als er erfuhr, daß die Bamberger Zeitung plöglich verboten und die Pressen versiegelt worden seien; er bezog die Maßregel auf jene frühere Androhung und gerieth abermals in die heftigste Unruhe, dis er sicher war, daß zwischen beiden Borfällen kein Zusammenhang bestehe.

# II. Der Uebergang zu einem neuen Lehramt.

## 1. Die Beitungsgaleere.

Aber eine folde abgeschiebene Unabhangigkeit, beren fich ein Beitungsredacteur in einer baprifden Provinzialftabt erfreuen konnte, mar feineswegs nach begels Bunich und Sinnesart, benn er mar, wie feine Behre, viel zu ftaatlich gefinnt, um in einer Arbeit Befriedigung ju finden, die nicht in die Ordnung und bas Gefüge ber öffentlichen Intereffen eingegliebert mar und nicht felbft an ihrer Stelle forbernb und leitend in bas Bange einzugreifen vermochte. Sehr balb feufzte er über bas "Zeitungsjoch", über bie "Zeitungsgaleere"/ Schon ben 30. Mai 1807 fcreibt er an Niethammer: "Diese Arbeit tann nicht als ein folides Ctabliffement angesehen werden". "Go verführerisch bie isolirte Unabhangigkeit ift, so muß jebe im Bufammenhange mit bem Staat und in ber Arbeit fur benfelben fteben. Die Befriedigung, bie man im Brivatleben zu finden glaubt, ift boch tauschend und un= genügend."8 Und ein Jahr fpater: "Gin Aufenthalt in einer Provinzial= ftabt tann immer als eine Berweifung angefeben werben, wenn man es auch felbst mare, ber fich verwiese. Nur eine Universität, Die fich

Briefe u. f. f. I. S. 183. (Br. vom 25. Sept. 1808.) — 2 Ebenbaf. I.
 S. 220 figb. (Br. an Riethammer vom 20. Febr. 1809.) — 2 Ebenbaf. I. S. 112.

gleichfalls jum oberften Centrum von Thatigkeit und Intereffe macht, tann mit einer Sauptftabt rivalifiren und fich felbft zu einer machen."

## 2. Rurnberg, Altorf, Erlangen.

Hegels sehnlichster Bunsch ging auf eine bayrische Universität. In Folge der Rheinbundsacte (12. Juli 1806) wurde das Gebiet der alten und berühmten Reichsstadt Nürnberg mit der dazugehörigen Universität Altorf dem Königreich Bayern einverleibt. Die Universität Altorf wurde im Jahre 1809 aufgehoben und mit Erlangen vereinigt.

Das Fürstenthum Bahreuth mit ber ihm zugehörigen Universität Erlangen, von 1791—1806 unter preußischer Regierung, von 1806 bis 1810 unter französischer Berwaltung, wurde ebenfalls dem Königzreiche Bahern einverleibt (29. Juni 1810). Sin königliches Decret vom 25. November 1810 verkündete, daß nunmehr das Königrkich Bahern zwei vollständige Universitäten haben sollte: Landshut und Erlangen. Jenes war die katholische, dieses die protestantische Landesuniversität. Seitdem concentrirten sich Hegels Wünsche auf eine Professur verschlichen und konnte im Jahre 1808 noch nicht in Frage kommen.

Eine protestantische Universität hatte ihm schon in Bamberg als Ziel seiner Wünsche vorgeschwebt. "Also, bester Freund", schrieb er den 23. December 1807 an Niethammer, "eine mehr oder weniger protestantische Universität werden Sie uns gewiß noch bekommen oder zurichten, und dann, in diesem Ihrem Reiche, gedenken Sie meiner! Hier und an der Zeitung lassen Sie mich nicht."<sup>2</sup>

#### 3. Der neue Soulplan.

Als Oberschulrath in München und einflußreichstes Mitglieb ber "Section für die öffentlichen Unterrichts= und Erziehungsanstalten" hatte Riethammer den neuen Schul= und Studienplan ausgearbeitet, der durch das königliche Edict vom 3. November 1808 Gesetzskraft erhielt und als "Allgemeines Normativ für die Einrichtung der öffent= lichen Unterrichtsanstalten" den Behörden verkündet wurde. Man nannte ihn auch den Niethammerschen Schulplan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 169. (Br. v. 20, Mai 1808.) — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 145. Bgl. dieses Werk oben Cap. VI. S. 781.

Diesem Plane gemäß sollte ber öffentliche Unterricht von ben Elementarschulen, b. h. ben in zwei Classen abgestuften Primärschulen zu ben Progymnasien und Real= ober Bürgerschulen sortschreiten, bann zu ben Symnasial= und Realinstituten aufsteigen, so daß die Lyceen eine gewisse Zwischenstellung zwischen Symnasium und Universität übrig behielten, ohne ein nothwendiges Durchgangsstadium zu sein.

Die Aufgabe ber Symnafien follte bas gelehrte Sprachstubium sein, die der Realinstitute (beren es zwei gab: in Nürnberg und in Augsburg) bas gelehrte Sachstudium; ber philosophische Unterricht sollte bort in ber "Einleitung in bas speculative Studium ber Ibeen", hier in "bem contemplativen Studium ber 3been" besteben. Art gelangte bie Philosophie zu einer ungemeinen pabagogischen Geltung. In jeder der vier Symnafialclaffen (Unterclaffe, untere und obere Mittelclaffe, Oberclaffe) follte ber philosophische Unterricht in vier Stunden wöchentlich bergeftalt ertheilt werben, bag in ber Unterclaffe (Untersecunda) Logit, Rechts= und Pflichtenlehre, in ber unteren Mittel= claffe (Oberfecunda) Rosmologie und natürliche Theologie, in der oberen Mittelclasse (Unterprima) Psphologie und Ethit, und in ber Oberclaffe (Oberprima) philosophische Enchklopabie ju lehren mar. Die Brundlage bes gesammten Symnafialunterrichts blieb bas Stubium ber alten Sprachen und Litteratur. 1 Riethammer hatte feine paba= gogifden Grundanschauungen in einer gleichzeitigen Schrift über ben "Streit bes Phianthropinismus und humanismus" öffentlich bargethan, er hatte barin bie beiben entgegengesetten Richtungen ber Babagogit, welche man heute als die realistische und humanistische bezeichnet, in ihrer Bebeutung gewürdigt, ihre Berechtigung erörtert und bie Symnafien in ihrem gangen Umfange für ben humanistischen Unterricht in Anipruch genommen. 2

III. Das Rectorat bes Gymnasiums in Nürnberg.

1. Berufung und Lebenswenbepunkt.

Noch war bas allgemeine Normativ nicht erlaffen, als Niethammer schon am 26. October 1808 bem Freunde in Bamberg schrieb: "Ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 204—207. — <sup>2</sup> Der Titel diefer von Hegel höchlich gebilligten Schrift, als beren Berfasser Riethammer sich mit allen seinen Titeln genannt hatte, hieß: "Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unsrer Zeit, dargestellt von Fried. Imman. Riethammer, der philos. und theol. Doct., der Königl. Atademie

habe Ihnen zu melben ben Auftrag, daß Sie zum Professor ber philosophischen Borbereitungswissenschaften und zugleich zum Rector des Symnasiums zu Nürnberg ernannt worden sind, und daß man wünscht, Sie möchten Ihre Reise so einrichten, daß Sie schon im Anfang ober spätestens in der Mitte der solgenden Woche in Nürnberg, wo Ihre Anwesenheit dringend erforderlich werden wird, eintressen". 1

Segel fühlte sich durch diese seine Aufnahme in den activen Staatsdienst, durch diese Berusung in ein philosophisches und padagogisches
Lehr= und Verwaltungsamt höchst beglückt und befriedigt; zugleich
rührte ihn tief dieser neue Beweis der Schätzung und der freundschaftlichen Gesinnung von seiten Niethammers; denn er gehörte zu den
Charakteren, welche der Dank und die Dankesschuld nicht drückt, sondern
hebt, die gern und aus freudigem Gerzen dankbar sind. "Die Liebe
meiner Freunde zu mir, die nächst meiner Wissenschaft oder wenn diese
Seite nicht zum Glücke gehört, allein das Glück meines Lebens aus=
macht, werde ich zu erhalten mich bestreben, mein weiteres Glück aber
der Zeit und meinem Herzen, unabhängig von nicht gebieterischen Um=
ständen, überlassen und anvertrauen."

In seinem Leben war ein Wendepunkt eingetreten. Es schien ihm, als ob das Schicksal gleichsam seine Pflicht gegen ihn erfüllt habe. Und er verdankte es dem vielbewährten Freunde, daß nun auch das Schicksal seine Schuld bezahlt hatte, wie er es ihm zu verdanken gehabt, daß einst der Verleger der Phänomenologie die seinige abgetragen. "Den ganzen Ausdruck meiner Befriedigung kann ich nicht hierher schreiben, heute also trete ich in diesenige, in welcher man von dem Schicksal nichts weiter zu fordern hat, um das zu thun, was man vermag, noch auf dasselbe eine Schuld schieben kann in Ansehung bessen, was man nicht thäte. Sie sind diesen kann in Ansehung bessen, das Ihrem Werke mit dem Gesühl entsprechen wird und, will's Gott, d. h. jett ich, mit den Werken, und ich will es."

## 2. Amtliche Berhaltniffe und Uebelftanbe.

Segels nächster Vorgesetzter in ben Jahren 1808—1810 mar als Schulrath bes Pegnithreises (Areisschulrath in Nürnberg) ber ihm von

ber Biffenfc. zu Munchen außerorbentl. Unthl., Baberifc. Central-Schul- und Studien-Rath bei bem Geh. Minift, bes Innern. Jena bei Fried. Fromman. 1808.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 191 figb. — <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 195. (Br. v. 28. October 1808.) — <sup>2</sup> Ebendas. S. 195 u. 196. (Br. v. 29. October 1808.)

Jena und Bamberg her wohl bekannte und befreundete Professor Paulus, der in demselben Berwaltungszweige später nach Ansbach verjetzt (1810) und noch in demselben Jahr als Prosessor der Theologie und Philosophie an die neubadische Universität Seidelberg berufen wurde.

Das Schulamt in Nürnberg brachte ber Mangel und Uebelftanbe, namentlich mabrend ber erften Jahre, recht viele mit fich; bie Ginfunfte waren, mit benen in Bamberg verglichen, um ein Drittel geringer. MIS Brofeffor erhielt Segel 900 Gulben jahrlich, als Rector 100 Gulben mit freier Wohnung, was ber Abministrator unbegreiflicher= und unanständigerweise so auslegte, als ob es geheißen hatte "hundert Gulben ober freie Wohnung", in welchem Falle Begel entschloffen war, bas Rectorat abzulehnen. Die finanziellen Berhaltniffe waren fo wenig geordnet, bak es immer Befolbungerudftanbe gab, und Segel mitunter in die Lage tam, ben täglichen Lebensunterhalt nicht bezahlen ju konnen. / Es war fein Bebell vorhanden, fein Rovift, fein Aversum für Schreibmaterialien, bie privilegirten Schulbuchhanblungen verkauften bie Schulbucher theurer als bie gewöhnlichen Buchhandlungen! Die Schullocale waren in elenbem Zuftanbe und ohne Schutz gegen bie Sonnenblendung; und mas endlich einer ber unerträglichsten und fdimpflichften Uebelftanbe mar, moruber Begel in feinen Briefen an Niethammer immer von neuem berb und braftifch klagen und jammern mußte: bas Symnafium wie bie beiben Primarschulen in Nurnberg (Sebalbus= und Lorenzichule) entbehrten jeglicher Rloateneinrichtung.2

#### 3. Logit, Propabeutit und Rectoratsreben.

Am 12. December 1808 hatte ber Unterricht in bem neubahrischen Symnasium zu Nürnberg begonnen. Die Dinge rückten sich allmählich zurecht und kamen in einen geregelten ruhig fortschreitenden Gang. Die achtjährige Dauer seiner Wirksamkeit als Prosessor und Rector bes Aegidiengymnasiums zu Nürnberg bildet im Leben Hegels eine sehr arbeitsvolle, sehr fruchtbare und glückliche Periode.

Die Phanomenologie bes Geistes war als "Shstem ber Wiffensschaft. Erster Theil" erschienen und hatte ben Stufengang bes Bewußtseins von ben niedrigsten Anfängen bis zur wahren Erkenntniß ober zum "absoluten Wiffen" bargethan. Nun mußte als zweiter Theil bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Segel. I. S. 217. (Br. v. 12. Febr. 1809.) — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 216—218. — <sup>2</sup> Der erste Brief aus Murnberg ift vom 14. December 1808, ber letzte vom 16. October 1816.

Fifder, Gefd. b. Philos. VIII. R. W.

System bes absoluten Wissens folgen, bessen Grundlage und wiederum erster Theil die Logif ausmachte. Es war eine neue Logik, welche in der Geschichte dieser Wissenschaft eine Spoche bildet. Die erste Spoche ist bezeichnet durch Aristoteles, die zweite durch Kant, die dritte durch Hegel. Wie sich die Phanomenologie Hegels zur jenaischen Periode verhält, so verhält sich die Logik zur nürnberger: ihre ersten beiden Theile erschienen 1812, der dritte und letzte 1816.

Als Professor der philosophischen Borbereitungswissenschaften hat Hegel mit einiger Abweichung vom Normativ in der Unterclasse Rechtsund Pflichtenlehre (inbegriffen die politischen und religiösen Pflichten), in der Mittelclasse Phänomenologie und Logik, in der Oberclasse philosophische Encyklopädie gelehrt. Aus seinen Originalhesten und aus den Nachschriften seiner Dictate wie seiner mündlichen Erläuterungen ist diese seine "Philosophische Propädeutik", die in den Jahren 1809—1811 entstanden war, von Rosenkranz als der XVIII. Band der Werke herausgegeben worden (1840). Da die Logikzweimal vorkommt: 1. als Unterrichtsobject der Mittelclasse und 2. als erster Theil der philosophischen Encyklopädie, welche das Unterrichtsobject der Oberclasse ausmacht, so umfaßt sie bei weitem den größten Theil der Propädeutik (80 Seiten von 205) und entspricht auch dadurch dem Charakter der nürnberger Periode.

Schon in Bamberg hatte ihn Niethammer aufgeforbert, ein Lehr= buch ber Logit zu fcreiben, zugleich wollte er ihm eine Stelle als Religionslehrer an einem bortigen Seminar verschaffen. Aber zwischen jenen pantheiftischen Gottes- und Religionsideen, welche er in ber Schweiz gehegt und später logisch entwickelt hatte, und einer Religions= lehre nach bem Sinne eines protestantischen Seminars in Bamberg war ein fo greller Contraft, bag Segel über bie Zumuthung ber beiben gleichzeitigen Geschäfte einen humoriftischen Schreden empfand und bie Sache ablehnte. "Theologischen Unterricht geben und Logit schreiben, wiffen Sie mohl, ware Beiftunder und Schornfteinfeger zugleich fein/ Wiener Trankden nehmen und Burgunder bagu trinken, - ber ich viele Jahre lang auf bem freien Felsen bei dem Abler niftete und reine Gebirgeluft zu athmen gewohnt mar, follte jest lernen, von ben Leichnamen verftorbener ober (ber mobernen) tobtgeborenen Gebanken lehren und in ber Bleiluft bes leeren Geschmätes vegetiren; - benn Theologie auf einer Universität wollte ich gern vortragen und hatte es wohl nach einigen Nahren fortgefetter philosophischer Borlefungen gethan, aber α) aufgeklarte Religionslehre, aber β) für Schulen, aber γ) in Bayern, aber δ) unter ber Aussicht ber baraus entstehenben Ansprüche ber chriftlich protestantischen hiesigen Kirche an mich, — eine Berührung, beren Gebanke mir eine Erschütterung burch alle Nerven giebt, als ob die chriftliche Kirche eine galvanische Batterie ware s, ζ, η u. s. f. – Herr gieb, daß bieser Kelch vorübergehe!"

In seiner nürnberger Propadeutik vertragen sich Logik und Religionslehre sehr wohl miteinander und hängen genau zusammen. Rach dem Jahresbericht des Symnasiums von 1812 hat Hegel in jeder der drei Classen wöchentlich nicht vier philosophische Unterrichtsstunden gegeben, sondern drei und eine Stunde Religionslehre.

Ein schönes Denkmal der Ghmnasialleitung Hegels sind seine fünf Rectoratsreden, welche er am Schlusse des Schuljahres zur Feier der Preisvertheilung und der Abiturienten=Entlassung gehalten hat: am 29. September 1809, 14. September 1810, 2. September 1811, 2. September 1813, 30. August 1815.

Bleich die erfte biefer Reben erleuchtet bie Aufgabe und Bebeutung ber humanistischen Schule in einer fo herrlichen Rlarbeit, daß wir einige ihrer Stellen, ba fie bie Gefinnung und Denkart bes Rebners daratterifiren, unferen Lefern vorführen. "Der Geift und 3med unferer Anstalt ift bie Borbereitung jum gelehrten Studium, und zwar eine Borbereitung, welche auf bem Grund ber Griechen und Romer erbaut ift. Seit einigen Jahrtausenben ift bas ber Boben, auf bem alle Rultur gestanden hat, aus dem sie hervorgesproßt und mit dem fie in beständigem Busammenhange gewesen ift. Wie bie naturlichen Organisationen, Pflanzen und Thiere, fich ber Schwere entwinden, aber biefes Element ihres Wefens nicht verlaffen konnen, fo ift alle Runft und Wiffenschaft jenem Boben entwachsen, und obaleich in fich selbständig geworben, bat fie fich von ber Erinnerung jener alteren Bilbung nicht befreit. Bie Antaus feine Rrafte burch bie Berührung ber mutterlichen Erbe erneute, fo hat jeder neue Aufschwung und Befraftigung ber Biffenicaft und Bilbung fich aus ber Rudtehr jum Mterthum ans Licht geboren." "Laffen wir es aber gelten, bag überhaupt vom Bortrefflichen auszugehen ift, fo hat für das höhere Studium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Segel I. S. 138. (Bamberg, November 1807.) — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 330. Anmig. — <sup>3</sup> Bermischte Schriften. Bb. I. (Bb. XVI ber Werke.) S. 131—199.

die Litteratur der Griechen vornehmlich und bann die der Romer die Grundlage ju fein und ju bleiben. Die Bollendung und Gerrlichkeit biefer Meisterwerke muß bas geistige Bab, bie profane Taufe fein, welche ber Seele ben ersten unverlierbaren Ton, die Tinktur für Geschmad und Wiffenschaft giebt. Und zu biefer Ginweihung ift nicht eine allgemeine, außere Befanntichaft mit ben Alten binreichenb, fonbern wir muffen uns ihnen in Roft und Wohnung geben, um ihre Luft, ihre Vorstellungen, ihre Sitten, felbst, wenn man will, ihre Irrthumer und Borurtheile einzusaugen, um in biefer Welt einheimisch zu werben, - ber schönften, die je gewesen ift. Wenn bas erfte Paradies, bas Paradies ber Menfchennatur mar, fo ift bas zweite, bas hobere, bas Parabies bes Menschengeiftes, ber in feiner ichoneren Naturlichkeit, Freiheit, Tiefe und Seiterkeit, wie die Braut aus ihrer Rammer hervortritt. Die erste wilbe Pracht seines Aufgangs im Morgenlande ift burch die Berrlichkeit ber Form umfdrieben und gur Schonheit gemilbert; er hat seine Tiefe nicht mehr in ber Berworrenheit, Trubseligkeit und Aufgeblasenheit, sondern fie liegt in unbefangener Rlarbeit offen, seine Beiterkeit ift nicht ein kindisches Spielen, sondern über die Wehmuth hergebreitet, welche bie barte bes Schicffals tennt, aber burch fie nicht aus. ber Freiheit über fie getrieben und aus bem Dage getrieben wird. Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, baß, wer die Werke ber Alten nicht gekannt hat, gelebt hat, ohne die Schonbeit zu kennen."1

In seinem ersten Briese aus Nürnberg, nachdem er das Normativ kennen gelernt und die darin enthaltene Würdigung der classischen Studien, schreibt Hegel an Niethammer: "Weinen Dank sage ich Ihnen nicht nur für das Ganze, sondern vornehmlich auch für die Emporhebung des Studiums der Griechen; seien Sie dafür drei, sieben und neun mal gepriesen, sowie für das Negativ der Ausmerzung aller der Schnurrpseiseren, wie Technologie, Dekonomie, Papillonsangen u. s. f., wie die weise Classen-Bertheilung u. s. f., für Berweisung nicht dieser Dinge an die Realabtheilung, sondern für die Errichtung eines gleichsalls gründlichen Studiums der wahren, d. h. der wissenschaftlichen Realkenntnisse in derselben".

Was das Verhalten Hegels als Rector und Lehrer zu den Schülern betraf, so hat einer seiner altesten Schüler und späterer Amtsnachfolger,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bermischte Schriften. S. 135, 138 u. 139. Bgl. Br. an Niethammer. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel, I. S. 211 figb. (Br. v. 14. December 1808.)

Rector Lochner barüber einige intereffante, an Sahm gerichtete briefliche Mittheilungen gemacht, bie auch wir unseren Lesern nicht vorent= halten wollen. Er mußte ben Schulern gegenüber Ernft und Burbe mit theilnehmender, die Berhaltniffe ber Ginzelnen berathender Freundlichkeit zu vereinigen. Nach altem Berkommen murben bie Schüler im Symnafialgebaube im Reiten, Jechten und Boltigiren unterrichtet. fie brachten nebst Mabbe und Buchern auch die Rapiere mit in die Soule und fochten mit einander mahrend ber Soulbaufen im Sofe, in ben Gangen und in ben Claffen. So tamen ftubentische Sitten in vorzeitige Aufnahme und führten zulett zu Duellen mit gefährlichem Aus-Roch im letten Jahre bes begelichen Rectorats mußte biefen Unfitten burch Berbote und Strafen energisch entgegengetreten werben. War eine Anordnung getroffen und festgestellt, so hielt Segel mit aller Strenge auf beren Ginhaltung. 3m Jahre 1812 hatte ein Tangmeifter feinen Unterricht mit Erlaubnif bes Rectors ben Schulern bes Symnafiums angeboten, und faft alle hatten subscribirt. Dann wollten bie meiften ohne triftige Grunde gurudtreten und ichidten Sochnern und noch einen Mitschuler ju Begel, um beffen Erlaubnig zu erbitten. "Aber wie wurden wir angelaffen! Raum weiß ich noch, wie wir bie Treppe hinabkamen. Offenbar wollte er bas bem Manne garantirte Einkommen nicht geschmalert feben, und wir mußten tangen, bis ber Sommer zu Enbe war."1

## IV. Die Grunbung bes Sausftanbes.

## 1. Die Frage bes ehelichen Glads.

Ms Hegel nach Nürnberg kam, hatte er bas 38. Lebensjahr überschritten, und noch haben wir nirgends eine ernste Andeutung gesunden, daß er den Junggesellenstand auszugeben gewillt oder bestrebt gewesen sei. Er war keineswegs ein grundsätlicher Hagestolz, aber er hegte von dem Wesen und Werth der ehelichen Gemeinschaft, von der Nothswendigkeit wechselseitiger Besriedigung so durchdachte und richtige Vorstellungen, daß er Bedenken trug, ob er sich eigene, in einem Chebund glücklich zu sein und glücklich zu machen. Sein philosophischer Beruflastete schwer auf seiner Seele; er mußte mit den Ideen und ihrem Ausdruck ringen, er hatte, wie Moses, eine schwere Junge und eine schwere Sprache und pseent zu sagen, daß Gott ihn verdammt habe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Haym. Borl, XII. S. 276. Anmig. S. 505 u. 506.

Philosoph zu sein. / Bei solchen intellectuellen Unruhen und Qualen mochte er wohl zweiseln, ob er für ein reines Lebensgluck geschaffen sei, noch bazu für bas Doppelgluck bes ehelichen Lebens.

Bon ben schlimmen und bösen Affecten, diesen Gewalthabern ber menschlichen Natur und Berderbern des menschlichen Glücks, war Hegel ganz frei; es regte sich in ihm nichts von Mißgunst und Neid, nichts von Sochmuth und Shrgeiz, nichts von Sielkeit, Dünkel und Falscheit. Um so unverblendeter, ohne alle Bitterkeit, stets mit einem Ansluge von Scherz und Humor vermochte er das Getriebe der menschlichen Dinge und Handlungen im Großen und im Kleinen zu beurtheilen. Dieser Hegel, grundgescheidt und grundehrlich, lebensklug und zugleich ganz natürlich, einsach und unverstellt in seiner schwäbischen Art und Sprechweise, hochgesinnt und gesellig heiter und leichtlebig, trotz einer gewissen grämlichen Art, die ihm von jeher anhaftete, war wirklich eine sehr liebenswürdige und interessante Persönlichkeit, wenn man den Sinn hatte, ihn zu würdigen, und die Fühlung sür den Kern seines tief gegründeten Wesens.

#### 2. Maria bon Tucer.

Die Bebeutung, ich möchte sagen ben Zauber bieses Mannes hatte Maria von Tucher empfunden, die Tochter eines berühmten, freisherrlichen Geschlechts der alten Reichsstadt Rürnberg. Ihr Bater, J. W. Carl Freiherr Tucher von Simmelsdorf, war Senator der Reichsstadt gewesen, ihre Mutter Susanne, geb. Freiin Haller von Hallerstein, war die Tochter des Reichsschultheißen, der ersten obrigkeitlichen Person von Nürnberg, sie selbst, geb. den 17. März 1791, die älteste von sieben Geschwistern.

Wir kennen nicht die Borgeschichte ihrer Berlobung, die nach längerem geselligen Berkehr im April 1811 stattgefunden hat und von Hegel mit jubelnder Seele in Gedichten geseiert wurde, die uns mehr durch die Tiese ihrer Empfindung als durch die Glätte und den Wohlsklang ihrer Berse anmuthen. <sup>1</sup>

In den vertraulichen Aussprechungen der Berlobten find auch in der Seele der Braut mitunter Zweisel an der Sicherheit ihres wechselsseitigen Glücks erregt worden. Es hatte ihr weh gethan, in dem Briefe, welchen sie an Hegels Schwester geschrieben hatte, folgende von seiner Hand

<sup>1</sup> Rofentrang theilt bie beiben Gebichte vom 13. und 17. April 1811 mit und lagt bie Berlobung in ber Zwifchengeit gefchen fein. (6. 260-262.)

hinzugefügte Worte zu lefen: "Du siehst baraus, wie glücklich ich für mein ganzes übriges Wesen mit ihr sein kann, und wie glücklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf ben ich mir kaum noch Hoffnung in ber Welt machte, bereits schon macht, insofern Glück in ber Bestimmung meines Lebens liegt". Diese Einschränkung, bieses "Insofern" war ihr schmerzlich aufgefallen. Ein Bräutigam, der in bezeisterten Versen ihr seine Liebe betheuert hatte, und noch im Zweisel sein konnte, ob es in der Bestimmung seines Lebens liege, glücklich zu sein!

Alsbald suchte Segel fie in einem Briefe zu beruhigen. "Ich habe beinahe bie ganze Nacht hindurch an bich in Gebanken gefchrieben. Es war nicht nur biefer und jener einzelne Umftand zwischen uns, um ben es in meinen Gebanken ging, fonbern es ging nothwendig um ben gangen Gebanten: werben wir uns benn ungludlich machen? Es rief in ben Tiefen meiner Seele: bies fann, bies foll, bies barf nicht fein! Es wird nicht fein!" "Ich erinnere bich baran, liebe Marie, baß auch bich bein tieferer Sinn, die Bilbung beines Soberen in bir, es gelehrt hat, daß in nicht oberflächlichen Gemuthern an aller Empfindung bes Gluds fich auch eine Empfindung ber Wehmuth anknupft! 3ch erinnere bich ferner baran, baf bu mir versprochen, für bas, mas in meinem Gemuth von Unglauben an Bufriebenbeit gurud mare, meine Beilerin au fein. b. b. bie Berfohnerin meines mahren Inneren mit ber Art und Beise, wie ich gegen bas Birkliche und für bas Birkliche ju haufig - bin; bag biefer Gefichtspunkt beiner Bestimmung eine höhere Bebeutung giebt, bag ich bir bie Starte bagu gutraue, bag biefe Starke in unserer Liebe liegen muß" u. f. f.

Ein anderes mal hatte in einem ihrer vertraulichen Zwiegespräche Hegel ihrer Gefühlsmoralität die Tauglickeit zu praktischen Grundsfähen bestritten, wodurch er sie abermals peinlich berührt und eine Neußerung ihres Unwillens hervorgerusen hatte. Nun kann nichts liebenswürdiger und liebreicher sein als der Brief, wodurch er sie versöhnt. "Zuletzt weißt du, daß es bose Männer giebt, die die Frauen nur darum quälen, damit ihnen aus dem Verhalten derselben dabei ihre Geduld und Liebe zur beständigen Anschauung komme. Ich glaube nicht, so bose zu sein, aber wenn einem so lieben Wesen, wie du bist, nie weh gethan werden soll, könnte es mir beinahe nicht leid darum sein, daß ich dir wehe gethan, denn ich sühle, daß durch die tiesere Anschauung, die ich dadurch in dein Wesen hinein erhalten habe, die

Innigkeit und Gründlichkeit meiner Liebe zu dir noch vermehrt worden ist; tröste dich darum auch darüber, daß, was in meinen Erwiederungen unliebevolles und unweiches gelegen haben mag, dadurch alles verhindert, daß ich dich immer tieser, durch und durch liebenswürdig, liebend und liebevoll fühle und erkenne. — Ich muß in die Lection. Lebe wohl, liebste, liebste, holdselige Marie."

Wenn es noch eines Schriftbeweises bedürfte, wie sehr Hegel Marie von Tucher geliebt hat, so ware es dieser Brief. Das Richtigste war, daß allem endlosen Restectiren und Zweiseln über glücklich sein und glücklich machen dadurch nach echt hegelscher Art ein Ende geseht wurde, daß man zur Sache schritt. Am 16. September 1811 wurde zwischen dem 41 jährigen Philosophen und dem 20 jährigen Fraulein in Gegenwart des besten Freundes und der besten Frau der Chebund geschlossen, der in zwanzigjähriger Dauer einer der denkbar glücklichsten sein und werden sollte. Denn das echte, aus dem Innersten quellende Glück vermehrt sich stündlich.

Die tucherschen Vermögensverhältnisse waren so eingeschränkt ober so ungleich vertheilt, daß die Tochter nur eine Aussteuer erhielt und einen jährlichen Zuschuß von 100 Gulben. Beinahe hätte aus Geldmangel die Hochzeit ausgeschoben werden müssen, denn Hegels Besoldung war wieder einmal im Rücklande. Vier Wochen vor der Hochzeit schrieb er an Niethammer: "Es sehlt am besten, nämlich an Geld. Erhalte ich nämlich nicht in kurzem die Auszahlung der 5 monatlichen Bessoldungskrückstände, serner der übrigen mir schuldigen Emolumente oder wenigstens die bestimmte Versicherung über den Termin dieser Auszahlung, so vermag ich ohnehin kaum sustentare vitam quotidianam als Einsiedler, vielweniger als Zweisiedler."

Allmahlich befferten fich bie ökonomischen Bustanbe. Nach zwei Jahren wurde Segel Schulrath und erhielt als solcher ein Functions=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 320—824. (Briefe an Marie von Aucher. Sommer 1811.) — <sup>2</sup> Nach dem Berlust einer Tochter, die balb nach der Geburt starb, sind aus dieser She zwei würdige Sohne hervorgegangen: der ältere (nach dem Großvater genannt), Karl Hegel, der als Professor der Geschickte an der Universität zu Erlangen am 7. Juni 1898 sein 85. Jahr vollendet, und der jüngere (nach seinem Pathen Niethammer genannt), Immanuel Hegel, der als Consistorial-präsident der Provinz Brandenburg zu den Führern der kirchlich-orthodogen Partei gehörte und kurz nach der Niederlegung seines Amtes am 26. November 1891 in Berlin starb, 77 Jahre alt. — <sup>3</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 317. (Br. v. 16. August 1811.)

gehalt, woburch seine jahrliche Besolbung, alles gerechnet, sich auf mehr als 1500 Gulben erhöhte. Am 25. November 1813 hat er biefes neue Amt angetreten. Im erften Binter feiner Che wurde ber erfte Theil seiner Logit in zwei Buchern gebrudt, ber Oftern 1812 erschien. "An meiner Logik find 9 Bogen gebruckt", schrieb er am 5. Februar 1812 an Niethammer, "bor Oftern follen vielleicht noch 20 mehr gebruckt werben. Was fann ich vorläufig bavon fagen, als bas bie 25-30 Bogen nur ber erfte Theil find, bag fie von ber gewöhn= lichen sogenannten Logit noch nichts enthalten, daß fie die metaphysische ober ontologische Logit find; erftes Buch vom Sein, zweites vom Befen, wenn anders das zweite noch in ben ersten Theil tann. Ich ftede bis über bie Ohren barin; es ift teine Rleinigkeit, im erften Semefter feiner Berheirathung ein Buch bes abstrufesten Inhalts von 30 Bogen ju fchreiben." Auf biefes Werk, beffen Inhalt er felbft als ben verborgensten bezeichnet, werben wir ein beiteres Wort aus ben erften Bochen feiner Che, womit er die gunehmende Berftanblichkeit feiner Bortrage in Ausficht ftellt, nicht beziehen burfen: "ich fuhle mich jedes Jahr herablaffender, vollends bies Jahr, feit ich Chemann bin".1

Wieder war in seinem Leben ein Wendepunkt eingetreten, welcher ihm, der sich nichts von künstigem Weltruhm traumen ließ und gar nicht darnach geizte, wie ein Abschluß erschien. "Wein irdisches Ziel ist erreicht", schrieb er am 10. October 1811 an Niethammer, "denn mit einem Amte und einem lieben Weibe ist man sertig in dieser Welt; es sind die Hauptartikel bessen, was man für sein Individuum zu erstreben hat, das übrige sind keine eigenen Capitel mehr, sondern nur Paragraphen und Anmerkungen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Gegel. I. S. 330. (Br. an Riethammer vom 10, Oct. 1811.) Chenbas. S. 334 figb. — <sup>2</sup> Ebenbas. L. S. 324 figb.

## Achtes Capitel.

# Alt- und Neu-Bayern. Die bayrische Sinsterniß und Reaction. Hegels Beit- und Weltanschauung.

- I. Bagrifde Mangel und Uebelftanbe.
  - 1. Die bureaufratifde Centralifation.

In bem turgen Zeitraum, ber bom Frieden ju Luneville und bem Reichsbeputationshauptschluß (1801 und 1803) bis zu ben beiben Friedensicoluffen in Baris (1814 und 1815) und bem Congreg in Wien (1815/1816) reicht, ift ber moberne Staat Bapern, wie er noch beute besteht, bergestalt zusammengesett ober, richtiger gesagt, ausammen= gemurfelt worben - benn bas Burfelfpiel ber Rriege mar babei einer ber Sauptfactoren -, bag bem altbaprifden Bergogthum, welches als Führer ber tatholischen Liga im breifigjahrigen Rriege fich bie Dacht und Burbe eines Rurfürftenthums gewonnen hatte, eine Menge neuer Beftanbtheile hinzugefügt murben: bischöfliche Berricaften, wie Burgburg, Bamberg, Baffau u. f. f., reichsftabtifche Gebiete, wie Nurnberg, Augsburg, Regensburg u. f. f., markgräflich-branbenburgische, wie Ansbach und Bapreuth, gefürftete Propfteien, wie Berchtesgaben u. f. f. Da murben Länder hinzugethan und wieber weggenommen und wieber bingugethan, wie Burgburg, andere einverleibt und wieber abgetrennt, wie Throl und Salzburg. In biefem auf= und abfluthenden Canber= gemifch gab es junachft teine andere Staatseinheit als die bureaufratifche ber Centralisation nach frangofischem Mufter, wie fie unter bem Ministerium Montgelas (1799-1817) eingeführt und ausgeübt murbe, ohne Rudfict auf die hiftorischen Besonderheiten, auf die Unterschiede bes Glaubens und ber Sitten, ber katholischen und protestantischen Bevollferungen: baber biefe Centralifation mit ben Grunbfagen ber Tolerang und Aufklarung, ber Glaubens- und Gewiffensfreiheit als politischen Nothwendigfeiten verfnüpft mar.

Mit ber neuen Staatseinheit sollte auch eine neue Bilbungs= und Rultureinheit Sand in Sand gehen, bas neubahrische Königreich sollte ein Musterstaat der Intelligenz werden, womöglich der erste in Deutschstand, womöglich in kurzester Zeit. Deshalb berief man eine Menge

berühmter und gelehrter Manner in das Land, wie die Jenenser Paulus, Niethammer, Schelling u. a. Indessen ließen sich solche Dinge, wie Bolksbildung, nicht von oben herunter machen und importiren, sondern wollten von innen heraus erzogen und entwickelt werden.

Dieser Art ber Centralisation gab man eine Bezeichnung, die sie am allerwenigsten verdiente: man nannte sie "Organisation". Unaußegeset wurde organisitt und die gemachte Organisation wieder verändert, was man scherzhaft "Berorganisiren" nannte. Keiner der neuen Beamten sühlte den Boden sest unter seinen Füßen, sondern immer bebend. Die einen waren "organisationsneugierig" die andern "verorganisationsegierig". Sine neue Mode Herrnhüte nannte man "Organisationshüte". Da Hegel seinen Freund, den Schulrath Paulus in Bamberg, gern dort behalten wollte, schrieb er an Niethammer: "Berorganisiren Sie uns nur nicht den Paulus!"

#### 2. Der Mangel an Autorität und Publicität.

Die Methobe ber sogenannten Organisation litt an zwei Grundmängeln, welche Hegel mit aller Schärse erkannt und in seinen Briesen an Niethammer erseuchtet hat: es sehlte die richtige Art der Autorität, als welche nicht bloß im Rommando besteht, und die richtige Art der Publicität, ohne welche von Bolkserziehung und Bolksfreiheit nicht die Rede sein kann.

Dem litterarischen und wissenschaftlichen Leben, welches einen sehr wesentlichen Theil der nationalen Bildung ausmacht, gebreche eine diffentliche, gewichtige Autorität, ein litterarischer Moniteur, welcher im Stande sei, die unreisen und schlechten Geburten, pruritus, wie sie Gegel nennt, gleich aus dem Wege zu schaffen, die sonst, wenn man sie gewähren läßt und schweigt, nicht ohne Wirkung bleiben, denn sie haben den ungeheuren Vortheil der Rede über die Stummheit. Er hatte elende Schriften vor Augen, wie die eines gewissen Rottmanner über Jacobis Rede in der Akademie, die eines gewissen Rittershausen über Schellings Rede. "Das eigentliche Mittel, dergleichen pruritus zu begegnen, sehlt Ihnen", schreibt Gegel an Niethammer, "denn sie haben keinen Moniteur. Das ungewaschene Waul muß man durch Autorität bezähmen und schließen." "Bon der Autorität müssen wir ohnehin ansangen, d. h. von dem Glauben, daß um ihres Ruhmes willen —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 183 figb. (Hegel an Riethammer. Bamberg, 15. Sept. 1808.) — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 149—154. (Br. v. 22. Jan. 1808.)

bie anbern zunächst um bes Ansehens in einem Staate willen — Plato, Aristoteles, wenn wir sie schon nicht verstehen, b. h. was sie sagten, als schlechtes Beug sinden, indem jest unsere Gedanken und die ihrigen einander entgegenstehen, sie mehr Zutrauen als unsere Gedanken verdienen" u. s. f. f.

Segels Meinung betrifft einen sehr wichtigen pabagogischen Grundsfat, den wir wohl am besten mit dem goetheschen Worte aussprechen: "Ist Gehorsam im Gemüthe, wird nicht fern die Liebe sein". Das gilt auch von dem intellectuellen Gehorsam, der jener Autorität bedarf, von welcher Hegel schreibt: "Von der Autorität muß man ohnehin ansfangen" u. s. f.

Dann fährt er so fort: "Die litterarische Seite eines Moniteur muß übrigens als Nebensache erscheinen, und die Hauptsache bleibe das politische Aeußere und Innere, was eben auf jene auch einen Schein von Autorität wirft. Allein Sie haben auch keinen politischen Moniteur; um das Wort zu transchiren, Sie haben Schreib= und Preß= (hätte schier gesagt Freß=) Freiheit, aber keine Publicität, d. h. daß die Regierung ihrem Bolke den Zustand des Staates vorlegt, Verwendung der Staatsgelder, Schulbenwesen, Organisation der Behörden u. s. f. — Dies Sprechen der Regierung mit dem Volke über ihre und seine Interessen ist eines der größten Elemente der Kraft des französischen und englischen Volks. Es wird viel zu diesem Sprechen ersordert, vor allem aber Muth."

Schon ben 8. Juli 1807 hatte Hegel geschrieben: "Aber von München aus scheint die Publicität nicht geliebt ober gesucht zu werden. Und doch ist die Publicität eine so göttliche Macht, gedruckt sieht die Sache so oft ganz anders aus als gesagt und gethan, ihre Schiesheiten kommen ebenso sehr an den Tag als ihre Vortrefflichkeit, die ihren Glanz dadurch erhält. — Diesen klaren und unparteisschen Spiegel in seiner Reinheit zu erhalten, dazu habe ich auch schon das Meinige gethan" (fügt er scherzend hinzu), "indem ich jest etwas weißeres Papier zu meiner Zeitung nehmen lasse."

In ber Bamberger Zeitung stand in ber Nr. vom 8. Februar 1808 unter ben Bermischten Rachrichten zu lesen: "In mehreren Rheinbundslanden wird von Sinführung bes Code Napoléon und ber constitus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 151. (Bamberg, 22. Januar 1808.)

— <sup>2</sup> Cbenbas. S. 151 u. 152. — <sup>3</sup> Ebenbas. I. S. 119.

tionellen Formen, welche bei ber Organisation bes Ronigreichs Beftfalen zu Grunde gelegt werben, als von einem nabe bevorftebenden Ereignif gesprochen". Dit Beziehung auf biefe Rachricht fcreibt Segel einige Tage fpater an Niethammer: "Die Bichtigkeit bes Code tommt aber noch in feinen Bergleich mit ber Bichtigkeit ber Soffnung, bie man baraus fcopfen konnte, bag auch bie ferneren Theile ber frangöfischen ober westfälischen Conftitution eingeführt würben. — Freiwillig geht's schwerlich, aus eigener Ginficht - benn wo ift biefe vorhanden? - auch nicht; wenn es jedoch nur bes Simmels, b. h. bes frangofischen Raifers Wille ift, bag es geht, und bie feitherigen charakteriftischen Mobalitäten ber Centralifation und Organisation verschwinden, in welchen keine Berechtigkeit, keine Garantie, keine Popularität ift, fonbern bie Willfur und Rlugelei bes Einzelnen. - 3ch weiß nicht, ob fie bies für einen besonderen Bunkt bei ber Beantwortung ansehen wollen, aber barum ersuche ich Sie wenigstens meine anfangenbe Soffnung, ob wir uns weiterer Nachahmungen zu verseben haben, für ein fleines Buntiden anzusehen, woran mein ganges politisches Gemuth bangt. In ber Beitung ift von einem Rundigen etwas ber Art ju verfteben gegeben worden."1

Diese Worte enthalten ein Bekenntniß. Was er verwünscht, ist bie Centralisation ohne Constitution. Die Hoffnung auf einen Bersfassungsstaat ist das Pünktchen, woran sein ganzes politisches Gemüth hängt.

## 3. Die altbaprifche Finfterniß.

In Altbahern lagen die Geisteszustände, verschlossen und unsempfänglich gegen das Licht der Neuzeit, wie sie waren, in dickem Dunkel. "Dieses Bayern ist ein wahrer Dintenklecks im Lichttableau Deutschlands", hatte Hegel gelegentlich gesprächsweise zu dem Geheimrath Bahard gesagt, der die Montgelas'sche Ausklärung in Schutz nahm und sich große Dinge davon versprach. In seinem Briese an Niethammer hatte Hegel diese Aeußerung wiederholt und darauf hingewiesen, in welchem Zustande der Trägheit und Nichtigkeit sich die höhere Gelehrsamkeit, Philologie und Philosophie in Bahern befänden. Seit fünfzig, vielleicht seit hundert Jahren sei in Bahern keine bemerkenswerthe Ausgabe eines classischen Autors erschienen, der Lectionskatalog der Landesuniversität Landshut enthalte gar keine philosophischen Bor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Segel. I. S. 158 u. 159. (Anmig.) (Bamberg, 11. Febr. 1808.)

lesungen mehr, nicht einmal solche über Logik; in Altborf sei nicht ein= mal ein Professor ber Philosophie vorhanden u. f. f. 1

Wie es mit der Bolksbildung in Bahern aussah, hatte Gegel seinem Freunde in München an einem jüngst erlebten Fall mitten aus der Gegenwart geschildert. Bahrische Soldaten, die im Jahre 1809 wider Oesterreich ins Feld rücken sollten und nach einigen Tagesmärschen die bahrischen Grenzen noch nicht überschritten hatten, glaubten in der Türkei zu sein und hielten die Altbahern für Türken.

#### 4. Der fanatifche Spozoismus.

Das Alte und Neue gingen in bem zusammengewürselten Königreich nicht zusammen. Die altbahrische Finsterniß war bem Licht ber Neuzeit nicht bloß abgewendet, sondern auch von Grund aus abgeneigt und erbost über alle die neuen Männer, welche man zur Gründung und Verbreitung zeitgemäßer Vildung ins Land gerusen hatte. Einer der höheren Beamten in München, Christoph von Aretin, hatte eine sogenannte Patriotenpartei gestistet und gegen die neuberusenen protestantischen Gelehrten gehetzt. Jacobi wurde im Theater öffentlich beschimpst, A. Feuerbach durch Pöbelhausen in seiner Wohnung heimgesucht und insultirt, Thiersch durch ein mörderisches Attentat bedroht, Jacobs kehrte so schnel als möglich nach Gotha zurück u. s. s.

Segel bezeichnete biese unerhörten Scenen, Ausbrüche ber Rohheit und bes wilben Fanatismus, mit dem Worte "Hogoismus", um nicht in gutem Schwäbisch "Sauwirthschaft" zu sagen, was er übrigens auch sagte und mit allen bazugehörigen kennzeichnenden Worten auch ausführte.

## II. Die bagrifche Reaction.

1. Die Conflicte in ber Stubiencommiffion. Riethammers Rieberlage.

Balb aber wurden die Berhältnisse weit schlimmer und bedrohlicher, als die Reaction aus den Abgründen des Pobels auf die Hohen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 168—177. (Bamberg, 20. Mai 1808.) Dieser Brief (Nr. 54) ist einer ber ausführlichsten und wichtigsten. — <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 226—230. (Kürnberg, 7. März 1809.) — <sup>3</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (Schelling.) 2. Aufl. Buch I. Cap. X. S. 126—130. Die erwähnten Scenen gegen A. Feuerbach und Thiersch hatten am 15. April 1810 und 28. Febr. 1811 statzgefunden. — <sup>4</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 265—267. (Kürnberg, 7. Aug. 1810.) S. 274—277. (Kürnberg, 27. Sept. 1810.) Als Hegel diesen Brief schrieb, war Jacobs' Familie schon nach Gotha durchgereist. (S. 276.) Bgl. Briefe I. S. 254 sigb. (Br. v. 15. März 1810.)

Regierung emporstieg und selbst den König Max I., der jene Pöbelsschen "Bubereien" genannt und verurtheilt hatte, gesangen nahm. Nach dem Absalle Baherns von Napoleon im Vertrage zu Ried (8. October 1813), nach dem bewunderungswürdigen, aber unglücklichen Feldzuge Napoleons im Jahre 1814, vollends nach seinem Untergange auf dem Felde von Waterloo (18. Juni 1815), änderte sich die Lage und Richtung der Dinge. Seit dem österreichischen Einsluß kam in Bahern die Geltung der stocktatholischen Partei ins Uebergewicht, was vor allem Niethammer in seiner Stellung zu fühlen bekam.

Noch im Frühjahr 1811 hatte Niethammer triumphirt. Er hatte als protestantisches Mitglied der Studiensection beim Könige seine Entlassung oder die seines katholischen Gegners (Wismayr) verlangt, die letztere war erfolgt und sein Einfluß von neuem besestigt. Nichtskonnte unserem Segel nach seiner eben erfolgten Berlobung erfreulicher sein als diese Nachricht: "Seit gestern weiß ich, daß der König untersichrieben hat. Ich bleibe also. Quod selix kaustunque sit."

Funf Jahre fpater faben bie Dinge gang anders aus. In einer Sitzung ber Studiencommission bom 26. April 1816 mar Niethammer überftimmt und es war burch die fatholische Mehrheit (wozu jener Wismahr und ber uns von Schelling ber bekannte Caj: Beiller gehörte) beschloffen worben: bag für ben Gintritt in bie Progymnafien bas Alter ber Böglinge herabgesett werben folle, wodurch ber Elementarunterricht befoleunigt, verfürzt und alfo verschlechtert murbe, und bag in ben Symnasien der Unterricht in der Mathematik und in der philosophischen Borbereitungswiffenschaft aufzuheben fei. Darüber mar es in ber Sitzung zum Streit gekommen. Riethammer hatte fich abermals an ben Ronig gewendet (28. April) und vorgestellt, bag jene Beschluffe auf bie protestantische Erziehung unanwendbar seien. Der Ronig aber hatte in feinem Rescript vom 4. Juni 1816 ben Gegnern Recht gegeben, ihre Befcluffe befraftigt und bem Oberschulrath Riethammer "bas allerhöchfte Digfallen" eröffnen laffen, sowohl über fein Benehmen in jener Sigung als auch insbesonbere barüber, baf berfelbe in feiner Eingabe fich "bie Reprasentantschaft bes protestantischen Religionstheils in Schulfachen" angemaßt habe, wahrend in Schulfachen bie Confession nicht in Frage fomme. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 303. (Brief Riethammers vom 7. Mai 1811.) — \* Ebenbas. I. S. 396—398. (Niethammer an Hegel v. 16. Juni 1816.)

Niethammer hatte von einer folden Reprafentanticaft nicht gerebet, fonbern blog von feiner Umtspflicht und ber barin enthaltenen Berantwortlichkeit. Es ware ben Gegnern ficherlich ermunicht gewefen, wenn Niethammer seine Entlassung genommen batte, aber er mar viel au besonnen und tapfer, um sein Welb au verlaffen, als das trübe Wetter hereingebrochen mar, wie er vorausgesehen. Schon in feinem Briefe bom 19. November 1815 hatte er seinem Freunde Begel berfunbet, daß eine allgemeine Reaction im Anzuge fei, und beren Zeichen geschilbert. "Wie die Würmer, Frosche und anderes Geschmeis oft bem Regen nachziehen, fo bie Beiller und Conforten bem truben Tag, ber fich über bie gange civilifirte Welt ausbreitet. In ber allgemeinen (Sund-) Muth, in der alles Beraltete gurudftromt, glaubt biefes litterarische und pabagogische, wie bas übrige Gefindel seinen Moment gefunden zu haben; und ich fürchte faft, es hat ihn gefunden! ich Ihnen icon munblich von Borichlagen jur Aufhebung ber Brimarschulen gesagt habe, hat fich indeß weiter umgetrieben, und man ift in ber Frechheit so weit gekommen, daß man die Brofefforen nicht nur ber Philosophie, sondern sogar ber Mathematik an ben Symnafien für entbehrlich und nachtheilig erklart und geradezu 6 Claffen (Rubi= ment, Grammatik, Poefie und Rhetorik) als bas Gine, was noth fei, predigt; - und bergleichen nicht etwa nur tauben Ohren! Bas baraus werben wirb, ift mir an fich febr gleichgultig, nicht bloß fur meine Person, sondern felbst beinahe auch icon fur die Sache. Das bumme Pfaffenvolt in Bagern wird faul und bumm bleiben, wenn man's fo haben will - jum Glud bedarf die Bilbung ihr Afpl nicht mehr in Bapern zu suchen, wo man fie ohnehin nur hereingelockt zu haben iceint, um fie tobtzuschlagen! Aber fie follen uns boch nicht fo im Stillen abthun! und fie follen uns nicht nach bem Schnitt vormaliger Monchiculen unfere protestantischen Studienanstalten verftummeln! Dagegen will ich mich wehren bis auf ben letten Mann, ber ich noch au fein boffe."1

Wie richtig seine Auffassung und Beurtheilung der Zeitlage war, bewies ihm das königliche Rescript vom 4. Juni 1816. "Ein merk-würdiges Document ist allerdings diese allerhöchste Entschließung, mir insofern nicht unerwünscht, als es mir zum Beweis dient, daß die Protestanten in diesem Lande förmlich rechtlos sind."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 387 u. 388. — <sup>2</sup> Cbenbaf. I. S. 398.

#### 2. Montgelas' Entlaffung und bas Concorbat.

Am 2. Februar 1817 wurde das Ministerium Montgelas entlassen und im Lause des Jahres zwischen Bahern und Rom ein Concordat geschlossen, "das Seinesgleichen gar nicht hat". So schrieb Riethammer am 27. December 1817. Einer der Hauptgeschäftssührer dieses Concordats war Casimir Häffelin, Bischof i. p. von Chersones, von dem Niethammer berichtet, daß er selbst dei einer amtlichen Gelegenheit Zeuge war, wie dieser Bischof sich im Zweisel darüber besand, ob das Neue Testament zur Bibel gehöre ober nicht.

## 8. Begels Beitanichauung und hoffnung.

Segel lebte der Ueberzeugung, daß mit dem Sturz und der Selbstzerstörung Napoleons das Zeitalter der französischen Revolution vollendet und das des bewußten und besonnenen Fortschritts der Bölker und der großen Massen gekommen sei.

Nach der Abdankung Napoleons in Fontainebleau (11. April 1814) schrieb er an Niethammer: "Es sind große Dinge um uns geschehen, es ist ein ungeheures Schauspiel, ein enormes Genie, sich selbst zerstören zu sehen — das ist das τραγικώτατον, das es giebt; die ganze Masse Mittelmäßigen mit seiner absoluten bleiernen Schwerkraft drückt ohne Rast und Bersöhnung so lange bleiern sort, dis es das Höhere herunter, auf gleichem Niveau oder unter sich hat; der Wendepunkt des Ganzen, der Grund, daß diese Masse Gewalt hat und als der Chor übrig und obenauf bleibt, ist, daß die große Individualität selbst das Recht dazu geben muß, somit sich selbst zu Grunde richtet. Die ganze Umwälzung habe ich übrigens, wie ich mich rühmen will, vorausgesagt in meinem Werke, das ich in der Nacht vor der Schlacht von Jena vollendet" u. s. f. 2

Und was sagt er zu der banrischen Reaction, die ihm Niethammer zwei Jahre später so handgreislich geschildert? "Die allgemeineren Weltbegebenheiten und Erwartungen, sowie die der näheren Areise versanlassen mich meist zu allgemeineren Betrachtungen, die mir das Einzelne und Nähere, so sehr es das Gesühl interessirt, in Gedanken weiter wegrücken. Ich halte mich daran, daß der Weltgeist der Zeit das Commandowort zu avanciren gegeben; solchem Commando wird parirt; dies Wesen schreitet wie eine gepanzerte, sestgeschlossene Phalanz unwiders

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 13. (Niethammer an Hegel. München, 27. December 1817.)
 <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 371. (Br. v. 29. April 1814.)

Fifcher, Gefc. b. Philof. VIII. R. M.

stehlich und mit so unmerklicher Bewegung, als die Sonne schreitet, vorwärts, durch die und dunn; unzählbare leichte Truppen gegen und für dasselbe flankiren drum herum, die meisten wissen von gar nichts, um was es sich handelt, und kriegen nur Stöße durch den Kopf, wie von einer unsichtbaren Hand." — "Die sicherste Partie ist wohl, den Avancirriesen fest im Auge zu behalten, so kann man sogar hinstehen und zur Erbauung gesammter vielgeschäftiger und eifriger Companschftselbst Schuhpech, das den Riesen sessensten soll, mit anschmieren helsen und zur eigenen Gemüthsergözlichkeit dem ernsthaften Getriebe Vorschube leisten. Die Reaction, von der wir so viel dermalen sprechen hören, habe ich erwartet, sie will ihr Recht haben: la vérité en la repoussant, on l'embrasse, ist ein tiessinniges Jacobisches Wort."

Echt hegelsche Worte! Worte von dem unnachamlichen Stempel bieses Philosophen. Der Weltgeist ist nicht pressirt. Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit. Nachdem die große Individualität in einer ungeheuren Tragödie sich selbst zerstört hat, bleibt nichts übrig als der Chor. Jetzt kommt der Chor obenauf und beginnt zu handeln. Das Commandowort des Weltgeistes heißt: die Wassen abanciren!

Was Segel im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, nach den Tagen von Fontaineblean und Waterloo vorausgesehen und vorausgesagt hat, das ist heute, am Ende dieses Jahrhunderts, wohl ein gemeinsverständliches Wort. Er hat gesagt: die Massen avanciren.

## Reuntes Capitel.

# Hegel als Professor der Philosophie in Beidelberg.

(1816--1818.)

## I. Drei Berufungen.

#### 1. Erlangen.

Seit dem 25. November 1810 lag die Universität Erlangen in der baprischen Machtsphäre, und wir wissen, welche indrünstigen, von Niethammer unterstützten und bestärkten Hoffnungen Segel seit lange

<sup>1</sup> Briefe. I. S. 401 u. 402. (Br. v. 5. Juli 1816.)

gerabe auf diese Universität gerichtet hatte. Schon im Mai 1811 hatte ihm Niethammer geschrieben, daß seine Berusung nach Erlangen unzweiselhaft sei und spätestens nach dem Schlusse des laufenden Schulziahres erfolgen werde. Michts erfolgte. Umsonst wartete Hegel von Jahr zu Jahr und am Ende, des Wartens und Hoffens müde und überdrüfsig, saßte er den beherzten Entschluß, da er vernahm, daß man in Erlangen einen Prosessor der Philologie nöthig habe, sich der bayrischen Regierung aus freien Stücken zu dieser Stelle selbst anzusbieten.

#### 2. Berlin.

Gleichzeitig mit ber Bavarifirung Erlangens war bie Universität Berlin gegrundet worben, gleichzeitig mit feinen neuen Aussichten auf eine Anstellung in Erlangen eröffneten fich fur Begel gunftige Ausfichten auf eine Berufung nach Berlin, wo die feit bem Januar 1814 erledigte Professur Fictes noch immer nicht besetzt mar. Unter ben Borfcblagen, die von feiten ber Facultat jur Bieberbesetung biefer Stelle gemacht werben follten, mar auch fein Rame. Friedrich von Raumer, ber mit bem Minifter von Schudmann gute Beziehungen unterhielt und fich fur bie Sache und bie Berfon nach feiner lebhaften Art intereffirte, hatte auf einer Forschungsreife nach Italien, Die er jum 3mede feiner Sobenftaufengeschichte unternommen, ben Philosophen in Rurnberg befucht.3 Der Minifter von Schudmann, ber von Riebuhr wußte, baß Begel eine Berufung nach Berlin muniche, hatte fcriftlich bei bem Philosophen felbst angefragt, ob er, icon feit Jahren bem atabemischen Ratheber fern und vielleicht entfrembet, noch die Rraft bes lebenbigen und einbringenben Bortrags völlig besite, bie gur Ausübung bes philosophischen Lehrfachs unumganglich nöthig fei, namentlich jest, wo das leidige Treiben in ben Brobftubien überall fich bemertbar mache. Da Begel fich die Berufung munichte, fo mußte er fich bie fragliche Kraft wohl zutrauen. Da er acht Jahre lang als Brofeffor am Symnafium ju Nurnberg thatig gewesen, fo hatte er feine Lehrfraft nicht ungeubt gelaffen, fonbern bewährt. Die Frage bes Minifters war offen, gut gemeint, aber recht überfluffig. Rurg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 301. (Br. v. 5. Mai 1811.) Bgl. S. 308—320. (Br. Hegels vom 27. Aug. 1811.) — <sup>2</sup> Ebendaß. I. S. 395 figh. (Br. v. 8. Juni 1816.) Bgl. über Erlangen: S. 319 u. 333. — <sup>2</sup> Ebendaß. I. S. 410—413. (Raumer an Hegel. München, ben 7. August 1816.) — <sup>4</sup> Ebendaß. I. S. 415 u. 416. (Berlin, ben 15. August 1816.)

nachher hatte Niethammer bei seiner Anwesenheit in Berlin mit bem Staatsrath Nikolovius über die Angelegenheit gesprochen und war von der Sicherheit der Berusung Hegels überzeugt. Aber die Stunde für Berlin hatte im Leben Hegels noch nicht geschlagen.

#### 3. Beibelberg.

Auch in Beibelberg, wohin Segel icon vor elf Jahren nach jenem Briefe an J. S. Bog fich eine Berufung gewünscht hatte?, zeigten fich neue Aussichten. Damals mar J. F. Fries bazwischen getreten und wurde jest als Professor ber Philosophie und Physit wieder nach Jena berufen. Die Stelle mar frei. Im Auftrage ber babifchen Regierung fcrieb ber Prorector ber Universität an Segel, um ihm die ordent= liche Professur der Philosophie angutragen mit einer Besolbung von 1300 Gulben und einigen Naturalien. Der Prorector bes laufenben Studienjahres mar Rarl Daub, feit zwanzig Jahren Professor ber Theologie in Beibelberg, einer ber tiefften theologischen Denter, welcher von Rant ju Schelling fortgeschritten mar und unter bem Ginflug ber fcellingschen Freiheitslehre seinen "Judas Ifcarioth ober bas Bofe in Berhaltniß jum Guten" ausarbeitete und bas erfte Seft hatte erscheinen laffen (1816). Er war icon von bem Studium ber hegelichen Philofobbie ergriffen und bat fich ihr balb mit ganger Seele augewendet. Daß bie Berufung burch biefen Mann gefcah, burfte als eines ber aunstigften Aufpicien gelten.

Daub schrieb: "Nun würde aber Heibelberg an Ihnen, wenn Sie ben Ruf annähmen, zum ersten mal (Spinoza wurde einst, aber vergebens, hierher berusen, wie Sie vermuthlich wissen) seit Stiftung der Universität einen Philosophen haben. Den Fleiß bringt der Philosoph mit, und der Philosoph, der Heißt, bringt noch vieles andere mit, wovon freilich die wenigsten hier und — überall bis jest eine Ahnung haben, und was durch bloßen Fleiß nicht errungen werden kann" u. s. f. "Erleb' ich's, daß Sie der Universität Heidelberg anzgehören, die ich wie meine Pflegemutter liebe und bis ans Ende lieben werde, so ist ein reiner und erquickender Lichtstrahl in mein Leben gefallen."

"Dann wurde heibelberg jum ersten mal seit Stiftung ber Uni= versität einen Philosophen haben." Ein großes vielumfaffenbes Wort!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 425 u. 426. (Jena, ben 13. September 1816.) — <sup>2</sup> S. oben Cap. VI. S. 71. — <sup>3</sup> Briefe. I. S. 406—408. (Heibelberg, ben 80. Juli 1816.)

Als Daub biese Worte fcrieb, gahlte bie Univerfitat, bie alteste bes beutschen Reichs, 430 Jahre!

Da Hegels nürnberger Einkünfte 1560 Gulben betrugen, so machte bie Besolbungsdifferenz noch eine kleine Schwierigkeit. Er war freudig bereit, dem Ruse Folge zu leisten, wenn man ihm freie Wohnung und die Jusage einer künftigen Gehaltsvermehrung geben wolle. Man erhöhte die Besolbung auf 1500 Gulben, womit die Schwierigkeit vollskommen aus dem Wege geräumt war.

Am 24. August 1816 hatte Hegel sein Entlassungsgesuch aus bahrischen Diensten eingereicht. Unter dem 4. September 1816 verstündete das R. Bahrische Regierungsblatt, daß am 25. August die Directorstelle an dem philologischen Seminar zu Erlangen nehst der ordentlichen Lehrstelle der Beredsamkeit, Dichtkunst, dann der classischen, griechischen und römischen Litteratur, dem bisherigen Rector und Prosessor am Ghmnasium zu Kürnberg, G. W. Fr. Hegel, verliehen worden sei.

Erlangen war um einen Tag zu spat, Berlin noch nicht zu rechter Stunde gekommen. Der Weg von Nürnberg nach Berlin ging burch Heibelberg.

## II. 3mei Jahre in Beibelberg.

#### 1. Die Enchlopabie.

Nachbem Hegel in der Oberclasse des nürnberger Symnasiums acht Jahre hindurch in der philosophischen Encyklopädie und während besselben Beitraums in der Unterclasse und Mittelclasse in den philosophischen Theilwissenschaften, wie früher erwähnt, unterrichtet hatte, konnte zur Erneuerung seiner akademischen Lehrthätigkeit und im Entwicklungsgange der letzteren nichts näher gelegen sein, als die Encyklopädie zum Gegenstand seiner ersten Borlesung und zum Thema seines ersten litterarischen Werkes zu nehmen. Er las gleich im Winter von 1816—1817 über die "Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften", im solgenden Semester über Logik und Metaphysik "nach Anleitung seiner demnächst erscheinenden Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften", und im Sommer 1818, seinem letzten Semester in Heidelberg über "die Philosophischen Lehrbuch. Dasselbe war im Frühjahr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Antworten an Daub find vom 6. August, 20. Aug. und 8. Sept. Die erste ist unterzeichnet "Segel, Schulrath und Rector". Briefe, I. S. 408 bis 410, S. 417—419, S. 423 u. 424. — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 423. Anmig.

1817 erschienen, die Borrebe stammt aus dem Mai dieses Jahres, "Enchklopadie der philosophischen Wissenschaften im Grund-rifse". Roch bei seinen Ledzeiten hat Hegel zwei neue Auslagen der Enchklopadie erlebt, 1827 und 1830, die vierte stammt von Rosenstranz (1845.)

Wie sich bie Phanomenologie zu Hegels jenaischer Periode und bie Logik zu seiner nurnberger verhalt, so verhalt sich die Enchklopabie zur heibelberger.

#### 2. Borlefungen und Amtsgenoffen.

Während seiner vier Semester in Heibelberg hat Hegel sechs versschiedene Vorlesungen gehalten. Zu den schon in Jena gehaltenen Vorlesungen über Logik und Metaphysik, Naturs und Staatsrecht und Geschichte der Philosophie kommen die Vorlesungen über philosophische Encyklopādie, über Anthropologie und Psychologie und über Aesthetik/Die Geschichte der Philosophie hebt sich in den heidelberger Vorlesungen weit mehr hervor als in den jenaischen, er hat darüber in den beiden Wintersemestern (1816/1817 und 1817/1818) gelesen; das erste mal heißt es in der Ankundigung: "nach eigenem Plan"; das zweite mal: "mit ausschrlicher Behandlung der neueren als zur Einleitung in die Philosophie, nach Dictaten". Die erstgenannte Vorlesung hält er sechsstündig, die andere fünsstündig.

Als Segel mabrend bes Winters 1805-1806 jum erften mal bie Geschichte ber Philosophie in Jena portrug, murbe bie Schlacht von Aufterlit geschlagen und ber Rheinbund gegrundet. Als er fie jum zweiten male vortrug und feine Behrthatigfeit in Beibelberg am 28. October 1816 bamit eröffnete, mar bie Welt im Frieden und Naboleon auf St. Selena. Die Zeit ber Beltbetrachtung, ber Ginkehr bes Beiftes in fic, ber Philosophie mar getommen. Begel fprach es in seiner Antrittsrebe aus und nahm ben Genius bes beutschen Bolks für bie Philosophie in Anspruch. "Bir haben ben höheren Beruf von ber Natur erhalten, die Bewahrer biefes heiligen Teuers ju fein." "Wir find überhaupt jest fo weit getommen, ju foldem größeren Ernft und Bewuftsein gelangt, bag uns nur Ibeen, und bas, mas fich por unferer Bernunft rechtfertigt, gelten tann; ber preugifche Staat ift es bann naber, ber auf Intelligenz gebaut ift." "Laffen Sie uns gemeinschaftlich bie Morgenröthe einer iconeren Beit begrugen, worin ber bisher nach außen geriffene Beift in fich gurudgutehren und gu fich

felbst zu tommen vermag und für fein eigenthumliches Reich Raum und Boden geminnen fann, wo bie Gemuther über bie Intereffen bes Tages fich erheben und für bas Bahre, Ewige und Göttliche empfänglich find, empfänglich bas Sochste zu betrachten und zu erfaffen." habe mein Leben ber Biffenschaft geweiht, und es ift mir erfreulich. nunmehr auf einem Standorte mich zu befinden, wo ich in hoberem Dage und in einem ausgebehnteren Birfungsfreise gur Berbreitung und Belebung bes boberen wiffenschaftlichen Intereffes mitmirten und junachft ju Ihrer Ginleitung in baffelbe beitragen tann." "Der Muth ber Bahrheit, ber Glaube an bie Macht bes Geiftes ift bie erfte Bebingung ber Philosophie."1

Seine Lehrthätigkeit in Beibelberg mar eine fehr eifrige und angespannte. Im erften und letten Semefter bat er je zwei Borlefungen ju funf und feche Stunden und mabrend ber beiben mittleren Semefter (von Oftern 1817 bis Oftern 1818) je brei Borlefungen gehalten, fo baß er wochentlich fechszehn Stunden las. "Bas mich betrifft", schreibt er am 11. December 1817 an Riethammer, "fo lefe ich in biefem Semefter brei Collegien, die mir fo gut als alle meine Stunden wegnehmen, ich bin erft ein angehender Universitätsprofeffor, und inbem ich bie Wiffenschaften, bie ich vortrage, eigentlich meift erft zu machen habe, fo erklaren Sie fich hieraus die sonft Borwurf verdienende Seltenheit meiner brieflichen Aeuferungen."3

3d laffe anmerkungsweise bie zeitliche Reihenfolge feiner Borlefungen folgen, wie fie in ber urfundlichen "Unzeige ber Borlefungen" verzeichnet ift.3

(Beibelberg, bei A. Ogwalb), 6 Stunden wochentlich, von 11-12 Uhr, wovon bie Stunde am Sonnabend von ber Mitte bes Semefters einem Conversatorium gewibmet wirb.

<sup>1</sup> Berte. Bb. XIII. (Gefc. b. Philof. I.) S. 8-6. - 2 Briefe. II. S. 11 figb. 3 Die Namen ber fünf Facultaten beigen: "Gottesgelahrtheit, Rechtsgelehrtheit, Argneigelahrtheit, Staatswirthichaft und gur philosophischen Racultat gehörige Behrfacher, welche letteren folgenbe feche Racher umfaffen: Bitterargefdicte, philosophifde Wiffenfdaften, Philologie und Alterthumstunde, Siftorie nebft ihren Gulfs- und Rebenwiffenschaften, Mathematifche Biffenschaften, Raturfunbe.

I. Binterhalbjahr 1816-1817: 1) Encyflopabie ber philosophischen Biffenschaften, 4 Stunden wochentlich, von 10-11 Uhr.

<sup>2)</sup> Gefdicte ber Philosophie, nach eigenem Plane, 6 Stunben, von 3-4 Uhr. II. Sommerhalbjahr 1817: 1) Bogit und Metaphyfit nach Anleitung feiner bemnachft ericeinenben Enchflobabie ber philofophifden Biffenfcaften

Die Zahl ber Zuhörer war zu Anfang sehr gering und hat sich während bes ersten Semesters nach einigen Stunden in der Enchklopadie auf einige zwanzig, in der Geschickte der Philosophie auf einige breißig gehoben. Gine die Studentenschaft bewegende und in Menge ergreisende Wirksamkeit, welche Tradition oder gar Schule hätte stiften und hinterlassen können, hat Gegel in Heidelberg kaum ausgestht, dazu war die Art seiner Lehrvorträge nicht geeignet und auch die Dauer derselben zu kurz.

Die Universität war in fünf Facultäten getheilt, von benen die vierte die staatswirthschaftliche hieß. Unter Hegels Amtsgenossen leuchteten in der theologischen Facultät die Ramen Daub und Paulus, in der juristischen Thibaut vor allen und Karl Sal. Zachariä von Lingenthal, der Bersasser der vierzig Bücher vom Staat, in der medicinischen der Anatom Tiedemann und in der philosophischen der Philosoge Georg Friedr. Creuzer, der seit Ostern 1804 in Heidelberg weilte, durch seinen charakterlosen Liedeshandel mit dem Fräulein Karoline von Günderode den Selbstmord derselben (26. Juli 1806) verschuldet<sup>1</sup>, durch sein Werk: "Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen" sich eine große zeitgemäße und zeitweilige Berühmtheit erworden und die erbitterte Gegnerschaft von J. H. Boß hervorgerusen hat. Als diese Kämpse die Universität in weiten Kreisen aufregten, war Gegel nicht mehr in Heidelberg.

Paulus und Daub waren Antipoden, Daub und Creuzer gingen zusammen und gaben gemeinsam die "Studien" heraus, Hegel unterhielt freundschaftliche und geistesverwandte Beziehungen zu Daub und Ereuzer, am lebhaftesten zu Creuzer, mit dem er die gemeinsamen

<sup>2)</sup> Anthropologie und Pfychologie, nach Dictaten, 5 Stunden wöchentlich, von 5-6 Uhr.

<sup>3)</sup> Aefthetit nach Dictaten, 5 Stunden wöchentlich, von 4-5 Uhr.

III. Winterhalbjahr 1817—1818: 1) Anthropologie und Pfychologie, an ben fünf ersten Wochentagen, von 4—5 Uhr.

<sup>2)</sup> Gefcichte ber Philosophie, nach Dictaten. 5 mal, von 3-4 Uhr.

<sup>8)</sup> Raturrecht und Staatswiffenschaft, nach Dictaten, 6 mal, von 10-11 Uhr.

IV. Sommerhalbjahr 1818: 1) Philosophie in ihrem gesammtspftematischen Umfange nach seinem Lehrbuch Encyklopabie der philosophischen Wissenschaften und erläuternden Dictaten, täglich von 10-11 Uhr.

<sup>2)</sup> Aefthetit, nach Dictaten,  $5\,\mathrm{mal}$  wöchentlich, von  $5-6\,$  Uhr.

<sup>1</sup> Frieb. Creuzer und Raroline von Gunberobe. Briefe und Dichtungen, Gerausg, von Erwin Robbe. Beibelberg 1896.

Berührungspunkte der griechischen Religion und Philosophie, insbesondere der neuplatonischen Philosophie, namentlich des Proklus hatte, mit deffen Herausgabe Creuzer beschäftigt war. Dagegen erlitt seine fünszehnsährige, in Jena, Bamberg und Nürnberg genährte Freundschaft mit Paulus einen Stoß und ging in die Brüche. Ein neuer Amtsgenosse, bessen Bekanntschaft Hegel noch machen konnte, und dessen vielzährige Wirksamkeit als Lehrer und Schriftseller der Universität zu hohem Ruhm gereicht hat, war der Historiker Christoph Friedrich Schlosser, der in demselben Semester seine Lehrthätigkeit begann, als Hegel die seinige beschloß. Es war der Sommer 1818. Die für den Standpunkt Schlossers chardkeitschen Genesteristische Vorlesung hieß: "Allgemeine Geschichte der Cultur, vorzüglich in Rücksicht auf die Litteratur von den Zeiten der Römer dis auf die neuen Zeiten".

## III. Die heibelbergifden Jahrbucher.

1. Fr. S. Jatobis Berte.

Seit dem Jahre 1808 war mit der neubadischen Universität eine kritische Zeitschrift verbunden, "die heidelbergischen Jahrbücher der Litteratur", an welchen Hegel, von Creuzer ausgesordert, schon in Rürnberg mitgearbeitet hatte und jetzt für eine Reihe gelehrter Litteraturzweige (auch für die theologischen) das Geschäft der Redaction übernahm./Seine beiden ersten Beiträge betrasen den Philosophen Fr. H. Jakobi, von dessen gesammelten Werken der erste und dritte Band in den Jahren 1813 und 1816 erschienen waren.

Segel hat über Jakobi brei Auffätze veröffentlicht: ben ersten in bem kritischen Journal in Jena, welches er mit Schelling gemeinsam herausgab (1802), die beiben andern in ben heibelbergischen Jahrbüchern (1813 und 1816). In jenem Aufsatz, dem zweiten Theil einer größeren Abhandlung über Glauben und Wissen, hatte Hegel in vollem Einverständniß mit Schellings Identitätslehre die Standpunkte der kantischen, jakobischen und sichteschen Philosophie als solche gesaßt und beurtheilt, welche, wie alle Restexionsphilosophie, in der dualistischen Anschauungsweise, welche Unendliches und Endliches, Gott und Welt trennt, zurück- und steden geblieben sei. Jakobi habe es dem Spinoza zum

<sup>1</sup> Als ich während meines ersten Sommersemesters las, hielt Schlosser seine lette Borlesung, die ich gehört habe. Es war der Sommer 1851. Die Borlesung handelte "Ueber die historisch-politische Litteratur seit dem amerikanischen Kriege".

Borwurfe gemacht, daß berfelbe allen Dualismus, alle Endlichkeit und Zeitlichkeit in dem Wesen Gottes als der einen unendlichen Substanz habe ausheben wollen, als ob Spinoza diese Aushebung hätte vermeiden können und sollen, als ob sie nicht gerade das Thema und der Zweck seiner ganzen Lehre gewesen wäre. Dieser Tadel erschien in den Augen Hegels so ungereimt, daß er ihn lächerlich machte und Jakobi mit einer alten Reichsstadtwache verglich, welche dem Feinde, als er anrückte, zuries: er möge um Gotteswillen nicht schießen, es könnte sonst ein Unglück geben.

Als nun Segel fo viele Jahre fpater feine beiben Auffate in bie beibelbergifchen Jahrbucher fcrieb, hatten fich inzwischen feine Berhaltniffe fowohl zu Jatobi als auch zu Schelling febr geanbert, nicht bloß bie philosophischen, auch bie perfonlichen Beziehungen. Zwischen Satobi und Schelling, die in Munchen als Afabemiter lebten, einander un= sympathisch und abgewendet, mar eine litterarische Tobseinbicaft ausgebrochen, nachdem Jatobi feine Schrift "Bon ben göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" (1811) und Schelling alsbald feine Begenschrift "Denkmal ber Schrift von ben gottlichen Dingen u. f. f. bes Berrn Friedrich Beinrich Jakobi" (1812) veröffentlicht hatte. 3 mifchen Schelling und Segel lag bie Phanomenologie und bie Logit. b. h. bie begeliche Philosophie, fur Schelling ein unübermindlicher Stein bes Anftoges und bes Aergerniffes. Nun hatte Begel burch Riethammer ben Jakobi perfonlich kennen gelernt und liebgewonnen, er hatte in biefer Perfonlichkeit auch ben Philosophen und Schriftfteller wieberquer= tennen, ja felbft zwischen ber Lehre Jatobis und feiner eigenen mefent= liche Uebereinstimmungen aufzufinden gewußt, ohne die Differeng aus ben Augen zu laffen. Bon biefem Sauche ber Berehrung und Liebe find seine Auffage in ben beidelberger Jahrbuchern bewegt. Ihre Uebereinstimmung liegt barin, bag nach beiben Philosophen bas Abso= lute zu faffen ift als Beift, Freiheit, Selbstbewußtsein, mahrend ihre Differenz darin liegt, daß nach Jatobi die Erfaffung des Absoluten im unmittelbarem Biffen, b. h. im Gefühl und Glauben befteht, Begel bagegen in der vermittelten und vermittelnben, b. h. methobischen Erkenntniß ben Charafter und bas Gewicht feines Spftems entfaltet. "Jatobi hatte biefen Uebergang von der absoluten Substang jum ab-

¹ Hegels philosophische Abhandlungen. I. (Werke. Bb. I. S. 52–115. S. 62.) — ² Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aust.) Buch I. Cap. XI. S. 156–161. Buch II. Absch. IV. Cap. XXXIX. S. 668–686.

soluten Geiste in seinem Innersten gemacht und mit unwiderstehlichem Gefühl der Gewißheit ausgerusen: "Gott ist Geist, das Absolute ist frei und personlich". Die unerschütterliche Gewißheit dieser Leberzeugung, von welcher Jakobi getragen ist, anerkennt Hegel als dessen nicht genug zu schähende positive Bedeutung; daß diese Ueberzeugung keine andere Form hat und kennt, als die des unmittelbaren Bewußtseins und Gesühls, der Versicherung und Ahnung, des Glaubens und der intellectuellen Anschauung, ist und bleibt der charakteristische Mangel seiner Philosophie. "Was aber dem Vortrage von Versicherungen und dem bloßen Berusen auf solche Grundlagen die Trockenheit benimmt, ist der edle Geist, das tiese Gemüth und die ganze vielseitige Bildung des verehrten liebevollen Individuums."

#### 2. Die murttembergifchen Sanbftanbe.

Auf den Herzog Karl von Württemberg waren schnell nach einander seine beiden Brüder Ludwig Eugen und Friedrich Eugen gesolgt, mit welchem letzteren (Schwiegervater des Kaisers Pauls I. von Rußland) die Mömpelgarder Linie des Hauses Winnenthal auf den Thron Württembergs kam, wo sie noch herrscht. Schon am 23. December 1797 solgte ihm sein Sohn Friedrich, der eben Herzog geworden war, als Hegel in Frankfurt seine uns bekannte Schrift über die Nothwendigkeit württembergischer Resormen versaßte.

Der Herzog Friedrich hatte an bem zweiten Coalitionskriege gegen Frankreich theilgenommen, aber bei Zeiten seinen Separatfrieden gemacht und nach einer ersten Gebietsvermehrung die Würde eines Kurfürsten angenommen, wie sein Nachbar, der Markgraf Karl Friedrich von Baden. Nach einem in Stuttgart mit Napoleon persönlich gesschlossenen Allianzvertrage und einem neuen Länderzuwachs in Folge des Friedens von Preßburg wurde er König von Württemberg und eröffnete mit der seierlichen Erklärung dieser Erhöhung seiner Person und seines Landes das Jahr 1806. Als das Gestirn Napoleons sich zum Untergange neigte, erklärte der König im Bertrage zu Fulda (2. November 1813) seinen Absall von Napoleon und seinen Uebertritt zu den Alliirten.

Gemäß seiner politischen Klugheit und trot seiner gewaltthätigen und bespotischen Sinnekart, die ihn für seine Umgebungen zu einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bermischte Schriften. I. (Werte. XVI. S. 203—218.) Bb. II. (Werte. XVII. S. 3—37, S. 9, S. 28.) — <sup>2</sup> S. oben Cap. V. S. 54—57.

febr gefürchteten Manne machte, war Ronig Friedrich I. von Burttemberg ber erfte beutiche Bunbesfürft, ber feinem neumurttembergifchen Ronigreich, welches um bas boppelte größer als bas vormalige Bergogthum war, eine Staatsverfaffung gab. Auf Grund biefer Berfaffung hat ber Ronig bie Lanbftanbe gusammenberufen und benfelben in feierlicher Sigung am 15. Marg 1815 bie Berfaffungsurtunde gur Berathung und Annahme übergeben, nachbem er felbft fich barauf verpflichtet hatte. Das neue Konigreich Burttemberg, nach außen gegrundet und festgestellt, follte nach innen einen verfaffungsmäßigen Staat bilben aus einem Buf, reprafentirt in einer Rammer burch fünfzig Birilftimmen und breiundfiebzig gemablte Abgeordnete; bie active Bahlbarkeit follte in einem Alter von 25 Jahren und 200 Gulben jährlichen Ertrages aus liegenben Grunden, Die paffive Bahlbarkeit in einem Alter von 30 Jahren bestehen. Den Ständen mar die Theil= nahme an ber Gesetzebung, bas Recht ber Steuerbewilligung, ber Befehesvorichlage, ber Petitionen, Beichwerben u. f. f. zugefichert.

Bon seiten der Stände wurde diese Versassung abgelehnt und die Wiederherstellung der factisch und formell aufgehobenen altwürttembergischen Landesversassung und deren Uedertragung auf die neuen Landestheile gesordert. So war zwischen dem Könige Friedrich I. und seinen Landständen ein Versassungsstreit entstanden, welcher dis zum Tode des Königs (30. October 1816) gewährt hat und erst unter seinem Sohne, dem Könige Wilhelm I., zur endgültigen Lösung gelangt ift (1819).

Die Stimmung bes Lanbes im Ganzen und Großen war auf seiten ber Lanbstände. Die Parole hieß: "bas alte gute Recht!", so wie Ludwig Uhland in seinem bekannten gleichnamigen und gleichzeitigen Liebe es ausgesprochen hat:

Wo je bei altem guten Wein Der Württemberger zecht, Da soll ber erste Trinkspruch sein: Das alte gute Recht.

Die Berhandlungen der Lanbstände während der Dauer des Streites unter Friedrich I. bilden den Gegenstand einer Kritik Hegels, welche den britten, an Bedeutung und Umsang weitaus wichtigsten seiner Beiträge in den heidelbergischen Jahrbüchern ausmacht: "Beurtheilung der im Druck erschienenen Berhandlungen in der Bersammlung ber Lanbstände des Königreichs Bürttemberg in den Jahren 1815 und 1816. Abtheilung I—XXXIII".

Nach dem Ausbruch des Verfassungsstreites hatte R. A. Freiherr von Wangenheim, seit 1806 im Dienste des Königs Friedrich I. und in hohen württembergischen Staatsamtern, eine Schrift veröffentlicht: "Die Idee der Staatsversassung in Anwendung auf Württembergs alte Landesversassung und der Entwurf zu deren Erneuerung" (1815).

Sier ift nun ber Buntt, mo Baulus' und Segels Wege fich für immer getrennt haben und ihre bisher bestandene Freundschaft zu Enbe ging, ohne in eine folche offene und gehaffige Feinbschaft auszuarten, wie fie amifchen Baulus und Schelling icon in Burgburg entftanben war und bis in ihre spätesten Tage fortgebauert hat. Paulus schrieb für bie Sache ber murttembergischen Lanbftanbe, Begel bawiber, beibe waren in Beziehung auf ben wurttembergischen Berfaffungsftreit bie ausgemachteften Begner. Paulus hatte eine "Philosophifche Beurtheilung" ber eben ermahnten Wangenheimschen "3bee ber Staatsverfaffung" u. f. w. veröffentlicht, worüber Begel an Niethammer fcrieb: "Sein Wangenheimium exenteratum ift, quoad personam, hamisch unb quoad rem höchft philifterhaft und gemeinen Menschen verftanbesmäßig" u. f. f. "Er ift ber Gott ber Lanbftanbe."2 Richt blog publiciftifc, sondern auch perfonlich agitirend hat fich Paulus in die Berfaffungs= banbel feines Beimathlandes bergeftalt eingemischt, bag Ronig Bilhelm I. ihn aus Burttemberg ausweisen ließ, als er unter bem Schein einer Ferienreise, um seinen franken Sohn in Stuttgart qu besuchen, im Juli 1819 nach Ludwigsburg tam, wo bie Landesverfammlung tagte und bie verföhnende Ausgleichung bevorftanb.

Segels Beurtheilung bes württembergischen Verfassungsstreites ist eine historisch = philosophische Schrift, so durchdrungen von dem Geist seiner Lehre, daß man deren ethischen Charakter und geschichtsphilossophische Denkart sehr gut daraus erkennt; sie ist zugleich so einleuchtend, bündig und mit einer so hellen Leichtigkeit geschrieben, daß man in diesem Publicisten mit Verwunderung den Versasser, daß man in diesem Publicisten mit Verwunderung den Versasser der Phänomenoslogie, der Logik und der Encyklopädie wiedersindet. Das Thema lag ihm seit lange völlig im Griff. Und es war für den Versasser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geibelbergische Jahrbücher ber Litteratur. 1817. Nr. 66—68, 73—77. Bermischte Schriften. Bb. I. (Werke. Bb. XVI. S. 219—361.) — <sup>2</sup> Briese. II. S. 6. (Br. vom 19. April 1817.)

Phanomenologie, die es ja mit den Widersprüchen des Bewußtseins zu thun hat, eine interessante Ausgabe: eine vorhandene, in seinen Landsleuten herrschende Form des Bewußtseins zu schildern und recht intensiv zu erleuchten, welche einen Hausen alter und schlimmer Unrechte für "das alte gute Recht" ansah. "Wir haben schon manchen Schwabenstreich gemacht, so aber noch keinen", schrieb er an Niethammer, der eine leise Sympathie für die Sache der Landslände hegte.

- 1. Das Länderaggregat, welches nunmehr Königreich Württemberg hieß, bedurfte der Staatseinheit, um einen selbständigen politischen Körper zu bilden; die Bestandtheile, welche, wie das Herzogthum Württemberg, Reichslehen gewesen waren, hatten diesen Charakter unswiederbringlich verloren, nachdem das heilige römische Reich deutscher Nation, diese "constituirte Anarchie", unter den Stürmen der Zeit zusammengebrochen war und sein verdientes, schimpsliches Ende für immer gefunden hatte. Dem neuwürttembergischen Königreiche den Charakter eines einheitlichen und souveränen Staates zu geben: darin lag der Sinn, die Aufgabe wie die Bedeutung der königlichen Bersfassung. Der Fürst, welcher als Herzog von Württemberg die das malige Landesversassung beschworen hatte (1797), mußte als König von Württemberg dieselbe auscheben (1806), da sie factisch vernichtet war.
- 2. Es gab brei Arten, wie die Lanbstände zu der vom Könige verliehenen oder dargebotenen Berfassung sich verhalten konnten: sie konnten entweder die Annahme derselben nach vorangegangener Prüsung oder die Annahme mit nachsolgender Fortentwicklung oder endlich die unbesehene Berwersung beschließen, selbst eine Bersassung machen und deren Annahme vom Könige fordern. Bon diesen drei Berhaltungsarten wählten die Landstände die dritte, welche "die ungeschickteste, unschickstelle und unverzeihlichste" war. Da sie die Bersassung verwarsen, auf Grund deren sie doch zusammenberusen und zusammengekommen waren, so hatte diese Landesversammlung nicht einmal die Gewisheit, ob sie existire oder nicht.
- 3. Die Lanbstände forberten die Wiederherstellung der altwürttembergischen Bersassung mit gewissen Modificationen, welche aus dem Studium des Landesarchivs als der Quelle positiver Rechte und Privilegien erst zu ergründen und sestzustellen seien: aus alten vermoderten Papieren. "Welcher Moderbegriff einer Versassung!" ruft Segel aus. Er vergleicht diese Landstände mit einem Kausmann, der sein ganzes Vermögen auf einem Schiff hatte, das Schiff ist durch Stürme

vernichtet worden, aber der Kaufmann will fortleben, als ob Schiff und Schatz noch vorhanden wären; er vergleicht fie auch, um das Bilb nach beiden Seiten auszuführen, mit einem Gutsbesitzer, dem eine wohlthätige Ueberschwemmung seinen Sandboden mit fruchtbarer Damm= erde überzogen hat, aber der Gutsbesitzer will nicht mit dem fruchtbaren Boden wirthschaften, sondern den alten Sand wieder haben.

- 4. Ohne Bilb ju reben: biefe vernichtenben Sturme, biefe mohl= thatige Ueberschwemmung find bie letten fünfundzwanzig, meift fürch= terlicen Sahre gewesen (1790-1815), wohl bie reichften, welche bie Weltgeschichte gehabt hat, bie lehrreichsten für uns, ba unfere Belt und unfere Borftellungen biefem Zeitalter angehören. Es tonnte faum einen furchtbareren Morfer geben, um die falichen Rechtsbegriffe und Borurtheile über Staatsverfaffungen zu gerftampfen, als bas Gericht bes letten Bierteljahrhunders, aber bie murttembergifchen Sanbftanbe find unversehrt baraus hervorgegangen, so wie fie vorher maren.1 Sie wollen bas Tobte, unwiederbringlich Bergangene wieder beleben, fie forbern bie Wieberherstellung feubaler, mittelalterlicher, verrotteter Buftanbe und legen baburch an ben Tag, "baß fie von ihren Aufgaben nicht blog teinen Begriff, fondern feine Uhnung haben". Die Berhandlungen biefer Canbesversammlung bilben ein merkwürdiges Wiberspiel jur frangofischen Revolution: hier spielen bie Lanbstande ancien régime, und ber Ronig reprafentirt bie Staatsvernunft und ben vernunftigen Staat. In bem Rampf bes vernünftigen Staatsrechts mit ber Daffe positiver Rechte und Privilegien, find es bie Landstande, welche als bie Bertheibiger ber Privilegien und Particularintereffen erscheinen.
- 5. Einer ber wesentlichsten und eigenthümlichsten Bestandtheile ber altwürttembergischen Bersassung war ber permanente ständische Ausschuß in Stuttgart, der die Steuerkasse des Landes nicht bloß zu bewahren und zu controliren, sondern auch zu verwalten, Beamte und Consulenten anzustellen hatte, Besoldungen und Besoldungszuschüsse, Remunerationen und Pensionen ohne alle Controle anordnen durste, was eine Privatplünderung der Staatskasse, eine innere Zerrüttung und sittliche Bersumpfung zur Folge hatte und dazu sührte, daß in den 26 Jahren von 1771—1796, dem Zeitraume zwischen den beiden letzten Landesversammlungen, von seiten des ständischen Ausschusses nachgewiesenermaßen nicht weniger als 4 238 000 Gulden gessetzwidrig verwendet worden sind. Bon dem Recht, Steuern nicht

<sup>1</sup> Werfe. Bb. XVI. 6. 266.

bloß zu bewilligen, sondern zu verwalten und zu verwenden, ift es nicht weit bis zu dem Recht, Truppen zu werben und zu halten, wie die Stadt Emden in Ofifriesland ein folches Recht besaß.

In der altwürttembergischen Versassung standen Fürst und ständischer Ausschuß wie zwei Regierungsgewalten, wie Staat und Gegenstaat einander gegenüber, daher konnten zwischen beiden, wie es auch in Wirklichkeit geschah, Händel und Schwierigkeiten entstehen, welche von einer höheren, schiedsrichterlichen Gewalt ausgemacht und entschieden werden mußten. Diese höhere Gewalt war Raiser und Reich. Raiser und Reich sind nicht mehr; daher auch ein solcher dualistischer Staat und eine solche dualistische Staatsversassung, wie die altwürttembergische gewesen war und die Landstande in den Jahren 1815 und 1816 zurücksorberten, nicht mehr sein kann, denn die seudalistische Grundlage und Voraussezung, von denen sie abhing, sind für immer gefallen.

6. Diefe Busammengehörigkeit ber altwürttembergischen land= ftanbifden Berfaffung mit bem beiligen romifden Reich liegt am Tage. Einige kleinere, vormals reichsunmittelbare Gebiete, wie g. B. bie Graffchaft Limpurg, maren bem Ronigreich Burttemberg einverleibt worben, und ihre Bertreter gehörten in ber neuen Berfaffung zu ben Birilftimmen. Run erklarte ber Bertreter ber Graffchaft Limpurg, bak für biefe bas beilige römische Reich noch bestehe, ba bas hochgräf= liche Saus die Abdication des römischen Raisers (6. August 1806) nicht anerkannt habe! Dies mar eine ber vielen gegenstandsleeren Begründungen und Deductionen, welche Segel als equerelle d'allemand» bezeichnet hat, von benen bie Berhandlungen ber württembergischen Lanbftanbe wimmelten: "Der Beift bes Formalismus und ber Particularitat hat bekanntlich von jeher ben Charakter und bas Unglud Deutschlands in ber Geschichte gemacht; biefer Geift hat fich hier in feiner gangen Starte gezeigt. Will man ihn Deutschheit nennen, fo batte nichts beutider fein tonnen, als bie Gefinnungen ber altwürttembergischen Deputirten, ben Abel miteingeschloffen. ftande man aber unter Deutscheit etwas, bei aller Berichiebenheit ber Territorialherricaft feinem Begriffe nach Allgemeines und Bernunftiges, fo wird es fcmer fein, etwas Unbeutscheres zu finden, als jene Gefinnung."1 "Es entfteht aus folder Auseinandersetzung bas gewöhnliche endlose Sin= und herreben, weil folche Grunde und

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 295.

Gegengründe keine lette Entscheidung in sich haben, wenn der Prator sehlt, der diese Entscheidung geben müßte. Worauf es ankommt, ist allein die Natur der Sache, und diese ist in vorliegendem Fall sehr einsach. Die Veränderung, die sich seit Jahrhunderten vorbereitet und spät genug vollendet hat, ist der schon genannte Uebergang der beträchtlicheren deutschen Länder aus dem Verhältniß von Reichslehen in das Verhältniß von souveränen Ländern, d. i. von Staaten."

7. Unter ben Beschwerben von feiten ber Lanbstände, besonbers aus ben neuwürttembergischen Gebieten, murbe als eines ber aller= ichlimmften Unwefen und Uebel ber Schreiberunfug aufgeführt, welche Ginrichtung ben altwürttembergischen Berfaffungezustanben anbing und barin murgelte. In bem letten Theil feiner "Beurtheilung" hatte Begel ben Schreiberunfug als eine ber unerträglichsten Land= plagen febr anschaulich geschilbert und Riethammern auf biefe Ausführungen in feiner Schrift gang besonders hingewiesen.2 Die Schreiber waren juriftische und kameraliftische Braktiker, ungebilbete und un= ftudirte Leute, teiner mar aus ber Claffe ber ftudirten Juriften; in jebem Begirk gab es einen Stadt= und Amtsichreiber, ber alles, mas in biefem Begirt Umtliches und Gerichtliches gu rechnen und gu fcreiben war, ichreiben au laffen bas Monopol hatte, wie Bertrage, Chepacten, Testamente, Erbichaftstheilungen, Communalrechnungen u. f. f. Für biefe Gefcafte, wozu nichts als eine gewiffe Routine gehörte, hatte ber Umts- ober Stadtidreiber mehrere Schreibsubjecte ober Schreibgefellen zu feiner Berfügung, welche in die Fleden und Dorfer geschickt wurden und die Leute branbicatten. Sier lag ein weites Feld ber Billfur, Bebrudung und Beutelichneiberei. Die Schreibgebühren überfcritten alles Dag und betrugen in manden Bezirten ein Bielfaches, bismeilen bas Sechs= bis Siebenfache ber Jahresfteuer, wobei bie infamften Brellereien nicht ausblieben. Gine Rechnungsanfertigung, welche in einem ber neuwürttembergischen Landestheile 1 Gulben 30 Rreuger gekoftet hatte, mußte nach altwürttembergischen Schreibgebühren mit 50 Bulben bezahlt werben. Der Schreiberunfug trug an feinem Theile die Schuld ber Bolksverarmung und hat in Altwürttemberg bie häufigen Auswanderungen ins Ausland verursacht, wie überhaupt bie alten Berfaffungszuftande viele Auswanderungen zur Folge gehabt. Und solches pries man als "bas alte gute Recht".8

<sup>1</sup> Ebenbaf. S. 257. — 2 Rgl. ebenbaf. S. 826 figd. S. 880. — 8 Briefe. II. Fifder, Gefc. b. Rhitoj. VIII. R. A.

- 8. Auch in ber bom Ronige nach mobernem Schema verliebenen Berfaffung fanden fich Borfdriften und Bestimmungen, mit welchen Segel teineswegs übereinstimmte, wie namentlich bie Art ber Bebingungen, worauf bie Bablbarfeit beruhte. Alter und Bermogen find Beschaffenheiten, die bas einzelne Subject für fich hat, unabhangig bon feinen Beziehungen im und jum Staate, unabhangig bon feiner Bebeutung in ber Glieberung und im Dienfte bes Gangen. Gine folde Bebeutung giebt ein Amt, die angesehene Stellung in einer Corporation, eine Gewerbegeschicklichkeit, eine Meifterschaft, ein Talent u. f. f. Wenn jemand ein Amt hat, fo ift er in ben Augen ber Leute etwas; wenn er bagegen nichts weiter hat, als eine Anzahl Jahre und eine Angahl Gulben, fo ift er in ben Augen ber Belt nichts und follte auch nichts reprasentiren. Begel verwirft biefe atomiftische Staatsanschauung als eine "frangofische Abstraction", welche zu verlaffen fei. "Beftimmungen folder Art, welche bas Bolf ftatt als einen Staat vielmehr als einen Saufen voraussetzen und biefen nun nach Ungahl in befondere Saufen und nach Alter und einer einzelnen Bermogensbestimmung in zwei Claffen überhaupt abtheilen, tonnen eigentlich nicht Staatseinrichtungen genannt werben. Sie reichen nicht bin, bem Antheil bes Bolkes an ben allgemeinen Angelegenheiten feine bemofratische Unformlichkeit ju nehmen und naber ben 3med, fünftige Deputirte für bie Sanbesverfammlung ju erhalten, bem Bufall zu entziehen."1
- 9. Daher hat Hegel es auch getabelt, daß nach der königlichen Bersassung Staatsbeamte, Geistliche, Aerzte u. s. s. von der Wählbarskeit zu Deputirten ausgeschlossen sein sollten, keineswegs aber die Abvocaten, in denen doch der Geist des Privatrechts herrscht, und der Staatssinn, d. h. der Sinn für den Staat sehlt. Es hat viel zu der Entzündung und der Hartnäckigkeit des ausgebrochenen Versassungsstreites beigetragen, daß dieser streits und eigensüchtige "Abvocatensgeist" in der Versammlung der württembergischen Landständ, eins heimisch war.

Ob bie Ausschließung ber fürstlichen Amtsbiener ober ber königlichen Beamten von ben Landständen gerecht und vernünftig ift, hangt von ben gegebenen Zeitverhaltniffen, b. h. von dem geschichtlichen Zustande bes Bolks ab. Früher war eine solche Ausschließung vernünftig, jest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. II. S. 240-244.

ist sie es nicht mehr. "Es ist gerade die Geschichte, welche die Umstände erkennen läßt, unter denen eine Berfassungsbestimmung vernünftig war, und hier z. B. das Resultat giebt, daß, wenn die Ausschließung der königlichen Beamten von den Landständen früherhin vernünftig war, nunmehr unter anderen Umständen es nicht mehr ist."

Der Staatsstinn forbert, baß ber Sache bes Baterlandes alle Privat- und Particularinteressen untergeordnet und aufgeopfert werden müssen. Diese Probe haben die württembergischen Landstände schlecht bestanden. Das größte Weltereigniß, welches während ihrer Bersammlung und gleich nach deren Zusammentritt stattgefunden hat, war die Rücksehr Rapoleons von Elba nach Frankreich. Der Weltkrieg stand vor den Thoren und bedrohte Deutschland, die württembergischen Landstände aber machten ihre Opserwilligkeit von der Wiederherstellung der altlandständischen Versassing abhängig.

Die Berhandlungen biefer Landstände find resultatlos geblieben und haben bas Wort verificirt, welches ber Oberschultheiß Reinhard von Ober-Eflingen in ihrer Mitte ausgesprochen hat: "Wenn bie Schwaben freien Willen haben, fo geschieht gar nichts". Bu einem ahnlichen Schlußergebniß tommt Begels Beurtheilung. "Nach biefer fo meitlaufigen Darftellung, beren Gegenftanb man vertennen murbe, wenn man ihr ben 3med einer Bertheibigung von etwas anberem, als von bem mit bem bochften Intereffe verknüpften Begriffe ber Lanbftanbe gegen bie ibm fo unangemeffene und boch fo anmagliche Birflichteit, die fich burch ben Drud ihrer Berhandlungen bem Publitum gefchilbert und jur Beurtheilung bingeftellt bat, unterlegen wollte, - ift nun noch bas merkwürdige Enbrefultat anzuführen, bas Schicffal biefer Berfammlung namlich burch ben ganzen Lauf ihres langen und theuren Bufammenfeins, ohnehin nicht eine Uebereintunft mit bem Ronige, aber auch nicht innerhalb ihrer felbft irgend einen Befcluß über irgend einen Inhalt eines Berfaffungsgegenstandes qu= wege gebracht zu haben."3

Segels Betrachtungsart, wie er sie in seiner Beurtheilung ausgeführt und gleich im Eingange berselben erklart hat, ist die philosophisch-historische. "Die sogenannten geheimen Triebsedern, Absichten einzelner Individuen, Anekdoten und subjective Sinwirkungen wurden in einer noch vor Kurzem beliebten psychologischen Ansicht der Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. II. S. 230-239. - <sup>2</sup> Cbenbas. S. 359 u. 360.

schichte für das Wichtigste gehalten. Diese Ansicht ist jedoch nun außer Kredit gekommen, und die Geschichte strebt wieder nach ihrer Würde, die Natur und den Gang der stubstantiellen Sache darzustellen und die Charaktere der handelnden Personen aus dem, was sie thun, zu erkennen zu geben; die Ueberzeugung ist allgemein geworden, daß aus Zuställigkeiten weder die Sache noch die Charaktere in ihrer Gediegens heit hervorgehen und zu erkennen sind."

Will man die Erklarung aus psychologischen Triebfebern und Motiven auf Segels Beurtheilung felbst anwenden, so ift es wohl glaublich, daß ber Minifter von Bangenheim fich zu biefem 3mede an den heibelberger Philosophen gewendet und ihm die Ranglerftelle ber Universität Tübingen in Aussicht gestellt habe. Sahm berichtet es mit ber Bemertung: "Ich ftuge mich fur biefe Angaben auf bie mundliche Mittheilung eines noch lebenben, bei biefer Angelegenheit Betheiligten".2 Ein folcher Rebengwed murbe ben objectiven Werth feiner Beurtheilung nicht im minbeften abichmachen; auch zweifeln wir nicht, baß Begel wie bie Fabigkeit, so ben Bunfch gehabt hat, bie lehrende Thatigfeit mit einer gemiffen regierenben und verwaltenben Thatigfeit ju verbinden, vielleicht fich gang bem leitenden Staatsbienfte zu mibmen. Als er fein Abschiedsgesuch an die babifche Regierung richtete, um bem Rufe nach Berlin Folge zu leiften, hat er es gerabezu ausgesprochen, bag er die Gelegenheit suche, bei weiter vorrudendem Alter von ber prekaren Function, Philosophie an einer Universität zu bociren, zu einer anderen Thatigkeit überzugeben und gebraucht werben zu konnen.8

# IV. Philosophische Ginwirkungen. Die Anfange ber Schule. 1. Prtac.

Hegel sah das zweite seiner Lehrsemester in Heidelberg vor sich, als im Frühjahr 1817 eine esthländischer Ebelmann und Gutsbesitzer, Boris von Nrtull, der als Rittmeister in der kaiserlich-russischen Garde den Krieg gegen Frankreich mitgemacht hatte, sich bei ihm einstellte, voller Begierde und voll Bertrauens, die Quintessenz alles Wissens von ihm leicht und schnell zu empfangen. Nachdem er den Prosessor besucht und in ihm nichts weiter als einen einsachen und schlichten Mann kennen gelernt hatte, kaufte er sich dessen Bucher, um sie in aller häuslichen Behaglichkeit zu lesen. Er las und verstand nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. II. S. 220. — <sup>9</sup> Ham: Borlef. XIV. S. 350. Ngl. S. 507. Anmig. 13. — <sup>8</sup> Ebenbaf. 14. S. 356.

Er ging in die Borlefungen, schrieb nach, las zu Hause, was er geschrieben hatte, und verstand die eigenen Hefte nicht. Hegel rieth ihm, einen schulwissenschaftlichen Cursus nachträglich durchzumachen und ein philosophisches Repetitorium oder Conversatorium bei einem jungen Manne anzunehmen, der seine Borlesungen hörte und die Absicht hegte, sich für hegelsche Philosophie in Heidelberg zu habilitiren. Die meisten Anregungen empfing Artüll von Hegel selbst im persönlichsfreundschaftlichen Berkehr, der brieflich fortgebauert hat, als Artüll in weiter Ferne war, auf großen Weltreisen in Standinavien, Rußland und im Orient begriffen. Ueberall sührte er Hegels Logik mit sich. Er hat in Rußland den vielreisenden Franz von Baader kennen gelernt und später in Berlin die persönliche Bekanntschaft beider Philosophen vermittelt.

Segel hatte die richtige Voraussicht ber großen Entwicklung und Butunft Ruglands und gab feinem Freunde und Schuler, ber nicht recht zu wiffen ichien, mas er mit fich anfangen follte, ben guten Rath, fich einen wirksamen Blat in Rufland zu suchen. "Sie find fo aludlich", fcrieb ihm Begel am 28. November 1821, "ein Baterland gu haben, bas einen fo großen Plat in bem Gebiete ber Beltgeschichte einnimmt und bas ohne Zweifel eine noch viel hohere Bestimmung hat. Die andern mobernen Staaten, konnte es ben Anschein haben, batten bereits mehr ober weniger bas Biel ihrer Entwicklung erreicht: vielleicht hatten manche ben Culminationspunkt berselben ichon binter fich und ihr Zustand fei ftatarisch geworben, Rugland bagegen, schon vielleicht die ftartfte Macht unter ben übrigen, trage in feinem Schoof eine ungeheure Möglichfeit von Entwidlung feiner intenfiven Ratur. Sie haben bas perfonliche Glud, Ihr Bermogen, Ihre Talente und Renntniffe, für bereits geleiftete Dienfte bie nabere Anwarticaft zu haben, in biefem coloffalen Gebäude eine nicht blok untergeordnete Stellung einzunehmen."1

#### 2. Sinrics.

Jener junge Mann, bei bem (wie Rosenkranz berichtet) Prkull auf Hegels Rath ein philosophisches Conversatorium besucht hat, war

<sup>1</sup> Rosentrang. S. 302—305. In ben "Briefen von und an Segel" fehlt ber Name Driall. Rosentrang hat wahrscheinlich briefliche Papiere aus ber ihm bekannten, sehr angesehenen baltischen Familie erhalten und benützt. Warum aber hat er ben sehr intereffanten Brief Segels unter Anführungszeichen in halb birecter, halb indirecter Sprache wiedergegeben?

Herm. Fr. Wilh. hinrichs aus Olbenburg, ber, nach heibelberg gekommen, um Rechtswissenschaft zu studiren, sich durch hegels Borlesungen und Schristen gesesselt fühlte und sein enthusiastischer Schüler wurde, wohl der einzige in dem damaligen heibelberg und, abgesehen von Gabler, der schon in Jena hegels Borlesungen gehört hat, eines der ersten und ältesten Glieder der Schule. hinrichs ist wohl der erste Schüler hegels gewesen, der die empfangene Lehre sogleich auf dem atademischen Katheder sortzupslanzen gesucht und auf diese Weise den Ansang der hegelschen Schule in der Reihe der Universitätslehrer gemacht hat.

Er hat sich in Seibelberg im Jahre 1819 habilitirt, seine Lehrthätigkeit mit gutem Erfolge begonnen, sich von Daub, Creuzer und Schlosser theilnehmender Förberungen erfreut und über "die Religion in ihrem inneren Verhältnisse zur Philosophie" eine Schrift versaßt, welche Hegel nicht bloß durch nütliche Rathschläge gesördert, sondern sogar mit einer Vorrede versehen und dadurch ausgezeichnet hat (1822). In Folge davon ist hinrichs als außerordentlicher Prosessor nach Vreslau und zwei Jahre später als ordentlicher Prosessor an die Universität Halle-Wittenberg berusen worden, wo er nach vielzähriger Wirtsamkeit sein Leben beschlossen hat (1861), ein Menschenalter nach dem Tode Hegels.

#### 3. Carové.

Unter den heidelberger Zuhörern und Anhängern Hegels ift Friedrich Wilhelm Carové aus Coblenz zu erwähnen, der zwar durch seine Abstammung und Jugend während der französischen Zeiten seiner Baterskabt katholisch und französisch erzogen, aber deutsch gesinnt war, als heidelberger Student an den burschenschaftlichen Bewegungen sehr lebshaften Antheil nahm, Hegels Borlesungen eifrig hörte und später eine Reihe Schriften über "alleinseligmachende Kirche", "das Coelibatgesetz des römisch-katholischen Klerus", "Die letzten Dinge des römischen Katholicismus in Deutschland" während der Jahre 1826—1832 in deutsch und frei gesinnter Richtung geschrieben hat; dazu kommt ein Buch über "St. Simonismus und die neuere französische Philosophie (1831) und allerhand Beiträge zur Litteratur, Geschichte, Cultur und Kunstgeschichte, die unter dem Titel "Reorama" erschiehen sind (1838). In der Worzebe des erstgenannten Werkes sagt er von sich: "Seine Kindheit war in eine Zeit gesallen, in welcher ein schweres Geschick sich über seine

Heimath verbreitet und ein allgemeines Unglück die Verschiedengläubigen durch Noth mit einander verschwistert hatte. Die Aufklärung war vorangegangen und hatte den Sinn für das Allgemein=Wensch=liche eröffnet. So kam es, daß das Gefühl und das Bedürfniß des wirklich Allgemeinen dem Bewußtsein der Absonderung durch die Confession, welcher er durch die Geburt einverleibt worden, voranging." 1

#### 4. Coufin.

Ein junger französischer Philosoph, Bictor Cousin aus Paris, Schüler und Nachfolger des zur schottischen Schule gehörigen Philosophen Rober-Collard (1813), Prosessor der Geschichte der Philosophie an der «faculté des lettres» und an der «école normale», hatte nach zweizjährigen, sehr angestrengten Borlesungen sich so ermüdet und erholungsbedürstig gefühlt, daß er in der letzten Juliwoche 1817 eine Ferienzeise unternahm, um Deutschland und deutsche Philosophen kennen zu lernen. Er kannte die deutsche Philosophie, insbesondere die der neuesten Beit, eigentlich nur vom Hörensagen. Zwar hatte er die Aritik der reinen Vernunft in Borns lateinischer Uebersetzung mit mühseliger Vergleichung des deutschen Originals zu studiren gesucht und dieselbe auch so weit verstanden zu haben geglaubt, daß er in seinen Vorlesungen leicht und gewandt darüber sprach.

In Franksurt a. M. hatte er sich einige Zeit aufgehalten und mit dem Grasen Reinhard, damals französischem Bundestagsgesandten, befreundet, einem geborenen Schwaben, gewesenem tübinger Stiftler, der in der französischen Republik und unter Napoleon eine glänzende diplomatische Laufbahn gemacht hatte und mit Goethe einen freundschaftlichen Brieswechsel unterhielt\*; er hatte auch den durch seine magnetischen Auren bekannten Arzt Passavant, Friedrich Schlosser und Friedrich Schlegel, damals österreichischen Legationsrath, kennen gelernt und sich mit dem letzteren viel unterhalten. Schlegel hatte in vorzüglichem Französisch ihm auseinandergesetzt, daß der unvermeibliche Weg der Philosophie von Kant zu Fichte, von diesem zu Schelling führe, daß die drei eminentesten Philosophen des gegenwärtigen Deutschlands Jakobi, Schelling und Franz von Baader seien und daß ein neuerer, höherer, cristlicher und kirchlicher Empirismus die Aufgabe und das

<sup>1</sup> Ueber alleinseligmachende Kirche. Borrebe. S. IX. Das Buch hat 3 Widmungen, 3 Motti, eine Borrebe von 50 Seiten, worauf wiederum 6 Motti folgen. Der Text wimmelt von Sperrungen. — 2 Karl Friedr. Reinhard aus Schornborf (1761—1837).

nachfte zu erftrebenbe Biel ber Philosophie sein muffe. Jener Friedrich Schloffer aber, von bem Coufin in feinem Reifebericht rebet, ift fein anderer als Friedrich Chriftoph Schloffer aus Jever in Oftfriesland, der unter Dalberg als Professor ber Geschichte am Lyceum in Frankfurt angestellt (1812) und eben jest als Professor ber Geschichte nach Beibelberg berufen worben mar (1817). Er mar fein Reifegefell= schafter nach Seibelberg und habe ihn, um beutsche Philosophie und Philosophen tennen zu lernen, an feinen Freund Daub gewiesen; biefer aber habe ihn bedeutet, daß, wenn in Beidelberg nach Philosophen gefragt werbe, nur von Segel bie Rebe fein konne. Da ihm für seinen Aufenthalt in Beibelberg noch ein paar Stunden übrig maren, so habe er biefe benütt, um Begel zu besuchen, er fei burch beffen Berfonlichkeit und Gefprach trok feinem ichlechten Frangofifch fo angeregt und gefeffelt worben, bag er nicht ein paar Stunden, fonbern ein paar Tage geblieben und mit bem Borfat geschieben fei, auf bem Rudwege langere Beit in Beibelberg zu verweilen und im nachsten Jahre wieberzukommen.

Cousin hat auf bieser seiner ersten Reise in Deutschland in Jena ben Philosophen Fries, in Weimar Goethen, in Berlin ben als Theoslogen und Kanzelrebner berühmten Schleiermacher besucht. Fries stand im Begriff nach Eisenach zu bem verhängnißvollen und folgereichen Wartburgsest (18. October 1817) zu reisen, und sprach viel von den in Aufschwung begriffenen liberalen Ibeen. Am 26. October war der junge französische Philosoph nach Heibelberg zurückgekehrt und blieb hier dis zum 14. November 1817.

Cousin erfreute sich einer völligen politischen Uebereinstimmung mit Legel, es habe in seinem vierzehnsährigen Berkehr mit Legel keinen Zeitpunkt gegeben, der diese Uebereinstimmung verändert habe, und keinen zweiten Mann, mit welchem sein politisches Einverständniß so durchgängig in allen Zeiten sich gleich geblieben sei. Wie er selbst, so habe auch Hegel die französische Revolution hochgeschätzt und gern von ihren Begebenheiten und Großthaten gesprochen; wie er selbst, so war auch Legel liberal und monarchisch gesinnt, "er war blau", sagt Cousin mit einem Worte, welches Napoleon von sich selbst und seiner politischen Farbe gebraucht haben soll, sinnbildlich nach den französischen Nationalsaxben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28gl. Revue des deux mondes. T. XI. (1851.) pg. 545-560. T. LXIV. (1866.) pg. 594-619. pg. 606.

Anders verhielten sich ihre Ansichten und Sympathien auf dem Gebiete der Religion und Philosophie. Cousin, wie es seine Herkunft und Erziehung mit sich brachten, stand auf seiten der römisch-katholischen Kirche, ohne allen Fanatismus, während Hegel ein sehr entschiedener Protestant war und den Protestantismus, wie er es oft genug in seinen Briefen an Niethammer gut und treffend ausgesprochen hat, nicht bloß für eine Consession ansah, sondern für einen andern höheren "Bildungszustand", vornehmlich auch des Volks. Hegel mit seinem weiten historischen Blick wußte die französische Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts in ihrer ganzen Bedeutung zu schäfen, während Cousin mit seinem schottischen Spiritualismus derselben abgeneigt war.

Run brannte Coufin vor Begierbe, die begeliche Philosophie kennen ju lernen, von welcher Friedrich Schlegel in Frankfurt ihm nur gelegentlich bemerkt hatte, fie fei "fubtil"; er felbst glaubte zu wiffen, baß Segel von Schelling in ber Naturphilosophie abhange und innerhalb biefer zur Zeit in Deutschland herrschenden Schule wohl bie wichtigfte Erscheinung fei, aber von Schelling und ber Naturphilosophie hatte Coufin einigermaßen eingebenbe, flare und genauere Borftellungen fo gut wie gar teine. Das jungfte, eben erschienene Wert Segels mar bie Encyflopabie ber philosophischen Wiffenschaften. Mit Sulfe Carovés, ber frangofifch fprach und Begels Buborer und Unbanger mar, hoffte Coufin bas geheimnisvolle Buch ichnell zu burchbringen. In bem beibelberger Schloggarten und auf bem Philosophenwege baben bie beiben jungen Manner in ben Berbsttagen bes Jahres 1817 gemeinfame Spaziergange gemacht, die Enchklopabie in ber Sand, welche Carové nach Wort und Sinn zu verbolmetschen suchte. Theestunde erschienen fie bei Gegel und fragten bas Oratel, ba Carové, wie Coufin balb bemerkt hatte, von ber eigentlichen Sache kaum mehr verftand als er felbft. Er fühlte fich von ungelöften Fragen und Problemen befturmt, als er von Begel Abichied nahm mit bem Entfolug, im nachften Jahre wieberzufommen und nach Munchen zu gebn, um bort von jenen "brei eminenteften Philosophen ber Gegenwart" bie beiben anwesenben tennen ju lernen: Jacobi und Schelling.

Bei bem Rückblick auf seinen ersten Aufenthalt in Deutschland, in der Nacht vor der Rücksehr in sein Baterland, am 15. November in Rehl, suchte Cousin die gewonnenen Eindrücke zu sammeln. Die Untersuchungen der deutschen Kritik mit ihren streitigen und bestrittenen Ergebnissen umwirbelten ihn wie ein Chaos: es sollte keine römischen

Könige mehr geben, auch keinen Homer, sonbern nur Homeriben, Platos Werk "die Gesehe" sollten nicht von Plato herrühren, das erste Buch Mosis (Genesis) erst nach der babylonischen Gesangenschaft versaßt und von medopersischen Vorstellungen erfüllt, die Evangelien erst gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zu Stande gekommen sein, und es sehlte nicht viel, so war der Name Jesu Christi ein Mythus, wie der des Homer!

In dem Briefwechsel Hegels ist der letzte seiner heidelberger Briefe (vom 5. August 1818) an Cousin gerichtet, den er für seine süddeutsche Reise mit Empsehlungen für Stuttgart, Tübingen (Eschenmaier) und München ausstattet, wo er Jacobi und Schelling kennen lernen soll, aber, wenn er mit dem einen von beiden spreche, ja nicht sagen möge, daß er den andern kenne. Und da Cousin Heidelberg in so guter Erinnerung behalten und es brieflich sein Adoptivvaterland genannt habe, so hoffe Hegel ihn auf seiner Rückreise noch in Heidelberg wiederzusehen, vor der Uebersiedlung nach Berlin, welche im Laufe des nächsten Monats bevorstehe.

Swischen Hegel und Cousin hatte sich ein Band der Freundschaft und wechselseitigen Anhänglichkeit geknüpft, welches dis zum Tode Hegels bestanden und auf beiden Seiten eine Reihe denkwürdiger Erzlednisse zur Folge gehabt hat, welche wir in den nächsten Abschnitten erzählen werden. Und wie es sich auch mit Cousins Berständniß der hegelschen und deutschen Philosophie überhaupt verhalten haben möge, so ist doch nicht zu verkennen, daß er Hegels Bedeutung und Größe sogleich empfunden, für seine geschichtsphilosophischen Ideen und Gespräche sich lebhaft interessirt und das meiste dazu beigetragen hat, daß der Name Hegel in Frankreich rühmlich bekannt wurde. Als Hegel auf der Höhe stand, psiegte Cousin zu sagen: "ich habe ihn prophezeit und schon nach meiner ersten Rücksehr von Deutschland verztündet, daß ich einen Mann von Genie gesunden".

<sup>1</sup> Revus des deux mondes. T. XI. (1857.) pg. 548—560. pg. 551.

2 Aus bemfelben Briefe erfahren wir, daß Hegel im Frühjahr einige Tage in Stuttgart verweilt hat, zum ersten mal seit zwanzig Jahren und wohl zum letzten mal in seinem Leben. Als die jüngste heibelberger Stadtneuigkeit erzählt er dem Freunde in Paris, daß die Tochter des Theologen Paulus sich vorgestern (3. August) mit A. W. Schlegel verlobt habe. Am 30. August folgte die Hochzeit, welcher nach wenigen Tagen die Scheidung folgen sollte. Briefe von und an Hegel. II. S. 19—22.

#### 5. Daub.

Begels größter Schuler in Beibelberg mar und blieb ber tief= finnige Daub; er verfentte fich in bas Studium ber Berte Begels, als biefer icon in Berlin mar, er burchbrang bie Logit und verftanb nun erft bie Phanomenologie: biefen nach logischer Methobe erleuchteten Beg bes menschlichen Bewußtseins zur Erkenntniß Gottes. Bas batte für Theologie Studirende nühlicher und wichtiger fein konnen als bie Einführung in eine folde Wiffenschaft? Daub las im Sommersemefter 1821 über die hegelsche Phanomenologie des Geistes vor einer gabl= reichen Buborerschaft und ließ nachher feine Ginleitung in Diefe Borlefung bruden. Bon allen Sulbigungen, welche Segel erlebt hat, giebt es wohl keine, die gewichtiger mare, als biefe Beilen des fiebenund= fünfzigjahrigen Daub: "Auf bas Angestrengtefte hab' ich Ihre Logit ftubirt und erft fo ift mir endlich ber Inhalt Ihrer Phanomenologie bes Geiftes gang offenbar worben". "Die Umgebungen, bas außer= liche Leben und feine Raritaten waren mir langft, icon vor Ihrem Sierfein gleichgultig: burch Sie aber, Großer, edler Mann! bin ich, feit ben letten beiben Jahren erft eigentlich in ber Biffenschaft einbeimisch worben, und hoff' ich, wird mir anders bas innere Leben noch einige Jahre gefriftet, noch burch die That zu bewähren, daß im Suben, wie im Norben, ftrenge Wiffenschaft gebeihe."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 30. (Br. Daubs vom 30. Sept. 1820.) Bgl. S. 44—46. (Hegel an Daub. Berlin, 9. April 1821.) Ebendas. S. 55—58. (Creuzer an Hegel. Heibelberg, 8. Sept. 1821.) S. 58—60. (Daub an Hegel. Heibelberg, 19. Sept. 1821.) Die Anzeige der hier in Rede stehenden Vorlesung hieß: "Einleitung in das Studium der theologischen Moral, Freitag und Sonnabend von 8—9, öffentlich".

Bgl. ben schonen Auffat von D. Fr. Strauß: Schleiermacher und Daub in ihrer Bebeutung für die Theologie unserer Zeit (1839). Strauß' Charakteristiken und Aritiken (1844). S. 1-212.

# Behntes Capitel.

# Begels Berufung nach Berlin.

# I. Das Ministerium Altenftein.

#### 1. Steins Reformen.

Am 3. November 1817 hatte Friedrich Wilhelm III. eine Cabinetsordre erlaffen, kraft beren aus einer bisherigen Section oder Abtheilung
im Ministerium des Innern ein besonderes Ministerium, das der Geistlichen=, Unterrichts= und Medicinalangelegenheiten geschaffen und
ber Staatsminister Freiherr von Altenstein an dessen Spize gestellt wurde.

Rarl Siegmund Freiherr von Stein zum Altenstein aus Ansbach (geboren ben 7. October 1770), von altfränkischem Abel, hatte unter Harbenberg, als preußischem Staatsminister, seine Lausbahn im Berwaltungsdienst ber damals mit Preußen vereinigten fränkischen Fürstenthümer Ansbach und Bayreuth begonnen, er war dann nach Berlin in den preußischen Staats- und Finanzdienst berusen worden und hatte zu den Männern gehört, welche nach der Schlacht bei Jena sich in Königsberg zusammensanden, um im Glauben an die Zukunst Preußens das Werk seiner Umgestaltung und Regeneration vorzubereiten und zu begründen. An der Spize dieser patriotisch und reformatorisch gessinnten Männer stand der Freiherr von Stein, welcher nach dem Frieden von Tilsit die Leitung des preußischen Staates übernahm und auf dem Wege neuer, befreiender, die Kräfte des Volkes weckender und entsaltender Gesetze fortsührte, die der König durch Napoleon sich gezwungen sah, ihn zu entlassen (November 1808).

Wenn ein Staat sich verjüngen will, so muß er seine jugenblichen Bolkskräfte planmäßig entwickeln, b. h. erziehen, um sie den großen Staatszwecken dienstdar zu machen, er muß die nationalen Gesinnungen stärken und erhöhen. Jeht war für den modernen Staat die Zeit gekommen, wo er ein öffentliches Erziehungsspstem ausdilden und seinen Ausgaden gemäß ein Erziehungsstaat werden mußte, wie einst der griechische Staat nach den Ideen des Plato und des Aristoteles eine den Staatszwecken dienstdare Erziehung bezweckt hatte. Jene Erziehungsart, welche Pestalozzi im Beginne der neuesten Zeit entdeckt, auf die intellectuelle Selbstthätigkeit (Anschauung) gegründet, in ihren elementaren

Formen auf bas arme niedere Bolk angewendet und exprobt hatte, sollte erweitert, stusenmäßig geordnet auf das gesammte Bolk auszgedehnt und vom Staate selbst geleitet werden. Dies war Steins Absicht, womit auch Fichte ganz übereinstimmte, der während seines Ausenthaltes in Königsberg die Methode des ihm besreundeten Pestazlozzi studirte und die Nationalerziehung in diesem Sinn alsbald zum Thema seiner "Reden an die deutsche Nation" machte (1808).

### 2. Altenfteins Dentidrift. Der erfte preußifche Cultusminifter.

Bon biesen Ibeen erfüllt, mit Steins Resormen und Resormplanen einverstanden, ein Freund der sichteschen Philosophie, hat Altenstein nach dem Frieden von Tilst über das neu zu gestaltende Erziehungs-wesen eine Denkschrift verfaßt, welche er vorher mit Hardenberg, Schon und Rieduhr berathen (1807). Nach der Entlassung Steins wurde er Staatsminister und mit der Leitung der Finanzen betraut, um die Wittel und Wege zur Abzahlung der ungeheuren Ariegsschuld Preußens aussindig zu machen. Da er diese Ausgabe sinanziell nicht zu lösen vermochte, so rieth er dem Könige zu neuen Gebietsabtretungen, wogegen Hardenberg, seit 1810 preußischer Staatskanzler, Altensteins Entlassung empfahl, obwohl er dessen aufrichtiger Freund und Gönner war und blieb.

Im Jahre 1813 wurde Altenstein Civilgouverneur von Schlesien und zwei Jahre später nach Paris gesenbet, um mit Wilhelm von Humboldt die Rücknahme der im Ariege geraubten Aunstschätze zu besorgen. Seine Lausbahn hatte ihn mit den ersten Männern der Zeit, wie Stein, Harbenderg, Schön, Nieduhr, W. v. Humboldt u. a. in entscheidenden Momenten und bedeutungsvollen Wirksamteiten zusammenzgeführt, bevor er am 3. November 1817 "Cultusminister" wurde, der erste dieser Bezeichnung, den Preußen gehabt hat, und einer der rühmslichsten, während einer Amtssährung, welche zwei Jahrzehnte überdauert hat (3. November 1817 bis 28. December 1838).

# 3. Univerfitaten. Grunbungen und Gefahren.

Das verheißungsvolle und trostreiche Wort des Königs, daß der Staat an geistigen Kräften ersetzen musse, was er an physischen verstoren habe, sollte durch die neue staatliche Volkserziehung, durch die Gründung neuer Schulen und Universitäten erfüllt werden. Während

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. (Ficte. 2. Aust.) Buch II. Cap. V. S. 314 figb. Buch IV. Cap. VII. S. 731—747. (Jubildumsausgabe Bb. VI.)

W. v. Humbolbt das preußische Unterrichtswesen leitete (1809), gedieh die längst geplante Gründung einer Universität in Berlin zur Reise; mit dem Gerbst des folgenden Jahres trat sie ins Leben. Gleich im ersten Semester las Schleiermacher über die Enchklopädie der theologischen Wissenschaften, Savigny über römisches Recht, Nieduhr über römische Geschichte, F. A. Wolf über den Thukhbides und über die Annalen des Tacitus, Böch über die Enchklopädie und Methodologie der gesammten philologischen Wissenschaften, Fichte über das Studium der Philosophie und über die Wissenschaften, Fichte über das Studium der Philosophie und über die Wissenschaftslehre. Er war der erste gewählte Rector der Universität.

In den preußischen Landen gab es einige auszuhebende Universstäten, die aus Mangel an Frequenz oder wegen ihrer bloß provinziellen Bedeutung überstüssig und unnütz geworden waren, wie Duisburg, Frankfurt an der Oder, Erfurt und Wittenberg; andere nunmehr nothwendige waren zu gründen: die altmärkische Universität in Frankfurt a. d. Oder wurde ausgehoben und nach Breslau verlegt (1811), wo die erste preußische Universität mit zwei theologischen Facultäten entstand; die Universität in Halle a. S. wurde wiederhergestellt (1813) und Wittenberg mit ihr vereinigt (1817); die erste schöferische Ausgabe, welche das Ministerium Altenstein zu lösen und zu bewältigen hatte, da viele Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt werden mußten, war die Gründung der neupreußischen und rheinländischen Universität in Bonn (1818).

Inzwischen hatte sich mitten in der akademischen Jugend ein durch die Freiheitskriege erweckter Geist patriotischer Bestrebungen und politischen Resormeisers unter dem Namen der deutschen Burschenschaft ershoben, die im Juni 1815 zu Jena gestistet worden war, sich schnell über die deutschen Universitäten insgesammt ausgebreitet hatte und nunmehr "die allgemeine deutsche Burschenschaft" hieß (1818). Als ihr zu erstrebendes Ziel galt die Einheit und Macht des großen deutschen Baterlandes im Gegensaße zu dem ohnmächtigen und zerklüsteten Deutschland, welches in dem neudeutschen Bunde und Bundestage vor den Augen der Welt stand. Auch die Turnanstalten, welche einen so wesentlichen Bestandtheil der neuen Bolkserziehung ausmachten, und deren erste F. B. Jahn auf der Hasenschlade zu Berlin eröffnet hatte (1811), theilten die burschenschaftlichen Ideen und wirkten zu deren

<sup>1 29</sup>gl. biefes Wert. Buch II. Cap. V. 6. 315-318.

Berbreitung. An bem Wartburgfeste am 18. October 1817 war die beutsche Bergangenheit und Zukunft in Freiheitsreden geseiert und eine Anzahl verhaßter und mißliediger Schriften verbrannt worden, darunter die des Dichters A. Rohebue, der als ein politisch wie moralisch elender und grundverderblicher Schriftsteller galt. Es konnte nicht ausbleiben, daß diese gemeinsame enthusiastische Erregung der Jugend auch in sanatische Ausartungen und Abwege gerieth. Die vereinzelte That eines solchen Fanatismus war die Ermordung des Schriftstellers A. Rohebue in Mannheim durch R. L. Sand (23. März 1819), welcher jenaischer Student, Mitglied der allgemeinen deutschen Burschaft und Turner war.

Dem Fürften Metternich in Wien, bem Beberricher bes beutschen Bunbestages, tam biefes Berbrechen als ein willtommenes Signal gur Unterbrudung bes gangen, auf ben Universitäten in Bortragen, Schriften und Berbindungen herrschenden Freiheitswesens: die farlsbader Beichluffe murben gefaßt und vom Bunbestage am 20. September 1820 Die burichenschaftlichen Berbinbungen murben berboten, bie Turnanstalten geschloffen, Professoren und Studenten auf bas Strenafte übermacht, Centralunterluchungstommilfionen eingelett, Regierungsbevollmächtigte als Bachter ber Universitäten ernannt u. f. f. Dit einem Borte, bie Universitäten murben nach bem Ausbrucke Dahlmanns "feptembrifirt"; auch Riebuhr, ber bie Bucherverbrennung auf ber Wartburg mit Recht eine "Frage" genannt hatte, erblidte in ben farlsbaber Beschluffen eine verberbliche Dagregel; aber Ronig Friedrich Wilhelm III., schon über E. M. Arnbts "Geift ber Beit" fo verftimmt, bag er ben Stiftungebrief ber Universitat Bonn beinabe gurudgehalten batte, bon ben burichenschaftlichen Bewegungen an ben Universitäten beunruhigt und angewidert, über bas Berbrechen Sands auf bas Meußerfte emport, ließ fich von Metternich fur bas Spftem ber Reaction und Unterbrudung gewinnen. Fürft Bittgenftein ftimmte mit Metternich und hatte bas Ohr bes Ronigs. Bur Auffpurung und Berfolgung ber fogenannten Demagogen biente unter ben preufischen Beamten gang besonders R. A. von Rampt als Borftand ber Section bes Bolizeimesens im Ministerium bes Innern (1817). Er war auch ber Berfaffer einer Schrift, die man auf ber Bartburg verbrannt hatte.

# 4. Das zeitgemäße Spftem.

So ftanben bie Zeichen ber Zeit, als in bem genannten Zeitpuntte Altenstein bas preußische Cultusministerium übernahm: zwei Wochen vorher bas Wartburgsest, ein Jahr nach biesem die Constituirung ber allgemeinen beutschen Burschenschaft (18. October 1818), fünf Monate später die Ermordung Rozebues! Die Stiftungsurkunde der allgemeinen Burschenschaft hatte erklärt, daß die auf den deutschen Hochschulen studirende Jugend ein Ganzes ausmachen wolle, "gegründet auf das Verhältniß der deutschen Jugend zu der werdenden Cinheit des deutschen Bolks". Wie es dem österreichischen Staatskanzler, seinen Anhängern und gefügigen Werkzeugen schien, so waren die deutschen Universitäten in einem Aufruhr begriffen, welcher um jeden Preis zu unterdrücken und auszulöschen war, kostete es auch das Leben und Lebenslicht der Universitäten selbst.

Dies aber mar feinesmegs bie Meinung bes preußischen Staatstanglers und aller jener Staatsmanner, bie an ber Regeneration Breugens gearbeitet und fich um ben Staat bie größten Berbienfte erworben hatten. Giner biefer Manner war Altenstein. Er wollte auch, bag bem unreifen Gebahren ber ftubirenben Jugenb, ihrer vorzeitigen Ginmischung in die praktifche Politik, ihrer leibenschaftlichen Berfolgung unbeftimmter Biele ernftlich entgegengetreten werbe, aber auf bem Bege nicht ber Gewalt, fonbern ber Biffenichaft und ber Belehrung. Revolutionen find in ber Regel die Durchbruche gewaltfam gebemmter Entwidlungszuftanbe. Gine richtig geleitete Entwidlung kann eine Ummalzung verhuten und bie revolutionaren Antriebe jum Buten wenden. Und burch bas richtig geleitete Berftanbnig ber Beltzustande und ber Beltentwicklung wird biefer große Dienft bem Staate von feiten ber Biffenichaft geleiftet, und zwar einer philosophischen Biffenschaft, welche im Stande ift, ben Entwidlungsgang ber Belt, insbesonbere ber fittlichen und politischen Belt, metho= bifd au erleuchten und zu lehren.

Unter allen philosophischen Zeitrichtungen gab es im Jahre 1817 nur ein einziges System, welches dieser Forderung entsprach: ein System, welches die Lehre von der geistigen Weltentwicklung sowohl phänomenologisch als auch logisch begründet und encyklopädisch ausgeführt hatte. Dieses in der Lehrwirksamkeit begriffene und aufstrebende System war das hegelsche. Und es gereicht der Einsicht des neuen Cultusministers zur guten Probe, daß er gleich in den ersten Tagen seiner Amtssührung an Segel geschrieben und ihm den noch immer vacanten Lehrstuhl Fichtes angetragen hat (26. December 1817). In dem richtigen Gesühl, daß seine Zeit für Berlin und ebenso umgekehrt ge-

kommen sei, war Hegel zur Annahme bereit. Die Bedingungen waren die günstigsten: die angebotene Besoldung betrug zweitausend Thaler, die Entschädigung für den Umzug tausend, und jede wünschenswerthe Förderung für die Zukunst wurde in der ehrenvollsten Weise in Ausssicht gestellt. "Das Ministerium schlägt den Gewinn eines so tiesen, mit gründlicher Wissenschaft ausgerüsteten und von so ernstem und richtigem Streben beseelten Denkers und akademischen Lehrers zu hoch an, als daß es nicht gern alles beitragen sollte, was zur Erleichterung Ihres hiesigen Ausenthaltes nöthig sein sollte. Für jetzt wünscht es nicht mehr, als das Berlangen so vieler, die auf die Besehung des Lehrstuhls der Philosophie schon lange geharrt haben, recht bald vollskommen befriedigt zu sehen."

Begels Unfichten über Preußen hatten fich mit ben Beiten geanbert; bie Beiten waren in biefem Falle weltgeschichtliche Rrifen gewesen. In feiner Aritit ber Berfaffung Deutschlands, bie bor ber Schlacht bei Jena geschrieben mar, hatte er ben absolutistischen Militärstaat vor Augen, worin alles von oben herunter geregelt und commandirt war, wie in ber centralifirten frangofifchen Republik. Gin foldes Staatswesen entsprach teineswegs ber Staatsibee Begels. "Was in einem folden mobernen Staat, worin Alles von oben herunter geregelt ift. - wie fich bie frangofische Rebublik gemacht bat - für ein lebernes geiftloses Leben fich erzeugen wirb, ift in ber Butunft erft zu erfahren; aber welches Leben und welche Durre in einem andern ebenso geregelten Staate herricht, im Preußischen, bas fallt jebem auf, ber bas erfte Dorf beffelben betritt, ber feinen völligen Mangel an wiffenfcaftlichem ober funftlerifchem Genie fieht, ober feine Starte nicht nach ber ebbemerifchen Energie betrachtet, ju ber ein einzelnes Genie ibn für eine Beit hinaufzuzwingen gewußt bat." 2 Nachbem nun Preugen aus seiner Nieberlage fraft feiner eigensten Regeneration nicht bloß als ein neuer Militarftaat, fonbern zugleich als ein neuer Erziehungsftaat hervorgegangen mar, konnte Gegel in seiner beibelberger Antrittsrebe am 28. October 1816 mit Rug und Recht fagen, bag bie Berrschaft ber 3been begonnen habe, und bag es naber ber preußische Staat fei, welcher auf Intelligeng gebaut fei.8

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenkrang. S. 318 figb. Leiber fehlen mit einer Ausnahme in ben "Briefen von und an Hegel" die zwischen Altenstein und Hegel gewechselten Briefe. — <sup>2</sup> Rosenkrang. S. 244. — <sup>2</sup> S. oben Cap. IX. S. 102.

Fifder, Gefd. b. Philof. VIII. R. M.

# II. Johannes Schulze.1

#### 1. Bilbungsgang und Jugenbicidfale.

Noch in bemfelben Jahre, in welchem Hegels Berufung erfolgt war, hatte Altenstein, von Anfang barauf bebacht, die Arbeitskräfte in seinem vielumsassenen, mit schweren Arbeitslasten überhäuften Ministerium zu vermehren, eine vorzügliche Kraft in dem jugendslichen Johannes Schulze gewonnen, den er auf Harbeinbergs aus personslicher Kenntniß geschöpften, nachdrücklichen Empsehlung als Rath für den Zweig der höheren Unterrichtsanstalten, zunächst der Symnasien, dann auch der Universitäten in das preußische Cultusministerium berrufen hatte (Juli 1818).

Joh. Schulze aus Domit in Medlenburg = Schwerin (geboren in bem Städtchen Bruel ben 15. Januar 1786), Sohn wohlhabenber Eltern, auf ben gelehrten Schulen zu Sanau in Seffen und Rlofter Berge in Breugen jum Studium ber Philologie vorbereitet, in Salle, wo auch Schleiermachers Bortrage ibn tief ergriffen und angeregt hatten, enthusiaftischer Schuler bes großen Philologen F. A. Wolf und Mitglied feines Seminars, in Leipzig unter Gottfried hermann gefoult. burch Frang Baffow, mit bem er in vertrauter und beständiger Freundschaft verbunden mar und blieb, an bas Gymnafium nach Beimar gur Bilbung und Ausbilbung einer Selecta im Griechifchen, und von hier nach einer faft vierjahrigen Wirtfamteit (Sept. 1808 bis Marg 1812) nach Seffen gur Umgeftaltung und Leitung ber Schule in Sanau berufen, mar er im Frühjahr 1816 mit Freuben einem Rufe als Schulrath nach Coblenz gefolgt und konnte auf einen unvergleichlich intereffanten, bochft erinnerungs- und ichidfalereichen Lebenslauf gurudbliden, als er mit zweiundbreißig Jahren feinen neuen Wirkungsfreis in Berlin antrat, ben er über vierzig Jahre (1818 bis 1859) jum Ruten ber breußischen Universitäten, wie jum eigenen Ruhm ausfüllen follte.

Er hatte in Halle die Spoche des Untergangs erlebt und erlitten: die Erscheinung Rapoleons, die Aushebung der Universität, die Bertreibung der Studenten, deren einer er selbst war. Er war nach Berlin gewandert und dort an dem Tage eingetroffen, an welchem Napoleon an der Spize seiner siegreichen Armee triumphirend

<sup>1</sup> Ju vgl. Dr. C. Barrentrapp: Johannes Schulze und bas hohere preußische Unterrichtswesen zu feiner Zeit. Beipzig, Teubner, 1889.

burch das brandenburger Thor einzog, finster blidend, in seinem grauen Rock, hinter sich das Gesolge der Marschälle und Generale in prachtvollem Schmuck; er hatte am andern Tage den Kaiser gesehen, wie er
im Lustgarten unter seine Soldaten die Sprenkreuze austheilte; dann
war er in seine Heimath nach Dömitz zurückgekehrt, um bei den
Durchzügen der französischen Truppen hülsreichen Beistand zu leisten, und
hatte bei dieser Gelegenheit Drouet, den Postmeister von St. Menehould,
kennen gelernt, der die Gesangennahme Ludwigs XVI. in Barennes
bewirkt hatte. In Leipzig, wohin er den Grasen von Pückler begleitet,
hat er die Freundschaft Seumes gewonnen und sich in den Orden der
Freimaurer ausnehmen lassen, um in der Loge zu den drei Palmen
patriotische, den französischen Spähern verborgene Reden zu halten.

In Weimar mar er balb nach seiner Ankunft ein Augenzeuge ber glangenden Rapoleonsfeste, welche ber bom Raifer ber Frangofen in ben Octobertagen 1808 gelabene Rurftencongreß zu Erfurt mit fich brachte. In der Begleitung Napoleons mar Talleprand, der bas große Ragbfeft am 6. October mitzumachen weber bie Pflicht noch weniger bie Luft hatte, sonbern es vorzog, in Beimar zu bleiben und fich bie Bibliothet zeigen zu laffen, wozu Schulze, ber frangofischen Sprache machtig, ben Auftrag erhielt. Unter ben Schaken ber Bibliothef bat ber frangofifche Staatsmann mit besonderem Intereffe Lucas Cranachs Sandzeichnungen zu Luthers Bibelubersehung und Tischbeins Somerilluftration in forgfältigen Augenschein genommen. Am Abend biefes Tages maren im Barterre bes Softheaters zu Beimar Ronige und Fürsten versammelt, in beren Mitte bie beiben Raifer thronten: ber Tob Cafars murbe aufgeführt, Talma fpielte ben Cafar. Bon ber Galerie aus betrachtete Schulze bie beiben granbiosen Schauspiele im Parterre und auf ber Buhne. Am Abend bes folgenden Tages ftand er in Talmas Rabe und konnte beobachten, wie biefer mit gespanntem und befriedigtem Intereffe bas Spiel bes P. A. Bolff in ber Rolle bes Bofa verfolgte. Welche Contrafte: gestern fpielt Talma ben Tob Cafars, beute ergott er fich an ber Darftellung bes ichillerichen Bofa!

Um patriotisch zu wirken, ift Schulze auch in ber Amalienloge zu Weimar als Rebner aufgetreten, und, was eines seiner merkwürdigsten Erlebnisse ist: er hat im April 1809 die Anrede an Wieland gehalten, als dieser in den Bund der Freimaurer eintrat, dem auch Karl August und Goethe angehörten. Der weltbürgerlichen Geistesart des Nestors der deutschen Dichter gegenüber hat er in seiner Rede die vatriotischen

Befinnungen und Pflichtgefühle nachbrudlich hervorgehoben und gefeiert. Er mar breiundzwanzig alt, Bieland fechsundfiebzig. - Der Drang gu rednerischer und herzbewegender Birtsamkeit mar in ihm fo ftart, bak er, ohne durch das Studium der Theologie, durch Prufung und Orbis nation bagu vorbereitet und berufen zu fein, als religiöfer Rebner bie Rangel betrat und sowohl in ber Stadtfirche zu Weimar als auch in ber alten Schloffirche zu Schwarzburg eine Reihe von Prebigten gehalten (vom November 1808 bis jum herbft 1810) und in zwei Sammlungen herausgegeben hat (1810 und 1811), beren zweite bem ersten katho= lifden Rirdenfürften bes bamaligen Deutschlands, Rarl von Dalberg, bem Primas bes Rheinbunbes, gewibmet ift. Unter ben Schulern und Berehrern Schleiermachers ift Joh. Schulge mohl ber erfte gewesen, ber bie Kangel Berbers bestiegen bat. Als er fein fünfzigjahriges Dienftjubilaum feierte (1858), ift in ber weimarifchen Stabtfirche jener Bredigten rühmend und bankbar gebacht worben. Die fürstlichen Frauen, wie bie Großherzogin Quife, bie Erbgroßherzogin Maria Paulowna, bie Pringeffin Raroline (bie auch litterargeschichtlichen Unterricht von ihm empfing) und die Fürstin=Mutter Karoline von Rubolftabt haben ihn gern gehört. Frau Charlotte von Schiller fühlte fich burch bie Ginfachheit ber berberichen Prebigt mehr angesprochen als burch bie enthufiastische Ueberfulle ber Reben Schulzes, boch mar fie ihm von Bergen freundlich und bankbar gefinnt und hatte bagu auch alle Urfache, ba er aus Bietat und Bewunderung fur ben großen Dichter ihren Sohn Ernft sowohl an seinen Lehrstunden im Symnafium Theil nehmen ließ als privatim unentgelblich unterrichtete. Auch Frau Julie von Lengefelb und Frau Karoline von Wolzogen (Schillers Schwiegermutter und Schwägerin) hat er kennen gelernt und ber letteren auf ihren Bunfch die Tragodien bes Sophofles in Stolberge Uebersetzung porgelefen.

Am 30. Januar 1811, bem Geburtstage ber Großherzogin Luise, wurde Calberons erhabenes Trauerspiel "Der standhafte Prinz" zum ersten male im weimarischen Theater aufgeführt und Joh. Schulze von dieser tiefsinnigen religiösen Dichtung so mächtig ergriffen, daß er eine Schrift darüber veröffentlichte, die zwar auf den Bunsch Goethes versfaßt, aber durch ihren zu überschwänglichen Calberon-Cultus gar nicht nach seinem Sinne ausgefallen war. Weit mehr dem Sinne und Bunsche Goethes gemäß war die Herausgabe der Werke Winckelsmanns, insbesondere der Kunstgeschichte, wozu Joh. Schulze sich mit

Heinrich Meyer auf den Antrieb des letzteren vereinigt hatte. Mit voller hingebung hat er diese Arbeit ausgeführt und ihr einige Jahre hindurch seine Mußestunden gewidmet.

Ich vermuthe, daß im Frühjahr 1811 bie Aufführung des standhaften Prinzen in Weimar wiederholt worden ist, und daß damals
ein junger, noch in seinen akademischen Lehrjahren begriffener Mann
jenen tiesen und sortwirkenden Eindruck erlebt hat, den seine späteren
Schriften bezeugen: ich meine A. Schopenhauer, der in den Jahren
1808 und 1809 das weimarische Gymnasium besucht hat und als ein
Glied der Selecta nicht bloß Passows, sondern auch J. Schulzes
Schüler gewesen ist. Bon allen seinen Schülern war Schopenhauer
der merkwürdigste und nachmals berühmteste. Doch hat, so viel ich
sehe, Schulze sich niemals dieses Schülers erinnert, und Schopenhauer
niemals dieses Lehrers. Auch daß ein Lehrer Schopenhauers ein so
wichtiger Schüler Gegels geworden ist, wie Johannes Schulze, dürste
sich wohl nur ein einziges mal zugetragen haben.

Nach einer fast vierjährigen Wirksamkeit in Weimar wird er im Frühjahr 1817 von Karl von Dalberg, dem Großherzog von Franksurt, als Oberschulrath und Schuldirector nach Hanau berusen, um die dortige "hohe Landesschule" zu reorganisiren und zu leiten. Die Berusung neuer Lehrkräfte ist ihm anvertraut. Eine der ersten Berusungen ist Friedrich Rückert, Privatdocent der Philologie in Jena (1811), der die Berusung vom 1. December 1812 annimmt, nach Hanau kommt, sich mit Schulze befreundet und vertrauliche Zwiegespräche psiegt, aber noch vor der Erössnung des neuen Gymnasiums (1. Februar 1813) plöglich ohne Abschied verschwindet und den Freund drieflich um Schonung dittet, da er von Schwermuth niedergedrückt sei. Die Zeitläuse sind höchst schieflasvoll und höchst aufregend. Das Jahr 1812 sah den Feldzug Napoleons gegen Rußland, den Brand von Moskau, den Rückzug und Untergang der großen Armee.

Es war am 16. December 1812 Nachmittags, als Schulze im Gasthause zum Riesen am Fenster stand, auf die tiesbeschneite Straße herabblickend. "Ein Schlitten suhr vor, ich erkannte beim Aussteigen Napoleon und eilte hinein, dem Gastwirth Ebermaier Kunde zu geben. Schwersällig bewegte er sich aus dem Gastzimmer und kehrte bald keuchend mit der

Der vierte Band ber Aunfigeschichte erschien Oftern 1815, bie Borrebe ift bom 22. Marz 1815. Bgl. Barrentrapp. S. 176.

Nachricht zuruck, daß der Raiser, um ein Diner bei ihm einzunehmen, sich in einem Zimmer des ersten Stockwerks befinde. Heiter tändelte der Kaiser mit der ihm auswartenden Frau Ebermaier und eilte Abends über Franksurt trot des Eisgangs im Rhein nach Mainz." So schilbert Schulze dieses Erlebniß in seinen Denkwürdigkeiten; er sei der erste gewesen, der Napoleon erkannt habe.

Das Jahr 1813 brachte die Erhebung Deutschlands, die große europäische Coalition gegen das französische Raiserreich, die Auslösung des Rheinbundes, die Völkerschlacht dei Leipzig, Napoleons Rückzug nach Frankreich, der durch die Schlacht bei Hanau noch erkämpst werden mußte. Von dem Thurm seines Gymnasiums hat J. Schulze die Schlacht gesehen, diese letzte Schlacht Napoleons auf deutschem Boden. Nun konnte Rückert seinem gepreßten Herzen Lust machen, er that es in den "geharnischten Sonetten", welche die Befreiung Deutschlands, die Vernichtung Napoleons jauchzend verkündeten, und deren eines auch den Heldentod Theodor Körners gepriesen hat.

Es tam bie Beit ber Restauration, und J. Schulze hat in Sanau noch die Anfange ber heffischen Reftauration erlebt und erlitten, er hat in bem wiedergekommenen Aurfürften Wilhelm I. ben Thous eines Fürften vor Augen gehabt, von dem das Wort in voller Bahrheit aalt, bag fie nichts gelernt und nichts vergeffen haben. Diefer gurudgefommene Rurfürft ohne Rur wollte alles fo wiederhergestellt feben, wie es vormals gewesen war, selbst bie Bopfe ber Solbaten. Da J. Schulze aber ausgelebte Buftanbe wiederherzustellen gar nicht geneigt, vielmehr neues geiftiges Leben ju ichaffen aus allen Rraften beftrebt mar, fo richteten fich feine Bunfche nach Preugen, und gwar nach ben neupreußischen Rheinlanden, wo bamals Josef Gorres, ber Begrunber und Berausgeber bes "Rheinischen Merfur" in Cobleng, feiner Baterftabt, ben öffentlichen Unterricht zu leiten hatte und jest, vom Feuer bes Deutschtums ergriffen (wie vorher von dem des Frangofenthums und spater von bem des Ultramontanismus), bem enthufiaftisch ftets erregbaren Schulze "Donner und Blige" in feiner Zeitschrift ju reden ichien. Er murbe Gorres' Antragen gern gefolgt fein, aber fie führten zu keinem Resultat, ba sie nicht die Unterstützung ber Regierung fanden. Birfungsvoller maren bie Empfehlungen von Schleiermacher, Bolf und namentlich Subern in Berlin, welcher lettere bem boberen Unterrichtswesen im Ministerium bes Innern vorstand. Im April 1816 murbe Schulze als Provinzialiculrath nach Coblenz berufen und

mit ber Aufgabe betraut, die rheinländischen Symnasien zu reorganisiren. Bur Aussührung dieses Zwecks hat er in der obersten Klasse des Symnasiums zu Coblenz selbst den Unterricht in den alten Sprachen ertheilt. Einer seiner damaligen Schüler war Johannes Müller aus Coblenz, der nach der Absicht seines Baters Handwerker und nach dem Rathe Schulzes ein Mann der Wissenschaft werden sollte und der berühmte Physiologe geworden ist, der seine Wissenschaft resormirt und der Universität Berlin zu hohem Ruhme gereicht hat.

Da Schulze zugleich Mitglieb bes Confistoriums war, so ließ er sich die Ordination zum kirchlichen Redner ertheilen und hat als solcher zwei Predigten gehalten: die erste zur Todtenseier der Gefallenen, die zweite zum Reformationsseste am 31. October 1831. Mit dem Resormationsseste hatte der Redner die von Friedrich Wilhelm III. gleichzeitig gestistete Union der evangelischen Kirche zu seiern.

Der nach seinem Range erste, bebeutenbste und interessanteste Mann, dem J. Schulze gleich nach seiner Ankunft in Coblenz sich vorzustellen hatte, war der commandirende General Neibhardt Graf von Gneisenau, über dessen Persönlichkeit und Eindruck er die entzücktesten Briese an seine Frau geschrieben. Gneisenau kam mit dem Uebersetze des Arrian alsbald auf Alexander den Großen und weiter auf Napoleon zu sprechen, und diesem Gespräche gab der große Feldherr, welcher so viel zu dem Siege von Waterloo, dem endgültigen und vernichtenden Siege über Napoleon, beigetragen hatte, die schone und trefsende Schlußewendung: "Unsere Klugheit hat ihn nicht überwunden, sondern die hohe ihm unverständlich gebliebene Begeisterung und Vaterlandsliebe des preußischen Volks". 1

Run lernte er auch ben Chef bes Generalstabs R. von Clause wit kennen, ben burch seine nachgelassenen Werke so berühmten Militärsschriftsteller, welchen ihm Gneisenau als seinen nächsten Freund bezeichnete, und ber als ber klügste und wissenschaftlichste Offizier ber ganzen preußischen Armee galt. Reine größeren Gegensätze konnte man sich vorstellen als Görres und Clausewitz, dem bei seiner Gewohnheit an die militärischen Ordnungen und an das concrete, bestimmte und präcise Denken wie Reden die politischen Agitationen, die unbestimmten Ideen und bas beclamatorische Unwesen des andern von Grund aus zuwider waren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barrentrapp. S. 180. Bgl. in Beziehung auf bas Borhergehenbe auch S. 146 u. S. 156.

während Schulze seiner flürmischen Rebegewalt nachgab und sogar eine politische, von Görres versaßte und an den König gerichtete Abresse, welche die Bitte um Bersassung enthielt, unterzeichnete, was ihm eine offizielle Rüge zuzog, die einzige, die er je erhalten.

Trot ber leidenschaftlichen Erregungen, die ihn für oder wider bestürmten, war er in seiner Amtssührung ein höchst pflichttreuer, sackstundiger und ausgezeichneter Geschäftsmann. Als sich der preußische Staatskanzler im Jahre 1817 in den Rheinlanden aushielt, lernte er ihn persönlich kennen und seine amtlichen Berdienste und Talente schähen, und es geschah auf seine Empsehlung, daß ihn Altenstein im Juli 1818 zu sich nach Berlin rief. Der in den Rheinlanden bewahrte Schulrath konnte ihm bei der eben im Werke besindlichen Gründung der Universität Bonn gute Dienste leisten.

## 2. Die Berbachtigungen.

Bis zu welchen Ungeheuerlichkeiten bie Befürchtungen bor ben Universitäten und ben sogenannten bemagogischen Umtrieben und nach bem Dafe ber Furcht auch die Berbachtigungen groß gewachsen maren, bavon hat Schulze in ben Anfangen feiner Birkfamkeit als Geheimer Oberregierungsrath im preußischen Cultusministerium zu Berlin eine recht merkwürdige Probe erfahren, welche ihn felbst betraf. Auf einer Inspectionsreise im Berbft 1819 hatte er bem Besuch ber Schulpforte einige Tage gewibmet und eines Sonntags von bier aus einen Ausflug nach Schloß Dornburg unternommen, um eine bort anwesende, ihm von Beimar her befreundete Dame wiederzusehen. Er wußte nicht, daß auch ber Großherzog Rarl August sich zu berselben Beit bort aufhielt. Diefer aber, als er von Schulzes Anwesenheit gehort hatte, munichte ihn zu sprechen. Die vertrauliche Unterrebung, bei welcher nur die Erbgroßherzogin und zwei Sofbamen zugegen maren, betraf bie Demagogenuntersuchungen, bie bem Großherzog icon viel zu schaffen gemacht und vielen Aerger und Unwillen erregt hatten. Schulze fprach fich gegen biefelben aus und schilberte fie als übertriebene und im Wefentlichen grundlose Magregeln. Diefes Gefprach murbe ausfpionirt, nach Berlin berichtet und tam auch bem Ronig ju Ohren. Run hatte Schulze bei Altenstein ein formliches Berbor zu besteben, worin es ihm leicht gelang, ben Minifter burch bie Erzählung bes Bergangs völlig zu beruhigen, aber bie Manner ber Demagogenfurcht, zu benen auch ber Ronig gehörte, behielten ihn argwöhnisch im Auge, und er

hatte Jahre lang zu fühlen, daß seine Person nicht geheuer erschien. Es war die Zeit nach Rozebues Ermordung. Der Prosessor De Wette in Berlin wurde wegen seines Trostdrieses an die Mutter Sands absgeset, Schleiermachers Predigten von einem Polizeiagenten überwacht, Arndts Borlesungen verboten, beide Welcker in Bonn gesährbet, und der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar war in den Augen Metternichs der verhaßteste aller Fürsten und hieß bei ihm "der Altsbursch", als ob er es gewesen sei, der die Burschenschaft gemacht habe.

# III. Begel und Johannes Schulge.

Bir haben ichon ber Bebeutung gebacht, welche in biefen Zeiten ameifacher Berworrenheit bie Lehre Segels hatte und Altenstein mit vollem Rechte ihr auch zuschrieb; fie mar in feinen Augen bas beste, ftill und tief mirtende Beilmittel gegen bie herrschende, nach beiben Seiten um fich greifenbe verberbliche Confusion. Aus eigenem Antrieb, mohl auch angeregt burch bie Schatung bes Minifters, empfand Schulze bas Bedürfnik, biefe Lehre kennen zu lernen und aus philosophischem Standpunkte, beffen Ausbildung burch eigene Studien ihm bisher gefehlt hatte, fich über ben Umtreis und Busammenhang ber Biffenschaften enchklopabisch zu orientiren. Lassen wir ihn felbst reben. "Ich beschloß", so ergablt er in feinen Dentwürdigkeiten, "zunachft ein umfaffendes Studium ber Philosophie in ihrem neuesten Spftem um fo mehr eintreten zu laffen, als ich baffelbe bisher auf Spinozas Ethit, auf Schleiermachers Borlefungen über bie philosophische und driftliche Ethit, auf Rants Rritit ber reinen Bernunft und auf einige wenige speculative Dialoge Blatos beschrankt hatte. Bu biefem Amede besuchte ich von 1819-1821 taglich in zwei Abenbftunden fammtliche Bor= lesungen Segels über Enchklopabie ber philosophischen Biffenschaften, Logit, Pfnchologie, Philosophie bes Rechts, Geschichte ber Philosophic, Raturphilosophie, Philosophie ber Runft, Philosophie ber Geschichte und Philosophie der Religion und icheute bie Mühe nicht, mir ben Inhalt fammtlicher Borlefungen burch forgfältige, von mir nachgefchriebene Sefte nur noch mehr anzueignen. Nach Beenbigung feiner Borlefungen pflegte er mich burch feinen Befuch in meiner Bohnung zu erfreuen ober bei einem gemeinschaftlichen Spaziergang auf die weitere Erörterung einzelner von mir aufgeworfener Fragen über Gegenftanbe feines Vortrags einzugeben." "Wie viel ich feinen Borlefungen, feinen Berten und feinem vertrauten Umgange in Bezug auf meine wiffen=

schaftliche Ausbildung, meinen folgerecht behaupteten politischen Standpunkt und meine hierdurch bedingte öffentliche Wirksamkeit zu danken habe, vermag ich weniger in Einzelheiten aufzuweisen, als ich mich vielmehr aus inniger Pietät gegen meinen heimgegangenen Freund verpflichtet fühle, freimuthig zu bekennen, daß er mir stets in hinsicht auf Behandlung des höheren Unterrichtswesens im preußischen Staat ein treuer, einsichtiger, selbstloser Berather gewesen ist."

Diese Worte find ein Menschenalter nach den Erlebniffen, welche sie berichten, niedergeschrieben worben.

## Elftes Capitel.

# Begels Wirksamkeit in Berlin.

# I. Atabemifche und litterarifche Wirtfamfeit.

1. Die Anfänge. Solger.

In dem sicheren und heiteren Vorgesühl einer nahen und ersolgreichen Zukunft hat Gegel den Sommer 1818, sein viertes und letztes
Semester in Heidelberg, zugebracht und seiner Frau während ihres
Rurausenthaltes in Schwalbach vergnügte Briefe geschrieben, voll froher
Aussichten auf Berlin. Die Umstände, unter denen er nach Berlin
ging, waren die freundlichsten. Die Schwester des Ministers von Altenstein hatte selbst die Wohnungsangelegenheit besorgt. — Sein
nächster Amtsgenosse und Specialkollege, Rarl Wilh. Ferd. Solger aus
Schwedt, Prosessor der Philosophie zu Frankfurt a. d. Oder (1809 bis
1811), wo man ihn zum Oberbürgermeister hatte wählen wollen, nach
Aussehung der Universität als Prosessor der Philosophie nach Berlin
gerusen, lebersetzer des Sophokses, Bersasser des "Erwin" (1815), ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Barrentrapp. S. 432 figb. — <sup>2</sup> hieraus erklärt es fich wohl als eine Gebächtnistäuschung, baß in ben genannten Jahren Schulze nicht alle von ihm angeführten Borlesungen Segels in ben Abenbstunden von 4–6 gehört haben kann, da z. B. die sehr wichtige Borlesung über Philosophie der Weltgeschichte in eine spätere Zeit fällt. — <sup>2</sup> Segels erste Wohnung lag in der Leipziger Straße, die zweite an der Spree, dem Garten von Montbijou gegenüber, die dritte war Nr. I am Rupfergraben, "der", wie Rosenkranz (S. 319) schreibt, "durch ihn so weltberühmt geworden, wie Sanssouci durch seinen königlichen Philosophen". Obwohl diese Parallele älter ist als ein halbes Jahrhundert, so hätte sie doch nie gemacht werden sollen, denn sie ist nichtig.

trauter Freund &. Tieds, hatte Begels Berufung gewünscht und beantragt. Er schreibt seinem Freunde Tied (26. April 1818): \_3d bin begierig, mas Segels Begenwart für eine Wirkung machen wird. Bewiß glauben viele, bag mir feine Anftellung unangenehm fei, und boch habe ich ihn zuerft vorgeschlagen und tann überhaupt verfichern, baß, wenn ich etwas von ihm erwarte, es nur eine größere Belebung bes Sinnes für Philosophie, also etwas Gutes ift. Als ich noch neben Richte ftand, hatte ich zehnmal fo viel Buhörer als jest. Ich verehre Begel fehr und ftimme in vielen Studen bochft auffallend mit ihm überein. In ber Dialettit haben wir beibe unabhangig von einander faft benfelben Beg genommen, wenigstens bie Sache gang an berfelben und zwar neuen Seite angegriffen. Ob er fich in manchem anderen, als mir eigenthumlich ift, ebenfo mit mir verstehen murbe, weiß ich nicht. Ich möchte gern bas Denten wieber gang in bas Leben aufgeben laffen" u. f. f. Diefe letten Borte bebeuten bei Solger, bag bie Dialektik wieber als lebenbiges, kunftmäßig geftaltetes Gesprach, b. h. als Dialog bethätigt werben folle, und er hatte gur Darlegung ber Grundibeen bes Bahren, Guten, Schonen und Gottlichen in ben vier Gefprachen feines Erwin bas Mufter eines folden bialogifden Philosophirens zu geben versucht. Das Buch blieb ungelesen. platonisirende Gesprach mit seinen aus fünftlerischen Motiven gerecht= fertigten hemmungen, Digreffionen und rudlaufigen Benbungen entibrach zu wenig bem Dent- und Ertenntnigbeburfnig bes Beitalters, bas in feinen intellectuellen Beftrebungen nicht burch bialogische Berwidlungen aufgehalten fein wollte, und bie berlinifche Beiftesart vollends, welche schnell und birect auf bas Ziel loszugehen liebt, mar ben bialogischen Schwierigkeiten und Umwegen abgeneigt. Durch biefen Digerfolg fühlte fich ber eble und liebensmurbige Dann tief verftimmt; er wurde, wenn es nach ihm gegangen mare, die Universität in Frankfurt ber in Berlin vorgezogen haben. Segel hatte feine Lehr= thatigfeit in Berlin eben begonnen, als Solger am 22. November 1818 an Tied fdrieb: "Ich mar begierig, mas ber gute Begel bier für einen Ginbrud machen murbe. Es fpricht niemand von ihm, benn er ift ftill und fleifig. Es burfte nur ber bummfte Nachbeter bergetommen fein, bergleichen fie gar gerne einen hatten, fo murbe großer garm gefchlagen und bie Stubirenben ju Beil und Rettung ihrer Seelen in feine Collegia gewiefen werben." Aus biefen Meugerungen er=

<sup>1</sup> Rojenfranz. S. 319 u. 320.

hellt, wie tief Solger verbittert war. Und so hat auch Gegel in seiner Kritik der nachgelassenen Schriften Solgers diese Stelle genommen (die er anführt, indem er die Worte "der gute" bei seinem Namen wegläßt). "Man kann nicht ohne schmerzliche Empfindung solche Schilderung der dis zum Aeußersten gehenden Verstimmung und des Ueberdrusses an dem Geiste sehen, dessen Bild Solger sich aus seiner Ersahrung gemacht hat." "Indem Solger dieses Vild seiner Ersahrung zu mächtig in sich sein läßt, mußte er das tiesere Bedürsniß, das in seiner und jeder Zeit vorhanden ist, verkennen und sich abhalten lassen, seine Thätigkeit und Arbeit nur nach der Stätte, die derselben würdig ist, zu richten, daselbst seine Wirkung zu suchen das erwarten."

Man sieht, wie Segel die pessimistische Berdüsterung Solgers wohl erklärt, aber im Hinblick auf die in seiner und jeder Zeit vorhandenen tieseren Bedürsnisse nicht gelten läßt. "Wo aber solches Bedürsniss nicht vorhanden und der ganze Zustand des wissenschaftlichen und übershaupt des geistigen Interesses durch und durch zu einer gleißenden Obersläche geworden, wie Solger eine solche Anschauung vor sich hat, da ist solche gründliche Berslachung ihrem Schicksale, dem Glücke ihrer Eitelkeit, zu überlassen." Der Glaube an die unverwüstlichen, oft verbeckten, nie vertilgten Tiesen der Menschheit ist das in Hegels Berssönlichkeit und seiner Lehre eingewurzelte Gegengist wider allen Pessimismus. Die beiden Männer haben nur ein Jahr zusammengewirkt. Während dieser beiden Semester hat Solger über Dialektik und Politik, über die Grundlehren der Philosophie und Aesthetik gelesen. Er starb am 25. October 1819, erst neunundbreißig Jahre alt.

#### 2. Die Antrittsrebe.

Am 22. October 1818 hat Segel seine Borlesungen mit einer Anrede an die Zuhörer eröffnet, welche Einiges von dem wiederholte, was er zwei Jahre früher (28. October 1816) bei dem gleichen Anlaß in Seidelberg gesagt hatte: daß die deutsche Nation den Beruf habe, daß heilige Feuer der Philosophie zu bewahren und fortzupflanzen, daß mit dem Frieden die Zeit gekommen sei, diese Aufgabe zu ersullen; daß in dem Muth zur Wahrheit und in dem Glauben an die Kraft der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel. Herausg. von Bubwig Tied und Friedrich von Raumer. 2 Bande. Leipzig 1825. Hegels Kritit: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritit. 1828. Hegels Werte. Bb. XVI. S. 436-506. (S. 497 figb.) — <sup>2</sup> Ebendas. S. 498.

Bernunft zu beren Erkenntniß bie Bebingungen bestehen, welche bie Philosophie voraussetze.

Jest hatte er in bie Bagichaale ber Philosophie noch bas Gewicht zu legen, welches bem preußischen Staate inwohnte, bas ftartfie Bewicht in bem wiebergeborenen Deutschlanb, bie Dacht eines Staates, ber die Ausbilbung und Erziehung aller intellectuellen Bolkstrafte. bas Gebeihen und Emporbluben ber Wiffenschaften als eine feiner vorzüglichsten Angelegenheiten und Aufgaben nicht bloß anfah, sonbern Run follte in bem Gebiete ber nationalen Beiftesbilbung betrieb. und Erziehung auch die Philosophie zu einer wirksamen Bedeutung, au einer führenben Stellung gelangen. Bu einer folden Aufgabe fühlte fich Segel berufen burch fein Lehramt an ber neugegrunbeten Univerfitat im Mittelpunkte biefes Staates. Er bachte über bie Bebeutung Berlins gang anbers als Solger: gar nicht romantisch, sondern politisch. Bon dieser Aufgabe mar Begel erfüllt, wie von einer Miffion. Es war feine Miffion. Freilich mußte er bagu eine Philosophie haben, welche auf bem Bege ber Erziehung, b. h. ber methobischen Fortschreitung ober Entwidlung bes Dentens gur Ertenninig bes Wefens ber Welt und bes Menschen führte: bies mar feine Philosophie und feine Methode. Daber auch erklart fich Segel mit aller Schroffheit gegen bie Lehre von bem Unvermögen ber menfclichen Bernunft und ihrer Unfabigfeit gur Erfenntnig bes Befens ber Dinge, gegen "biefe Behre von ber Unwiffenheit, ber bie fritische Philofophie ein gutes Gewiffen gemacht habe"; er ftellt feine Philosophie ber fritischen aufs ichrofffte entgegen, als ob zwischen beiben ein Abgrund lage und Rant einer langft überwundenen Bergangenheit angehörte; er läßt bie kantische Philosophie bie Rolle bes Vilatus spielen. ber, als Chriftus von der Wahrheit redet, die Frage thut: "Was ift Bahrheit?" Benn bie Erkenntnig ber Bahrheit verneint werbe, fo bleibe nichts übrig als bie Seichtigkeit bes Wiffens und die Eitelkeit ber Meinungen. Er nennt teine Namen, aber man fieht mohl, bag bie friesische Philosophie und bie Wartburgschmarmereien ichon bie Obiecte feiner Bolemit find. "Rachbem bie beutsche Ration überhaupt ihre Nationalität, ben Grund alles lebendigen Lebens, gerettet bat, fo ift bie Beit eingetreten, bag in bem Staate, noben bem Regimente ber wirklichen Welt auch bas freie Reich bes Gebantens felbftanbig

<sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 102 u. 103.

emporblähe." "Was im Leben wahr, groß und göttlich ift, ist es burch die Idee; das Ziel der Philosophie ist, sie in ihrer wahren Gestalt und Allgemeinheit zu ersassen." "Ich darf wünschen und hoffen, daß es mir gelingen werde, auf dem Wege, den wir betreten, Ihr Vertrauen zu gewinnen und zu verdienen. Junächst aber darf ich nichts in Anspruch nehmen als dies, daß Sie Vertrauen und Glauben zu sich selbst mitbringen. Der Muth der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums; der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten."

## 8. Die Borrebe gur Rechtsphilosophie.

In feiner Antrittsrebe, biefem munblichen Borwort feiner Borlefungen, in beren Reihe zuerft bie Rechtsphilosophie ftanb, hatte Begel im Allgemeinen und ohne Ramen zu nennen, wie es am Plate war, bie Unwerthe gemiffer im Schwange befindlicher Borftellungsarten bezeichnet, welche bas öffentliche Leben verberben und in bie Irre führen; er hatte als ben Grund die Seichtigkeit bes Wiffens und die Eitelkeit ber Meinungen hervorgehoben. In ber gebruckten Borrebe feiner Rechtsphilosophie vom 25. Juni 1820 hat er nun die unbenannten Größen jener Unwerthe realifirt und handgreiflich gemacht. 208 ben "Beerführer ber Seichtigkeit" nennt er ben Philosophen Fries, indem er fich auf ein in ber Ginleitung feiner Biffenschaft ber Logit ausgesprocenes Urtheil gurudbegieht, welches über acht Jahre alter mar.2 Um aber bie Citelfeit ber Meinungen zu exemplificiren, lagt er aus ber Wartburgrebe beffelben Mannes einige öffentlich bekannte Sate hervortreten: "In bem Bolte, in welchem echter Gemeingeift herriche, wurde jedem Gefcaft ber öffentlichen Angelegenheiten bas Leben von unten aus bem Bolte tommen, murben jedem einzelnen Berte ber Bolfsbilbung und bes volksthumlichen Dienftes fich lebenbige Befellschaften weihen, burch die heilige Rraft ber Freundschaft unverbruchlich vereinigt" und bergleichen. "Dies", fo fahrt Begel fort, "ift ber Sauptfinn ber Seichtigkeit, Die Wiffenschaft ftatt auf Die Ent= widelung bes Gebantens und Begriffs, vielmehr auf bie unmittelbare Bahrnehmung und die gefällige Ginbilbung zu ftellen, ebenfo bie reiche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Werke. Bb. VI. S. XXXV—XL. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. VIII. (2. Aust.) Borrebe. Bgl. S. 3—20. Wissenschaft der Logik. (Nürnberg, 1812.) Einl. S. XVII.

Glieberung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist, die Architektonik seiner Vernünstigkeit, die durch die bestimmte Unterscheidung der Areise des öffentlichen Lebens und ihre Berechtigungen und durch die Strenge des Maaßes, in dem sich jeder Pseiler, Bogen und Stredung hält, die Stärke des Ganzen aus der Harmonie seiner Glieder hervorgehen macht, — diesen gebildeten Bau in den Brei «des Herzens, der Freundschaft und Begeisterung» zusammensließen zu lassen." "Mit dem einstachen Hausmittel, auf das Gefühl das zu stellen, was die und zwar mehrtausendsährige Arbeit der Vernunft und ihres Beistandes ist, ist freilich alle die Mühe der von dem denkenden Begriff geleiteten Vernunsteinsicht und Erkenntniß erschöpft. Mephistopheles dei Goethe— eine gute Autorität — sagt darüber ungefähr, was ich auch sonst angeführt: «Verachte nur Verstand und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Gaben, so hast dem Teusel dich ergeben und mußt zu Grunde gehen»."

In ber Wirklichkeit herrichen Gefete, in ber fittlichen fo gut wie in ber natürlichen: es fallt keinem Bernunftigen ein, bie Geltung ber Naturgefete zu bezweifeln, zu bestreiten und flatt ihrer nur perfonliche Meinungen und Gefühle gelten laffen zu wollen. Dieselbe Anerkennung verbient und forbert auch die fittliche Welt ober ber Staat als eine gesetliche, lebenbige, geschichtliche Ordnung ber Dinge, welche nicht erft von heute batirt ober von heute zu morgen gemacht wirb, sondern in ber Bergangenheit murgelt und Entwidelungsgefegen gehorcht, bie man erkennen und verfteben muß, um fie nach ben mahren Beburfniffen ber Gegenwart zu anbern. Der Staat ift ein Reich ber Freiheit, nicht ber Billfur. Bo Gefetlichkeit herrscht, ba ift Bernunftigkeit, erkennbare und zu erkennenbe Bernunft. Richts ift falfcher und thorichter, als bie politische Erkenntnig und Biffenschaft burch fogenannte Bolksfreundschaft erfegen zu wollen. "Das Gefet ift barum bas Schibboleth, an bem bie falfchen Bruber und Freunde bes fogenannten Bolks fich abicheiben."

Da nun das Gesetz allein in der Welt Bestand, Dauer und Wirtlichkeit hat und zugleich das Vernünftige ift, die erkennbare und zu erkennende Bernunft, so hat Hegel Wirklichkeit und Vernunft einander

Eggel wurde gut gethan haben, seine Citate in biefem Fall wie in ahnlichen, nicht aus seinem Gebächtniß, welches bie Worte entstellt, sonbern aus bem Texte felbft anzuführen.

gleichgesetzt und in aller Kurze gesagt: "Was wirklich ift, bas ift vernünftig, und was vernünftig ift, bas ift wirklich". Gines seiner abschreckenden, verduzenden und allerverschrieensten Worte, obgleich der Sat, wenn man wohl beachtet, was ihm vorhergeht und nachfolgt, sich von selbst versteht. Es ist in der Philosophie von jeher so viel von "dem wahrhaft Wirklichen" die Rede gewesen, daß man wohl wissen konnte, es gebe auch ein nicht wahrhaft Wirkliches, eine unwahre Wirklicheit, wozu z. B. die schlechten Existenzen, die thörichten Meinungen, die elenden Bestrebungen u. s. f. gehören.

Bacon hat die Bahrheit die Tochter ber Zeit genannt und feine eigene Philosophie bie gröfite Geburt ber Reit. "Bie jebes Inbivibuum ein Sohn feiner Beit ift", fagt Begel, "fo ift auch bie Philosophie ihre Zeit in Gebanken erfaßt." Riemand tann feine Beit überspringen, bie Gegenwart ift ber Schauplat und Gegenstand unserer Wirksamkeit; auch fur bie Philosophie gilt bas Wort: . hic Rhodus, hic saltus. Die Bernunft als Philosophie und die Bernunft als vorhandene Birklichkeit find freilich teine einfache Gleichung. benn bie vorhandenen Beifteszuftanbe find vielfach gehemmt, gebunden und unfrei. In ihrer freien philosophischen Entfaltung gleicht bie Bernunft ber Rofe; in ihren noch gebunbenen Beifteszustanben gleicht bie vorhandene Wirklichkeit ober Gegenwart bem Rreug. Darum fagt Begel: "Die Bernunft ift bie Rose im Areug der Gegenwart". Ein buntles Wort, welches man nicht anführt, weil man es nicht verfteht; es befagt bie Nichtibentitat zwifden Bernunft und Birklichkeit, mahrend man jenes fruhere Wort von ber Ibentitat zwischen Bernunft und Wirklichkeit fo oft angeführt und verschrieen bat, ftets in falschem und miftverftanbenftem Sinn.

Die Philosophie hat den Beruf, nicht die Wirklickeit zu machen, sondern die gegedene und gegenwärtige zu erkennen. "Das, was ist. zu begreisen, ist die Ausgabe der Philosophie." Sie setzt die Wirklickeit voraus und zwar in völlig entwickelten und gereisten Geisteszuständen, welche ihre Mittagshöhe schon überschritten haben und sich dem Untergange zuneigen. Darum schließt sein Borwort zur Rechtsphilosophie mit diesem erhabenen und schönen Ausspruch: "Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen: die Eule der Minerva beginnt erst mit der eins brechenden Dämmerung ihren Flug".

Da die Belehrung über das Wesen und die Bedeutung des Staats eine der wichtigsten und zeitgemäßesten Ausgaben Hegels ausmachte, so war es wohlbedacht, daß gleich die erste mit jener Antrittsrede eröffnete Borlesung "Naturrecht und Staatswissenschaft" zu ihrem angekündigten Thema hatte. Das einzige Werk, welches Hegel während seiner dreizehnjährigen Wirksamkeit in Berlin herausgegeben hat, war die "Rechtsphilosophie" (1826), von der man sagen kann, daß sich bieselbe zu seiner berliner Periode verhalte, wie die Enchklopädie zur heidelberger, die Logik zur nürnberger und die Phänomenologie des Geistes zur jenaischen.

### 4. Der Gang ber Borlefungen und bie Ginfahrung neuer.

Um die didaktische Ordnung seiner Lehrvorträge abzurunden und zu vollenden, waren noch zwei Themata auszuführen: die Religionsphilosophie und die Geschichtsphilosophie; er hat über die Philosophie der Religion zum ersten mal im Sommer 1821 (vierstündig von 4—5), über die Philosophie der Weltgeschichte zum ersten mal im Winter 1822/1823 (vierstündig von 4—5) gelesen.

Ich gebe nach dem amtlichen Lectionsverzeichniß die berliner Borslesungen an, wie ich es früher mit den Borlesungen in Jena und in Heidelberg gehalten habe. Der Gang und die Reihenfolge erstrecken sich ununterbrochen durch 26 Semester (vom 22. October 1818 bis zum 11. November 1831). Ich beobachte die Zeitsolge der Stunden und hebe die neuen Borlesungen durch den Druck hervor.

<sup>1</sup> S. oben Cap. VII. S. 81 u. 82.

<sup>2</sup> I. Winter 1818: 1) Raturrecht und Staatswiffenschaft, 5 mal von 4-5.

<sup>2)</sup> Enchklopabie ber philosophischen Biffenschaften nach feinem Leitfaben, 5 mal von 5-6.

II. Commer 1819: 1) Logit und Metaphhfit nach Anleitung feines Lehrbuchs, (Enchfl. ber philos. Wiffenschaften § 12—191), 5 mal von 4—5.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Philosophie mit ausführlicherer Behandlung ber neueren, 5 mal von 5-6.

III. Winter 1819: 1) Naturphilosophie nach Anleitung seines Lehrbuchs (Enchklopabie, § 191—298), 5 mal von 4—5.

<sup>2)</sup> Naturrecht und Staatswiffenfcaft ober Philosophie bes Rechts, 5 mal von 5-6.

IV. Sommer 1820: 1) Logit und Metaphyfit (wie oben), 5 mal von 4-5.

<sup>2)</sup> Anthropologie und Psychologie (Enchkl., § 299-399), 5 mal von 5-6.

## II. Spftem und Schule.

1. Repetitorien und Conversatorien. Genning.

Wenn Solger glaubte, baß auch in ihrem Fortgange die akas bemische Wirksamkeit Segels so still und geräuschlos, so unbemerkt und unbesprochen bleiben werbe, wie bei ihrem ersten Ansang, ba niemand

- V. Winter 1820: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 4-5.
  - 2) Mefthetit ober Bhilosophie ber Runft, 5mal von 5-6.
- VI. Commer 1821; 1) Religionsphilosophie, 4mal bon 4-5.
  - 2) Logit und Metaphyfit (wie oben), 5 mal von 5-6.
- VII. Winter 1821: 1) Rationelle Phyfit ober Philosophie ber Ratur nach feinem Compenbium (Enchtl.), 4 mal von 4-5.
  - 2) Naturrecht und Staatswissenschaft ober Philosophie bes Rechts nach seinem Lehrbuch "Grundlinien ber Philosophie bes Rechts" (Berlin 1821), 5 mal von 5 6. Mit beiben Borlesungen werben Repetitionen verbunden.
- VIII. Sommer 1822: 1) Anthropologie und Psychologie (Encykl.), 4mal von 4-5.
  - 2) Logit und Metaphyfit, 5 mal von 5-6.
  - IX. Winter 1822: 1) Philosophie ber Beltgefcichte, 4mal von 4-5.
    - 2) Natur- und Staatsrecht ober Philosophie bes Rechts nach feinem Lehrbuch, 5 mal von 5-6.
    - X. Sommer 1823: 1) Aefthetit ober Philosophie ber Runft, 4 mal, 4-5.
      - 2) Bogit und Metaphyfit (Encytl.), 5 mal von 5-6.
  - XI. Winter 1823: 1) Philosophie ber Ratur ober rationelle Phyfit nach seinem Compenbium, 4 mal von 4—5.
    - 2) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 5-6.
- XII. Sommer 1824: 1) Religionsphilosophie, 4mal von 11—12.
  - 2) Bogit und Metaphyfit, 5 mal von 12-1.
- XIII. Winter 1824: 1) Ratur- und Staatsrecht ober Philosophie bes Rechts nach seinem Behrbuch, 5mal von 12—1.
  - 2) Philosophie ber Beltgefdicte, 4 mal von 5-6.
- XIV. Sommer 1825: 1) Logit und Metaphyfit, 5 mal von 12-1.
  - 2) Anthropologie und Psychologie ober Philosophie bes Geistes (Encyst.), 4 mal von 5—6.
- XV. Winter 1825: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie ber Natur ober rationelle Phyfit (Encytl.), 4 mal von 5—6.
- XVI. Sommer 1826: 1) Logit und Metaphyfit (Encytt.), 5 mal von 11-12.
  - 2) Aefthetit ober Philosophie ber Runft, 4 mal von 5-6.
- XVII. Winter 1826: 1) Enchklopabie ber philos. Wiffenschaft, 5 mal von 12-1.
- 2) Philosophie ber Weltgeschichte, 4mal von 5-6.
- XVIII. Sommer 1827: 1) Logit und Metaphyfit (Encytl.), 5 mal von 11-12.
  - 2) Religionsphilosophie, 4 mal von 5-6.

bavon sprach, so hatte er sich sehr geirrt. Die Dialektik, welche Hegel ausübte, war eine lehr- und lernbare Methode, welche nachgeahmt, gebraucht, angewendet werden konnte und wollte, eine fruchtbare Methode, welche in die Wissenschaften eindringen, sie philosophisch zu gestalten, zu verknüpfen, enchklopädisch zu ordnen wußte. Die Lehre, welche Hegel vortrug, war ein einleuchtendes, im Werden und Wachsthum begriffenes Werk der Wissenschaft und Erkenntniß, welches der Mitwirkung

- XIX. Winter 1827: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.
  - 2) Pfpcologie und Anthropologie, 4 mal bon 5-6.
- XX. Sommer 1828: 1) Bogit und Metaphyfit (Enchtl. 2. Aust.), 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie ber Natur ober rationelle Physit, 4 mal von 5-6.
- XXI. Winter 1828: 1) Aefthetit ober Philosophie ber Runft, 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie ber Weltgefdichte, 4 mal von 5-6.
- XXII. Sommer 1829: 1) Ueber die Beweise vom Dafein Gottes, Mittwoch von 12-1.
  - 2) Logit und Metaphyfit (Encyfl.), 5 mal von 5-6.
- XXIII. Winter 1829: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.
  - 2) Pfinchologie und Anthropologie ober Philosophie bes Geiftes (Enchil. 2. Aufl.), 4mal von 5-6.
- XXIV. Commer 1830: 1) Logit und Metaphyfit (Enchtl. 3. Ausg. 1. Abih.), 4 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie ber Ratur ober rationelle Phyfit (nach bemfelben Sehrb. 2. Abth.), 4 mal von 5-6.
- XXV. Winter 1830: 1) Natur- und Staatsrecht ober Philosophie bes Rechts, 5 mal von 12-1.
  - 2) Der erfte Theil ber Philosophie ber Beltgeschichte, 4mal von 5-6.
- XXVI. Sommer 1831: 1) Logik nach bem Lehrb. (Enchkl. 3. Auft.), 5 mal von 12-1.
  - 2) Religionsphilosophie, 4mal von 5-6.
- XXVII. Winter 1831: 1) Ratur- und Staatsrecht nach feinem Lehrbuch, 5 mal von 12 -1.
  - 2) Gefdicte ber Philosophie, 4mal von 5-6.

Wie aus biesem Kataloge hervorgeht, hat Hegel während ber ersten elf Semester (vom Herbst 1818 bis jum Frühjahr 1824) seine beiben Borlesungen in den beiden Rachmittagsstunden von 4—6 gehalten, im zwölften Semester (Sommer 1824) las er von 11—1, und während der letzten dreizehn Semester (vom Herbst 1824 bis zum Herbst 1831) hat er, wohl zu seiner Erleichterung, die Zeitsolge der beiden Borlesungen getrennt und die eine immer Bormittags, gewöhnlich von 12—1, einige male auch von 11—12, die andere stets von 5—6 gehalten.

bedurfte und dazu anregte und einlub. So wurde der Philosoph ein Meister, der sehr bald Schüler fand, mehr oder weniger geschrige, mehr oder weniger geschickte, die in seine Fußstapsen traten und ihm nachfolgten.

Schon nach sechs Semestern war von ihm und seinen Borlesungen so viel die Rebe gewesen, sie hatten so viel Interesse und Lerneiser erregt, daß Hegel selbst im Winter 1821 zu seinen beiden Vorlesungen (Naturphilosophie und Rechtsphilosophie) Repetitionen ankündigte, welche damit verbunden sein sollten. Solche Repetitionen waren recht eigentlich die Aufgabe lehrender Schüler. Schon im Sommer 1822 kündigte Leopold von Henning an, daß er über beide Vorlesungen Hegels, nämlich Logik und Wetaphysik, Psychologie und Anthropologie, wöchentlich zweimal Repetitorien und Conversatorien zu halten bereit sei, und im solgenden Semester erweiterte er seine Ankündigung dahin, daß er über jede der beiden Vorlesungen Hegels (Rechtsphilosophie und Philosophie der Weltgeschichte) wöchentlich zwei Repetitorien halten werde und außerdem noch ein Conversatorium.

Es war aber nicht genug, daß der Meister seine Vorlesungen hielt und gleichzeitig einer seiner Jünger als Docent diese Borlesungen den Zuhörern in Form angekündigter Repetitorien und Conversatorien wiederholte, erörterte und einübte: derselbe Docent hat in der Folge zu wiederholten malen Hegels Borlesungen zu Gegenständen eigener Borlesungen gemacht, er hat über Logik und Metaphysik und über Rechtsphilosophie nach Hegels Lehrbüchern, d. h. er hat über hegelsche Philosophie Borlesungen angekündigt und gehalten (1823—1827), woraus aus das Deutlichste erhellt, daß die hegelsche Lehre in Berlin sehr schnell als Schulphilosophie und Schulspstem zu wirken begonnen hat. Das Beispiel Gennings blieb keineswegs vereinzelt. Aus der wachsenden Zahl seiner Schüler, seiner Zuhörer und Leser traten immer von neuem jugendliche Lehrkäfte hervor, die sich berusen sühlten, unter den Augen des Meisters die neue Lehre zu verbreiten und auszubilden, von ihm selbst dazu angeregt und gesördert.

2. Der gefdichtsphilosophifche Charafter bes Syftems.

Nachdem die Philosophie der Religion und die Philosophie der Weltgeschichte in den Kreis seiner Borlesungen eingeführt waren, lag in

<sup>1</sup> Genning hat fich Oftern 1821 habilitirt und ift 1825 außerorbentlicher, 1835 orbentlicher Professor geworben.

ben Werken und Borlefungen Segels ein vollständig gegliedertes Spftem vor, wie ein foldes feit ben Beiten Chriftian Bolfs in ber beutschen und neueren Philosophie überhaupt nicht gesehen worden. Nach bem neunten Semefter, im Frubjahr 1823, mar biefer Sobepunkt erreicht. Bir fprechen jest von bem Syftem ber Lehre bloß biographisch und ergablend, nicht barftellend, geschweige beurtheilend, mas erft in bem folgenben Buche geschehen foll. Das Spftem mar in ber Sauptsache ein geschichtsphilosophisches. Ein wefentlicher Theil ber Religions= philosophie mar philosophische Religionsgeschichte, ein wesentlicher Theil ber Aefthetit philosophische Runftgeschichte und bie Geschichte ber Philofophie mar philosophische Geschichte ber Philosophie. In ber spateren Sammlung ber Berte ericeinen die Borlefungen über Philosophie ber Beltgeschichte, Religionephilosophie, Aefthetit und Geschichte ber Philosophie (nicht ber Bahlung, wohl aber) ber Große und Sonberung nach in ber ftattlichen Angahl von neun Banben, welche alle Berte, Die Segel felbst bat bruden laffen, inbegriffen feine Abhandlungen, an Umfang bei weitem übertreffen.

### 3. Marbeinete, Gans, Benning, Dichelet, Botho, Rotider, Berber.

Der erste und alteste Schüler Hegels in Berlin, der sich ahnlich zu ihm verhielt, wie Karl Daub in Heidelberg, war sein theologischer Amtsgenoffe Philipp Marheineke aus Hildesheim (1780—1846), einst Prosesson der homiletischen und dogmatischen Theologie in Heidelberg (1805—1810), dann an der Universität zu Berlin, der er seit ihrer Eröffnung in einer saft 36 jährigen Lehrthätigkeit als Prosesson und Universitätsprediger angehört hat. Unter dem Einfluß der Werke und Borlesungen Hegels hat Marheineke ähnlich wie Daub sich von Schelling der Lehre Hegels zugewendet, wie aus der zweiten Auflage seiner "Grundlehren der Dogmatik" (1827) erhellt.

Es ist bemerkenswerth, daß aus der akademischen Jugend einige Juristen, von Hegels Rechtsphilosophie gelockt und gesesselt, den Cyklus seiner Borlesungen durchgearbeitet und sich der akademischen Lausbahn gewidmet haben, die sie, mit einer Ausnahme, in der philosophischen Facultät gesucht und gefunden. Es sind vier geborne Berliner: Eduard Gans (1798—1839), der in der juristischen Facultät sich habilitirt und seine Lausbahn gemacht hat als Prosesso des römischen Rechts, Bersasse der Geschichte des Erbrechts auf weltgeschichtlicher (universalerechtsgeschichtlicher) Grundlage, Rival und Gegner Savignys, dem als

bem Begründer der historischen Rechtsschule er die philosophische entgegensehen wollte; Leopold von Henning, dem als Repetenten der
hegelschen Borlesungen wir schon begegnet sind, und der seine Thätigteit besonders auf die Fortbildung der rechts= und staatsphilosophischen
Seite des Systems gerichtet hat; Karl Ludwig Michelet (1801 bis
1894), der einige der ethischen Fächer auszubilden und die Geschichte
der neuesten Philosophie seit Kant darzustellen bestrebt war; im Jahr
1892 war er unter den berliner Docenten der Nestor, der drei Menschenalter sah, und wurde als solcher begrüßt; Heinrich Gustav Hotho
(1802—1873), der über Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften
über die Geschichte der ästhetischen Systeme seit Wolf, über Poetik u. s. f.
Borlesungen gehalten und sich später durch seine kunsthistorischen Werke
über die Geschichte der deutschen und niederländischen Malerei, über
die Malerschule Huberts van Ehck u. s. f. einen ausgezeichneten Namen
erworden hat.

In feinen Borlefungen über bie Geschichte ber Philosophie hatte Segel über bie Bebeutung und Schulb bes Sofrates, über bas Wefen und ben Charatter ber platonischen und ariftotelischen Bhilosobie eine Menge neuer Ibeen nicht bloß ausgestreut, sonbern im Zusammenhange bes Bangen entwidelt und aus bem Zeitalter fo einleuchtenb hervorgeben laffen, bag es eine febr lodenbe und lohnenbe Aufgabe mar, biefe Ibeen in Borlefungen und Monographien genauer auszuführen. So tam es, bag einer feiner frubeften Schuler, Beinrich Theobor Rotider aus Mittenwalbe (1803-1871), ber als philosophischer Docent, gleichzeitig mit Gans, Benning, Michelet und Sotho, gelehrt und Borlesungen über die Geschichte ber alten Philosophie, über Plato und Ariftoteles gehalten, eine Schrift über "Ariftophanes und fein Beitalter" verfaßt hat (1827), worin Begels Anfichten über ben Sofrates entwickelt wurden. Rotider ift fpater Symnafialprofeffor in Bromberg geworben und hat als Privatgelehrter in Berlin fein Leben befchloffen, er hat seine litterarisch=philosophische Thatigkeit in vorzüglicher Weise ber bramatischen Runft, sowohl ber Dichtfunft als auch ber Schauspiel= tunft, zugewendet und burch feine Schriften febr viel gur Erleuchtung bramatischer Charaftere, jur wiffenschaftlichen Ertenntnig und Gebung ber Schauspielfunft, jur Burbigung großer Schauspieler beigetragen,

<sup>1</sup> Bon ben Genannten hat fich Henning Oftern 1821, Michelet 1826, Sotho 1827 habilitirt; ber erfte ift 1825 außerorbentlicher Professor geworben, die beiben andern 1829. Henning wurde 1835 ordentlicher Professor.

wie durch seine Lebensgeschichte Sehbelmanns, u. f. f. Er würde nie bieser Schriststeller geworben sein, ohne die Befruchtung und Ausbildung seines Talents durch die hegelsche Philosophie.

Ich muß ben Namen Hotho und Rötscher einen britten hinzufügen: Rarl Werder aus Berlin (1806—1893), ber noch aus ber uns mittelbaren Schule Hegels hervorgegangen, aber erst einige Jahre nach bem Tobe bes Meisters als Docent ber Philosophie aufgetreten ist (Winter 1834), Philosoph und Dichter, nicht so vielseitig und vielthätig als die genannten, er hat anregende Borlesungen über Logik gehalten, auch über den ersten Abschnitt (Qualität) eine etwas phantastische Schrift herausgegeben (1841), besonders anregend aber durch seine Borlesungen über Hamlet, Macbeth und Schillers Wallenstein gewirkt und sortgewirkt.

## 4. Batte, Straug, Bruno Bauer, J. Cb. Erbmann, Rojentrang, Sinrichs und Gabler.

Wie Segels Rechtsphilosophie und feine Borlefungen über Runftphilosophie und Geschichte ber Philosophie eine Menge Aufgaben ent= hielten, die hervorgehoben und bearbeitet fein wollten, so verhielt es fich auch mit seinen Borlefungen über Religionsphilosophie, mit feinen Ibeen über bie jubifche und driftliche Religion, über bie Religion bes Alten und bes Neuen Teftaments. Um bie Art und Beitfolge ber biblifchen Religionsibeen zu erkennen und festzustellen, bazu mar bie hiftorifc-fritifde Untersuchung und Erforfdung bes Ranons erforberlich, die zwar von bem Beift und ber Anlage ber hegelichen Philosophie nicht ausgeschloffen, vielmehr geforbert, aber ber berionlichen Geiftesart Begels felbft nicht gemäß mar und bem erften Burf bes Spftems fehlte. Bas die Rritit des Ranons, namentlich die des Alten Teftaments betraf, so hatte M. L. De Wette aus Ulla bei Weimar (1780 bis 1849) burch seine Beitrage zur Ginleitung in bas Alte Testament (1807) und feine hiftorifc-fritische Ginleitung in die Bibel Alten und Reuen Testaments (1817) bie Epoche auf bem Gebiete ber alttestament= lichen Theologie begründet, welche bis in bie jungften Forschungen binein fortwirkt. Er hatte in ben theologischen Facultaten ju Jena, Beibelberg und Berlin feit Eröffnung ber Univerfitat gelehrt und bier wegen seines Troftbriefes an die Mutter Sands fein Lehramt auf Befehl des Konigs verloren (1819), in feinen philosophischen Anfichten hielt er es mit Fries und Schleiermacher, ben Gegnern Begels. Jahr 1828 ftand an bem Plate, welchen De Wette innegehabt hatte.

Bengstenberg mit seiner "Evangelischen Rirchenzeitung". Im vollsten Begenfage ju Bengftenberg und in ber Abficht, die rationelle Bibelforschung in bem bon De Bette begrundeten hiftorisch-fritischen Geifte fortzubilben, ericien aus ber hegelichen Schule Bilbelm Batte aus Berlin (1805-1882), ber im Winterjemefter 1830 feine theologische Lehr= thatigkeit begonnen und im Jahre 1835 ben erften und einzigen Theil feiner biblifchen Theologie, "bie Religion bes Alten Testaments", veröffentlicht hat, ein Wert, welches man als die gemeinsame Frucht ber historifd-fritischen und ber philosophischen Religionsgeschichte bezeichnen Bleichzeitig erschien noch ein anderes, geistespermanbtes, bem Felbe ber neutestamentlichen Theologie angehöriges, burch fein Thema, feine Ergebniffe und feine bewunderungswürdigen, litterarifchen Eigenicaften weltbewegenbes, bis jum heutigen Tage burch feine Bebeutung fortwirkendes Wert: bas Leben Jesu von Dav. Friedr. Strauß aus Ludwigsburg (1808-1874), ber im Bintersemefter 1831 nach Berlin gekommen war, um Begel und Schleiermacher ju boren, und zu feinem größten Leibwefen bie Nachricht von dem Tobe Begels aus bem Munde Schleiermachers bernahm.

Mit bem Jahre 1835 beginnt die Differenzirung ber hegelschen Schule, in die beiben Richtungen, welche Straug mit ber rechten und linken Seite eines Parlaments verglichen hat. Auf bem theologischen Felbe gilt Marheinete als Reprasentant ber rechten, Strauß bagegen als Führer ber linken. Drei Jahre nach bem Tobe bes Meifters gemabrt bie begeliche Schule in ihrer Concentration an ber Universität Berlin einen fehr ftattlichen Anblick. Im Wintersemester 1834 lehren: Marheineke, Bruno Bauer aus Gifenberg (1809-1881), bamals noch auf ber außerften rechten, Batte, Gans, Benning, Michelet, Gotho, Berber, Joh. Eb. Erdmann aus Bolmar in Livland (1803-1892). ber fein Amt als Brediger in feiner Baterftadt aufgegeben und fich für hegeliche Philosophie in Berlin habilitirt hatte, er murbe im Jahre 1836 nach Salle gerufen, wo er, wie ber Berfaffer biefes Wertes aus eigner Erfahrung bezeugen tann, als einer ber beliebteften und burch feine bibattifche Runft vorzüglichften Docenten fast zwei Menschenalter binburch gewirkt hat.

Die Genannten find sammtlich unmittelbare Schüler Segels. Bon seinen berliner Schülern lehrte Rarl Rosenkranz aus Magbeburg (1805—1879) feit 1833 in Königsberg, von seinen heibelberger Schülern lehrte hinrichs seit 1824 in halle a. S., von seinen jenaischen Schülern

lehrte Georg Andreas Gabler aus Altorf (1786—1853) als Rector bes Gymnasiums zu Bahreuth seit 1821 und wurde als Versaffer eines Lehrbuchs der philosophischen Propädeutik 1827, die auf Gegels Phanomenologie gegründet war, im Frühjahr 1835 der Nachfolger Gegels in Berlin. Er hatte dessen letzte Vorlesungen in Jena während der Jahre 1805 und 1806 gehört.

Wir haben noch einen bem berliner Rreife ber Anhanger und Freunde Segels zugehörigen Mann hervorzuheben, ber zwar fein ftubentischer Buborer gemesen, auch fein lehrender Schuler bes Philofophen geworden ift, aber fein begeifterter Berehrer und treuer Sausund Familienfreund mar: Friedrich Forfter aus Munchengofferftabt im Rreise Saalfelb (1791-1868), lubowicher Jager und Freund Rorners. Dichter und hiftorifcher Schriftsteller, er hat als folder fic namentlich burch feine Schriften und Arbeiten über Ballenftein bekannt gemacht, beffen Briefe er herausgegeben und beffen Brocef er bargeftellt hat, um feine Schuldofigkeit in Ansehung bes Sochverrathe nachque weisen. Als er fich forschungshalber in Brag aufhielt, bat Segel in beiterer Zeitschrift ibm Empfehlungen nachgefenbet, um feinen 3meden behülflich zu fein.1 (Er ift ber altere Bruber bes als Runftidrift= fteller, Berfaffer eines Reisehandbuchs für Italien und burch feine Schriften über Jean Baul, seinen Schwiegervater, wohlbefannten Ernft Förfter. )

# III. Freunde und Feinde,

## 1. Die heibelberger Freunde.

Der Ruf der raschen Erfolge Segels hatte sich balb verbreitet und bei den Freunden in Seidelberg willkommene Aufnahme gefunden, wie aus einem Briefe Creuzers vom 30. Mai 1820 erhellt: "Ja, es ist in so kurzer Zeit wunderbar schnell mit den Wirkungen Ihrer Vorträge gegangen, wie uns alle junge Leute versichern, die von dort zu uns hergewandert. Dies ist so die wahre Art des Geistes, der mit unwiderstehlicher Macht sich aller bemeistert, die da selber nicht ganz und gar von ihm verlassen sind. Das haben wir wohl gefühlt, Daub und ich; und darum war ich auch die zur Zudringlichkeit verlangend, Sie hier sestzuhalten. Sie aber konnten sich hier nicht heimisch fühlen auf einem Boden, der, so reich ausgestattet von der Gunst der Natur, doch

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. II. (Br. v. 3. Oct. 1829.) 6. 320 u. 321.

so manchem Philisterium eine breite und weich bequeme Unterlage barbietet. So mußten wir Sie wohl ziehen lassen, aber wir bilben uns etwas barauf ein, Sie eine Weile besessen zu haben, und unsere guten Wünsche mussen wie Geister unsichtbarer Weise immer um Sie sein." 1

## 2. Anonyme Feinbe.

Bei feiner errungenen Sobe und weithin anerkannten Bebeutung tonnte es natürlicherweise nicht ausbleiben, daß balb auch Feinde und Gegner ins Felb rudten, perfonliche und fachliche, anonyme und offene, neibisch schmabsuchtige und ehrlich bewaffnete. Raum mar bie Rechts= philosophie mit ihrer geharnischten Borrebe erschienen, so kamen anonyme Unfeindungen in ben beibelbergifden Jahrbuchern und ber hallifden allgemeinen Litteraturzeitung. Der beibelberger Anonymus mar nach Segels mohl zutreffender Ueberzeugung fein alter Landsmann Baulus, feit ben uns bekannten murttembergifchen Sanbeln fein erbitterter Feind. Der hallische Anonymus hatte Begels Ausfälle gegen Fries besonders übel empfunden und als eine perfonliche, aus uneblen Motiven begangene Rrantung und herabwürdigung eines icon feines philosophischen Lehramtes verluftigen Mannes hingestellt. Solche Behauptungen, unter bem Deckmantel ber Anonymitat vorgebracht, waren freilich Schmahungen, gegen welche, als verübt in einer preußischen, von ber Regierung unterftutten Beitung, Begel als "preußischer Beamter" Sout und Genugthuung bei bem Minifterium nachsuchte. Altenftein ließ ber Rebaction eine brobenbe Difbilligung gutommen, im übrigen aber verwies er Segel auf ben Weg ber gerichtlichen Rlage, ben biefer nicht betrat. 3 Im Sinblid auf feine Rechtsphilosophie hatte er Daub geschrieben: "Mit meinem Borwort und einschlagenben Meuferungen habe ich allerbings, wie Gie gefehen haben werben, biefer tablen und anmagenden Secte, - bem Ralbe, wie man in Schwaben zu reben pflegt, ins Auge schlagen wollen: fie war gewohnt, unbedingt bas Wort zu haben, und ift zum Theil fehr verwundert gewesen, baß man von wiffenschaftlicher Seite nichts auf fie halte und gar ben Muth haben konne, öffentlich gegen fie zu fprechen" u. f. f. 4 Nach feiner foeben angeführten Rebensart tonnte er fich füglich nicht wundern, wenn geblöft murbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 25. — <sup>2</sup> S. oben Cap. XI. S. 109 figb. — <sup>3</sup> Rosentranz. S. 336 u. 337. — <sup>4</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. vom 9. April 1821.) S. 46.

## 3. Ein philosophifder Gegner: Eb. Benete.

3ch habe in bem neunten Banbe biefes Werks, ber von Schopen= bauer handelt, eines jungen Philofophen gedacht, der ben Berfaffer ber "Welt als Wille und Borftellung" burch feine Recenfion und bie Art ihrer Citate auf bas Meußerfte ergurnt und fich eine litterarifche Burudweisung in forofffter Form von ibm jugezogen batte: Chuarb Benete aus Berlin (1798-1854), ber einige Zeit nach Schopenhauer ebenfalls in der philosophischen Facultat als Privatbocent auftrat.1 Beibe lafen in völlig entgegengefetten Richtungen über bie Grund= legung ber gefammten Philosophie, beibe ftellten nach turger Zeit ihre Borlefungen ein: Schobenhauer aus Mangel an Luft und an Buborern, Benete, weil ihm bas Ministerium bie venia legendi entzog, und amar, wie es heißt, auf ben Bunfch und bie Beranlaffung Begels. Er hatte zwei Semefter hindurch fehr fleißig gelesen (Berbft 1821 bis Berbft 1822): "Ueber bie Grundlegung ber Philosophie mit Bugiehung ber bon ihm herausgegebenen Erfahrungsfeelenlehre als Grundlage alles Wiffens, über Logit und Metaphyfit, über Religionsphilosophie und über Seelenkrantheiten". Die Ankundigung ber erften Borlefung bezeichnet seinen Standpunkt. Unmittelbar erkennbar aus innerer Erfahrung ift nicht blok ber Bille, wie Schopenhauer lehrt, fondern unfer ganges pfpchifdes Sein: baber bie empirifde Pfpchologie bie Grunblage alles Wiffens; baber hat Rant von Grund aus geirrt, als er ber empirifchen Pfpchologie bie Erkenntnig vom Befen ber Seele absprach; baber ift die nachkantische Philosophie in lauter Abwege und hirngespinnfte gerathen, bor allen Fichte mit feiner Behre bom 3ch, ben Schelling erganzt und zu welchem Begel gurudgeführt bat. Richt auf bie Metaphysit ift die Pfpcologie ju grunden, wie Berbart vertehrter= weise verlangt, sondern umgekehrt auf die Pfpchologie die Metaphpfik, wie die Religionslehre, die Sittenlehre und die Erziehungslehre. Man fann fagen, bag biefer jungfte Brivatbocent, - er war faft ein Menichenalter junger als begel - mit Fries, Berbart und Schopenhauer in gemiffem Sinne vereinigt, gegen Begel ju Felbe jog, obwohl er auch jeden der drei genannten Philosophen bekampfte.

Thatsache ift, daß bem Privatbocenten Benete die venia legendi entzogen und fünf Jahre später wiedergegeben wurde (1827), unter und von demselben Ministerium. Sat die Entziehung auf Segels Beranlassung stattgefunden, so wird auch die Zurückgabe zur Zeit seiner

<sup>1</sup> Bal. biefes Wert. Bb. IX. Buch I. Cap. IV. S. 60-64,

vollsten Birtfamteit nicht ohne fein Ginverständniß erfolgt fein. Belde Rolle Begel bei biefen sonberbaren Borgangen gespielt hat, barüber ift bisher aus urtunblichen Beugniffen nichts bekannt. Rofentrang fagt nichts von ber Sache, Sahm ebensowenig, boch fdreibt Joh, Cb. Erdmann, ber treue Schuler und Berehrer Segels, in feinem Grundrift, bag Begels Undenken durch sein Berhalten gegen Beneke befledt worden fei, er hat biefes folimme Wort niebergeschrieben ohne jede nabere, gefdweige urfundliche Begrundung, er bat in feinem fruberen ausführlichen Berte nichts von ber Sache gefagt. In ben Briefen von und an Segel tommt der Rame Benete nicht vor. Es heißt, daß feine "Grundlegung jur Phyfit ber Sitten" (1822) Bebenten gegen seine Sittenlehre erregt habe, als ob fie jum Spitureismus, alfo Atheismus führe u. f. f. Bas hat man in jenen Zeiten, wo ber rachgierige Schatten Robebues in Berlin umging, nicht alles gefagt und verbächtigt! Der Staats= rath Schult mar als ber Regierungsbevollmächtigte ber Univerfität aus einem harmlofen Mann ein muthenber Demagogenverfolger geworben; Schmalg, ber erfte vom Ronig ernannte Rector ber Univerfitat Berlin, Orbinarins ber Juriftenfacultat, hatte fogar ben "Tugenbbunb" bemagogischer Tenbengen verbächtigt, ber Ronig felbft batte befohlen. baß Borlefungen über Otens Naturphilosophie, welche ein gemiffer Dr. Fenner fur Damen halten wollte (gemiß ein höchft ungereimtes Unternehmen) zu verbieten seien, worüber sich Segel im Sommer 1821 brieflich gegen Creuzer aussprach: "Der Ronig hat bor einigen Bochen. als ein frember Dr. Fenner - ein Tropf - ben unfere Facultät abgewiesen hatte, Borlefungen für Damen über Ofens Raturphilo= fophie halten wollte, - bies inhibirt und ben Minifter verantwort= lich gemacht, daß diefe Naturphilosophie und andere abnliche Bhilofophie, bie auf Atheismus führe, auf feinen Universitäten nicht gelehrt werbe". "Ich fagte ju unferem Regierungsbevollmächtigten barüber: es laffe fich alle speculative Philosophie über die Religion auf ben Atheismus führen; es kommt nur barauf an, wer fie führt, - bie eigenthumliche Frommigfeit unserer Beit und ber uble Bille ber Demagogen, bei benen bekanntlich bie Frommigfeit boch blubt, wirb leicht für folde Führer forgen und bas faft vergeffene Schlaamort: Atheismus wieder in Aufnahme bringen".2

<sup>1</sup> Joh. Eb. Erdmann: Bersuch einer wissenschaftlichen Darftellung ber neuen Philosophie. Bb. III. 2. Abth. (1853.) § 46. S. 686—709. Grundriß ber Gesch. Philosophie. (1870.) Bb. II. § 334. S. 633. — 2 Briefe von und an Segel. II. S. 53 u. 54.

Um biesen seltsamen und viel besprochenen Vorgang zu verstehen, muß man sich die eben geschilderte Zeitlage vergegenwärtigen und zusgleich daran erinnern, daß nach den bestehenden Bundesgesehen jedem Privatdocenten die venia docendi widerrusslich ertheilt wurde und der Regierung die Machtbesugniß zustand, diese Erlaubniß, wenn es ihr zweckbienlich schien, zu suspendiren oder auszuseben, während dieselben Bundesgesehe jedem deutschen Staate untersagten, einen solchen versbotenen Docenten irgendwie als Lehrer anzustellen. Seine Docentenslausbahn war vernichtet. Die Anwendung so gewaltthätiger Maßregeln, wenn nicht die allertristigsten Gründe vorliegen, war daher höchst unbillig und unklug.

1 Dan tann nicht fagen, bag Grunde folder Art bas Berfahren wiber Benete gerechtfertigt haben. Er hatte eine Schrift verfaßt, bie fcon in ihrem Titel ben gefliffentlichen Gegenfat wiber Rants Sittenlehre aussprach: "Grundlegung nicht zur Metaphyfit, fonbern zur Bhyfit ber Sitten!" Es gebe teine allgemeinen und nothwendigen Sittengesete, feine enbaftltige Moralitat, auch bie Sittlicteit sei von natürlicen, empirischen Bedingungen abhängig und barum burchgangig relativ. In biefer Anficht, bie teineswegs neu mar, wollte bas Minifterium eine gefährliche Irrlehre erbliden. Johannes Schulge in feinem ausführlichen Gutachten, bas in ben Acten als Correferat auftritt, hat bie Schrift als einen "furchtbaren Irrthum" bezeichnet, ber "emporenbe Folgerungen" nach fich ziehe und ben Berfaffer als zur Ausübung ber philosophischen Behrerlaubnig untauglich ericheinen laffe, fo lange er in biefer Berblenbung beharre. Soult, ber auferorbentliche Regierungsbevollmachtigte, jur Berichterftattung aufgeforbert. ging in ber Berurtheilung noch weiter und empfahl nicht bloß bie einftweilige, fonbern bie gangliche Entfernung Benetes vom afabemifchen Ratheber. Unter ben Minifterialrathen mar nur einer, ber bas gewaltfame Ginforeiten gegen Benete auf bas Enticiebenfie wiberrieth: Nicolovius in feiner Erklarung vom 9. Febr. 1822. Die Borlefungen Benetes murben fufpenbirt aus Bebenten gegen feine philofophifche Lehrfähigfeit und Ginficht, wie ihm ber Minifter fdriftlich und munblich ertlart bat. An biefem Beugniffe ift bie in Weimar gehegte Abficht, ibn nach Jena zu berufen, gefcheitert. Rachbem er einige Jahre in Gottingen gelehrt unb neue Schriften herausgegeben batte, murbe er in Berlin burch ben Minifter Altenftein rehabilitirt (19. April 1827).

Johannes Schulze hatte wiberrathen, von der theologischen und philosophischen Facultät Gutachten über Beneke einzufordern, die theologische werde ausweichend antworten, in der philosophischen aber sei nur ein einziges Mitglied, welches das Fach der Philosophie repräsentire. Wer den Standpunkt und die Werke dieses Mannes kenne, wisse im voraus, wie derselbe über Beneke urtheilen musse, wenne er nicht mit sich selbst in Widerstreit gerathen wolle; vielmehr sei die philosophische Facultät darüber zur Berantwortung zu ziehen, daß sie einen Mann wie Beneke zur Habilitation zugekassen, dies war im Sommer 1820 gestachen, also durch Gegel.

## 4. Goethe und Begel.

Unter ben Freunden, welche bie Kunde von Segels erfolgreicher Wirksamkeit in Berlin gern vernahmen, war auch Goethe, bessen ihm wohlgeneigte, in seiner jenaischen Zeit mehrsach bewährte Gesinnungen wir kennen gelernt haben. Run schrieb ihm Goethe nach Berlin:

Hieraus erhellt, daß zur Anklage ober Berbächtigung Benekes Gegel keinen Schritt gethan hat, ber sein Andenken hatte besteden können, wie Erdmann gesagt, aber durch nichts erhartet hat, nicht einmal durch Scheingrunde. Ebenso unrichtig ist, was Treitsche in seiner Deutschen Seschickte am Schluß einer wohlgeschriebenen und treffenden Schilberung der Lehre Legels und ihrer Bedeutung hinzusust: "In seinen letzten Jahren schloß er sich eng an die Regierung an und benutzte unbedenklich die Gunst Altensteins und Johannes Schulzes, um seine wissenschaftlichen Gegner zu beseitigen". Der einzige Fall dieser Art, der in Rede und in den Mund der Leute gesommen ist, betrifft Beneken; dieser einzige Fall spielt nicht in den letzten Jahren der Wirtsamkeit Gegels in Berlin, sondern in den ersten (1822); dieser einzige Fall hat nicht stattgefunden, die darüber landläusig gewordene Legende ist falsch und stammt aus selbstgefälligen Aeußerungeu Benekes, wie man aus den Lobschriften erkennt, die ihn zum Gegenstande haben.

Die philosophische Facultät, über Beneke und seine Borlesungen zu gutachtlicher Erklärung aufgefordert, hat einsteinmig geurtheilt, daß Beneke ein steißiger, undemittelter Mann sei, dessen wissenschaftliche Bedeutung nach seinen bisherigen Leistungen nur mittelmäßig erscheine und auch nicht zu größeren Hossnungen berechtige (21. Januar 1822). Gleich im Beginn des Gutachtens wurde erklärt: "Die Mitglieder der Facultät sind weit entsernt, ihre Ansicht der Philosophie monopolistisch als die einzig richtige auszustellen". Unter den unterzeichneten Mitgliedern stehen die Namen Böch, Bekter und Segel. Man wird dem Herausgeber und Erklärer der Fragmente des Phythagoreers Philosos, dem Herausgeber der Werke des Plato, des Aristoteles und des Sextus Empirikus wohl nicht das Recht und die Fähigkeit bestreiten, objectiv über die Bedeutung eines philosophischen Docenten zu urtheilen. Diese Manner sind wegen ihres abschähigen Urtheils nicht als die Widersacher Benekes zu betrachten. Dasselbe gilt von Hegel.

Dant S. E. bem Königl. preußischen Cultusminifter Herrn Dr. Boffe, habe ich von den in der Geheimen Registratur des Ministerii der Geistlichen Angelegenheiten und des Unterrichts befindlichen, den Professor Dr. Ed. Beneke betreffenden Acten, volle Einsicht nehmen durfen, und auf diese Quelle als die urkundliche gründet sich meine Darftellung.

<sup>1</sup> Deutsche Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts von Heinrich von Treitsche. III. Theil. 4. Aust. (Beipzig 1896). S. 721. — 2 Pädagogisches Jahrduch sür Lehrer und Schulfreunde von Adolph Diesterweg. Jahrgang VI. Berlin 1856. Mit dem Bildniß Benekes. Biographische Charatteristit von Schmidt. S. 1—23. Wiedererzählt in «Fr. Ed. Beneke, the man and his philosophy». An introductory study by Fr. B. Brand. New-York. 1895. S. 15—25.

"Mit Freuden hör' ich von manchen Orten her, daß Ihre Bemühung, junge Männer nachzubilden, die besten Früchte bringt" (7. October 1820).¹ In dem naturphilosophischen Theil seiner Enchklopädie (1817) hatte Hegel seine Uebereinstimmung mit Goethes Farbenlehre litterarisch bewirtundet (§§ 317—320) und dadurch Goethen auf das Höchste erfreut; die Borlesungen über Enchklopädie gehörten zu seinen ersten und periodisch wiederholten Borträgen in Berlin. Zum ersten male hielt L. von Henning im Sommersemester 1823 eine öffentliche Borlesung "über die Farbenlehre nach Goethe vom Standpunkte der Naturphilosophie aus". Aus Schopenhauers zum Zweck seiner Habilitation in Berlin versaßtem «Vitae curriculum» hatte Hegel diesenigen Stellen mit besonderem Interesse gelesen und sich abgeschrieben, welche von seiner Einführung in die goethesche Farbenlehre durch Goethe selbst handelten.²

Schon am 8. Juli 1817 hatte Goethe folgende Zeilen an Segel nach Heidelberg gerichtet: "Ew. Wohlgeboren so willkommene als entschiedene Art, sich zu Gunsten der uralten, nur von mir aufs neue vorgetragenen Farbenlehre zu erklären, fordert meinen aufrichtigsten Dank doppelt und dreisach, da mein Entschluß über diese Gegenstände mich wieder öffentlich vernehmen zu lassen, sich nach Freunden und Theilnehmern umsieht.

In dem einzigen uns erhaltenen Briefe Hegels an Goethe vom 24. Februar 1821 hatte er den großen geistigen Natursinn gerühmt, womit Goethe das Wesen der Erscheinung in ihrer einsachsten Form als "Urphänomen" zu ersassen wisse in Farben, Wolken, Steinen, Pflanzen und Anochen; er hatte das Urphänomen nach Goethe mit dem Urprincip oder dem Absoluten nach seiner eigenen Lehre verglichen und dafür in der Antwort Goethes ein Zeichen des angenehmsten Dankes geerntet. Das Wesen der Farbe, dieser Vermählung des Lichtes mit der Finsterniß (Materie), wie Goethe lehrt, besteht in der Trübung des Hellen und in der Erhellung des Dunkeln. Jene Trübung ist das Gelbe, diese Erhellung das Blaue. Nun sendet er dem Philosophen ein zierliches, gelb gesärdtes Trinkglas, gefüllt von einem Stück

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 32. — <sup>2</sup> A. Schopenhauers fämmtl. Werke. Herausg. von Grifebach. Bb. VI. S. 247—252. (S. 259 figb.) Ueber Goethes Farbenlehre und Schopenhauers Verhalten zu berfelben vgl. Bb. VIII. biefes Werks. Buch I. Cap. III. S. 42—47. Buch II. Cap. III. S. 189—193. — <sup>3</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 7. (Von den acht Briefen Goethes an Hegel ist diefer ber dritte.)

schwarzen Seibenzeugs, welches bas Gelbe blau burchscheinen läßt, mit ber eigenhändigen Zuschrift: "Dem Absoluten empfiehlt sich schönstens zu freundlicher Aufnahme bas Urphänomen. Weimar. Sommers Ansfang 1821." <sup>1</sup>

Der erquicklichste und schönste seiner Briefe an Hegel ist im Mai 1824 geschrieben, ber Ausbruck eines sehr bedeutsamen Zeitpunktes im Leben bes Dichters und ein Zeugniß seiner fortbauernden und stets bewährten Sympathie. Die Zuschrist schließt mit den Worten: "Möge alles, was ich noch zu leisten schig bin, sich immer an dassenige anschließen, was Sie gegründet haben und auferbauen. Erhalten Sie mir eine so schone, längst herkömmliche Reigung und bleiben überzeugt, daß ich mich derselben als einer der schönsten Blüthen meines immer mehr und mehr sich entwickelnden Seelenfrühlings zu erfreuen durchaus Ursache sinde."

Welches Bekenntniß! In feinem 75. Jahre erfreut sich Goethe seines immer mehr und mehr sich entwickelnden Seelenfrühlings! Im Jahre 1824 hat Goethe unter den Einwirkungen Schermanns den Entschluß gefaßt, den zweiten Theil seines Faust dichterisch zu gestalten und auszuarbeiten. Dieses sein letztes Werk ist im Todesjahre Hegels vollendet worden.

## 5. Beiberg.

Da in ber ausländischen Berbreitung der hegelschen Philosophie sich Standinavien und besonders Dänemark hervorgethan hat, so ist hier der Rame des hochverdienten, in seinem Baterlande wirkungszreichen Mannes zu nennen, der durch eine philosophische Gelegenheitsichrift Gegel und seine Lehre zuerst in Dänemark bekannt gemacht: Joh. Ludwig Heiberg aus Kopenhagen (1791—1860), der als Lector der dänischen Sprache und Litteratur an der Universität Riel nach Berlin gekommen war, Gegeln gehört, auch persönlich in seinem Hause besucht und ihm bald nachher eine in dänischer Sprache versaßte Schrift "Ueber die menschliche Freiheit, in Beranlassung der neuesten Streitigeteit über diesen Gegenstand" zugesendet hat (20. Febr. 1825). Der Brief ist erfällt von Ausbrücken persönlichster Berehrung und Anhängelichkeit; und daß Heiberg mit der beutschen Philosophie tieser vertraut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 47. (Der Brief ift vom 13. April 1821.)

– <sup>2</sup> Ebenbas. II. S. 145. – <sup>3</sup> Bgl. mein Werk über "Goethes Fauft". (3. Aufl.) Buch II. S. 111–113.

war, erhellt aus einer Bemerkung über das Thema seiner Abhandlung: er bezeichnet den Streit über Freiheit und Nothwendigkeit als "die Wiedergeburt der dritten kantischen Antinomie". Zur weiteren Aussbildung der hegelschen Ideenlehre stand er im Begriff, "Grundlinien zu einem System der Aesthetik als speculativer Wissenschaft" in deutscher Sprache zu schreiben und zu veröffentlichen. Er ist im Jahre 1829 Theaterdichter in Kopenhagen geworden und war in den Jahren 1844 bis 1856 Director des königlichen Theaters, während Joh. Luise Heisberg, seine Gattin, als hoch geseierte Künstlerin wirkte.

# IV. Die Prufungscommiffion und ber philosophische Symnafialunterricht.

Segels Borlefungen, in ber Regel gebn Stunden wochentlich, über Biffenschaften, welche er, wie es in einem feiner beibelberger Briefe an Niethammer beißt, felbft erft zu machen und zu gestalten batte2, maren fo gewaltige und anftrengende Beiftesarbeiten, bag baneben eine amt= . liche Thatigkeit anberer und zeitraubenber Art nicht auf die Dauer fortbestehen tonnte. Gine folde hatte unfer Philosoph als Mitglied ber königlichen wiffenschaftlichen Prufungscommiffion ber Proving Branbenburg in ben Jahren 1820-1822 auszuüben; er mußte in biefem Umt bie Cehramtscandibaten prufen, bie von ben Symnafien eingelieferten Abiturientenarbeiten nebft ben barüber gefällten Urtheilen ber Lehrer burchsehen, Richtabiturienten, welche bie Bulaffung jum Universitätsftubium und Studententhum begehrten, auf ihren Bilbungs= zustand prüfen und über alle biefe Dinge an bas Ministerium berichten. Bielleicht hat der Umftand, daß Segel in dem Wintersemester 1822/1823 jum erften male feine Borlefung über bie Philosophie ber Beltgeschichte halten wollte, ihn mitveranlaßt, noch bor bem Beginn biefes Semefters feine Entlaffung aus ber Prufungscommiffion ju bewirken, um feine Beit ungehemmt brauchen zu konnen.

Am 1. November 1822 hatte das Ministerium den Philosophen ausgesorbert, über den Ersolg der henningschen Repetitionen zu bereichten und zugleich über die Zweckmäßigkeit und Art des philosophischen Unterrichts auf Symnasien seine Ansicht zu sagen. Ueber diesen zweiten Bunkt hat Segel unter dem 7. Februar 1823 seinen Bericht dahin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 176-179. — <sup>2</sup> Ebenbas. II. (Br. v. 11. Dec. 1817). S. 11 figb.

Fifder, Gefd. b. Philof. VIII. R. M.

erstattet, daß er die fernere Zulassung von Nichtabiturienten zur Immatriculation und jum Universitätsstudium entschieben wiberrath, bagegen bie philosophische Borbereitung ber Abiturienten burch ben Gymnafial= unterricht fur zwedmäßig erachtet und die Art bes ihm aus eigenfter Erfahrung vertrauten Unterrichts barlegt: ber Stoff bes philosophischen Symnafialunterrichts sei burch die classischen Studien und die driftliche Religionslehre gegeben; die Form, b. i. ber formliche philosophische Symnafialunterricht moge (nicht etwa in Geschichte ber Philosophie, fonbern) in empirischer Pspchologie als erstem und in ben Anfangs= grunden ber Logik (Begriff, Urtheil, Schluß, Arten ber Schluffe, Definition, Gintheilung, Beweis) als zweitem Theile bestehen und in amei Stunden wöchentlich mahrend eines Jahres ertheilt werben. Der Logische Unterricht moge fich auf die kantische Lehre von den Kategorien erftreden und bie Schuler barauf hinweifen, bag es reine Bebanten und ein Spftem ober Reich berfelben gebe. Begel bemertt, bag er als awölfjähriger Schüler in Stuttgart Wolfs Lehre von der Rlarheit und Deutlichkeit ber Begriffe und zwei Jahre fpater auch bie Lehre von den Schluffen innegehabt habe; daß es rathfam fei, von Bolfs natürlicher Theologie die Beweise vom Dasein Gottes als das einzige Stud ber Metaphpfit in ben philosophischen Schulunterricht aufqunehmen. "Der Gymnafialunterricht wird von felbft ben Zusammenhang ber Lehre von Gott mit bem Gebanken von ber Endlichkeit und Bufalligfeit ber weltlichen Dinge, mit ben Zweckbeziehungen in benfelben u. f. f. nicht umgeben konnen, bem unbefangenen Denfchenfinn aber wird solcher Zusammenhang ewig einleuchtend fein, mas auch eine fritische Philosophie bagegen einwende. Jene sogenannten Beweise ent= halten aber nichts als eine formliche Auseinanderlegung jenes Inhalts, ber fich von felbft beim Gymnafialunterricht einfindet. Sie bedürfen amar einer weiteren Berbefferung burch bie speculative Philosophie. um bem, mas ber unbefangene Sinn bei feinem Bange enthalt, ju entsprechen." Dies war auch ber Grund, warum Segel im Sommer 1829 über die Beweise vom Dafein Gottes eine öffentliche Borlefung gehalten bat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sammtl. Werte. Bb. XVII. S. 357—367. — <sup>2</sup> Hegels Werte. Bb. XVII. S. 357—367. (S. 365.)

# 3mölftes Capitel.

# Hegels Ferienreisen nach Bruffel, Wien und Paris.

## L Ausflüge nach Rügen und Dresben.

Nach ben Anstrengungen ber Semester fühlte sich Segel bei bem Eintritt ber Sommerserien recht erholungsbebürftig und suchte durch kleinere und größere Reisen, zu welchen letzteren das Unterrichtsministerium ihm gern und freigebig die Mittel gewährte, eine ihm wohlthuende Erfrischung und Ausspannung. Die ersten Ausslüge gingen nach Rügen (1819) und Dresden (1820), wo es ihm so gut gesiel, daß er mit seinen heidelberger Freunden Zusammenkünste in Dresden plante und barüber an Creuzer schrieb. Die drei größten Reisen in den Jahren 1822, 1824 und 1827 waren nach den Niederlanden, Oesterzeich und Frankreich gerichtet und hatten zu ihren Zielpunkten Brüssel, Wien und Paris.

## II. Die Reife in die Niederlande.

#### 1. G. van Chert.

In ben Nieberlanden lebte einer feiner erften und bankbarften Schuler noch aus ben Anfangen ber jenaischen Zeit: Beter Gabriel van Ghert, von katholischer Serkunft (1782-1852), von philosophischem Erkenntnifidurfte nach Jena getrieben, hatte zuerft, ba er tein Deutsch verstand, Ulrichs philosophische Borlefungen in lateinischer Sprache gehört und mar unbefriedigt ju Begel gefommen, ber fich feiner angenommen, ihn nicht bloß burch feine Borlefungen, fonbern burch unterrichtenben Privatverkehr in feine Lehre eingeführt und in ihm fich einen ber eifrigften, treueften und bantbarften Schuler für immer gewonnen hatte. Unter Louis Rapoleon mar er in ben hollandischen Staatsbienft getreten (1809) und hatte eine Stellung im Cultus= ministerium erhalten, worin er zur Organisation bes öffentlichen Unterrichts mitwirken sollte. Als balb nachher Solland frangofisches Departement geworben, wurde er im Intereffe feines Dienftes nach Paris gesendet, wo er mit Guizot, Billemain und Coufin verkehrt hat. Nach bem Sturze Napoleons und ber Grundung bes nieberlandischen Gin-

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. II. (Berlin im Sommer 1821). S. 54.

heitsstaates unter ber oranischen Königsherrschaft war van Ghert zur Förderung ber oranischen Politik und ihrer Zwecke bestrebt, die protestantischen und katholischen Elemente der niederländischen Bevölkerung auf dem Wege der Volksbildung und des öffentlichen Unterrichts einsander zu nähern. In dieser Absicht wurde in Brüssel ein collegium philosophicum gegründet, worin die künstigen Priester, bevor sie in die bischsslichen Seminare eintraten, in den allgemeinen Wissenschaften, Sprachen, Geschichte und Litteratur, unterrichtet werden sollten. Trotz allen Einräumungen wollte die oppositionell gesinnte, katholischsliche Partei eine solche im Sinne der Toleranz gestistete Anstalt nicht dulden und hörte nicht auf, dieselbe anzuseinden, die sie den Charakter einer flaatlichen Unterrichtsanstalt einbüßte und am Ende ganz aufgehoben wurde. Unter dem Könige Wisselm II. nahm van Ghert seinen Abschied und starb siedzigährig, nachdem er noch kurz vor seinem Tode einen Cyklus von Borträgen über Hegel und seine Lehre eröffnet hatte.

Raum mar bas unbeftimmte und fpate Gerücht zu ihm gebrungen, baß Segel (in Folge ber Schlacht bei Jena) in ökonomisches Elend gerathen, Beitungeschreiber und Conrector in Bamberg geworben fei, als er fogleich einen Brief in beutscher Sprache voller Fehler, aber auch voller Liebe und gartlicher Dankbarteit an ben verehrten Lehrer richtete und fich anheischig machte, ihm eine Brofeffur ber Philosophie in Solland mit 6000 Bulben Befolbung und fur feine Schriften eine gut gahlende Berlagshandlung in bem bon Brodhaus gegrundeten Runft= und Induftriecontor in Amfterbam zu verschaffen. Der Brief bom 4. August 1809 begann mit ber Berficherung, bag er von ben beiligften Gefühlen ber Achtung und Freundschaft erfüllt fei, und alles, mas Segel angebe, ihn mehr intereffire als bie gange Belt. Gifrig erfundigt er fich, ob der zweite Theil "ber göttlichen Phanomenologie" und die Naturphilosophie noch nicht erschienen fei? Als Begel biefen rührenden Brief am 15. October 1810 beantwortete, mar er schon über zwei Jahre Rector in Rurnberg und feine Lage weit tröftlicher, als fich ber Freund in Amfterbam vorgestellt hatte; boch mar er feines= wegs abgeneigt, unter ben in Ausficht gestellten Bebingungen einem Rufe nach Solland zu folgen. Der briefliche Bertehr beiber Manner bauerte fort. Der nieberlanbische Freund überraschte ben beutschen Philosophen mit einem Prachtegemplar ber Werte Jatob Bohmes (bes

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. II. 6. 286 figb.

eigentlich erften beutschen Philosophen) und Segel senbete an van Ghert seine Logit von Rurnberg und seine Encyklopabie von Seibelberg aus.

#### 2. Die Fahrt nach Bruffel und bie Rudtehr.

Das Ziel seiner nieberländischen Reise (15. September dis 19. October 1822)<sup>2</sup> war Brüssel, wo van Ghert damals lebte und seinen geliebten Lehrer einige Tage bei sich beherbergte; er hat ihn auf das Schlachtseld von Waterlov begleitet und war ein Zeuge der tiesen Bewegung, womit Hegel die waldbewachsene Anhöhe betrachtete, von wo aus Napoleon, "der Fürst der Schlachten", seinen Untergang vor Augen gesehen und bei der Ankunst des preußischen Armeecorps unter Bülow ausgerusen hat: "Frankreich ist verloren!"

Bei einem Manne wie Segel ist es nicht gleichgültig, welche Arten von Odhsse er erlebt, welche Städte, Menschen und Sitten er kennen gelernt hat. Mit lebhastem Interesse versolgen wir die Reiseberichte an seine Frau. Wäre es nach ihm gegangen, so würde er am liebsten gar nicht gereist, sondern zu Hause geblieben und seine freie Zeit zwischen Familie und Studien getheilt haben. Nun aber hatte er von seiten des Ministeriums das Geld zu seiner Erholungs= und Sesundheitssahrt schon erhalten und mußte gleichsam nolens volens auf Reisen gehen. Es sehlte nicht viel, daß er von Magdeburg noch einmal umgekehrt wäre nach Berlin. Mit der Reichhaltigkeit und Größe der Eindrücke wuchs auch die Reiselust und der Humor, obwohl die Sorge um die Seinigen, die Begierde Nachrichten zu haben und das Heimweh mit der Entsernung zunahm und er eigentlich beständig auf der Rückreise begriffen war.

Die erste Merkwürdigkeit, die er aufsuchte, war der verbannte, in preußischer Haft zu Magdeburg lebende Laz. Nicolas Marg. Carnot, einst Mitglied des Wohlsahrtsausschusses, Kriegsminister unter dem Directorium und dem Consulat, während der hundert Tage von Napoleon zum Grasen und Pair von Frankreich ernannt, der Großvater des Sadi Carnot, welcher in der dritten, noch bestehenden französischen Republik der vierte Präsident war und von einem italienischen Anarchisten ermordet wurde. Die Aufmerksamkeit, welche Hegel durch seinen Besuch dem berühmten Carnot erwiesen, hatte denselben sichtlich erfreut. Zwei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 238—240, S. 278—280, S. 315 u. 316. — <sup>2</sup> Ebendas. II. S. 87—178.

große Erinnerungen aus ben Zeiten ber Revolution und bes Kaiserreichs bezeichnen Ansang und Ende dieser niederländischen Reise Hegels: Carnot und Waterloo.

Bon Berlin nach Bruffel ging bie Reise über Magbeburg, Braunfcweig, Gottingen, Caffel, Giegen, Cobleng, Bonn, Roln, Aachen und Luttich, die Rudreise über Gent, Antwerpen (bis wohin van Ghert ihn begleitet hatte), Breda, Dortrecht, Rotterbam, Delfft, Baag (Scheveningen), Amsterdam, Utrecht, Deventer, Osnabrud, Bremen und Samburg. Borguglich haben die großen Begenstände ber Runft, welche bie Reise ihm barbot, Segels Interesse und Aufmerksamkeit in Anspruch genommen: bie berühmten Rirchen, Altarbilber und Gemalbefammlungen. bie Dome zu Roln und Antwerpen, die Ballrafiche Gemalbesammlung in Roln, die Bettenborfiche in Aachen, die Rubens und van Dot in Antwerpen, die Rembrandt in Amfterdam. "Den Dom in Roln", schreibt er, "habe ich gleich aufgesucht, es kommt einem barin ein anderer Zustand, eine andere Menschenwelt, so wie eine andere Zeit in iebem Sinne recht lebhaft vor Augen. Es ift aber nicht eine Brauch= barteit, ein Genuß und Bergnugen, ein befriedigtes Bedurfniß, fondern ein weitmantliches Berummanbeln in hoben, für fich bestehenden Sallen. benen es gleichsam gleichgultig ift, ob Menschen fich ihrer, zu welchem 3mede es fei, bedienen, - ein leeres Opernhaus, eine leere Rirche ift ein Mangelhaftes - hier ift ein Sochwalb und zwar ein geiftiger. funftreicher -, der für fich fteht und ba ift, ob Menschen ba brunten berumkriechen und geben, ober nicht, es liegt ihm nichts baran, er ift für fich, was er ift, er ift für fich felbft gemacht, und wer fich in ihm ergeht und betet. - verliert fich fammt bem Rufter vor ibm: bies alles ift, wie es in ihm fteht und geht, in ihm nur verschwunden." Und im Rudblid auf die Rathebralen von Gent und Antwerpen heißt es abnlich: "Wie es fich barin so weitlaufig und frei herumwandelt!" "Die Rirchen in Gent und Antwerben muß man feben, wenn man erhabene tatholische Rirchen feben will - groß, weit, gothisch, majeftatisch." 1

In Golland ist ihm wohl und behaglich, hier ist ihm ganz anders zu Muth als einst auf seinen Alpenwanderungen in der Schweiz. "Golland ist ein herrliches Land zum Spazierengehen, hier ist Natur und Kunst in voller Uebereinstimmung, man reist unter lauter Potters

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. II. 6. 98. 6. 105 u. 106.

und Berghems, jede Stadt rein, niedlich, reichlich mit ihren Kanalen und Baumgängen, kein verfallenes Haus, kein gichtbrüchiges Dach, keine verfaulten Thore, keine zerbrochenen Fenster." Er ist von den gegenwärtigen Eindrücken so erfüllt, daß er mit keiner Silbe von der Bergangenheit redet: er ist in Delsst und denkt nicht an den großen Oranier, der hier ermordet wurde, er ist in Breda und denkt nicht an Descartes und den Prinzen Moritz von Nassau, er ist in Amsterdam und besucht beide Synagogen, ohne sich der Schicksale Spinozas zu erinnern.

In biesen Reisebriesen sind auch die kleinen genredildlichen Nebenerzählungen bemerkenswerth und charakteristisch. Sier sind ein paar
solcher Jüge echt hegelscher Art. Auf dem Wege von Köln nach Aachen
ist unter seinen Reisegesährten "ein Advocat aus Köln, der Goethes
Faust als seine Bibel immer auf dem Leibe trägt, dabei unbefangener
Weise sich selbst wohlgesällt". In Aachen wird ihm der Stuhl gezeigt,
auf dem Karl der Große als Leiche einige Jahrhunderte gethront haben
soll, und nachmals, wie der Küster versichert, 32 Kaiser gekrönt worden
seinen. "Ich sehte mich auf diesen Stuhl so gut wie ein anderer, und
die ganze Satissaction ist, daß man darauf gesessen hat."

Sanz erfüllt von den angenehmen Eindrücken seiner nieders ländischen Reise war Hegel nach Berlin zurückgekehrt. Die jüngst erslebten Gegenstände waren ihm so gegenwärtig, daß er sich gegen einen Studenten, der eben gekommen war, um sich für die Wintervorlesungen zu melden, in manichfaltigen und lebendigen Schilberungen Hollands erging. Dieser Student sollte einer seiner bedeutendsten Schüler werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Segel. II. S. 108. — <sup>2</sup> Ebenbas. II. S. 100 u. 101. "Es wird immer viel Schreiberei", bemerkt Segel in einem seiner Reiseberichte an seine Frau, "wenn ich auch meine, nicht viel zu erzählen zu haben; ich werbe das zur Aufmunterung dem Freunde des Gießener Studenten sagen, der einige Stationen mit uns suhr". Bei der Absahrt von Gießen hatte Fegel gehört, wie ein mitreisender Student von seinem Freunde mit den Worten Abschied nahm: "Lebe wohl und schreibe mir gleich". "Wie soll ich dir denn schreiben, ich habe dir ja nichts zu schreiben", antwortet der Freund. "Schreib' mir nur gleich, leb' wohl!" ruft noch einmal der Reisende und damit schwang er sich mit Stiefeln und Sporen in den Postwagen (S. 98). Im Stillen vergleicht Segel seine Situation mit der des Gießener Studenten, der schreiben soll und nichts zu schreiben hat. Indessen hatte Gegel Bieles und Interessants zu berichten und gehorchte gern der Stimme, die ihm aus der Ferne zurief: "Schreib' mir nur gleich".

und sich in der Geschichte der hegelschen Philosophie wie in der tunfts geschichtlichen Litteratur einen wichtigen Ramen erwerben: S. G. Hotho. 1

## III. Die Reife nach Bien.

1. Der Aufenthalt in Wien. Die italienifche Oper.

Die nächste Ferienreise nahm die entgegengesetze Richtung, sie ging nach Osten und hatte zu ihrem Ziel den Ausenthalt in Wien während einiger Herbstwochen des Jahres 1824. Bon allen seinen Reisen war diese die ungetrübteste und ergötzlichste. Die erste und letzte Station war Dresden (7. September und 11. October), die beiden Zwischenausenthalte Teplitz und Prag. Hier machte er die Bekanntsschaft eines der nächsten Berwandten seiner Frau, des Freiherrn Haller von Hallerstein, der als Oberst das Regiment Kutschera in Prag besehligte, seinen berühmten Neffen aus Berlin mit verwandtschaftlicher Herzlichseit aufnahm und in dessen Briesen stets als "der Herr Onkel" sigurirt.

In Wien ift unserem Philosophen alles interessant und gefällig: bie alte enge Stabt, bie großen weitläufigen Borftabte, bie Bafteien und Glacis, die nachften borflichen und landlichen Umgebungen, die weite, fcone, mannichfaltige Umgegend, die Bolfsgarten und Bolfstheater, bie herrlichen Runftschätze und Sammlungen (Belvebere, Lichtenstein, Efterhazy), die erstaunlichen Sammlungen von Sandzeichnungen und Rupferflichen im Befite bes Erzherzogs Rarl u. f. f. Bas ihn aber in bas hochfte Entzuden versette, fobag er bie Berrlichkeit und Schonbeit biefer Sache gar nicht genug preisen konnte, mar bie italienische Oper. Die Sanger, wie Rubini, Donizetti, Lablache, bie Sangerinnen, wie die Fodor und die Darbanelli, Roffinis Barbier von Sevilla (Figaro), Othello u. f. f. "Zwei Tenore, Rubini und Donizetti, welche Rehlen, welche Manier, Lieblichkeit, Bolubilität, Stärke, Rlang, bas muß man boren! Ein Duett berfelben von ber höchsten Force. Baffift Lablace hatte teine Sauptrolle, aber icon hier, wie mußte ich feine icone, fraftige, eben fo als liebliche Bagitimme bewundern! Ja, biefe Mannerftimmen muß man horen, ba ift Rlang, Reinheit, Rraft, vollkommene Freiheit u. f. f." "So lange bas Geld, die italienische Oper und die Beimreise zu bezahlen, reicht, bleibe ich in Wien." "Gegen bas Metall biefer, besonders ber Mannerstimmen, hat ber Rlang aller

<sup>1</sup> Borftubien für Leben und Runft von Dr. S. G. Sotho. (Cotta. 1835). C. 384.

Stimmen in Berlin, die Milber wie immer ausgenommen, ein Unreines, Robes, Raubes ober Schmächliches, - wie Bier gegen burchfichtigen, golbenen, feurigen Bein, - feurigen Bein fage ich, - feine Faulbeit im Singen und Servorbringen der Tone, nicht feine Lection aufgesagt, sondern ba ift bie gange Person brin, die Sanger und Da= bame Fodor insbesondere erzeugen und erfinden Coloraturen aus fich felbft; es find Runftler, Compositeurs so gut, als ber bie Oper in Mufik gesett." "Ich las heute in einem Wiener Theaterblatte, baß bie Erfahrenften barüber eins feien, bag nach ihrer langften Erinnerung feit fünfzig Jahren feine folde italienische Gefellschaft in Wien gewesen ift und gewiß bie nachften funfzig Jahre nicht wieber tommen werbe." — "Morgen, — was sagft Du bazu — ist Figaro von Mozart - Lablache, Fobor und Donizetti!" - "Ich verfiehe nun vollkommen, warum die Roffinische Mufit in Deutschland, insbesondere Berlin geschmäht wird", - "es ift nicht die Mufik als solche, sondern ber Befang für sich, für ben alles gemacht ift; bie Musik, bie für sich gelten foll, kann auch gegeigt, auf bem Flügel gespielt werben u. f. f., aber Roffinische Mufit hat nur Sinn als gefungen."1 "Barbier von Sevilla von Roffini! jum zweiten male; ich habe nun bereits meinen Befdmad fo verborben, bag biefer Roffinifde Figaro mich unenblich mehr vergnügt hat als Mogarts Nogge, - ebenfo wie bie Sanger unenblich mehr con amore spielten und fangen; mas ift bas berrlich, unwiderftehlich, fo bag man nicht von Wien forttommen tann." "Bei ben Italienern ift gleich fehnsuchtslofer Rlang und bas Metall bes Naturells bom erften Augenblick an entzündet und im Zuge, der erfte Rlang ift Freiheit und Leibenschaft, ber erfte Ton geht sogleich aus freier Bruft und Seele felig ins Zeug! — bas gottliche Furore ift bon Saus melobischer Strom und beseligt und durchbringt und befreit jebe Situation!" "Rossinische Musit ift Musit furs Berg."?

#### 2. Die Rudreife. Dresben.

Sein Aufenthalt in Wien war so genußreich und freubenhell, daß er nicht einmal durch Heimweh getrübt wurde. Als er auf seiner Rückreise am 10. October Abends nach Dresben gekommen war, ging er sogleich zu Tieck, wo er seinen Schüler Hinrichs traf, auf bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 21. u. 28. Sept.), S. 154—156. (28. Sept.) S. 159. — <sup>2</sup> Chendas. II. (Br. v. 25. Sept.) S. 159 u. 160. (Br. v. 29. Sept.) S. 164 u. 165. (Br. v. 2. u. 4. Octob.) S. 169, S. 172 figd.

Umwege von Breslau nach Halle begriffen; auch Friedrich von Schlegel war unter den Anwesenden, was Hegel aber erst erfuhr, nachdem jener sich entsernt hatte.

Am anbern Tage (11. October 1824), bei seiner Abreise von Dresden, traf er hier von ungefähr Victor Cousin auf seiner dritten Reise in Deutschland, wohin er auf den Wunsch der Gemahlin des Marschalls Lannes, Herzogin von Montebello, deren Sohn begleitet hatte und nun auf eine höchst unerwartete und unfreiwillige Art von Dresden nach Berlin gelangen sollte.

# IV. Begels Berhaltniß zu Coufin und Reife nach Paris.

#### 1. Coufins Aufenthalt in Berlin.

Wir haben von Coufin zulett gehort, als berfelbe auf ber Rudfehr von feiner zweiten Reise in Deutschland (1818) Beidelberg berühren follte, wo ihn begel noch bor feiner Ueberfiedelung nach Berlin wiederaufeben hoffte." Rach Paris gurudgekehrt, batte Coufin burch feine Borlesungen in ber Sorbonne fo viel Beifall und Auffehen erregt, daß bie Eröffnung eines neuen Curfus von der Regierung gehemmt und burch eine Note im Moniteur untersagt wurde (29. November 1820). Es war ein Zeichen ber Restaurationspolitik unter Ludwig XVIII. Coufin als Schuler und Anhanger Roper Collards mar eine philosophisch verbächtige Berson, und er murbe burch fein vertrautes Freundicaftsverhaltniß zu bem Grafen Santa Rofa, bem viemontesischen Revolutionar und Flüchtling, mit bem er in ber Berborgenheit von Auteuil eine Zeitlang zusammengewohnt batte, auch politifc verbachtig. Es hatte für Coufin die Zeit einer achtjährigen Burudgezogenheit und Muße begonnen, welche er ju feiner Fortbilbung und gur Ausführung einer Reihe philosophischer Werke vortrefflich zu benuten gewußt bat. In die Mitte biefer Zeit fallt feine britte Reise nach Deutschland (1824).

Sier stand, wie wir wissen, die Demagogenernte in vollen Halmen. Auf Berlangen der preußischen Polizei wurde Cousin in Dresden vershaftet und nach Berlin in die Hausvogtei geliefert, aus welcher Haft ihn zu befreien, Gegel durch sein an Herrn von Schuckmann, den Minister des Innern, gerichtetes Schreiben wesentlich beigetragen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel brückt fic barüber in bem Briefe an seine Frau etwas unklar aus: "Ich traf bort Professor Hinrichs nebst Herrn Friedrich von Schlegel, der mir jedoch erst nach seinem Weggehen bekannt wurde." (II. S. 176.) — <sup>2</sup> S. oben Cap. IX. S. 122.

Er hat in diesem Schreiben dem Minister die Art und Dauer seiner Bekanntschaft mit Cousin dargelegt, dessen wissenschaftliche Bedeutung und Arbeiten bezeichnet, die Unbescholtenheit seines Charakters versichert, daß er noch kurzlich denselben in Dresden getroffen, die Freundschaft erneuert, und daß bei seiner Berhaftung ein unerklärter Irrthum ohne Zweisel obgewaltet habe; er bitte um die Erlaubniß, den verhafteten Freund sehen und sprechen zu dürsen.

Nach seiner Freilassung, unter polizeiliche Aussicht gestellt, blieb Cousin über sechs Monate in Berlin (von Ende October 1824 bis Ansang Mai 1825), beständig in freundschaftlichem Geistesverkehr mit Hegel, eifrig bestrebt, dessen Lehre zu studiren und zu durchdringen. In dieser Absicht ließ er sich über hegelsche Rechtsphilosophie, Logik, Religionsphilosophie und Aesthetik Borlesungen in französischer Sprache von Gans, Michelet und Gotho halten, er suchte sich sorgsältig nachgeschriebene Heste hegelscher Borlesungen zu verschaffen, um sie übersehen zu lassen; namentlich war ihm sehr viel daran gelegen, zwei von Hotho nachgeschriebene Heste der Geschichte der Philosophie und der Philosophie der Geschichte für einige Zeit benutzen zu können, und er hat noch später von Paris aus Hegel wiederholt und dringend gebeten, ihm dazu behülslich zu sein.

Die Früchte seiner vielsährigen Muße bestanden theils in eigenen philosophischen Abhandlungen, die unter dem Namen «Fragments philosophiques» veröffentlicht wurden, theils in den Ausgaben der Werke des Descartes, des Proklus nach den in Paris besindlichen Handschriften, und des Plato in seiner eigenen französischen Ueberssehung. Er hat den vierten Theil seiner Proklusausgabe (Commentar des Proklus über den Parmenides) beiden gewidmet: Hegel und Schelling als seinen Freunden und den Führern der gegenwärtigen Philosophie («amicis et magistris, philosophiae praesentis ducidus» 1821); der dritte Band seiner Platoübersehung, welcher den Protagoras und Gorgias enthielt, ist Hegeln zugeeignet als Zeichen seiner Freundschaft und seines Dankes für die Errettung aus der preußischen Haft. Hegel hat diese Ehre dankbar angenommen und scherzend bemerkt, daß der preußischen Polizei trotz ihrer Allwissenheit der platonische Gorgias wohl stets ein verborgener Ort sein und bleiben werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenkranz. S. 368 u. 369. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. Coufins vom 1. August 1826 und 15. März 1827). S. 235. — <sup>2</sup> Ebendas. II. (Berlin, 1. Juli 1827). S. 243.

Creuzer hatte Urfache, mit Coufin febr ungufrieden zu fein, ber ibm für die Ueberlaffung feiner Sammlungen jum Broflus eine geringe Summe Gelbes geboten und in ber Borrebe zu feiner Ausgabe erklart hatte, bag Segel und er Creugern vergebens gur Serausgabe bes Proflus gebrangt. "Aber unfer Gerr Profeffeur Coufin", fdrieb Creuzer an Hegel (30. Mai 1820), "hat fich nicht schon gegen mich benommen. Bas helfen alle Flatterien? Sie wiffen boch, daß er felbft fagte, er verftebe tein Griechifch. Run muthete er mir au, ich folle ihm meine Sammlungen jum Proklus abgeben, und bietet mir 500 Gulben - ohne die Mühe; ich folle ihm, bamit er ben Proflus berausgebe, einen beutiden Berleger fuchen. 3d bacte, feine Antwort ift auch eine, und ließ eine Ankundigung bruden. Nun tommt er mit feinen lateinischen Uebersetzungen von Studen bes Proflus, die großentheils bei Fabricius fteben, schickt ich weiß nicht mas aus Tiebemann und Tennemann voraus und versichert bas Publicum, mein Proklus werbe in emiger Beit nicht erscheinen. Ich habe also barauf bem Publicum boch fagen muffen, daß wirklich an meiner Cbition gebruckt wird, und bag Berr Coufin mehr versichert, als er wiffen fann, und worum ihn niemand gefragt hat."1

Diefer Brief ift gur Beurtheilung Coufins recht beachtenswerth. Sein Chrgeiz mar großer als feine Gelehrsamkeit und philosophische Begabung; er glaubte wirklich, auf bem Wege eines fpiritualiftisch gefinnten Etletticismus ben Thron ber mobernen Philosophie erreichen ju konnen, feine Felbzuge, wie er feine polemifchen Beftrebungen nannte, gingen gegen Lode, Conbillac, Gelretius, Boltaire, Cabanis u. f. f.; es mar ihm wichtig fagen zu konnen, Schelling und Begel feien bie beiben größten Philosophen bes gegenwartigen, ibealiftisch gefinnten Deutschlands, fie feien unter fich uneins, aber in gewiffen Sauptpunkten flimmten fie überein, und biefe Führer ber beutichen Beitphilosophie seien beibe feine guten Freunde. Er glaubte fich bem Riele nabe, als er am 30. Oftober 1829 an Schelling forieb: "Es ift meiner Beharrlichkeit, meinem Gifer, meiner klugen Umficht ju banten, bag ber Gefcmad an ber Philosophie in Frantreich zunimmt. 36 bin in Paris, nicht in Deutschland, und Paris bebeutet London, bebeutet Cbinburg, bebeutet Belgien, bebeutet Stalien."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 28 u. 29. — <sup>2</sup> Cbendas. II. Anhang. S. 384—386. — Der Briefwechsel zwischen Cousin und Hegel besteht aus 22 Briefen, von benen jener 17, dieser 5 geschrieben hat; Hegel antwortet stets in französischer Sprache, wohl mehr zur Uebung als aus Uebung.

Bans, ber Coufin nicht bloß in Berlin fennen gelernt, fonbern ju verschiebenen Beiten und auf verschiebenen Stufen feiner Laufbahn in Paris wiedergesehen und zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, rebet seinem Charafter fein gunftiges Beugniß. 1 Rach bem Tobe Segels machte er mit Schelling gemeinsame Sache und ließ eine neue Auflage seiner "Fragmente" von biesem in einer Beise bevorworten (1833), bie bem abgeschiebenen Philosophen gur Berabwürdigung und Wegwerfung gereichen follte. 2 Es war nicht unverbient, wenn B. Beine im Anhange ju feiner Schrift über "Deutschland" (1835) ben frangofifden Philosophen fatprifd burchhedelte. "Berr Coufin hat in ber That einige Zeit, ber Demagogie verbächtig, in einem beutiden Gefängniffe zugebracht, eben fo gut wie Lafabette und Ricard Lowenhers. Daß aber Berr Coufin bort in feinen Mukeftunden Rants Rritit ber reinen Bernunft ftubirt habe, ift aus brei Brunben zu bezweifeln. Erftens, biefes Buch ift auf beutsch gefdrieben. 3meitens, man muß beutich verfteben, um biefes Buch lefen zu konnen. Und brittens, herr Coufin versteht tein Deutsch." \* Rurg vorher hatte in ben Berliner Jahrbudern (Auguft 1834) Sinrichs eine Rritif über und gegen Coufin veröffentlicht, um nachzuweisen, bag berfelbe bie beutsche Philosophie nicht verstanden habe.

## 2. Segels Reife nach Paris.

Wir kehren in die Zeit zuruck, wo nach seinem Ausenthalte in Berlin Cousins freundschaftliche Beziehungen zu Gegel und den Berliner Gegelianern in voller Blüthe standen. Als die Sommerserien des Jahres 1827 herannahten, wurde Gegel von dem Gedanken einer Reise nach Paris angewandelt, den er in einem Briese an Cousin erwähnte und wie ein Luftschloß hinstellte. Da nun dieser voll seurigen und praktischen Sisers auf die Idee einging und seine Person, Zeit und Wohnung zu völliger Versügung stellte, so nahm das Luftschloß greisbare Formen an und gedieh zu einem Reiseplan, der binnen acht Wochen ausgeführt wurde (19. August dies 17. Oktober 1827).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muchlicke auf Personen und Zustände (1836). S. 2 sigb. a. a. O. — <sup>2</sup> Wgl. dieses Werk. Bb. VI. (Schelling. 2, Aust. Jub. VII.) Buch I. Cap. XVI. S. 215 bis 229. — <sup>3</sup> Heine: Ueber Deutschland. 25. Theil. (1815). S. W. (1875). Anhang. S. 283—294. (S. 287). — <sup>4</sup> Bon den 16 Reisebriesen an seine Frau kommen 7 auf den Aussenhalt in Paris, dieser "Hauptstadt der civilisisten Welt" (vom 3. dis 30. September). Briese. II. S. 249—281.

Die Reise ging fiber Cobleng, Trier, Lugenburg, Det, Berbun burch bas Thal ber Marne und bie Champagne; er fab bie Mühle von Balmy und gebachte bes 20. September 1792, eines ber Gegen= ftanbe, woran er in feiner Jugend bas größte Intereffe genommen.1 In Paris bewohnte er eine chambre garnie nahe bem Garten Lugem= bourg, er war taglich mit Coufin zusammen und hat in seiner Gefellschaft alle Orte besucht, wo die benkwürdigften Begebenheiten ber frangöfischen Revolution gespielt haben, auch bie Umgegend von Paris, Berfailles und Montmorency mit feinen Erinnerungen an Rouffeau. hat er tennen gelernt; von ben Gegenständen bes inneren Paris haben ihn bie Gemalbesammlung im Louvre und bie Theater vorzüglich interesfirt, er hat die berühmte Mars gesehen und aus ihrem bewunderungswürdigen Spiel in Molibres Tartuffe erft erkannt, warum bas Stud ben Charafter einer Romobie hat; in einer englischen Buhnengesellschaft fab er ben Samlet in ber Darftellung von Remble und verglich bie beutsche Schauspielkunft mit ber englischen febr gum Nachtheile ber letteren. Bon Abel Remusat eingelaben, bat Begel einer Sitzung in ber «Academie des inscriptions» beigewohnt, einer ameiten in ber «Academie des sciences», bei welchen Gelegenheiten er viele gelehrte und berühmte Perfonen ju feben und ju fprechen betam.

Trot ber Fülle neuer Einbrücke, von benen er zu schreiben und zu erzählen hatte, bemerkte seine Frau mit Recht und zu ihrem Befremben, daß seine Briese aus Paris weniger geweckt, heiter und mittheilsam seine, als vor drei Jahren seine Briese von Wien. Er gab ihr die zutressende Erklärung, daß er sich in Paris in Folge einer Magenverstimmung, welche ihn einige Tage an das Bett gesesselt und die er dem Seinewasser zuschrieb, unwohl gefühlt, und daß die ungeheure Stadt, die colossalen Entsernungen, der Tumult neuer und gewaltiger Eindrücke ihn in einen Zustand der Betäubung versetzt habe, der auf die Dauer beschwerlich sei, und aus dem er sich heraussehne. Seine Grundstimmung in Wien war lustig, in Paris dagegen gedrückt.

#### 3. Die Rudfehr.

Die angenehme Rudreise in Gemeinschaft mit Cousin ging burch bie Picardie nach Brussel, wo er noch einmal seinen Freund van Ghert wiedersah, und von hier über Löwen, Lüttich und Aachen, wo er noch

<sup>1</sup> Bgl. oben Cap. I. 6. 12 figb.

einmal die Satissaction des Raiserstuhlsitzes genossen, nach Köln, bis wohin Cousin ihn begleitet hat. Dieser erzählte einige Jahre später, daß Gegel beim Anblick der Händler, welche vor dem Eingangsportal des Domes geweihte Medaillen und Geiligenbilder zum Berkauf anboten, unwillig ausgerusen habe: "Das ist eure katholische Religion und der Skandal, den sie darbietet! Werde ich sterben, bevor ich das alles habe fallen sehen?" Cousin will daraus die Ruhanwendung ziehen, daß Gegel in den Borurtheilen der Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts steden geblieben sei, wogegen Schelling in dem letzten Theil seines Lebens sich zu neuen erhabenen und philosophischen Ansichten emporgehoben habe.

# V. Der lette Aufenthalt in Beimar.

Die Enbstation ber Rudreise mar Weimar, wo Begel am 16. Ottober Abends eintraf und fich alsbalb ju Goethen begab, ber im Rreise ber Seinigen ihn auf bas Gaftlichfte und Berglichfte aufnahm. Auch Riemer und Belter maren ba. Er fanb bas Saus illuminirt. Der Großberzog hatte fich ansagen laffen, blieb einige Stunden und unterhielt fich mit Begel über Paris. "Goethe ftanb babei immer, ich merkte biesem nach und nach ab, bag ber Berr etwas taub mar. und bag man, wenn es ftill mit bem Sprechen, nicht ihn ju unterhalten fuchen, sondern marten folle, bis ihm wieder etwas einfallt: fonft ging alles gang ungenirt, ich mußte ein paar Stunden auf meinem Sofa genagelt aushalten." Am andern Tage fuhr er in Boethes Wagen mit Zelter nach Belvebere, um bie neuen herrlichen Bartenanlagen zu feben, wozu ber Großherzog ihn eingelaben hatte. "Dann einen Gang in die alten bekannten, vor 25 Jahren begangenen Bege bes iconen Partes, Begrugung ber Ufer ber tleinen 31m und ihrer leisen Wellen, bie manches unfterbliche Lied gehört. Um zwei Uhr jum Mittageffen ju Gothe, bas vortrefflich und vom beften Abbetit honorirt murbe." "Ich mußte Gothe von ben politischen und literarischen Anfichten und Intereffen in Frankreich viel ergablen, es intereffirte ibn alles febr; er ift gang fraftig, gefund, überhaupt ber alte, b. h. immer junge — etwas stiller und ein folches ehrwürdiges, gutes, fibeles Saupt, daß man ben boben Mann von Genie und unverfiegbarer Energie bes Talents barüber vergift; wir find als alte treue Freunde

¹ Vict. Cousin: Souvenirs d'Allemagne. Revue des deux mondes 1866. Bgl. Briefe von und an Segel. II. S. 388.

ohnehin nicht auf dem Fuße der Beobachtung, wie er sich zeige oder was er gesprochen, sondern cordat zusammen, und nicht um des Ruhmes oder der Ehre willen, dies von ihm gesehen und gehört zu haben u. s. f. Der Sohn hat mir nach Tisch sehr ausdrücklich gesagt, wie Göthe sich der Hosfinung, daß ich bei ihm auf meiner Rückreise von Paris vorspreche, ersreut habe; er sprach mir überhaupt aussührlich von seinen Berhältnissen und Empsindungen zu seinem Bater in jeder Rücksicht, und man muß Göthe in seinem Alter und Ledweise glücklich preisen, ihn in solcher Liebe und Pflege zu wissen und den Sohn darum achten und lieb haben." — Gegel hatte seinen Platz zwischen Goethe und Ulrike von Pogwisch, die übrige Tischgesellschaft bestand aus Zelter, Bogel dem Arzt, Eckermann, dem Sohn August von Goethe und ben beiden Enkeln Walther und Wolfgang. Er blieb vom 16. bis zum 19. October, um mit Zelter gemeinsam nach Berlin zu reisen.

Er hatte zum letzen male Weimar, Karl August und Goethe gesehen: es war noch das alte Weimar, welches ein halbes Jahrhundert früher das junge hieß. Acht Monate später starb Großherzog Karl August (den 14. Juni 1828 in Gradit bei Torgau). Hegel stand auf der Höhe seiner Bedeutung und seines Ruhmes, wozu er den Grund in Jena gelegt hatte. Zwanzig Jahre waren seitdem verstoffen.

# Dreizehntes Capitel.

# Auf der Bobe feiner Wirksamkeit.

# I. Die letten fünf Jahre.

# 1. Die Geburtstagsfeier.

Hegels Wirksamkeit in Berlin hatte sich von Jahr zu Jahr immer einflußreicher entsalket und eine solche Fülle dankbarer Anerkennung gewonnen, daß seine Anhänger und Freunde ihre Berehrung öffentlich zu bezeugen und den 27. August 1826 in solenner Weise zu seiern wünschten. Hegel wurde an diesem Tage 56 Jahre alt und hatte kurz vorher das sechszehnte Semester seiner berliner Lehrthätigkeit vollendet. In diesen Zahlen lag kein Anlaß zu einer Feier, sie hatten keine

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. II. 6. 275-281.

periodijche Bebeutung, aber Berehrung und Dankbarkeit haben auch Es bilbete sich ein Festcomite aus etwa zwanzig Bersonen: Förfter als Festordner, Gans, Sotho, bem Sauptmann bon Sulfen, einem eifrigen Buborer Begels, bem Banbicaftszeichner Rofel, Belter, bem Director ber Singatabemie u. f. f. Der Mittelpunkt ber Feier lag in bem Festmahl, welches am Abend in einem Gafthaus unter ben Linden ftattfand. Unter ben Gratulanten, Die fich Bormittags eingestellt hatten, mar auch ber Juftigminifter von Rampk, ber viel gefürchtete und gehaßte Demagogenverfolger. Bei dem Festmahl erfchien eine Deputation Studierender, die bem Befeierten einen Chrenpotal und eine Anzahl gebundener Gedichte überreichten. Einer ber Chrengafte mar Brofeffor Wichmann mit bem Auftrage, die Bufte Segels anzufertigen, die jest in ber Aula ber Universität fieht. Dan berlangerte bie Feier über Mitternacht hinaus, fobaß man ben Geburtstag Goethes bamit verknupfen konnte. Am andern Morgen in ber Fruhe tam noch ein poetischer Gruß von Beinrich Stieglit. Da feine Frau mit ben Sohnen abwesend war und fich bei ben Berwandten in Rurnberg aufhielt, fo ichilberte ihr Begel mit vergnügten Worten biefes jungfte Erlebniß. "Du kannft nicht glauben, welche berglichen, tiefge= fühlten Bezeugungen bes Butrauens, ber Liebe und Achtung ich an ben lieben Freunden - gereiften und jungeren - erfahren; es ift ein fur bie vielen Mühen bes Lebens belohnender Tag."1

## 2. Die Jahrbuger für wiffenicaftliche Rritif.

Wir wissen, wie eifrig Segel die Gründung einer kritischen Litteraturzeitung im Dienste der gediegenen Philosophie und Wissenschaft stets betrieben und erstredt hat. Gleich bei seinem Eintritt in die akademische Laufbahn hatte er gemeinsam mit Schelling jenes "Aritische Journal der Philosophie" in Jena herausgegeben, dessen erste Hefte in den Jahren 1802 und 1803 erschienen sind, aber nicht fortgesetzt wurden. Die Bamberger Zeitung, welche er redigirte, hatte nichts mit seinen journalistischen Absichten zu thun. In Nürnberg trug er sich mit dem Plan einer in München zu gründenden kritischen Zeitschrift, die mit der dort neu gestisteten Akademie der Wissenschaften als einer vom Staat autorisirten geistigen Macht verknüpft sein sollte. In Geidelberg waren die dortigen Jahrbücher, von der Regierung gegründet und unterstützt, von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 28. August 1826.) S. 209—212. Kifcher, Gesch. b. Bhilos. VIII. R. A.

ber Universität organifirt und geleitet, als Begel hinkam. Jest in Berlin faßte er ben Blan einer in Berlin als ber Sauptstadt bes preußischen Reichs, als bem Sit ber preußischen Akabemie ber Biffenicaften und ber Saubtuniversität bes gangen Landes zu errichtenben tritischen Zeitschrift ber Litteratur, welche nach bem Borbilbe und ber Analogie bes «Journal des savants» eine Regierungsanstalt sein, ben Namen bes Cultusminifteriums an ber Spige tragen, bom Staate autorifirt, von der oberften Unterrichtsbehörde abhangen und von einem Collegium gelehrter und ermählter Manner geleitet werben follte. Eine folde Zeitschrift follte die bebeutenben, ber miffenschaftlichen Belt= litteratur angehörigen Berte beurtheilen und tennen lehren, fie follte ben ausgesprochenften Gegensat wiber die vorhandenen Recensiranstalten bilben, worin die Mittelmäßigkeiten fich gegenseitig beständig sowohl pflegen als berabfeten, und welche recht eigentlich für "ben Dünger zu halten find, ber bie Fruchtbarkeit biefer Mittelmäßigkeit ins Unendliche erhöht". Es fehle in Deutschland an "einem imponirenden, wiffenschaftlichen und litterarischen Mittelpunkte", an einer bas öffentliche Urtheil über ben Werth wiffenschaftlicher Werke normirenben Richtschnur: "baber biefe Sucht nach etwas Befonberem, bie zu einem negativen Beift gegen bas Gebiegene, Geltenbe, Anerkannte werbe, baber bie Menge falfcher Originale, wie ichon Boltaire von Deutschland bemerkt habe, es sei eun pays fertile en mauvais originaux». Das wirksamste Mittel gegen biefe Uebelftanbe fei ein beurtheilendes Inftitut, ausgeruftet mit bem Gewicht ber flaatlichen Autoritat. "Dies Bedürfniß einer Autoritat. um fich bei ihr zu beruhigen, ober erft auf fie bin felbft anzufangen, ift ber wichtigfte Umftanb, ber bie fritisch-litterarische Wirksamkeit nach außen einleitet und begunftigt und bann fie felbft zum Unsehen erhebt." Diefen feinen Entwurf einer in Berlin ju grundenden Litteratur= Beitung bat Begel bem preußischen Unterrichtsminifterium vorgelegt, baffelbe aber nicht für bie Ausführung gewonnen.1

Durch eine Fügung günstiger Umstände, wobei sowohl Preußen als auch Segel ganz außer dem Spiel blieben, ist nun eine dem letzteren willkommene Zeitschrift doch zu Stande gekommen. Wenige Zeit nach Cousins Aufenthalte in Berlin unternahm Gans, von seinem Freunde Hotho begleitet, in den Sommerferien 1825 seine erste Reise nach

<sup>1</sup> Ueber die Einrichtung einer fritischen Zeitschrift ber Litteratur. Werke. Bb. XVII. S. 368-393. Bgl. oben Cap. VIII. S. 91 figb.

Paris zu einem langeren Aufenthalte, ber bis zum Ende bes Jahres gewährt hat. In ber frangofischen Sprache einheimisch, in bie Parifer Berhaltniffe und Buftanbe balb mit Bohlgefallen eingelebt, hatte er in bem Salon bes Malers Gerarb eines Abends ben beutschen Großinduftriellen und berühmten Berlagsbuchhanbler Joh. Friedr. Freiherrn von Cotta tennen gelernt, und biefer hatte bei einer neuen Begegnung im Laufe bes Gesprächs ihm ben Bunfc einer litterargeschäftlichen Berbindung auf angenehm entgegenkommenbe Art geäußert. Dit Freuden hatte Bans biefen Antrag ergriffen, und es wurde zu naberen Festftellungen eine Zusammenfunft sogleich verabrebet, welche auf ber Rudreise ber beiben berliner Philosophen im Saufe Cottas zu Stuttgart ftattfinden follte. Bei biefer Zusammentunft hat Gans ben Plan einer wiffenschaftlichen, in Berlin zu errichtenben, auf bie neue Univerfitat und beren hervorragende geiftige Rrafte ju grundenden Beitschrift bem großgefinnten Gefdaftsmann vorgetragen, ber bie Wichtigkeit ber Sache sogleich anerkannte und barauf einging, nachbem einige ber von ihm erhobenen Bebenten in Unsehung sowohl feiner außerpreußischen Berfonlichkeit als auch ber zu gewinnenben großen Menge tuchtiger Mitarbeiter beseitigt waren. "Sier tam mir", fo berichtet Gans, "zum erften male eine gang wunderbare Erscheinung vor. Ich hatte eine bestimmte Forberung an Cotta gestellt über bas, mas man ben verschiedenen Belehrten anbieten follte, er ging nicht barauf ein, aber in einem anbern Sinne als bas gewöhnlich geschieht; er wollte bas Honorar erhöht "Ich glaube berjenige zu fein", fagte Cotta, "ber zuerst ben größeren Chrenfolb ben Gelehrten gegenüber einführte, und ich habe in Baufch und Bogen nie Gelegenheit gehabt es zu bereuen. Litteratur tann fich nur heben, wenn man fie wirklich achtet, und bie Empfanglichkeit bes Publicums fteht in genauefter Bechselwirkung mit bem Felbe überhaupt, bas man ben Gelehrten eröffnet." Diese Worte charafterifiren ben Mann: ben Berleger ber Werte Goethes und Schillers.

Nach Berlin heimgekehrt, hat Gans mit dem fertigen Plane einer kritischen Litteraturzeitung im J. G. Cottaschen Berlage seinen Lehrer und Freund Hegel angenehm überrascht, er hat die Sache zunächst mit Hegel und Barnhagen von Ense, der sie enthusiastisch aufnahm, be-

<sup>1</sup> Gans: Rudblide u. f. f. Die Stiftung ber Jahrbucher für wiffenschaft- liche Kritit. S. 215-256. S. 226 u. 227.

sprochen, und nachdem Hegel die einleitenden Schritte gethan, wurde in seiner Wohnung am 23. Juli 1826 "die Societät für wissenschaft-liche Aritit" gegründet und in drei Sectionen getheilt: die philosophische, naturwissenschaftliche und philosogisch-historische; zum Secretär der ersten wurde Gans gewählt, zu dem der zweiten Schultz von Schultzenstein und zu dem der dritten Heinrich Leo; die Zeitschrift sollte "Jahrbücher surssenschaftliche Aritit" heißen und in wöchentlichen Lieserungen mit dem Ansange des Jahres 1827 erscheinen.

3mifchen Begel und Schleiermacher bestand ein Antagonismus perfonlicher und philosophischer Art, welchen die Jahre nicht abgeschwächt, vielmehr durch unnute Polemit von beiben Seiten geschärft und verbittert hatten. Segel hatte in feiner Borrebe ju hinrichs' Religion8= philosophie burch ein bojes, ungerechtfertigtes und recht überfluffiges Wort viel zu diefer Scharfung beigetragen. Wenn fich bie Religion nur auf ein Gefühl grunde, bas als foldes tein anderes als bas ber Abhangigkeit sein konne, "so mare ber Sund ber befte Chrift, benn er traat biefes am ftarkften in sich und lebt vornehmlich in biefem Befühl. Auch Erlösungsgefühl bat ber bund, wenn feinem bunger burch einen Anochen Befriedigung wirb." Schleiermacher bat bie Aufnahme Segels in die koniglich preußische Atabemie ber Biffenschaften zu verhindern gewußt, wodurch ber Stellung und Wirksamkeit Segels in Berlin ein bauernber Abbruch gefchah und ihm berfonlich eine febr empfindliche und ungerechte Rrantung zugefügt murbe. 218 nun in einer Sitzung ber genannten Societat bie unumgangliche Frage entstand, ob nicht Schleiermachers Theilnahme an ben Jahrbuchern au munichen und gu bewirken fei, jo gerieth Begel in die leibenschaft= lichfte Berftimmung und erklarte, daß diese Ginladung seine Bertreibung bebeute. Es war eine fturmische Sitzung, die einzige folder Art. Die Einladung unterblieb, mahricheinlich murbe fie Schleiermacher abgelehnt haben, aber bie Ausschließung eines Mannes von feiner Bebeutung hatte die schlimme Folge, daß nun die Jahrbücher als eine ausschließend begeliche Zeitschrift erschienen und von ben Gegnern "bie Segel= zeitung" genannt murben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. XVII. S. 295. — <sup>2</sup> Gans: Rüdblide. S. 251 sigb. Jene ftürmische Sigung hat im December 1826 stattgefunden. Zu den eingeladenen Mitgliedern der Societät gehörten von der Berliner Universität: Boedh, Bopp, Marbeineke, Carl Ritter, von Raumer u. a., dann in Berlin: Johannes Schulze, Barnhagen und Baagen (S. 233). Dazu kamen bis zum Jahre 1828: Goethe, Bessel,

Bevor die Zeitschrift mit dem 1. Januar 1827 ins Leben trat, mußten noch einige geschäftliche Berhandlungen mit Cotta gepflogen und eine unvermuthete Schwierigkeit aus dem Wege geräumt werden. Zu diesem Zweck reisten Gans und Hotho erst nach Nürnberg, um von einem dortigen Vertrauensmann Cottas zu ersahren, wo dieser zur Zeit sich aushielt, dann nach Stuttgart, wo die Conserenzen mit Cotta stattsanden, und endlich auf dessen Wunsch nach München, weil es sich um die Frage handelte, ob in der neuen Litteraturzeitung ein Zusammenwirken der berühmten Gelehrten beider Hauptstädte, der preußischen und bahrischen, zu bewerkstelligen sei. Nachdem das Gegentheil sestgestellt war, nahm die Sache ihren ungehemmten Fortgang.

Da die Verwaltungsgeschäfte für Gans zu lästig und zeitraubend wurden, so übernahm Genning das Amt eines Generalsecretärs. Nach dem Tode Joh. Fr. Cottas (1832) kamen die Jahrbücher in den Verslag von Duncker und Humblot zu Berlin und haben nach einer fast zwanzigsährigen Wirksamkeit zu erscheinen ausgehört (1846), als die jüngere hegelsche Schule durch die hallischen Jahrbücher (Januar 1838 bis 1. Juni 1841) diese in den Schatten gedrängt hatten.

## 3. Segels Wirtsamteit in ben Jahrbuchern. Samann.

Segels zweiter und letzter Beitrag in den heidelbergischen Jahrbüchern hatte von Fr. H. Jacobi gehandelt; sein dritter Beitrag in den neuen Jahrbüchern, welche man gern die berliner nannte, obwohl sie diesen Namen weder hatten noch haben wollten, handelt von J. G. Hamann, bessen Werke in der von Fr. Roth besorgten Gesammtausgabe in den Jahren 1821—1825 erschienen waren (der achte und letzte Band stand noch zurüch). Wie Hegel in der Charakteristik Jacobis den Punkt der Uebereinstimmung mit der eigenen Lehre besonders hervorgehoben und erleuchtet hat², so that er jetzt dasselbe in Ansehung Hamanns, dessen selbsterzählte Jugendgeschichte (1730—1758), eigenthümliche Freundschaften, eigenthümliche Frömmigkeit, Schriften und Schreibart er vers

Wilhelm von Humboldt, A. v. Schlegel, v. Baer, Boisserée, Creuzer, Gesenius, Ewalb, Fr. Rüdert, Thibaut, Welder u. a. (S. 250).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gans: Mudblide. S. 288—248. Bgl. Briefe von und an Hegel. II. Gans an Hegel: Erstes Bulletin (Rürnberg, 20. Sept. 1826). Zweites Bulletin (Stuttgart, den 26. Sept. 1826). Hegel an Gans (Berlin, 3. October 1826). S. 212—222. — <sup>2</sup> S. oben Cap. IX. S. 105—107.

standnifvoll aufzufaffen und in seiner Darstellung bes merkwürdigen Mannes zu verwertben gewußt bat. 1

Den Bunft ber burchgangigen Uebereinstimmung sowohl als Differeng amifden ihm und Samann bat Segel treffend bezeichnet und bem Befer, ich möchte fagen, braftisch vor Augen gerückt. Diefer Bunkt liegt in ber Lehre von ber Ginheit ber Gegenfate (coincidentia oppositorum) in bem Wefen Gottes, ber Welt und bes Menichen, in ber Art und Beise ber Darlegung bieser Lehre, die Giorbano Bruno in seiner Schrift de Uno verkundet hatte. Die hamannsche Fassung bieses Princips vergleicht Begel mit ber geballten Fauft, die seinige mit ber offenen entfalteten Sand, indem er ein von Samann gebrauchtes Gleichniß fich aneignet. Bielleicht giebt es teine andere Stelle, in welcher Begel feine Behre fo furg, fo bilblich und fo treffend ausgesprochen hat, als hier in biefem Auffat über Samann. "Man fieht, bag bie 3bee bes Coincibirens, welche ben Gehalt ber Philosophie ausmacht und oben in Beziehung auf feine Theologie, sowie auf feinen Charafter icon besprochen worden und von ihm an der Sprache gleichnisweise vorstellig gemacht werben follte, bem Beifte Samanns auf eine gang feste Beise vorsteht; daß er aber nur die egeballte Fauft. gemacht und bas Beitere, für bie Biffenschaft allein Berbienftliche, «fie in einer flachen Sand zu entfalten» bem Lefer überlaffen bat. Samann hat fich feinerfeits bie Dabe nicht gegeben, welche, wenn man fo fagen konnte, Gott, freilich in höherem Sinne fich gegeben bat, ben geballten Rern ber Bahrheit, ber er ift, in ber Birklichkeit gu einem Syftem ber Natur, zu einem Syftem bes Staats, ber Rechtlich= teit und Sittlichkeit, jum Spftem ber Weltgeschichte zu entfalten, ju einer offenen Sand, beren Finger ausgestredt find, um bes Menschen Beift zu erfaffen und zu fich zu gieben, welcher ebenso nicht eine nur abftrufe Intelligeng, ein bumpfes, concentrirtes Befen in fich felbft, nicht ein bloges Fühlen und Prakticiren ift, sondern ein entfaltetes Spftem intelligenter Organisation, beffen formale Spite bas Denten."2

Die Uebereinstimmung mit G. Brunos Einheit der Gegensätz, die so viel bedeutet als die Wesenseinheit aller Dinge oder die Weltzeinheit (Monismus), ging in Hamann Hand in Hand mit seiner driftz lichen und lutherischen Grundüberzeugung in der Lehre von der Dreieinig-

Jahrb. für wiffenschaftl, Kritif. 1829. Werte. Bb. XVII. S. 38—110.
 2 Werte. Bb. XVII. S. 87 u. 88.

feit Gottes und von ber Rechtfertigung blog burch ben Glauben, wie er auch biefe beiben Grundüberzeugungen gegen Menbelfohns "Berufalem" in ber bebeutenbften feiner Schriften "Golgatha und Scheblimini" bezeugt hat. Er galt bei ben frommen Seelen, sowohl bei ben Stillen im Lande, wie Fraulein von Klettenberg in Frankfurt a. M., als auch bei ben firchlich und tatholisch Frommen, wie die Fürftin Galligin in Munfter, welche bie Bibel und ben Ratecismus nicht fannte, als "ber Magus im Norden", mahrend er ber Zeitaufflarung, namentlich ber berlinischen, ber beiftisch gefinnten wie ber gottlofen, von Grund ber Seele abgeneigt war und Friedrich II. spottweise «Salomon du Nord» nannte. Mit bem Inhalt ber hamannichen Grundüberzeugungen von bem Monismus, ber Trinitat und ber sola fides war Segel einverftanben, aber bie Art, wie jener fie aussprach, ber Ungusammenhang und bas Unfpftem feiner Ibeen, bie abfichtliche Dunkelheit feiner Rebe, bie gefucte Rathfelhaftigfeit feiner Ausbrude fliegen ihn ab und waren ihm aumiber. Berabe im Gegensate ju Samann wollte Begel in feiner eigenen Lehre bie religiöfen Grundmahrheiten bes Chriftenthums fpfte= matisch und methobisch bewiesen haben. Dies einleuchtenb gu maden, namlich biefe Uebereinstimmung und biefen Gegenfan zwischen ihm und Samann: barin beftanb bas leitenbe Motiv feines erften Auffages in ben Jahrbuchern für miffenschaftliche Rritik.

#### 4. Gofdels Aphorismen.

Daher gereichte es unserm Philosophen zu Freude und Dank, als eben jetzt ein angesehener Mann mit einer Schrift hervortrat, worin bieser Charakter seiner Lehre erkannt und gepriesen wurde. Die Schrift hieß: "Aphorismen über Richtwissen und absolutes Wissen im Bershältniß zur christlichen Glaubenserkenntniß. Ein Beitrag zum Berständniß der Philosophie unserer Zeit. Bon Carl Friedrich G.....I."<sup>1</sup> Der Bersassen war Karl Friedrich Göschel, Oberlandesgerichtsrath in Naumburg (1818—1834), später Consistorialpräsident in Magdeburg (1845—1848); er ist 1861 achtzigjährig gestorben. Göschel hatte sich viel mit der hegelschen Philosophie beschäftigt und schon vor fünf Jahren (1824) in seiner Schrift "Ueber Goethes Faust und bessen Fortsetzung" wohl den ersten Bersuch gemacht, diese Philosophie zur Erklärung dieses Gedichtes anzuwenden, auf dogmatische Weise, b. h. ohne sich um die Entstehungsart des goetheschen Werkes zu kümmern.

<sup>1</sup> Berlin bei Franklin 1829.

In seinen "Aphorismen" hatte Gofchel bie brei Standpunkte untericieden: 1. Glauben und Richtwiffen; 2. absolutes Biffen im Wiberftreite mit bem Glauben; 3. Glauben und Biffen, Die Glaubenserkenntniß, bas absolute Biffen im Ginklange mit ber Fulle bes Auf bem erften Standpunkte fteht Jacobi und bie iconen Glaubens. Seelen bes jacobischen und hamannichen Rreifes, ihr Glaube ift Ruftanb. nicht Gegenstand, fie haben bie Rulle bes Glaubens, nicht beffen Licht. Auf bem zweiten Standpunkt erscheint bas absolute Wiffen als ben Blauben nicht erleuchtenb, sonbern verzehrenb, als ein Wiffen Gottes, welches nicht Sein in Gott ift, sonbern Gottes Sein selbst, baber von feiten bes menfolichen Bewußtseins bas absolute Wiffen ober bas Wiffen Bottes als Selbftvergötterung erscheint, welcher Bormurf bem Pantheismus mit Recht, der hegelichen Philosophie bagegen mit Unrecht gemacht werbe. Auf bem britten Standpunkt ift ber Glaube somobl Buftand als Gegenstand, sowohl Fulle als Licht; hier waltet bie Glaubenserkenntniß, und das Wort bes Apostels Paulus wird zur Bahrheit: "Ich weiß, an wen ich glaube". Es ift ein tofflich Ding. baß bas Berg fest werbe, und es wird fest und gewiß, wenn es weiß. an wen es glaubt. Im Glauben fühlen wir uns abhangig bon Bott; von Gott abhangig fein heißt frei fein, Abhangigfeit von Gott ift Freiheit in Gott. Der Glaube ift die Wiebergeburt, ohne welche keinem bas Reich ber Wahrheit aufgeht. Der Glaube führt burch bie Bahrheit zur Freiheit: wenn ihr glaubt, fo werbet ihr bie Bahrheit erkennen und bie Bahrheit wird euch frei machen. Auch in ber Philosophie tann ohne Selbstverleugnung, b. h. ohne Wiebergeburt und Glauben bas Reich ber Bahrheit nicht aufgeben und bie Ausgieffung bes gottlichen Geiftes nicht bis zu ben Soben ber begreifenden Bernunft emporfteigen. Auch bie Philosophie bat ibr Pfingftfeft, beffen Unbruch ber Berfaffer ber Aphorismen in ber begelichen Philosophie erblickt und feiert. Darum hat Segel biefe Schrift in ben Jahrbuchern fo freudig begrußt als "bie Morgenrothe bes Friebens" zwifchen Glauben und Biffen, als ein gutes Zeugniß, abgelegt vom Chriftenthum über bie Philosophie. "Die Gefahr bes bofen Scheines ber Parteilichkeit für bie eigene Sache hat ben Ref. nicht abhalten tonnen, mit freudiger Anerkennung bes Gehalts und bes Borfchubs au fprechen, welchen fie ber Wahrheit gethan und thun wirb, noch bavon, zum Schluffe bem orn. Berf., ber perfonlich bem Ref. un= bekannt ift, für bie Seite ber naberen Beziehung ber Schrift auf beffen Arbeiten für die speculative Philosophie, die Sand bankbar zu bruden."

5. Berbachtigungen und Anfeinbungen. "Das Gefinbel."

Schon auf der Rückreise von Paris hatte Hegel in Elberselb (12. October 1827) seiner Frau scherzend geschrieben, daß er die schönen Universitätsgebäude in Lüttich wie in Löwen und Gent betrachtet und sich dort nach einem dereinstigen Ruheplatz umgesehen habe, wenn die Pfaffen in Berlin ihm selbst den Aupfergraben vollends entleiden; die "Aurie in Rom wäre auf jeden Fall ein ehrenwertherer Gegner, als die Armseligkeiten eines armseligen Pfaffengeköchs in Berlin". Seine Lehre war wegen Unchristlichkeit bei dem Könige verdächtigt und von katholischen Kirchenbehörden bei dem Minister verklagt worden wegen gewisser Aeußerungen, die über die katholische Abendmahlslehre in seinen Borlesungen vorgekommen sein sollten.

Der Denunciant und Anklager mar ein Raplan ber St. Bebmigs= firche in Berlin, ber auf ber Quaftur einen Plat im Aubitorium Segels belegt batte und in fpionirender Abficht regelmäßig unter ben Ruhörern ericien, bis eine Bemertung Begels auf bem Ratheber eine Scene hervorrief, Die ihn für immer verscheuchte. In feinem Recht= fertiaungsichreiben, bas er auf amtlich-vertraulichem Wege an ben Minister gelangen ließ, hat er fich so entschieben wie treffend gegen folde Angebereien vermahrt. "Das Amt eines Profeffors, insbefondere ber Philosophie, murbe bie penibelfte Stellung fein, wenn er fich auf bie Absurbitaten und Bosheiten, bie, wie andere und ich genug bie Erfahrung gemacht, über feine Bortrage in Umlauf gefett merben, achten und einlaffen wollte. So finbe ich unter ben mir angeschulbigten Meußerungen vieles, mas ich mit ber Qualitat von Difpverftanbniffen fury abweisen und bebeden konnte, aber es mir ichulbig ju fein glaube, naber einen Theil für Unrichtigkeiten und Diffverftanbniffe eines schwachen Berftandes, eine andere nicht bloß bafür, sondern für Un= mahrheiten, und einen Theil auch nicht bloß fur falfche Schluffe aus falichen Pramiffen, fonbern für boshafte Berunglimpfungen ju er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. f. wiss. Kritik. 1829. Werke. Bb. XVII. S. 110—148. Nach bieser Recension hat sich Göschel in Hossnung auf eine künstige personliche Bekanntschaft dem Philosophen briestlich genähert und für die Anerkennung gedankt (Raumburg, 14. October 1829). Briefe von und an Hegel. II. S. 382—335. — <sup>2</sup> Briefe. II. S. 276 Anmkg.

klären." Ratholische Zuhörer, die an gewissen Aeußerungen Anstoß nehmen, würden besser thun, "philosophische Borlesungen auf einer evangelischen Universität bei einem Professor, der sich rühmt, als Lutheraner getauft und erzogen zu sein, es ist und bleiben wird", nicht zu besuchen. (Berlin, den 3. April 1826.)<sup>1</sup>

Bleichzeitig mit Goschels Abhorismen mar eine anonyme Schrift erschienen, welche im Gegensat zu jener bie begeliche Philosophie ber Selbstvergötterung beschulbigte und ihr bie Lehre vom absoluten Biffen im pantheiftischen Sinne aufdrieb: "Ueber die hegeliche Lehre ober abfolutes Wiffen und mobernen Pantheismus". 2 Der anonyme Ber= faffer biefer confusen, boshaften und unwissenden Schrift tam wohl aus bem katholischen Lager ber Feinbe. Er wirft bem Philosophen beibes vor: Selbstvergötterung und Selbstbegrabation. Die Art und Beife, wie hegel bas Berberben ber Rirche geschildert habe, fei eine Degrabation bes himmels; wer aber ben himmel begrabire, begrabire Daß Segel in feiner Rechtsphilosophie bas Bermögen fich felbft zu verftummeln und zu tobten als einen ber Unterschiebe angeführt habe, welche ber Mensch vor ben Thieren voraus habe, betractet ber Berf. als eine Theorie ber Selbstverftummelung und Selbsttöbtung, die fich mit bem Chriftenthum nicht vertrage und nicht in ein Naturrecht gehöre, welches in einem driftlichen Staate geschrieben fei. Der Berfaffer ift unfähig, gegebene Sate richtig aufzufaffen und fo zu nehmen, wie fie find: biefes Unvermogen tennzeichnet Begel als eine Lahmung feines Berftanbes; bagu tommt, mas fclimmer ift, noch bie Lahmung burch bie hypochondrifchen Affecte ber Bosheit und Schmahfucht, fraft beren bie gegebenen Sate nicht bloß unrichtig aufgefaßt. fondern noch verbreht und verfälicht werben, um fie verunglimpfen gu Bas in bem Buft von Declamationen und falbungsreichen Phrasen noch gebankenmäßig erscheint, ift aus ber Philosophie entnommen, welche er verunglimpft und fomaht. Er verhalt fich ju Begel als ein frecher Parafit, er schmarogt und schimpft, gemäß ber Xenie: "hat man Schmaroger boch nie bantbar bem Wirthe gefeben!"

"Diese Schrift", sagt Segel am Schlusse seiner Kritik, "ift hin und wieder für sehr bedeutend unter der Hand ausgegeben worden; es ift dem Ref. sauer angekommen, zu documentiren, wie sie beschaffen ist;

<sup>1</sup> Sahm: Segel und feine Zeit. Anmerkungen S. 509-512. - 2 Leipzig 1829 bei Chr. Rollmann.

wenn es erlaubt ware parva componere magnis, so hätte er sich mit bem Schicksale eines großen Königs getröstet, der einen Hausen von Halbbarbaren (schlimmere als die ganzen) einem Begleiter mit den Worten zeigte: «Sieht er, mit solchem Gesindel muß ich mich herumsschlagen»."

### 6. Eine "ichabige Polemit".

In seinen beiben letzten Briesen an Hegel vom 9. Mai und 17. August 1827 hatte Goethe mit lebhaftem Interesse von einem jungen Manne gerebet, dem er durch Hegels Sinsluß eine Anstellung in Berlin zu verschaffen wünschte, er hat in dem erstgenannten Briese diese Theilnahme erbeten und für deren Bethätigung in dem zweiten gedankt2: der junge Mann war Karl Ernst Schubarth, der ein zweibändiges Werk, "Aur Beurtheilung Goethes mit Beziehung auf Litteratur und Kunst", auch eine Schrift über "Homer und sein Zeitalter" verssaßt hatte und im Jahre 1830 "Vorlesungen über Goethes Faust" herausgab, deren Nichtigkeit, Berworrenheit und philosophische Unsähigkeit Vischer in seinen Kritischen Gängen nach Verdienst gewürdigt hat. Schubarth habe etwas von der Idee der Theodicee gehört und spiele nun mit diesem philosophischen Gedanken, wie die Affen in der Hegentüche mit der gläsernen Kugel.

Dieser Goetheschmaroger hatte die Anmaßung und Thorheit, im Bunde mit seinem Freunde Carganico in Berlin, öffentlich gegen Hegel aufzutreten und den Dank, den er ihm schuldig war, in einer seindlich gesinnten Schrift abzutragen: "Ueber Philosophie überhaupt und Hegels Encyklopādie der philosophischen Wissenschaften insbesondere. Ein Beitrag zur Beurtheilung der letzteren." Da die hegelsche Philosophie "das derzeitig interessanteste Geistesphänomen" sei, so nahm sie Schubarth auss Korn und versprach sich von seiner Polemik wegen dieser ihrer "Derzeitigkeit" einigen Tagesruhm. Um aus eine philosophische Lehre Gehässigeteit zu wersen, giebt es außer den politischen Berdächtigungen kein besseres Mittel, als ihr den Glauben an die Unsterblickeit der Seele

<sup>1</sup> Jahrb. f. wiff. Aritit 1829. Werke. Bb. XVII. S. 149—197. — 2 Briefe von und an Hegel. II. S. 236—238, S. 248 figb. — 3 Fr. Theob. Bischer: Aritische Gänge. (Aubingen 1844.) Bb. II. S. 69. (Schubarth wurde als Prosessor der Litteratur und Geschichte am Symnasium zu Hirchtat zu Bressau angestellt [1841].) — 4 Berlin, Enslinsche Buchhandlung 1829.

abzusprechen ober die Berneinung beffelben vorzuwerfen. Diesen Bormurf richtete Schubarth gegen die hegelsche Philosophie: es fehle in ihr die Lehre von Tob und Unfterblichkeit; in bem pspchologischen Theile ber Enchklopabie, wo von ben Lebensaltern gehandelt wirb, hatte bie Lehre vom Tode stehen follen, er habe fie bort vergeblich gesucht. Er hat - so verbeutlicht Segel bie Absurditat bieses Einwurfs - "bas Lebensalter des Todes" vermißt. Nach feiner elenben Sucht zu folechten Spagen hatte Schubarth gefragt: ob Begel glaube, bag er ben Tob nicht fomeden und bei lebenbigem Leibe gen himmel fahren ober als ewiger Jube auf ber Erbe umherwandern werbe? Die Art wie bie Tenbeng feiner Bolemit ift baburch gur Genuge gekennzeichnet. "Eine Polemit, bie fich aus gehäffigen Infinuationen und höhnisch sein follenden Abgeschmadtheiten zusammensett, ift zu armlich - man weiß nicht, ob es zu viel ware, fie ichabig zu nennen -, um fich nicht mit Etel babon abzumenben und fie in ber Meinung wie in bem Genuffe ber felbstgepriesenen egehörigen Tiefe und Grundlichkeit» weiter un= geftort zu laffen."1

## 7. Ludwig Feuerbach.

Wie armlich und icabig biefe Polemit auch fein mochte und wie vergeffen bie beiben Ramen, bie ju bem elenben Machwerke fich jusammengethan hatten, fo wollen wir boch nicht unbemerkt laffen, bag bie wichtige, später viel verhandelte Frage nach bem Berhaltniß ber begelichen Philosophie gur Unfterblichkeitelehre bier mohl gum erften male litterarisch aufgetaucht und von Begel sachlich unbeantwortet geblieben ift. Fast gleichzeitig erscheint in Nurnberg eine anonyme, bem Unfterblichkeitsthema gewibmete Schrift: "Gebanken über Tob und Unfterblichkeit" (1830), worin ber Glaube an die perfonliche ober indivibuelle Fortbauer ber Seele mit aller Leibenschaft und allem Saß einer pantheiftischen Grundanschauung verneint und verspottet wird; ber Text besteht jum größten Theil in Bersen, furgen Reimpaaren (Anittelversen) und "fatprifd-theologischen Diftiden": Die Berse find folecht, die Diftiden namentlich gehören zu ben ungeschickteften, die in beutider Sprache gemacht find, es find ber Berje beiber Arten, felbft wenn fie beffer gerathen maren, viel zu viele, auch abgesehen von fpateren Buthaten. Das Intereffe, welches die Schrift gewährt und verbient, liegt

<sup>1</sup> Jahrbucher für wiffensch. Rritit 1829. Werte. Bb. XVII. 6. 197-228.

in ihrer Tendenz und in der Person des Berfassers. Nicht bloß der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit, gegründet auf den Glauben an die leibliche Auferstehung, auch die dazu gehörige criftliche Religion und Theologie, die orthodoze wie die rationalistische und mystische, auch die dazu gehörige speculative Philosophie und philosophische Dogmatik gehören nach der Ansicht des Berfassers in das Reich der Täuschung und Lüge und sollen nach seiner Absicht dem Spott und der Bernichtung anheimfallen.

Der Verfaffer ift Ludwig Anbreas Feuerbach aus Landshut (1804-1872), von ben fünf Sohnen bes berühmten Criminaliften Anselm von Feuerbach ber vierte; er hatte bas Gomnafium in Ansbach burchgemacht und fich bem Studium ber Theologie querft in Beibelberg gewibmet. Nachdem er hier ein Jahr ftubirt batte, angewibert von Paulus, machtig angezogen und ergriffen von Daub, mar er, um Begel au boren, nach Berlin gegangen und bier zwei Jahre geblieben (Oftern 1824 bis Oftern 1826), mahrend welcher Zeit er alle Borlefungen Segels gehört hat, sammtliche Facher feines Spftems mit Ausnahme ber Aefthetit. Er fuhlte fich von ber Bahrheit ber begelichen Philofophie völlig burchbrungen und, ba er biefelbe mit ber Theologie nicht zu vereinigen vermochte, fo fcrieb er im Marg 1825 feinem Bater (was biefen febr übel afficirt hat): "Ich tann nicht mehr Theologie ftubiren". In bie Beimath gurudgefehrt, hat Feuerbach in Erlangen promovirt und fich als Privatbocent ber Philosophie habilitirt mit einer im Beift ber hegelichen Lehre verfaßten Inauguralbiffertation . Do ratione una, universali, infinita», welche er bem Meister in Berlin mit einem febr eingebenben, gur Renntniß und Beurtheilung Feuerbachs außerst merkwürdigen Briefe von Ansbach aus zugesenbet (ben 22. November 1828). Wir reben bier von Feuerbach um biefes Briefes willen, ber bie größte Berehrung und Dankbarkeit für Begel an ben Tag legt und barum ju ber Rennzeichnung ber Beit gehört, worin Segels Wirtsamkeit in Berlin fich auf ihrer Sobe barftellt. Der gange Feuerbach in feiner ungebulbig fortbrangenben Manier und leiben= schaftlichen Ibeenhaft fteht vor unseren Augen: nur feine Schreibart hat nichts von dem explosiven Charafter, ber fie später so einbringlich und für viele "padend" gemacht hat. In bem Briefe an Begel find bie Sate febr ausgebehnt, labyrinthifch, weitläufig und geschachtelt, einer Periode von 31 Zeilen folgt unmittelbar eine zweite von 29 Zeilen. Wenn Feuerbach für bas große Publicum folde Sate geschrieben hatte.

wie an Hegel, fo wurde er nichts von bem Effecte erreicht haben, ber ihm mit Recht zu Theil geworben.

Dies ift ber concentrirte Inhalt bes Briefes. Er sei zwei Jahre lang Begels unmittelbarer Schuler gewesen und habe beffen lehrreichen und bilbenden Unterricht genoffen, baburch seien Ideen in ihm erzeugt ober gewedt worben, welche schaffend in ihm fortwirkten, und er glaube, baß auch feine Differtation bei allen ihren Mängeln boch eine Spur von einer Art bes Philosophirens an fich trage, welche man bie Berwirklichung und Bermeltlichung ber Ibee, bie Enfartofis ober Incarnation bes reinen Logos nennen fonnte. Gine folde Art bes Philofophirens gabre in feinem Innern. In ber nach Begel genannten Philosophie handle es fich nicht um eine Sache ber Schule, fonbern ber Menschbeit, ber Geift biefer neuesten Philosophie brange babin, bie Schranken ber Schule zu burchbrechen und allgemeine, weltgeschicht= liche, offenbare Anschauung zu werben; biefer Geift enthalte ben Samen au einer neuen Weltberiobe, es gelte jett, ein Reich ju ftiften, bas Reich ber Ibee bes fich in allem Dafein ichauenben und feiner felbft bewußten Gebankens, allen Dualismus zu vertilgen und jene Lebens= anschauung "vom Throne ju fturgen, die feit Anfang ber driftlichen Mera besonders die Welt beherrscht hat", "auf daß die Idee wirklich fei und herrsche, ein Licht in allem und burch alles leuchte und bas. alte Reich bes Ormuzd und Ahriman, bes Duglismus überhaupt, überwunden werbe". "Es wird und muß endlich zu biefer Alleinherrschaft ber Bernunft tommen." "Es tommt baber jest nicht auf eine Ent= widlung ber Begriffe in ber Form ihrer Allgemeinheit, in ihrer all= gemeinen Reinheit und abgeschloffenem Infichsein, sonbern barauf an, bie bisherigen weltgeschichtlichen Anschauungsweisen von Zeit und Tob. Dieffeits und Jenfeits, 3d, Individuum, Berfon, Gott u. f. f., in welchen ber Grund ber bisberigen Geschichte und auch bie Quelle bes Spftems ber driftlichen, sowohl orthodoxen als rationaliftischen Borftellungen enthalten ift, mahrhaft zu vernichten, in ben Grund zu bohren" u. f. f. "Die Bernunft ift baber im Chriftenthum wohl noch nicht erlöft. Auf eine gang geiftlose Beise gilt baber auch noch ber Tob, obwohl ein bloß natürlicher Act, für ben unentbehrlichften Tagelöhner im Beinberg bes herrn, für ben bas Bert ber Erlöfung erft gang vollenbenben Rachfolger und Gefährten Chrifti."1

<sup>1</sup> Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlaß. Bon Rarl Gran. (1874.) Bb. I. S. 214-219. Bgl. Briefe von und an Hegel. II. S. 247. Leider

Diefer Brief Feuerbachs enthalt icon einen Aus- und Borblid auf seine Brobleme und Themata. Er hat sein Programm ausgeführt. Um die wahre Anschauung vom Tobe barzuthun und die falfchen, in ber driftlichen Religion und Theologie einheimischen Borftellungen bon Dieffeits und Jenfeits zu gerftoren, ichreibt er jene "Gebanten über Tob und Unfterblichkeit" (1830). Um ben Gegenfat amifchen ber Philosophie und ber driftlichen Religion zu erleuchten und ben falichen ober falichlichen Schein ihrer Uebereinstimmung zu vernichten, fcreibt er in bie hallischen Jahrbucher ben Auffat "Ueber Philosophie und Chriftenthum" (1839). Um ben Gott bes Chriftenthums, ber nichts anderes fei als bas unbewufit vergotterte Befen bes Menichen. au enthullen und au entthronen, bamit ber driftlich-bugliftischen Belt= und Gottesanschauung von Grund aus ein Ende gemacht werbe, verfaßt er feine hauptschrift "Das Wefen bes Chriftenthums", Die gehn Jahre nach bem Tobe Segels erscheint (1841). Bielleicht mar bas Wort, womit Keuerbach im Ruchlick auf seine gesammte schriftstellerische Laufbahn in einer ungebrudten Borrebe feinen philosophischen Standpunkt bezeichnen wollte, ber gemäßeste Ausbrud: er nannte ibn "anthropologischen Pantheismus". Es ware recht intereffant zu wiffen, mas Begel zu jenem obigen Briefe, ber ihm in aller Chrerbietung und . Sulbigung mit ber bescheibenen Miene bes Schulers eine Revolution ankundigt, gesagt hat. Da jebe Spur einer Antwort fehlt, so ift wohl mit Sicherheit anzunehmen, baf er ben Brief unbeantwortet gelaffen und zu jenen jugenblichen Schmarmereien gerechnet bat, beren ibn bamals viele angeweht haben.

# II. Das Ende ber Wirksamkeit und bes Lebens.

### 1. Das Rectorat.

Für das Studienjahr von October 1829 bis zum October 1830 war Hegel zum Rector der Universität gewählt worden. Er hat während seiner Amtssührung zwei öffentliche Reden in lateinischer Sprache gehalten: die erste nach üblicher Weise zu seinem Amtsantritt am 18. October 1829, die zweite im Auftrage des akademischen Senats

hat ber Herausgeber ber letteren biefen Brief nicht abbruden laffen, woburch wir um die genaue und correcte Wiedergabe beffelben gekommen find, benn die Grünsche Wiedergabe ist incorrect, da der Herausgeber nach seiner eigenen Aussage sehr viele Sperrungen hineingetragen hat, die im Text nicht vorhanden waren.

zur britten Sacularfeier ber Uebergabe ber augsburgischen Confession am 25. Nuni 1830.

In seiner Antrittsrebe hat er, nach Aussührung ber herkömmlichen rednerischen Formalitäten und Artigkeiten, den Studirenden den richtigen Gebrauch der akademischen Freiheit ans herz gelegt und sie vor dem Mißbrauch gewarnt, woraus allerhand Zügellosigkeiten hervorgehen; der richtige Gebrauch bestehe in der Freiheit zu studiren, um sich die werthvollen Güter anzueignen, welche die Universität in ihren Facultätswissenschaften, Lehranstalten und Lehrvorträgen darbiete.

Das Thema ber Aubilaumsrebe mar die driftliche Freiheit, als welche bas Wefen bes Protestantismus ausmache: biefe habe Luther wiedererobert und gur «Magna charta ber evangelischen Rirche» gemacht, nachbem er in bem Berkehr zwischen Gott und Mensch bie Scheibewand niebergeriffen, bieses «schisma religionis», bie Aluft amischen Briefterthum und Laienthum, welche bie romische Rirche aufgethan und figirt hatte; er hat bie Grundlagen der hierarchie zerftort, an beren Biberftanbe alle früheren reformatorischen Berfuche gescheitert waren. Der Protestantismus begrunde und erklare bas allgemeine Priefterthum ber glaubigen Chriften, ba jeber, um zu Gott zu gelangen, fich felbft und fein eigenfüchtiges Berg ju opfern bat: eben barin besteht bas mahre Opferpriefterthum. Und wie nun Che und Familie, Arbeit und Gigenthum, Ueberzeugungs= und Pflichttreue gur Aufopferung ber Selbstsucht beitragen und gehören, fo bienen fie auch jur Beiligung bes Lebens, mahrend bie Gelubbe bes colibataren Daseins, ber besitzlosen Arbeit und bes blinden Gehorsams verwerflich feien, wie alle Werkheiligkeit.2

Am 3. August 1830 als am Geburtstage bes Königs, hatte Gegel als Rector der Universität die seierliche Berkündigung der Preise und Preisausgaben in der Aula zu verkündigen. Die philosophische Facultät hatte eine Untersuchung «De Diis fatalibus» (über die Schicksalsgottheiten) zur Preisausgabe gestellt, fünf Arbeiten waren eingeliesert worden, eine davon erhielt den Preis. Hegel verkündete das Urtheil der Facultät und entsiegelte den Namen des Versasser: «Aperio sche-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. XVII. S. 314 figb. In bem Rectoratsjahre Hegel's waren Defane: Marheineke, von Lancizolle, Wagner und von ber Hagen. Im Senat blieben Strauß und Bekker, die neugewählten Senatoren waren Bodh, Wilken und Gans. — <sup>2</sup> Werke. Bb. XVII. S. 318—330. (S. 320, 323 figb.)

dulam, invenitur nomen Carolus Ferdinandus Gutzkow Berolinensis. 1

### 2. Die Julirevolution.

Während dieser akademische Act vor sich ging, waren die berliner Beitungen erfüllt von den welterschütternden Begebenheiten, die sich in der letzten Juliwoche in Paris zugetragen. Man nannte diese Tage "die große Woche". Im August 1829 hatte König Karl X. das Ministerium Martignac entlassen und seinen Freund, den mit den Jesuiten eng verdündeten Fürsten Polignac, zum Ministerpräsidenten berusen. Am 26. Juli waren im Moniteur die königlichen Ordonnanzen erschienen, wodurch die Preßfreiheit suspendirt und ein neues Wahlsshiem eingesührt werden sollte. Es solgte die Protestation der Journale und Schriftsteller, an deren Spize Thiers stand. In den Straßenstämpsen der nächsten Tage wurden die königlichen Truppen besiegt, der König und sein Haus wurden entthront und vertrieben, die Bersfassung nach dem Principe der Volkssouveränität umgestaltet und die Krone dem Herzog Louis Philipp von Orléans (dem Sohne des Philipp Égalité) angeboten (3. August). Er nahm sie an und bestieg

<sup>1</sup> Johannes Proels: Das junge Deutschland (Stuttgart, Cotta 1892). S. 273. R. F. Guttow (1811-1878) im April 1829 in ber philosophifcen Facultät immatriculirt, hatte bei Segel Logit und Metabhyfit, Raturphilosophie, Bhilosophie ber Beltgefcichte und im Sommer 1881, bem letten Semefter ber Behrthatigfeit Segels, noch Religionsphilosophie gebort. Ueberzeugt, bag bie großen Intereffen ber Gegenwart moralifder, politifder, religibfer und philosophifder Art auch bie Begenftanbe ber Tageslitteratur fein follten, hatte er jur Beurtheilung ber letteren fcon als neunzehnjähriger Student eine Zeitschrift in Berlin gegründet: "Forum ber Journallitteratur", bie aus Mangel an Abonnenten in furger Zeit einging. Dann begab er fich ju Bolfgang Menzel nach Stuttgart und betrat bie febr ungewiffe und bornenvolle Laufbahn eines Tagesfdriftftellers, unter ben Sahrern ber neuen Litteraturrichtung, welche man "bas junge Deutschland" nennt, einer ber begabteften und tenntnifreichften. Borangegangen mar Beinrich Saube aus Sprottau in Schlefien (1806-1884), und als Borbilb in feinen Reifebilbern und Liebern, ein Ihrifder Dicter erften Ranges, Beinrich Beine aus Duffelborf (1799 (?)-1856), einft Begels eifriger Buborer in Berlin (Oftern 1821 bis Oftern 1823), nach bem Siege ber Julirevolution in Paris, erft in freiwilliger, fpater in nothgebrungener Berbannung. Sein Grab finbet fic auf bem Rirchhofe von Montmartre ju Paris, feine Marmorftatue von einem banifden Bilbhauer liegt ju Corfu in bem Reenbalaft ber Raiferin Glifabeth von Defterreich, feine Lieber leben in gabllofen mufitalifden Compositionen.

als "König ber Franzosen" ben Thron Frankreichs, ber erfte und einzige Reprasentant ber Opnaftie bes Hauses Orleans.

Das Reich ber liberalen Bourgeoisie war gekommen. Victor Cousin wurde Staatsrath und Mitglied ber Unterrichtsbehörbe, in welcher Stellung er im Mai 1831 noch einmal in Berlin erschien, um bas preußische Unterrichtswesen kennen zu lernen. Er ist im folgenden Jahre zum Pair von Frankreich ernannt worden und im Jahre 1840 einige Monate Unterrichtsminister in dem Ministerium gewesen, welchem Thiers vorstand.

Die Julirevolution und bie europäischen Erschütterungen, bie fiegreiche belgische, bie ungludliche polnische Rebellion und allerhand Unruben auch in Deutschland, bie ihr auf bem Fuße gefolgt waren, ent= sprachen teineswegs bem Sinn und ben Erwartungen Segels. hatte geglaubt, baß die Aera der Revolution und der Staatsummalzungen mit bem Sturge Napoleons vollenbet und nun die Zeit einfichtsvoller Betrachtung und Fortschreitung gekommen fei, wie er es in feinen Antrittsreben in Beibelberg und Berlin verfundet hatte: die Aera ruhiger, bewußter und besonnener Entwicklung, die auch in feinem Syftem als ber Beisheit letter Schluß galt, die Evolution ber Be= rechtigfeit in ber Belt, welche auch nach Rant bie Aufgabe ber Bufunft sein follte. Nicht bas Zeitalter, nur ber erfte Act ber Revolution mar mit bem Jahr 1815 zu Ende gegangen, bie fünfzehnjährige Reftauration erschien wie ein Zwischenact. Die Ausbruche ber Revolution tobten von neuem auf ber Weltbuhne und gemahrten bem Philosophen Begel wie bem Geschichtsforscher Riebuhr einen hochst unerwarteten und widerwartigen Fernblid. Selbft ber englischen Berfaffung brobten burch die in Frage und Streit stehende Reform bes Parlaments revolutionare Befahren.

## 3. Die englifche Reformbill.

Es sind brei Sauptthemata, welche Hegel während seiner akabemischen Lehrthätigkeit, die ein Menschenalter gedauert (1801—1831), zu Gegenständen seiner politischen Beurtheilungen und Schriften genommen hatte: die deutsche Reichsversassung, der württembergische Bersassungsftreit und die englische Resormbill. Die erste dieser Schriften fällt in die Ansänge seiner jenaischen Zeit, die zweite in die der heidelberger, die dritte in das Ende seiner Wirksamkeit in Berlin. Nur die beiden letztgenannten hat er veröffentlicht: die erstere in den heidelbergifchen Jahrbuchern, die lettere, welche feine lette Schrift überhaupt ift, in ber preußischen Staatszeitung. 3mifchen biefen beiben bebeuten= ben und intereffanten publiciftischen Leiftungen Segels liegen bie brei Luftra ber Restauration und die Julitage 1830. Aus ber veränderten Beitlage erklart fich bie veranberte Grundanschauung und Grundstimmung bes Philosophen. In feiner Aritit ber Berhandlungen ber württembergifchen Stanbe vertheibigt er bas neue Recht gegen bas alte, bas rationelle gegen bas historische, bie Staatseinheit und beren Reprafentation nach frangofischem Mufter gegen die altwürttembergische Lanbesverfaffung und Rechtszuftanbe; bier bagegen in feiner Beurtheilung ber englischen Reformbill fteht er auf feiten bes alten Rechts gegen bas neue, bes hiftorifden gegen bas rationelle, ber altenglischen Berfaffung und ihrer Rechtszustande, die großentheils ein Aggregat positiver Bestimmungen privatrechtlichen Ursprungs bilben, gegen bas moberne, quantitative, auf Census und Numerus gegrundete Bahlfpstem nach frangofifchem Schema: gegen biefe "frangofischen Abstractionen" mit ihren für bie Erhaltung und ben Beftanb bes britischen Reichs gefähr= lichen Consequenzen. Im Grunde halt er es mit ben Sochtorps und sympathifirt mit Wellington und Robert Beel gegen die Parlaments= reformer Grey und John Ruffel.

Die positiven Rechtszustände hatten bahin geführt, daß verfallene Burgslecken von kleinster, Städte von geringer Einwohnerzahl das Wahlrecht besaßen, während große Handelspläße, volkreiche Städte von hunderttausend und mehr Einwohnern, wie Birmingham und Manchester, davon ausgeschlossen waren. Solchen Uebelständen abzuhelsen erschien die Resormbill; sie wurde im folgenden Jahre (1832) Gesetz und dadurch die englische Wählerzahl verdoppelt. In der Zeitfolge sind die Resormbestrebungen und Resormbills, erst durch Disraeli, nach ihm durch Gladstone, weitergeführt und im Lause eines halben Jahrhunderts ist die schon verdoppelte Zahl der englischen Wähler mehr als verzehnsacht worden.

Doch stand die Sache der Resorm im Jahre 1831 noch so fraglich, daß von dem Zusall einer Stimme die Majorität abhing, durch welche die Bill zur zweiten Lesung gelangte. Diese ihm noch ungewisse und bedenkliche Lage war es, die Hegels Betrachtungen in der preußischen Staatszeitung hervorrief.

Wie irrationell auch die gegebenen Zustände des englischen Wahl= rechts fein mochten, so waren die Resultate vortrefflich und nach dem Beugniß von Mannern wie Wellington und Robert Beel tonnte bie Beschaffenheit bes Unterhauses nicht beffer und bem Boble Englands ersprießlicher sein, als es thatsachlich ber Fall mar. Wellington warnte por bem Aramerthum, bem in Rolge ber Reformbill, wenn fie Gefetesfraft erhielte, bas Uebergewicht im Barlament aufallen werbe. Gerabe bie kleinen verfallenen Burgfleden (rotten boroughs) mit ihren tauflichen ober von einzelnen Individuen und Familien abhängigen Bahl= ftimmen haben vorzüglichen Staatsmannern und sachtundigen Bertretern ber gröften finanziellen Intereffen ben Rugang jum Parlamente eröffnet. Segel beruft fich gern auf die Reben bes Gerzogs von Welling= ton. "ber amar nicht bas Unseben eines Rebners bat, weil ihm bie mohlfliegenbe, ftunbenlang fortunterhaltenbe und an Selbstoftentation jo reiche Geschmätigkeit abgeht, burch welche viele Parlamentsglieber ju fo großem Rufe ber Berebfamkeit gelangt find, beffen Bortrage aber trot bes Abgeriffenen ber Sate, was ihm jum Bormurf gemacht wird, eines Gehalts und bas Wefen ber Sache treffenber Gefichtspuntte nicht ermangeln". Bom Jahre 1688 an (bem Jahre ber Revolution, welche bas katholisch gesinnte Saus Stuart vom Thron fturzte) bis jest, burch ben Berein bon Reichthum, Talenten und mannigfachen Renntniffen, ber bie großen Intereffen bes Ronigreichs reprafentirte, find nach dem Ausspruche Wellingtons bie Angelegenheiten bes Landes auf bas Befte und Ruhmvollfte geleitet worben.

Daß die Bahlreform in Unsehung mirklicher Schaben, wie bes Behnten, ber gutsherrlichen Rechte, ber Jagbrechte u. f. f., prattifchen Rugen fliften werbe, lagt Segel aus Grunden, die er mit genauer Sachkenntniß erörtert bat, febr zweifelhaft erscheinen. Bor allem aber befürchtet er, bag bie Geltung ber realen Interessen werbe abgeminbert und geschwächt werben burch bie fich vorbrangenbe Geltung fogenannter Grundsate ober Principien, baß gegen bie .hommes d'état» bie «hommes à principes» im Werthe fleigen und bas abstracte Raisonne= ment mehr Einfluß gewinnen wirb, als ihm gebuhrt. "Der Gegen= sat ber hommes d'état und ber hommes à principes, ber in Frantreich ju Anfang ber Revolution gleich gang fcroff eintrat und in England noch keinen Juk gefakt hat, mag wohl burch die Eröffnung eines breiten Beges für Barlamentsfite eingeleitet fein; bie neue Rlaffe fann um fo leichter Fuß faffen, ba bie Brincipien felbft als folde von einfacher Natur find, beswegen fogar von der Unwissenheit schnell aufgefaßt und mit einiger Leichtigkeit bes Talents (weil fie um ihrer

Augemeinheit willen ohnehin bie Pratenfion haben, für alles auszureichen), sowie mit einiger Energie bes Charafters und bes Chrgeizes für eine erforberliche, alles angreifenbe Berebfamkeit ausreichen und auf die Bernunft ber augleich ebenso bierin unerfahrenen Menge eine blendende Wirkung ausüben; wogegen die Renntnig, Erfahrung und Gefdäfteroutine ber hommes d'état nicht fo leicht fich anschaffen laffen, welche fur die Unwendung und Ginführung ber vernunftigen Grundfațe in bas wirkliche Leben gleich nothwendig find." Und ber Rampf awischen ben positiven Intereffen und ben Forberungen ber reellen Freiheit werbe um fo gefährlicher fein, als bie monarcische Gewalt in England zu fcmach ift, um bazwischen zu treten und zu vermitteln. "Die andre Macht murbe bas Bolf fein, und eine Opposition, bie auf einen, bem Bestand bes Parlaments bisher fremben Grund gebaut. im Parlament ber gegenüberftebenben Partei fich nicht gewachsen fühlte, murbe verleitet werben konnen, im Bolte ihre Starte zu fuchen und bann ftatt einer Reform eine Revolution herbeizuführen."1

Mit biefer Raffanbraftimmung foließt Segels lette, erft in ben gesammten Werken vollständig veröffentlichte Schrift.

### 4. Die Choleraepibemie. Der Brief an g. Beer. Das Schreiben an Gans.

Eine sehr büstere Zeit war gekommen, als im Sommer 1831 die asiatische Cholera zum erstenmale die Grenzen Deutschlands überschritt und in Berlin todtbringend um sich griff. Mitten unter den Berserungen der Krankheit hatte Hegel das Ende des Sommersemesters glücklich erreicht und war alsbald zu den Seinigen in das Schlößchen im Grunow'schen Garten am Kreuzberge hinausgezogen, wo er die Familie zum Schutz vor den Ansteckungen der Seuche dei Zeiten geborgen hatte. Hier, im Kreise der Seinigen, hat er die Sommerserien ruhig und behaglich zugebracht.

Ende August war seinem Freunde Heinrich Beer (bem Bruder bes Componisten Giacomo Meyerbeer und des bramatischen Dichters Michael Beer) ein Sohn im frühen Anabenalter gestorben. Bon seiner Gartenwohnung aus schrieb ihm Hegel einen Brief voll innigster und tröstlicher Theilnahme (1. September 1831). Seine Trostgründe waren die einsachsten, natürlichsten und seltensten. Er tröstete den trauernden Bater nicht mit der Unvergänglichseit des himmlischen jenseitigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aug. preuß. Staatszeitung 1831. Nr. 115—118. Werke. Bb. XVII. S. 425—470. (S. 446 u. 447, 461, 479.)

Lebens, sondern mit der Vergänglichkeit des irdischen und gegenwärtigen. Wenn wir ein köftliches Gut verlieren, so liegt in dem Verluste der Schmerz, darin aber, daß wir das Gut gehabt, besessen, erlebt haben, der unzerstörbare und trostreiche Gewinn. Ob man wohl wünschen möchte, ein solches Gut, um dasselbe nicht zu verlieren und zu entbehren, lieber gar nicht gehabt zu haben? "Ich hätte Sie nur dies fragen können, was ich meine Frau bei einem ähnlichen, aber frühern Verlust des noch einzigen Kindes fragte: ob sie es vorziehen könnte, das Glück ein solches Kind gehabt, und in seiner schönsten Zeit gehabt zu haben und bessen verlustig zu werden, oder aber dieses Genusses gar nicht theilhaftig geworden zu sein? Ihr Herz wird dem ersten Fall, der der Ihrige ist, den Borzug geben."

Als ber Spatherbst und bas neue Semefter herannahte, mar bie Epibemie in ber Abnahme begriffen und, wie es ichien, im Berschwinden. Segel und die Seinigen waren in ihre Wohnung am Rupfergraben gurudgefehrt, er hatte für ben Binter zwei Borlefungen angefündigt: Rechtsphilosophie (bie er auch im erften Semefter gelesen hatte) von 12-1 und Geschichte ber Philosophie von 5-6. Da paffirte bei Gelegenheit ber Anschlagzettel im Univerfitäts= gebaube ein ihm recht argerlicher, von Gans verschulbeter Borfall. Diefer namlich hatte Universalrechtsgeschichte und Geschichte ber Inftitutionen bes romifden Rechts angefündigt. Zwischen ber erftgenannten Borlejung und Begels Rechtsphilosophie ichien eine Concurreng zu bestehen. Auch mar bavon zwischen beiben die Rebe ge= wefen. Run hatte Gans auf feinem Anschlagzettel biefer Concurreng gebacht und ben Studirenben ben Befuch ber Borlefungen Segels nachbrudlich empfohlen. Die Empfehlung mar in feiner Beife übel, auch nicht anspruchsvoll gemeint, aber fie mar in hobem Grabe ungeschickt und unicidlich und verrieth etwas von jener Unfeinheit, von jenem Mangel an verecundia, welchen Schopenhauer für einen Grundzug bes jubifden Charafters erklart hat. Gans mar Segels ftets bankbarer und pietatvoller Schuler, einer feiner Lieblinge, fein College und 28 Jahre junger als jener. Er hatte ihm ben Anschlag felbft qu= geschidt. Darauf erließ Begel an Bans ein Schreiben, welches in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Gegel. II. S. 365. Ueber Heinrich Beer und bessen Freundschaft mit Gegel vgl. Heinrich Heine's sarkastische Darstellung in seinen "Geständnissen". Werke. Bb. XIV. S. 277 figb.

einem einzigen Sate bestand, ber nichts ungefagt laffen wollte, barum auch bie Worte nicht fparte, fo bag er trot feiner Ginheit lang genug ausfiel. Der Sat lautet: "Auf bas, wie ich es nennen will, abenteuerliche Auskunftsmittel, auf bas Sie, werthefter Berr Professor, verfallen find, einen Unichlag ju machen, worin Sie ben besprochenen Umftanb einer Concurrenz an die Studenten bringen und eine Empfehlung meiner Borlefungen an biefelben zu geben fich erlauben, tonnte ich es mir foulbig ju fein icheinen, von meiner Seite einen öffentlichen Unichlag ju machen, um bem nabeliegenben, mich in ein albernes Licht setzenben Scheine bei Collegen und Stubirenben zu begegnen, als ob folder Ihr Anfclag und Recommandation meiner Borlefungen von mir, wie Sie in Ihrem Billete, mit Abgehung von meinen Ausbruden, mir faft ju berfteben geben, gewollt, veranlaßt, als ob ich bamit einverstanden fei; die hoffnung, bag wenigstens wer mich tennt, foldes Berfahren nicht auf meine Rechnung fest, und bie Beforgniß, Ihnen ju neuen Ungeschicklichfeiten ober Ungeschicktheiten Belegenheit zu geben, veranlaßt mich, Ihnen meine Unficht von Ihrem Anschlage nicht burch einen solchen, sonbern mit biesen Beilen zu erklaren. Ihr ergebenfter Gegel." Das Schreiben mar batirt: "Berlin, ben 12. November 1831".1 Es find wohl bie letten Zeilen, welche Begel geschrieben bat.

### 5. Tob unb Begrabniß.

In völligem Wohlsein hatte Hegel Donnerstag, den 10. November, seine Borlesungen eröffnet und am folgenden Tage fortgesetz; er hatte mit ungewöhnlicher Kraft, mit ungewöhnlichem Feuer geredet und seine begierig lauschenden Zuhörer mit sich fortgerissen. "Es ist mir heute besonders leicht geworden", sagte er zu seiner Frau, als er heimzgekehrt war.

Sonntag ben 13. Bormittags erkrankte er plötzlich, von heftigen Magenschmerzen befallen, wozu Erbrechungen kamen. Den eingelabenen Tischgäften wurde abgesagt. Nach einer schlaflosen und qualvollen Nacht, Montags früh, schien er sich besser zu fühlen, die Schmerzen waren verschwunden, aber die Kraftlosigkeit war so groß, daß er nicht aufzustehen vermochte. Er lag wie im Schlummer. Um drei Uhr stellten sich Brustkrämpse ein, die Glieder singen an zu erkalten, um

<sup>1</sup> Dorow: Dentigriften und Briefe gur Charafteriftit ber Merte und Litteratur, Bb. VI. Berlin (Alexander Dunder 1840), S. 147-177.

51/4 Uhr war er verschieden, ohne den Tod geschmeckt und mit ihm gerungen zu haben. Auch die letzten Augenblicke sind ihm wie die letzten Worte auf dem Katheder leicht geworden. Die Familie kniete an seinem Bett, der einzige Freund, der ihn sterben sah, von der Frau herbeigerusen, war Johannes Schulze. Die Aerzte, welche sogleich zugegen und zuerst unbesorgt waren, haben seine Krankheit als "die Cholera in ihrer intensivsten Form" bezeichnet. An demselben Tage 115 Jahre vor ihm (den 14. November 1716) war Leibniz in Hannover gestorben.

Mittwoch, ben 16. November Nachmittags um 3 Uhr hat bas feierliche Begräbniß stattgefunden. In der Aula der Universität hielt Marheineke als Rector die Trauerrede, am Grabe hat Förster als Freund, Marheineke als Prediger gesprochen. Das Grab ist, wie Segel es gewünscht hatte, neben dem Grabe Fichtes und in der Nähe von dem Solgers.

Die fo berechtigten Gefühle ber Trauer, Liebe und Bewunderung, noch mächtig erhöht burch ben Gindruck bes ploklichen Berluftes, haben fich in beiben Reben ausgeprägt und ben Abgeschiedenen mit voller Begeisterung verherrlicht, auch in überschwänglichen Ausbruden. Darbeinete bat ben verewigten Denter, beffen gange Lehre auf die Ent= widlung und Erkenntniß bes Logos gerichtet mar, mit bem fleifcgeworbenen Logos felbft verglichen. In einer anbern Stelle lagt er uns die personlichen Charatterzüge Segels in ihrem natürlichen und wohlthuenden Lichte erscheinen. "Wir konnen bem Tobe kein Recht vergonnen über ihn, er hat uns von ihm nur entriffen, mas nicht Er felber mar. Dies ift vielmehr fein Beift - wie er hindurchblidte burch fein ganges Wefen, bas holbe, freundliche, wohlwollenbe, wie er fich zu erkennen gab in seiner eblen hoben Befinnung, wie er fich entfaltete in ber Reinheit und Liebenswürdigkeit, in ber ftillen Große und kindlichen Ginfacheit feines gangen Charafters, mit welchem auch jedes Borurtheil, murbe er naber erkannt, fich leicht verfohnte: fein Beift, wie er in feinen Schriften, in feinen gablreichen Berehrern und

<sup>1</sup> Ueber ben Tob Hegels, seine letten Tage und Stunden vgl. ben Brief seiner Frau an seine Schwester Christiane, die viele Jahre Erzieherin in der gräflich Berlichingenschen Familie im Schlosse zu Jagsthausen gewesen und später in ein schweres Gehirnleiben verfallen war, kurz bevor sie die Nachricht vom Tode ihres Bruders empfing; das Leben war ihr eine unerträgliche Last geworden, von der sie sich zulett in den Wellen der Nagold befreit hat. Rosentranz. S. 422—426.

Schülern lebt und unvergänglich leben wirb." Förster sollte ihn mit dem heiligen Geist nicht bloß verglichen, sondern als solchen bezeichnet haben, eine Berleumdung, welche Wolfgang Menzel nach seiner Art verstreitet und D. Fr. Strauß, der bei dem Leichenbegängniß zugegen war, als Augen= und Ohrenzeuge widerlegt hat.<sup>2</sup>

Mit Recht haben die Redner die fortwirkende Kraft seines Genius und seiner Werke, die Unsterblichkeit seines Namens geseiert; mit Recht haben sie sich und die Trauerversammlung glücklich gepriesen und getröstet, daß sie diesen Mann in ihrer Mitte gehabt, in seiner Wirkssamkeit erlebt, ersahren und genossen haben. Echt hegelsche Trostgründe!

Wir, die wir am Ende des neunzehnten Jahrhunderts stehen, schon im britten Menschenalter der nachhegelschen Zeit, dürsen hinzufügen, was die Redner nicht sagen und sehen konnten, wohl aber die Späteren erkannt haben: daß Gegel nicht bloß sanst, sondern auch wohlzeitig (εδααίρως) gestorben ift, in der vollsten Kraft der Jahre, der Werke und des Ruhms; er hatte die ihm historisch gewordene Aufgabe als philosophischer Schriftseller und Lehrer in seinen Werken und in seinen Vorlesungen vollkommen erfüllt. Nichts an ihm war überlebt, als er starb.

# Bierzehntes Capitel.

# Hegels Werke und deren Gesammtansgabe.

I. Die von Segel felbft herausgegebenen Berte.

### 1. Jena.

Da wir in der Lebensgeschichte des Philosophen von der Entstehung seiner Schriften und Werke schon aussührlich gehandelt haben, so sind hier die uns bekannten litterarischen Thatsachen nur übersichtelich und chronologisch zu verzeichnen. Sämmtliche Schriften fallen in die Jahre seiner Lehrthätigkeit zu Jena, Nürnberg, Heidelberg und Berlin (1801—1831).

1. Differenz bes Fichte'schen und Schelling'ichen Shftems ber Philofobbie in Beziehung auf Reinholbs Beitrage zur leichteren Uebersicht

<sup>1</sup> Rosenfranz. S. 562-566. — 2 Danib Friedrich Strauß: Streitschriften (Tübingen 1837). Drittes heft. S. 212 figb.

bes Zustandes der Philosophie bei dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, erstes Heft. Jena in der akademischen Buchhandlung bei Seidler 1801. Die Borrede ift datirt: "Jena im Juli 1801".

- 2. Dissertatio philosophica de Orbitis planetarum. (Pro venia legendi. Jenae 1801.) Die Habilitation geschah am 27. August 1801.
- 3. Kritisches Journal der Philosophie, herausgegeben von Fr. Wilh. Joseph Schelling und Ge. Wilhelm Fr. Gegel. Tübingen in der J. G. Cottaschen Buchhandlung 1802—1803. Die zwei Bandchen des Journals, deren jedes drei Stücke zählt (das letzte mit der Jahreszahl 1803) enthalten acht fritische Aussatz, deren ungenannte Versasseber sind oder sich als solche geben. Bon diesen Aussatz sind solgende sechs in Gegels Werke ausgenommen worden, ich nenne sie nach der Reihenfolge im Journal:
  - 1. Einleitung. Ueber bas Wesen ber philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen Zustand ber Philosophie insbesondere. I. St. 1.
  - 2. Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, bargestellt an ben Werken bes herrn Krugs. I. St. 1.
  - 3. Berhaltniß bes Stepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiebenen Modificationen und Vergleich bes neuesten mit bem alten. I. St. 2.
  - 4. Ueber das Berhaltniß der Raturphilosophie zur Philosophie überhaupt. I. St. 3.
  - 5. Glauben und Wissen. Die Reslexionsphilosophie ber Subjectivität in ber Bollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie. Il. St. 1.
  - 6. Ueber die wiffenschaftlichen Behandlungsarten bes Raturrechts, feine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Berhältniß au den positiven Rechtswiffenschaften. II. St. 2. und 3.1

Was die vierte der erstgenannten Abhandlungen betrifft, so hat Schelling, von dem Leipziger Philosophen Chr. Herm. Weiße über die Autorschaft befragt, schriftlich erklärt, daß dieselbe ihm zukomme, wozgegen Michelet aus dem Munde Hegels gehört haben will, daß dieser die Schrift versaßt habe. Die Autorschaft ist also in diesem Punktestreitig und darum fraglich. Der Aussahl steht nun in den Werken beider Philosophen. J. E. Erdmann und Hahm haben sich, jeder aus

<sup>1</sup> Die Auffate 1-8 fieben in, ben Werten Bb. XVI, wogegen bie Auffate 4-6 in anderer Ordnung in ben Werten Bb, I gu finden find!!

eigenen Gründen, für die Autorschaft Schellings ausgesprochen. 1 Rach ber Schreib= und Darstellungsart zu urtheilen, wird man ihnen beistimmen müssen, der Frage selbst aber kein weiteres Gewicht zuschreiben können.

4. Phanomenologie bes Geistes. System der Wissenschaft. Erster Theil. Hamburg und Würzburg, bei Göbhardt. 1807. Rach 24 Jahren war von diesem Werk eine zweite Auflage nöthig geworden, mit deren Vorbereitung Hegel kurz vor seinem Tobe beschäftigt war.

### 2. Nürnberg.

Wissenschaft ber Logik. Erster Theil: Die objective Logik. Erste Abtheilung: Die Lehre vom Sein. Zweite Abtheilung: Die Lehre vom Besen. Nürnberg 1812. Zweiter Theil: Die subjective Logik ober die Lehre vom Begriff. Nürnberg 1816. Die Borrebe zum ersten Theil ist datirt: Nürnberg den 22. März 1812, die zum zweiten: Nürnberg, den 21. Juli 1816.

Hegel war mit einer neuen Auslage dieses seines zweiten Hauptwerks beschäftigt, als der Tod die Fortführung unterbrach. Die Borrede zu der neuen Auflage des ersten Buchs der Logik war wohl seine letzte den Werken angehörige Schrift, sie ist datirt "Berlin den 7. November 1831". Eine Woche vor seinem Tode.

# 3. Beibelberg.

1. Encyklopabie ber philosophischen Biffenschaften im Grunbriffe. Bum Gebrauch feiner Borlefungen.4

Dieses Werk hat vier Auflagen erlebt. Hegels Vorrebe zur ersten ist batirt "Heibelberg im Mai 1817", zur zweiten (zehn Jahre später): "Berlin den 25. Mai 1817", zur britten: "Berlin den 19. September 1830"; die vierte unveränderte Auflage hat Rosenkranz veransstaltet und mit einem Vorwort versehen: "Königsberg den 29. Ocstober 1844".

2. "Neber Fr. Jacobis Werke, britter Banb. Leipzig, bei G. Gershard Fleischer dem Jüngeren 1816." Heibelbergische Jahrbücher der Litteratur 1817.<sup>5</sup>

3. Bruchstäde ber im Druck erschienenen Berhandlungen in ber Bersammlung ber Landstände bes Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1816. I. — XXXIII Abth. — Heibelbergische Jahrbücher 1817.

### 4. Berlin.

- 1. Grundlinien ber Philosophie bes Rechts ober Naturrecht und Staatswifsenschaft im Grundrifse. Berlin 1821. Die Borrebe ift batirt "Berlin ben 28. Juni 1820".
- 2. Acht Auffate in ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Kritik aus bem Jahre 1827—1831.
  - 1. Recension von "Ueber die unter dem Namen Bhagavad=Gita bekannte Spisode des Mahabharata; von W. v. Humbold, Berlin 1826". Jahrbücher für wissenschaftl. Aritik. 1827.
  - 2. Ueber "Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechsel. Herausgegeben von Ludwig Tieck und Friedrich von Raumer." Ebendas. 1828.
  - 3. Ueber "Hamanns Schriften, herausgegeben von Friedrich Roth. VII Theile. Berlin bei Reimer 1821—1825." Ebendas. 1828.
  - 4. Ueber "Aphorismen über Nichtwiffen und absolutes Biffen im Berhältniß zur driftlichen Glaubenserkenntniß; von Karl Friedrich G.....I". Ebendas. 1829.
  - 5. Recension der Schrift: "Ueber die hegelsche Lehre oder absolutes Wiffen und moderner Pantheismus". Cbendas. 1829.
  - 6. Recension ber Schrift: "Ueber Philosophie überhaupt und Hegels Enchklopabie ber philosophischen Wissenschaften insbesonbere". Ein Beitrag zur Beurtheilung der letzteren; von D. R. E. Schubarth und D. L. A. Carganico. Ebendas. 1829.
  - 7. Ueber "Der Ibealrealismus. Erster Theil. Bon D. Albert Leopold Julius Ohlert." Ebendas. 1831.
  - 8. Recension ber Schrift: "Ueber bie Grunblage, Glieberung und Beitenfolge ber Weltgeschichte. Drei Bortrage, gehalten an ber Ludwig-Max-Universität zu München; von J. Görres." Ebenbas. 1831.

Segel, nicht aber ber über Jacobis Werke Bb. I. (Seibelbergische Jahrb. 1818), ber irrihumlich in die Ausgabe ber Werke Segels (Bb. XVI) aufgenommen worben ift. Ich bemgemäß die obige Angabe (S. 105—106) zu andern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 105—107. Ebenbas. Cap. IX. S. 107—118. — <sup>2</sup> Sbenbas. Cap. XI. S. 142—145. — <sup>2</sup> Bgl. über bie 3—6 genannten Recenstionen oben Cap. XIII. S. 181—188.

3. Ueber bie englische Resormbill. Allgemeine preußische Staatszeitung 1831. Hier erschien wegen gewisser Censurschwierigkeiten nur der erste Theil des Aufsates, der vollständig erst in der Gesammtauszgabe der Werke Bb. XVII abgedruckt wurde.

# II. Die Gefammtausgabe.

### 1. Die Aufgabe.

Bleich nach bem Tobe Begels vereinigten fich feine Berliner Freunde und Schuler gur Beranftaltung einer vollftanden Ausgabe ber Schriften bes Meisters, worin bie schon gebruckten Ginzelwerke und Auffabe gefammelt, bie nachgelaffenen Berte an bas Licht treten und bas Bange fo eingerichtet und geordnet fein follte, bag fowohl bie dronologische als auch bie fpftematische Reihenfolge gur Geltung famen. In ben vier gebrudten Sauptwerten, Phanomenologie bes Beiftes, Logit, Enchklopabie und Rechtsphilosophie, mar die hiftorische Folge auch die ipstematische. Die nachgelaffenen Werte bestanden in ben fdriftlichen Aufzeichnungen ber Lehrvortrage theils von ber Sand bes Meisters. theils in außerlesenen, besonders brauchbaren Nachschriften von ber Sand ber Buhörer. Die dronologische Reihenfolge biefer Borlefungen in hanbidriftlicher Geftalt mar: Geschichte ber Philosophie, Aefthetik, Religionsphilosophie und Philosophie ber Geschichte. Nach Segel bilbet ben erften Theil bes Spftems ber Wiffenschaft bie Phanomenologie bes Beiftes, ben zweiten bie Logif und Metaphpfit, ben britten bie Naturund Beiftesphilosophie; die lettere aber gliedert fich wiederum in brei Theile ober Stufen: fie ift als bie Wiffenschaft vom subjectiven Beift Anthropologie und Pfpcologie, als die Wiffenschaft vom objectiven Geift Rechts- und Staatsphilosophie und Philosophie ber Beltgeschichte, als bie Wiffenschaft vom absoluten Geift Aefthetit ober Runftphilosophie, Religionsphilosophie und Geschichte ber Philosophie. Die Naturphilosophie, und Anthropologie (Pfychologie) hat Segel nur in ber Enchklopabie ausgeführt.

Dieser Anordnung gemäß mußte sich die Gesammtausgabe ber Werke gestalten und gliebern.

# 2. Die Berausgeber und bie Ausgabe.

Bur Herstellung berselben hatten sich sieben Gelehrte vereinigt, sammtlich Begels Freunde und Schuler und mit Ausnahme bes erften und

lesten auch seine Collegen: Johannes Schulze, Philipp Marheineke, Eduard Gans, Leopold von Henning, Heinrich Gustav Hotho, Karl Ludwig Michelet und Friedrich Förster, lauter uns wohlbekannte Gestalten. Der Generaltitel hieß: "Georg Wilhelm Friedrich Hegels Werke: Bollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten: (folgen die sieben Namen in der odigen Reihenfolge)." Jedes Titelblatt führt als Motto das wohlgewählte sophokleische Wort: Tádnode àel adstoro loxósi dórov. Die Ausgabe erschien im Verslage von Duncker und Humblot zu Berlin.

Die Berausgeber hatten fich in die Arbeit fo getheilt, bag 3. Schulze die Phanomenologie, Marheinete die Borlefungen über die Religionsphilosophie nebst einer Schrift über bie Beweise vom Dafein Bottes, Gans die Rechtsphilosophie und die Vorlesungen über die Philosophie ber Gefdichte, henning die Wiffenschaft ber Logit, botho bie Borlefungen über die Aeftheftit, Dichelet die philosophischen Abhandlungen und bie Borlefungen über bie Gefdicte ber Philosophie, Benning, Michelet und Ludwig Boumann bie Enchklopabie, Forfter und Boumann bie vermischten Schriften, und Rarl Rofentrang bie philosophische Propradeutik (aus ber nurnberger Zeit) herausgaben. Die Sammlung gablt achtzehn Banbe und ericien in einem Zeitraum von acht Jahren (1832-1840). Da aber bie brei Teile bes Banbes, welcher die Borlefungen über die Aefthetif enthielt, ebenso gut, wie die beiben Theile ber Religionsphilosophie und die drei Theile der Gefcichte ber Philosophie batten Banbe fein und heißen konnen, fo belief fich bie Sammlung ber Große nach auf zwanzig Banbe, wozu bie Briefe von und an Segel in zwei Banden (XIX 1. und 2.) und Begels Lebensgeschichte von Rofentrang nebft ben angehängten Urfunben als "Supplementband" gefügt wurben.

In dem letzten Jahre des genannten Zeitraums sind die Rechtsphilosophie, die Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, über die Religionsphilosophie und über die Geschichte der Philosophie in zweiter Auslage erschienen (1840). Der Herausgeber der zweiten Auselage der Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte war der Historiker Karl Hegel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Bort steht im Anhange jum Florilegium bes Stobaus. Meinede, Ausg. bes Stobaeus IV, pg. 242, A. Nauck: tragicorum Graecorum fragmenta, pg. 244.

Bon biesen zwanzig Banben kommen neun auf die Borlesungen, und wenn man die philosophische Propadeutik dazu rechnet, zehn, so bag die Halfte des Ganzen in den nachgelassenen Werken besteht.

Die Reihenfolge ber Bande ist diese: Bb. I Philosophische Abhandlungen, Bd. II Phänomenologie des Geistes, Bb. III—V die Wissenschaft der Logik, Bb. VI und VII (1 und 2) die Encyklopādie, vermehrt
durch Jusäte und Aussührungen aus den Vorlesungen und Heften,
Bb. VIII die Rechtsphilosophie, Bb. IX die Vorlesungen über die
Philosophie der Geschichte, Bb. X in drei Theilen die Vorlesungen über
die Aesthetik, Band XI und XII die Vorlesungen über die Religions=
geschichte, Bb. XIII—XV die Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie, Bb. XVI und XVII Vermische Schristen, Bb. XVIII die
philosophische Propädeutik.

Es ist zu tabeln, daß Segels Sabilitationsschrift De orbitis planetarum erst im XVI. Bande steht statt im ersten an erster oder zweiter Stelle. Warum liegen in der Gesammtausgabe der Werke Segels vierzehn Bande zwischen dem ersten Bande und der ersten Schrift Hegels? Es ist aus demselben Grunde zu tadeln, daß von den Segeln zugeschriebenen Aufsähen aus dem kritischen Journal der Philosophie die drei letzten in Band I und die drei ersten in Band XVI der Gesammtausgabe zu lesen stehen. Auch würde es richtiger gewesen sein, wenn man die Encyklopädie, wie dieselbe in 3. Auslage aus Segels letzter Hand hervorgegangen ist, ohne Zusähe und VI eingereiht hätte.

# III. Die Quellen gur Ausgabe ber Borlefungen. 1. Die Philosophie ber Geschichte.

Ueber die Philosophie der Geschichte hat Hegel erst in Berlin Borlesungen gehalten und zwar in dem Zeitraum von 1822—1831 alle zwei Jahre während des Winters, im Ganzen also fünsmal; er hat das erstemal dreiviertel seiner Zeit auf die Einleitung und China verwendet, er hat das letztemal (im Jahre 1830) eine förmliche Ausarbeitung der Einleitung begonnen und dreiviertel davon ausgeführt (73 Seiten von 98), welches Stück als ein Hegel'scher Torso unverändert in die Ausgabe ausgenommen wurde.

Der Herausgeber ber ersten Auflage (Gans) hat als Quelle zweiten Ranges die nachgeschriebenen Seste von J. Schulze, Hotho, Werder, Heimann, Karl Hegel und des Hauptmanns von Griesheim benützt, eines aufmerksamen und fleißigen Zuhörers, der sorgfältige und brauchsbare Seste nachschrieb, die von den Herausgebern wiederholt unter den Hülfsquellen genannt werden. Gans hat sich besonders nach den Borslefungen in letzter Gestalt (1830—1831) gerichtet.

Da aber in den früheren Jahrgängen der philosophische Charakter der Borlesung mehr entwickelt und ausgeführt war, in den späteren dagegen der historische Charakter oder die erzählende Darftellung, so hat nach Sans' Tode (1839) der Herausgeber der zweiten Auflage, Karl Hegel, in genauem Anschluß an die eigenhändigen Auszeichnungen seines Baters beide Darstellungsarten zu ergänzen und namentlich gewisse Ausdrücke der ersten in ihrer ursprüngelichen Kraft und Frische wiederherzustellen gesucht, was auch I. Schulze, Henning und Hotho, gleichsam sein Ephorat in der Bearbeitung der zweiten Auslage, gebilligt haben.

Zu seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte hat Hegel die gleiche wöchentliche Stundenzahl aufgewendet als zu seinen Vorlesungen über die Aesthetit; beide Vorlesungen sind in ihren mündlichen Aussührungen gleich groß. Wenn man sie aber in den gedruckten Ausgaden vergleicht, so sind die Vorlesungen über die Aesthetit sast dreimal so groß als die über die Philosophie der Geschichte: die Seitenzahl dieser (Bd. IX) beläuft sich auf 547, die Seitenzahl jener (Bd. X in seinen drei Abtheilungen) auf 1593. Hieraus erhellt, daß der Fortgang in den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte weit langsamer, die Detaillirung und Gliederung weit geringer, die Wiederholungen weit zahlreicher gewesen sind als in den Vorlesungen über die Aesthetik.

### 2. Die Aefthetit ober Runftphilosophie.

Ich will es sogleich hervorheben, daß unter allen Ausgaben der hegelschen Borlesungen diese die vorzüglichste und beste ist. Nach seiner künstlerischen Denk- und Geistesart, welche die Solger-Tied'sche und Gegelsche Anschauungsweise in sich vereinigt, hat Gotho sich zu seiner Ausgabe verhalten, wie ein treugesinnter Restaurator zu einem alten Gemälbe, ganz versenkt in das Werk, ganz erfüllt von dem Bestreben, in der Herstlung nichts von sich selbst, nichts von seinen Hinzusügungen und Aenderungen merken zu lassen. Er sah in den eigenhändigen Auszeichnungen Hegels die Stizze von der Hand des Weisters, in den nachgeschriebenen Hesten Ausführungen von der Hand

ber Schüler, Nachbilber, in benen die Juge und ber Pulsschlag bes Lebens erloschen waren, und die sich zu bem Bilbe ber wirklichen Bor-lesungen verhielten, wie die Todtenmaske zum Porträt.

Auch über bie Aefthetit bat Segel fünfmal gelesen: querft in Beibelberg mahrend bes Sommers 1818, die folgenden male in Berlin in ben Sommersemeftern 1820, 1823, 1826 und gulet im Winter 1828/29. Die frühefte hanbidriftliche Aufzeichnung aus bem Jahre 1818, wohl schon in Nürnberg entworfen, paragraphisch geordnet und ju Dictaten bestimmt, wie auch die Ankunbigung ber Aefthetif im Beibelberger Lectionsverzeichniß besagt1, maren in ben Augen Begels veraltet, als berfelbe in Berlin bie Aefthetit jum 3med feiner Borlesungen im Sommer 1820 gang von Reuem bearbeitete und bie Aufzeichnungen machte, welche bie fortbeftanbige Grundlage aller folgenben Borlefungen geblieben find und bie Sauptquelle unferer Ausgabe ausmachen. Die Einleitung ift ftplifirt, bas Uebrige besteht jum größten Theil in latonischen Rernworten, turgen, unzusammenhangenben Saben, bagu kommen von Jahr gu Jahr gehäufte, bunt burcheinander gefcriebene Randanmerkungen mit Zeichen, die bald von oben nach unten, balb von links nach rechts weisen und eine augenblidliche Orientirung, wie fie ber Lehrer auf bem Ratheber nothig hat, recht erschweren. Die Abanderungen aus den Jahren 1823, 1826, 1828/29, welche wefentlicher Art find, fteben auf einzelnen, beigefügten Blattern. In ben Jahren 1823-1827 fteht Segel auf seiner Sobe; es ift bie gehaltreichste Beit auch in ber fortschreitenden Durcharbeitung feiner Borlefungen; ber Berth und bie Bebeutung ber Gegenftanbe erhöht fich in feinem Beift, fo oft er fie von Reuem burchbenkt und bearbeitet. Dies gilt namentlich und vorzugsweise von ber Aefthetik.

Als Hülfsquellen bienen auch hier die nachgeschriebenen Hefte: aus dem Jahre 1823 hat Hotho sein eigenes, aus dem Jahre 1826 hat er zur Benutzung die Hefte von Griesheim, dem Referendar Wolf und dem Dichter Stieglitz, aus dem Winter 1828/29 die von Bruno Bauer, Prosessor Dropsen und Licentiat Batte.

Der Berein ber Herausgeber hatte ber Welt versprochen, bag in ben Borlesungen Wort und Ausbruck so gefaßt werben follten, wie fie bem Sinn und Geiste bes Berftorbenen am meisten entsprächen. Es sollten bie hegelschen Borlesungen nicht bloß in gebruckte Bucher

<sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 104 Anmig.

Fifder, Gefd. b. Philof. VIII. R. A.

verwandelt werden, sondern in Bucher, welche fprechen, und zwar fo fprechen, wie Begel felbft, ber auch anbers gesprochen als geschrieben hatte, bamit seine ehemaligen Buborer ihren Lehrer wiedererkennen, bie neuen Lefer aber ben Philosophen nicht bloß lefen, sonbern auch boren follten. Marheinete und Michelet haben in den Borreben ihrer Ausgaben fich auf biefes Berfprechen berufen, um ihr Berfahren zu begrunben. Sotho hat biefe Aufgabe ber Wieberbelebung unverwandt vor Augen gehabt und auf bas Glücklichste gelöft. Es mar ihm nicht barum zu thun, bem hanbschriftlichen und nachschriftlichen Material ber begelichen Borlefungen über bie Aefthetit burch Stylifirung einen buchlichen Charafter ju geben, woburch nichts anberes ju Stanbe gekommen mare, als ein tobtes Buch; auch nicht barum, burch Rachbefferung in Ansehung ber Blieberungen, ber Beispiele und ber Uebergange u. f. f. gemiffe innere Gebrechen zu heilen (wie manche wollten), woburch fein befferes Buch entstanden mare, wohl aber ein tobtes und ein falfches jugleich; auch bie Beranderungen, wo fie nothwendig ichienen, follten bem Sinn und Geift ber begelichen Borlefungen angebaßt und eingefügt werben bamit bas Buch lebe und spreche, bem Original ahnlich, nur befreit von ben Bufalligkeiten, welche ber munbliche Bortrag mit fich bringt. Bu biefem 3med mußte an manchen Stellen bie Anordnung bes Stoffs überfictlicher und flarer gestaltet werden. "Wer auch hierin ein Unrecht feben will", fagt ber Berausgeber, "für ben weiß ich gur Sicherstellung nichts als eine breizehnjährige Bertrautheit mit ber begelichen Philosophie, einen dauernden freundschaftlichen Umgang mit ihrem Urheber und eine noch in nichts geschwächte Erinnerung an bie Ruancen feines Bortrags entgegenzuseben." "Mein Sauptaugenmerk war barauf gerichtet, bem aus fo vielartigem Material mubfam zusammengestellten Text, soweit es biese Redactionsweise forberte und bas Gluck es guließ, die Seele und innere Lebendigkeit wieder einzuhauchen, welche fich burch alles hindurchzog, was Segel fagte und fcrieb." "Ber bem eigenthumlichen Bortrage Segels langere Beit mit Ginfict und Liebe gefolgt ift, wird bie Borguge beffelben, außer ber Dacht und Fulle ber Gebanten, hauptfächlich bie unfichtbar burch bas Gange hindurdleuchtende Barme, fowie die Gegenwartigfeit ber augenblidlichen Reproduction anerkennen, aus welcher fich bie icharfften Unterfciebe und vollsten Wiebervermittlungen, die grandiofesten Anschauungen, bie reichsten Gingelheiten und weiteften Ueberfichten gleichsam in lautem Selbftgefprach bes fich in fich und feine Bahrheit vertiefenben Geiftes

erzeugten und zu ben kleinsten, in ihren Gewohnheiten immer boch neuen, in ihren Absonderlichkeiten immer doch ehrwürdigen und alterthümlichen Worten verkörperten. Am wunderbarsten aber waren jene erschütternd zündenden Blitze des Genies, zu denen sich meist unerwartet Gegels umfassendstes Selbst concentrirte und nun sein Tiefstes und Bestes aus innerstem Gemüthe ebenso anschauungsreich als gedankenklar für die, welche ihn ganz zu fassen befähigt waren, mit unbeschreibbarer Wirkung aussprach. Die Außenseite des Bortrags dagegen blieb nur für solche nicht hinderlich, denen sie durch langes Hören bereits so sehr zur Gewohnheit geworden war, daß sie nur durch Leichtigkeit, Glätte und Eleganz sich würden gestört gesunden haben." 1

## 3. Die Philosophie ber Religion.

Ein halbes Jahr nach dem Tode Segels hat Marheineke schon die Borrede zu seiner Ausgabe der Borlesungen über die Philosophie der Religion unterzeichnet: "Berlin den 6. Mai 1833". Binnen Jahresfrist erschien diese Ausgabe in ihren zwei Banden (XI und XII); sie war die erste auf dem Plat der Gesammtausgabe der Werke; binnen Jahresfrist erschienen auch die beiden Bande der "zweiten, verbesserten Aussage" (1840).

Segel hat über die Religionsphilosophie erst in Berlin Vorlesungen gehalten und zwar viermal in dem Jahrzehnt von 1821—1831, während der Sommersemester 1821, 1824, 1827 und 1831. Die eigenhändigen Aufzeichnungen Segels stammen aus dem Jahre 1821; der Hauptmann von Grießheim hat sein nachgeschriebenes Sest (1824) abschreiben lassen und die Abschrift Gegeln zum Geschenk gemacht, der sie mit Zusägen versehen und auf dem Katheder gebraucht hat (1827). Dasselbe gilt von dem Hest, welches Meyer aus der Schweiz nachzeschrieben, und dessen ihm geschenkte Abschrift Gegel ebenfalls mit Zusägen versehen und auf dem Katheder gebraucht hat (1831). Aus diesem letzen Semester stammt das nachzeschriebene Hest von Karl Hegel.

Während die erfte Auflage der Borlesungen über die Philosophie ber Religion sich hauptsächlich an die lette Gestalt berselben (1831) gehalten hat, so ist die zweite Auflage dadurch vermehrt und verbeffert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. X. Borrebe bes Herausgebers S. XII—XIII, S. XV. Bb. X in seinen brei Abtheilungen erschien in ben Jahren 1835—1838.

worden, daß auf die erste Borlesung und Hegels eigenhändige Aufseichnungen zurückgegangen und die nachgeschriebenen Hefte von Henning (1821), Michelet und Förster (1824), Drohsen (1827), Geher, Reichenow und Rutenberg (1831) benützt worden sind. Da Marheinete zugleich mit der Ausgabe der Werte Daubs beschäftigt war, so ist für die Herstellung dieser zweiten Auslage des XI. und XII. Bandes der hegelschen Werte die Hülseleistung des Licentiaten Bruno Bauer, damals Privatdocenten in Bonn, von ganz besonderem Werthe gewesen. Marheinete rühmt seine "Einsicht und Gelehrsamkeit, sein speculatives Talent und seinen Tact". Zwei Jahre später erschien seine "Aritik der Synoptiker", um die Revolution, welche Dav. Fr. Strauß mit seinem "Leben Jesu" auf dem Gebiete der biblischen Theologie hervorgerusen hatte, zu überdieten und nachzuweisen, daß die evangelische Darstellung des Lebens Jesu nicht mythisch, sondern Fiction, dewußte Unwahrheit und Täuschung wäre.

### 4. Die Gefdicte ber Philosophie.

Ueber keinen Gegenstand hat Hegel häufiger gelesen; er hat über die Geschichte der Philosophie in Jena, Heidelberg und Berlin Borslesungen gehalten: in Jena einmal (1805/1806), in Heidelberg zweismal (1816/1817 und 1817/1818) und in Berlin sechsmal (1819, 1820/1821, 1823/1824, 1825/1826, 1827/1828, 1829/1830), also im Ganzen neunmal, und er hatte die Vorlesungen über dieses Thema zum zehnten male begonnen und zwei Stunden (am 10. und 11. November von 5—6) darüber gelesen, als der Tod seiner Lehrthätigkeit ein so schnelles und plögliches Ende setzte. Die Vorlesung wurde fünsstündig und mit Ausnahme des Sommers 1819 in Wintersemestern gehalten.

Die Hauptquelle für die Ausgabe der Borlesungen über die Geschichte der Philosopie im XIII.—XV. Bande der Werke find die eigenhändigen Auszeichnungen Gegels in dem jenaischen Quarthest aus dem Jahre 1805 und ein in Heidelberg versaßter kurzerer Abriß der Geschichte der Philosophie mit den zu beiden Handschriften gehörigen Zusäten, Randbemerkungen, einzelnen Blättern u. s. f. Dazu kommen als Hülfsquellen die Nachschriften von Michelet (1823/1824), Grießeheim (1825/1826) und Kampe (1829/1830). Es ist sehr bemerkensewerth, daß die Ausarbeitung der Phänomenologie des Geistes und die jenaischen Auszeichnungen über die Geschichte der Philosophie gleich=

zeitigen Ursprungs find, beibe ftammen aus ben Jahren 1805 und 1806. Sier entwickeln fich bie Grundlagen bes ganzen Spftems.

Obwohl Gegel über die Geschichte der Philosophie fünfftündig las, so war das Thema nach seiner Art der Auffassung und Behandlung doch weit größer als ein akademisches Semester, dessen erste Hälfte vorüber war, bevor er den Aristoteles verlassen konnte, und das Semester neigte sich zu Ende, wenn die neuesten Erscheinungen der Philosophie, Jakobi, Kant, Fichte, Schelling u. s. f. dargestellt werden sollten. Die historischen Gegenstände waren so ungleich vertheilt, daß, nach dem Umfange der gedruckten Borlesungen zu rechnen, etwa der elste Theil des Ganzen auf die Geschichte der neuesten Philosophie verwendet wurde. Dieser Mangel der hegelschen Borlesungen hat den Herausgeber veranlaßt, über die Geschichte der Philosophie seit Kant sowohl Borlesungen zu halten als auch ein Buch zu schreiben.

In dem Material zu seiner Ausgabe der hegelschen Borlesungen will Mickelet drei Elemente unterschieden wissen: 1. "die reislich durchdachten Perioden", d. h. die ausgeführten und stylisirten Theile, darunter
namentlich gewisse Partien der Einleitung, 2. die mündlichen, vom Augenblick eingegebenen Productionen auf dem Ratheder, 3. die schriftlich
bloß stizzirten, mündlich auszusührenden Auszeichnungen. Im Sindlick
auf das von dem Verein der Herausgeber dem Publikum gegebene
Versprechen hat Mickelet besonders das zweite hervorgehoben oder,
wie er sich mit einer curiosen Umschreibung ausdrückt, "das erste von
den beiden letzten", welches der Leser wohl am leichtesten erkennen
werde.

Die Borrebe zur ersten Aussage ist ben 28. April 1833 batirt, bie zur zweiten ben 8. September 1840 (alle brei Banbe sind in den Jahren 1840, 1842 und 1844 erschienen). In Ansehung dieser zweiten Aussage verstehe ich nicht recht, was der Gerausgeber gemeint hat, wenn er sagt: "ich habe die für die erste Aussage benützten Quellen durchgängig umgearbeitet" (?). "Dabei sührte ich die Berschmelzung der Phrase (sic) vollständiger als in der ersten Ausgabe durch" u. s. f. s.

<sup>1</sup> Jur Bergleichung: Der Umfang ber von Hotho herausgegebenen Borslesungen über die Aesthetit (Bb. X in drei Abtheilungen) beträgt 1593 Seiten, der Umfang der Borlesungen über die Philosophie der Religion (Bb. XI und XII) beträgt 1009 Seiten, der Umfang der Borlesungen über die Seschichte der Philosophie (Bb. XIII, XIV und XV) beträgt 1516 Seiten, wovon 138 der Gesschichte der neuesten Philosophie gewidmet sind. — 2 Werke. Bb. XIII. Borrede. S. VIII und IX. — 3 Chendas, Borwort zur zweiten Ausgade. S. XVII.

# IV. Begel auf bem Ratheber.

### 1. Die Berfonlichfeit.

Segel ericien auf bem Ratheber mit bem gangen Ruftzeug feiner Borbereitung, immer bewaffnet mit feinen Foliobogen, die mit Bufagen, Randbemerkungen u. f. f. bebedt maren. Wie es unter ben Ausgaben feiner Borlefungen feine beffere giebt als die feiner Borlefungen über bie Aefthetit von Sotho, fo giebt es auch feine beffere, nach bem leben getroffene Schilberung feiner Perfonlichkeit und Lehrart, als welche uns Sotho am Schluß feiner "Borftubien für Leben und Runft" gegeben hat. Er hatte in ber begelichen Weltbetrachtung gefunden, was er aus innerem Drange ftets gefucht: bie Berfohnung von Leben und Runft, von Wirklichkeit und Boefie. "Es war", fo fcilbert uns Sotho ben ersten Einbruck bes Mannes, "noch im Beginn meiner Stubienjahre, als ich eines Morgens, um mich ihm vorzustellen, scheu und boch autrauungsvoll aum erften male in Segels Bimmer trat. Er faß vor einem breiten Schreibtische und mublte soeben in unordentlich übereinander gefchichteten, burcheinander geworfenen Buchern und Babieren. Die fruh gealterte Figur war gebeugt, boch von ursbrunglicher Ausbauer und Rraft; nachläffig bequem fiel ein gelbgrauer Schlafrod von ben Schultern über ben eingezogenen Leib bis gur Erbe herab; weber von imponirender Hoheit noch von feffelnder Anmuth zeigte fich eine außerliche Spur, ein Bug altburgerlich ehrbarer Brabheit war bas Nachste, was sich am ganzen Behaben bemerkbar machte. Den ersten Einbruck bes Gefichts werbe ich niemals vergeffen. und ichlaff bingen alle Buge wie erftorben nieber, teine gerftorenbe Beibenschaft, aber die gange Bergangenheit eines Tag und Nacht verschwiegenen fortarbeitenben Denkens spiegelte fich in ihnen wieber; bie Qual bes Zweifels, bie Gabrung beschwichtigungslofer Gebantenfturme ichien biefes vierzigjahrige Sinnen, Suchen und Finden nicht gepeinigt und umbergeworfen ju haben; nur ber rafilofe Drang, ben fruben Reim gludlich entbedter Wahrheit immer reicher und tiefer, immer ftrenger und unabwendbarer zu entfalten, hatte bie Stirn, bie Bangen, ben Mund gefurcht." "Wie würdig mar bas ganze Saupt, wie ebel bie Rafe, bie bobe, wenn auch in etwas gurudgebogene Stirn, bas ruhige Rinn gebilbet; ber Abel ber Treue und grundlichen Rechtlich= feit im Größten wie im Rleinften, bes flaren Bewuftfeins, mit beften Araften nur in der Wahrheit eine lette Befriedigung gesucht zu haben, war allen Formen aufs individuellste sprechend eingeprägt. "1

## 2. Der Rathebervortrag.

"Als ich ihn nach wenigen Tagen auf bem Lehrftuhle wieberfah, tonnte ich mich junachft weber in bie Art bes außeren Bortrags noch ber inneren Gebankenfolge hineinfinden. Abgespannt, gramlich fag er mit niebergebudtem Ropf in fich jufammengefallen ba und blatterte und suchte immer fortsprechend in ben langen Folioheften vorwarts und rudwarts, unten und oben; bas ftete Raufpern und Suften ftorte allen Ruß ber Rebe, jeber Sat ftand vereinzelt ba und tam mit Unftrengung gerftudt und burcheinanber geworfen betaus; jebes Wort, jebe Silbe lofte fich nur wiberwillig los, um von ber metallleeren Stimme bann im fomabifch breiten Dialett, als fei jebes bas wichtigfte, einen wunderfam grundlichen Rachbrud ju erhalten. Dennoch zwang bie gange Erscheinung zu einem fo tiefen Respect, ju folch einer Empfindung ber Burbigfeit und jog burch eine Raivetat bes überwaltigenbften Ernftes an, bag ich mich bei aller Migbehaglichteit, obicon ich wenig genug von bem Gefagten mochte verftanben haben, unabtrennbar gefeffelt fant. Raum mar ich jeboch burch Gifer und Confequeng in turger Beit an biefe Augenfeite bes Bortrags gewöhnt, als mir die inneren Borguge beffelben immer beller in die Augen ibrangen und fich mit jenen Mangeln zu einem Gangen verwebten, welches in fich felber allein ben Magftab feiner Bollenbung trug." "Er hatte bie machtigften Gebanten aus bem unterften Grunbe ber Dinge heraufzuforbern, und follten fie lebenbig einwirken, fo mußten fie fich, wenn auch jahrelang gubor und immer von Neuem burchsonnen und verarbeitet, in ftets lebendiger Gegenwart in ihm felber wieber Eine anschaulichere Plaftit biefer Schwierigkeit und harten Dube lagt fich in anderer Beife, als biefer Bortrag fie gab, nicht erfinnen. Bie die alteften Bropheten, je brangvoller fie mit ber Sprache ringen, nur um fo ferniger, was in ihnen felber ringt, bewältigenb halb und halb übermunden hervorarbeiten, fampfte und fiegte auch er in ichwerfalliger Gebrungenheit. Bang nur in bie Sache berfentt, fchien er biefelbe nur aus ihr, ihrer felbft willen und taum aus eigenem Beift ber Sorer megen zu entwickeln, und boch entsprang fie aus ihm

<sup>1</sup> Sotho: Borflubien fur Leben und Runft. S. 383-389.

allein, und eine fast vaterliche Sorge um Rlarbeit milberte ben ftarren Ernft, ber bor ber Aufnahme fo mubfeliger Gebanten hatte gurud= ichreden tonnen. Stodenb icon begann er, ftodte weiter, fing noch einmal an, hielt wieber ein, fprach und fann, bas treffenbe Wort ichien für immer ju fehlen, und nun erft fclug es am ficherften ein, es icien gewöhnlich und mar boch unnachahmlich paffend, ungebräuchlich und bennoch bas einzig rechte. Das Eigentlichste schien immer erft folgen zu follen, und boch mar es icon unvermerkt und fo vollstanbig als möglich ausgesprochen. Nun hatte man die klare Bebeutung eines Sates gefaßt und hoffte fehnlichst weiterzuschreiten. Bergebens. Der Gebanke ftatt vormarts ju ruden brebte fich mit ben ahnlichen Borten ftets wieder um benfelben Punkt. Schweifte jeboch bie erlahmte Aufmerkfamkeit zerftreuend ab und kehrte nach Minuten erft ploglich aufgeschredt ju bem Bortrage jurud, fo fanb fie jur Strafe fich aus allem Zusammenhange herausgeriffen. Denn leife und bebachtsam burch fceinbar bebeutungslofe Mittelglieber fortleitend, batte fich irgend ein voller Bebanke zur Ginseitigkeit beschränkt, zu Unterschieben auseinanbergetrieben und in Biberfpruche verwidelt, beren fiegreiche lofung erft bas Widerftrebenfte endlich jur Wiedervereinigung zu bezwingen fraftig war." "In ben Tiefen bes anscheinend Unentzifferbaren gerabe wühlte und webte biefer gewaltige Beift in großartig felbftgewiffer Behaglich. teit und Rube. Dann erft erhob fich bie Stimme, bas Auge blitte icarf über bie Berfammelten bin und leuchtete in ftill auflobernbem Feuer feines überzeugungstiefen Glanges, mabrend er mit nie mangelnben Worten burch alle Soben und Tiefen ber Seele griff." "Rur im Faglichften murbe er schwerfällig und ermubenb. Er manbte und brehte fich, in allen Bugen ftanb bie Diglaunigkeit gefchrieben, mit ber er fich mit biefen Dingen herumplagte." "Dagegen bewegte er fich mit gleicher Deifterschaft in ben finnlichkeitslosesten Abstractionen, wie in ber regften Fulle ber Ericeinungen. In einem bisher un= erreichten Grabe vermochte er fich auf jeben, auch ben individuellften Standpunkt zu verfeten und ben gangen Umtreis beffelben berauszuftellen." "In biefer Beife Epochen, Bolfer, Begebniffe, Inbividuen ju fdilbern, gelang ibm volltommen; benn fein tief einbringenber Blid ließ ibn überall bas Durchgreifenbe erkennen, und bie Energie feiner ursprünglichen Anschauung verlor selbft im Alter nicht ihre jugenbliche Rraft und Frifche."

Zweites Zuch.

Hegels Lehre.

|   |  | · |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | į |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | ' |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# Erftes Capitel.

# Hegels Ausgangspunkte und Aufgaben. Die Idee der Weltentwicklung.

## I. Monismus und Ibentitatelehre.

Was heutzutage, am Ende unseres Jahrhunderts, Monismus genannt wird, das hieß im Ansange desselben, als Gegel seine philossphische Lausbahn begann, Identität oder Princip der Identität. Beides bedeutet Einheitslehre, d. i. eine Lehre, welche das Weltall aus einem einzigen Principe herzuleiten und zu erklären sucht. Das durchsgängige Thema dieser Einheitslehre, sowohl des Monismus als der Identitätsphilosophie, ist die Idee der Weltentwicklung oder Evolution aller Erscheinungen der Welt, insbesondere aller Erscheinungen des Lebens, das Wort Evolution so verstanden, daß es den Begriff der Erzeugung oder Generation (Epigenesis) in sich schließt.

# 1. Die englifche Entwidlungelehre. Der Darwinismus.

In der zweiten Salfte unseres Jahrhunderts sind es die englischen Natursorscher und Denker gewesen, welche die Entwicklungslehre auß- und vorgebildet haben: auf dem Gebiete der Geologie Charles Lyell (1797—1875) durch seine Principien der Geologie (1830—1883) und seine Untersuchungen über das Alter des Menschengeschlechts (1874), auf dem Gebiete der Biologie Charles Darwin auß Shrewsbury (1809—1882) und Thomas Huxley (1825), der letztere durch seine Arbeiten auf dem Felde der vergleichenden Anatomie und seine Untersuchungen über die Abstammung des Menschen und den Ursprung bes Lebens, endlich in der Philosophie Herbert Spencer durch sein System der synthetischen Philosophie in einer Reihe darauf bezüglicher Werke (1860—1880). Der eigentliche Führer ber mobernen Entwicklungslehre, die von ihm Richtung, Form und Namen empfangen hat, ist Darwin durch seine epochemachenden, höchst lehrreichen und lichtvollen Werke von der Entstehung der Arten vermöge der natürlichen Zuchtwahl (1859), von der Abstammung des Menschen vermöge der natürlichen und der geschlechtlichen Zuchtwahl (1871) und von der Ausdrucksweise der Affecte bei dem Menschen und bei den Thieren (1872).

### 2. Der beutiche Darwinismus.

Entwicklungslehre und Darwinismus gelten in unserer Zeit für identisch. Deutsche Ratursorscher sind in der Aus- und Fortbildung der Entwicklungslehre dem Borbilde des Engländers gesolgt, nicht auf schülerhafte Art, sondern selbst als Meister und Führer: auf dem Gebiete der menschlichen und der vergleichenden Anatomie Karl Gegenbaur aus Würzburg (1826) durch seine Untersuchungen und Lehrbücher (1864—1898), auf dem Gediete der Zoologie und Biologie Ernst Sädel aus Potsdam (1834) durch seine "Generelle Morphologie der Organismen" (1866) und seine Borlesungen über die "natürliche Schöpfungsgeschichte" (1868), worin er den einheitlichen (monophhletischen) Stammbaum der Wirbelthiere darzustellen und die thierische Abstammung des Menschen auf eine Art nachzuweisen gesucht, welche Darwin einige Jahre später, als er seine Untersuchungen über dieses Thema und deren Ergebnisse veröffentlichte, im vollsten Maße anserkannt und bestätigt hat.

# 3. Boologifce Philosophie und philosophifche Boologie.

Die Entwicklungslehre selbst hat sich entwickeln mussen, und ihre Grundibeen sind keineswegs erst im Ropse Darwins entstanden. Den Forschungen der Englander und Deutschen, wie wir sie in der Gegenwart vor uns sehen, sind in dem Gebiete der Zoologie und vergleichenden Anatomie die französischen Natursorscher vorangegangen. Stienne Geoffroh Saint-Hilaire (1772—1844) wollte in dem Bau und der Bildung der thierischen Organisationen die Einheit des Grundplans (l'unité de composition organique) entdeckt haben und nahm die Gattungen und Arten als bessen Modificationen, während Cuvier (1769—1832) die Constanz der Then oder Arten vertheibigte und sessibielt. Der Streit beider Asademiker war so interessant und heftig, daß auch die Zeitungen daran theilnahmen, und Goethe, ganz auf

seiten bes Geoffron Saint-Hilaire, die gleichzeitige Julirevolution barüber vergaß oder vielmehr gering schätte. Schon ein halbes Jahr-hundert vor Darwin hatte Jean Lamarck (1744—1829) die Entstehung der Arten nicht durch Schöpfung, sondern durch Abstammung und Umgestaltung (Descendenz und Transmutation) zu erklären gesucht (1809). Beide Forscher wußten wohl, daß die Grundidee, welche ihre Anschauungsweise beherrschte und derselben zur Richtschur diente, philosophischer Art und Herkunft war. Cuvier nannte sein Werkzoologische Philosophie (philosophie zoologique), Lamarck das seinige philosophische Joologie (zoologie philosophique).

### 4. Die philosophifche Entwidlungelehre vor Rant. Beibnig.

Die brei großen Metaphysiker ber neuen vorkantischen Zeit sind Descartes, Spinoza und Leibniz. Ihre Grundideen sind die brei Grundwahrheiten, welche aus dem gegebenen Weltzustande jedem gereisten und offenen Sinn sofort einleuchten: 1. In der Natur der Dinge herrscht ein durchgängiger Gegensat, der sie in zwei Arten trennt: bewußtlose und bewußte Wesen oder Körper und Geister; 2. in der Natur der Dinge herrscht ein durchgängiger Zusammenhang, der alle Dinge mit einander verknüpst; 3. beide herrschen, der Gegensat und der Zusammenhang; sie herrschen vereinigt, indem die Weltordnung einen Stusengang bildet, der von den niederen Ordnungen zu den höheren, von den Körpern zu den Geistern emporsteigt und stetig sortschreitet.

Die erste Grundwahrheit ist der Weltbualismus, die zweite der Weltzusammenhang oder die Welteinheit, die dritte die Weltevolution. Rein Philosoph hat den Weltdualismus so hell und grundsätlich ersleuchtet wie Descartes, keiner den Weltzusammenhang, die Welteinheit, die Herrschaft der Causalität so wie Spinoza, keiner die Weltevolution, welche er auch die Weltharmonie genannt hat, so wie Leidniz, das Wort Evolution bei ihm so verstanden, daß es die Entstehung oder Erzeugung, die Generation oder Epigenesis von sich ausschließt. Die Entwicklungslehre, wie sie Leidniz in seiner Monadenlehre dargestellt hat, ist entschied antidualistisch und antimonistisch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. I (4. Aust. 1897). Buch II. Cap. XII. S. 443 sigd. Bb. II (alte Ausgabe. 3. Aust.). Buch II. Cap. VIII. S. 455—463. Сар. XIX. S. 599—608 (insbesonbere S. 601—604).

### 5. Die fantifche Entwidlungslehre.

Die kantische Philosophie ift von ber Ibee ber Weltentwicklung erfüllt und burchdrungen, nicht etwa nur in ihrer porfritischen Beriobe. sondern auch in ber Bernunftkritik felbft und in allen folgenden. von ihr abhangigen Werken, wenn man biefe Schriften nicht nach bem Buchftaben, fonbern nach bem Sinne und Beift bes Gangen gu würdigen versteht. Gin Jahrhundert vor Darwin hat Rant bas ge= wichtige Bort ausgesprochen, bag wir zwar eine Naturbeschreibung, aber noch teine Naturgeschichte haben; es sei "mahre Philosophie, bie Berichiebenheit und Mannichfaltigkeit einer Sache burch alle Zeiten zu verfolgen". Er hat die allgemeine Raturgeschichte bes Simmels felbst ausgeführt und zwar als ber Erste, ber biefes Problem zu fassen und zu lofen gewußt; er hat bie Gefdichte ber Erbe und ihrer organischen Geschöpfe geforbert und teine andere Ordnung ber Thiere gelten laffen als ben Stammbaum ober bie Genealogie; er hat bem= gemäß bie Naturgeschichte ber menschlichen Racen zu geben und in feiner Bernunftfritit bie Entftehung und Entwidlung, ben Stufengang und bie Erhebung unferer Borftellungs- und Erfenntnigzuftanbe gu erforicen und barzulegen gesucht; er hat nicht bloß bie mechanische, oraanische und intellectuelle, fonbern auch bie fociale und politische, bie moralifche und religiofe Entwidlung ber Welt, ber Bernunft und ber Menscheit in ihren Nothwendigkeiten erfannt und bie afthetische bergeftalt begrundet und vorbereitet, bag Schiller in feinen Briefen über "bie afthetische Erziehung bes Menschen" biefes Thema ergriff und seinem Zeitalter zur Aufgabe machte. Rurg gesagt: Rant hat bie Weltentwicklung aus ber Tiefe feiner Principien fo an bas Licht gebracht und erleuchtet, bag biefelbe nicht anders verstanden werden tann, benn als die Erscheinung ber Dinge an fich, b. h. bes Willens ober ber Freiheit. Daß die Weltgeschichte ber Fortschritt im Bewußtsein ber Freiheit ift: biefer Sat, ben Begel unter fein Bilb geschrieben hat, ftammt icon aus ber fantischen Lehre.

Ich habe in meiner Darstellung und Beurtheilung ber kantischen Philosophie alle diese Punkte so genau und aussührlich erörtert, auch einen bemerkenswerthen Einwurf oder Zweisel dagegen so wenig zu vernehmen gehabt, daß ich mich hier darauf zurückbeziehe. In der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk: Jubilaumsausg. Bb. IV u. V (4. Aust.). Insbesondere – Bb. V. Buch IV. (Aritit der kantischen Philosophie.) Cap. III. S. 567—585. Meine "Philosophische Schriften". S. 202—223.

socialen Entwicklung ber Menschheit hat Kant "ben Antagonismus ber Interessen", b. h. ben Ramps um das Dasein, als einen sehr wesentlichen, sortbewegenden Factor erkannt, ohne den jene natürliche Zuchtwahl nicht stattsinden könnte, woraus Darwin die Persectionen und emporsteigenden Formen des thierischen Lebens herleitet. Da man in Deutschland den deutschen Philosophen Kant von neuem und besser als vorher kennen zu lernen bekam, nachdem man soeben den englischen Natursorscher Darwin und seine Lehre von der Entstehung der Arten kennen gelernt hatte, so sing man an, von "kantischem Darwinismus" zu reden, was ein recht curioses vorspov πρότερον war.

## 6. Die fictefche Entwidlungelehre.

Wie entsteht unsere gemeinsame Sinnenwelt? Wie ist Erfahrung. Naturwiffenschaft, bie Natur felbst möglich? Diese Fragen unter bem Befichtspuntte ber fritischen ober transscenbentalen Philosophie find volltommen gleichwerthig. Hun ift von ben Bebingungen, welche unfere gemeinsame Sinnenwelt ermöglichen, indem fie biefelbe machen, bie tieffte, alle anderen in fich foliegende unfer gemeinsames, von aller individuellen Besonderheit unabhängige, barum reine Bewußtsein, bas 3ch ober bie transscendentale Einheit bes Selbstbewußtseins mit feinen nothwendigen Formen ober Sandlungen, welche keine anderen find als bie reinen Berftanbesbegriffe (Rategorien), wie Rant in feiner "transscendentalen Deduction ber reinen Berftanbesbegriffe" tiefbenkend begrundet und ausgeführt hat. Das 3ch ift bas Princip alles Wiffens, baber ift bie Lehre bom Ich und feinen nothwendigen Sandlungen bie Grundlage ber gesammten Biffenschaftslehre und jene Debuction in ber kantifden Philosophie bie Burgel, aus welcher bie fichtesche hervorgegangen ift und hervorgeben mußte. Die Behre vom 3ch und bie methobische Explication seiner nothwendigen Sandlungen, beren Urthat ber Bille ift, biefes Grundthema ber fichteschen Philosophie ift bie Entwidlungslehre bes Geiftes, welche aller Weltentwidlung ju Brunde liegt. "Mir hilft ber Geift, auf einmal feh' ich Rath und fcreib' getroft: im Anfang war die That!" Diefer Ausruf bes avetheichen Rauft barf als ein Urmort gelten, welches bas Befen ber aleichzeitigen beutschen Philosophie enthullt und erleuchtet hat.1

<sup>1</sup> Ueber Fichte vgl. biefes Wert. Bb. V (alte Ausgabe). Buch III. Cap. III. S. 428—432. (S. 431.)

Die Urthaten ober Sandlungen bes 3ch find bie Ur- ober Grundfate ber Wiffenschaftslehre: bie Gelbftietung, bie Selbftunterscheibung und die Bereinigung ber Entgegengesetten. Alles, mas ift, ift und geschieht im 3ch und burch baffelbe. Die Selbstunterscheibung bes 3ch ift feine Entgegensetzung, alfo bie Setzung bes Nicht-Ich. In ihrer Bereinigung aber verhalten fich bie Entgegengesetten nothwendigermeise fo, baf bie Bermehrung ber einen Seite in gleichem Dage bie Berminberung ber anderen mit fich bringt und umgefehrt. Bas fich vermehren und vermindern läßt, bas ift theilbar. Darum lehrt Sichte: "Das Ich fest im Ich bem theilbaren Ich bas theilbare Richt=Ich ent= gegen". Theilbarkeit ift Quantitatsfähigkeit. Sier aber kann bie Theilbarteit unmöglich im extensiven Sinne genommen werben, als ob es fich um Theile ober Stude bes 3ch handelte; fie kann nur im Sinn ber intensiven Große gelten. 3ch und Richt-3ch find Theile, b. h. (nicht Stude, sonbern) Stufen bes 3ch. Theilbarkeit in Anfebung bes 3ch bebeutet Abftufung: Potenzirung und Depotenzirung.

Das theilbare Ich und Richt-Ich sind bemnach Theile ober Glieder, b. h. Stufen ober Potenzen einer und berselben Reihe, welcher eine gemeinschaftliche Basis ober Wurzel zu Grunde liegt und da das Ich alles in sich schließt (Ich = Alles), so ist diese Reihe gleich dem Universum ober der Weltentwicklung. Wir sehen, wie aus der Wissenschung auf eine höchst einsache und einleuchtende Art, ich möchte sagen auf kürzestem Wege hervorgeht. Diesen Weg hat Schelling erleuchtet und den "Durchbruch in das freie, offene Feld objectiver Wissenschaft" genannt. 1

# 7. Die ichellingiche Entwidlungslehre.

Die Stufen der Weltentwicklung sind Nicht=Ich und Ich ober Natur und Geist. Zum Stufengange des Geistes gehört auch das Reich seiner Borstusen: dieses Reich ist die Natur; zur Entwicklung des Bewußtseins gehört auch das Reich des Unbewußten, woraus jenes entsteht und hervorgeht: dieses Reich ist die Natur; daher jener Durchsbruch in die offene Anschauung und Erkenntniß der Welt, der mit Schellings "Ideen zu einer Philosophie der Natur" (1797) seinen Ansang nahm. Herder hatte sein geschichtsphilosophisches Werk "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit" genannt (1784—1791).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die ses Werk. Bb. V. Buch III. Cap. III bis V. S. 443—454, S. 462 bis 465. Bb. VI (alte Ausgabe). 2. Aufl. Buch II. Erster Abschnitt. Cap. V. S. 307—312.

Die Anfänge ber Naturphilosophie (1797—1799) lagen noch innerhalb der Biffenichaftslehre, wie bas Richt=Ich im Gebiete bes 3d. Auch bas "Spftem bes transscenbentalen 3bealismus" (1800), eines ber ausgeführteften und ichriftstellerifc beften Berte Schellings, trennte fich noch nicht grundsaglich von ber fichteschen Behre. Indeffen trugen biefe Schriften ben Reim ber Trennung und Logreifung ichon in fich, denn die Entwicklungsftufen ber Welt (bas theilbare 3ch und bas theilbare Nicht=3ch) galten als Potenzen, als Glieber einer Reihe, welcher als gemeinschaftliche Bafis ein und baffelbe Urwefen ju Grunde lag: die einheitliche Burgel und bas Befen aller Dinge, welches sowohl Natur als Geift, zugleich aber weber bloß Natur noch bloß Geift fein und heißen, barum auch nicht bem fichteschen 3ch in feiner Selbstfegung, Selbstuntericeibung u. f. f. gleichgefest werben burfte. Sier mar bas Motiv, welches bie beiberseitigen Lehren von einander trennte. Schelling nannte biefes neue Princip, um feine Einheit und Dieselbigkeit auszudruden: Ibentitat, absolute Ibentitat, auch ichlechtweg bas Abfolute. Bon bem barauf gegrundeten Spftem ber Philosophie fagte er: "Dies ift mein Spftem", und nannte bie einzige. Bruchftud gebliebene Darftellung beffelben: "Darftellung meines Spftems ber Philosophie" (1801). Er hat biefen Zeitbunkt als seine Epoche bezeichnet. "Im Jahre 1801, als ich bas Licht erblickte." Aehnlich hat Descartes von jenem Zeitpunkt, wo ihm in ber Ginsamkeit ber Winterquartiere zu Neuburg an ber Donau bas «cogito sum» aufging, gefagt: "Am 10. November 1619, als mir bas Licht einer wunberbaren Entbedung tagte".

# II. Das absolute Ibentitätsspftem. 1. Der Durchbruch.

Nach vielen Jahren, als Schelling in München wieder das atabemische Ratheber betreten hatte (1827), sagte er im Rückblick auf jene seine Anfänge: "Als ich vor bald breißig Jahren zuerst berusen wurde, in die Entwicklung der philosophischen Thätigkeit einzugreisen, damals beherrschte die Schule eine in sich kräftige, innerlich höchst lebendige, aber aller Wirklickeit entbehrende Philosophie. Wer hätte es damals glauben sollen, daß ein namenloser Lehrer, an Jahren noch ein Jüngling, einer so mächtigen und ihrer leeren Abstractheit ohnerachtet doch an manche Lieblingstendenzen sich eng anschließenden Philosophie sollte Meister werden? Und dennoch ist es geschehen, und er kann den Dank

und die freudige Anerkennung, die ihm damals von den ersten Geistern der Nation zu Theil wurde, nie vergessen, wenn auch heutzutage wenige mehr wissen, von welchen Schranken und Banden die Philosophie damals besreit werden mußte, daß der Durchbruch in das freie offene Feld der objectiven Wissenschaft, diese Freiheit und Lebendigkeit des Denkens, damals errungen werden mußte."

#### 2. Der Stufengang ber Belt.

Entwidlung ift Differenzirung: beshalb hat Schelling bas Urwefen ober Urprincip, welches aller Beltentwicklung zu Grunde liegt, barum nicht felbft in bie Differenzirung eingeht, als bie "totale Indiffereng bes Subjectiven und Objectiven" bezeichnet. Bas in Birtlichfeit existirt ober ericheint, ift bie Ibentitat bes Subjectiven und Objectiven, aber die bifferengirte, b. h. die graduelle, ober eine Boteng ber Ibentitat, weshalb fich bie Welt ober bie endlofe Reihe ber einzelnen Dinge in zwei Reihen theilt: die reelle und bie ibeelle; jene ift caratterifirt burch bas Uebergewicht bes objectiven Factors, biefe burch die bes subjectiven; die reelle Reihe besteht in ben bewuft= Iosen Productionen der Natur, die ideelle in den bewuften Productionen ber Intelligeng ober bes Geiftes. Um in ber Beife Spinogas und nach bem Munde Schellings zu reben, fo ift bie reelle Reihe (Natur) bem «ordo rerum», bie ibeelle (Geift) bem «ordo idearum» und bas Weltall in seiner Erscheinung ber Ibentität beiber vergleichbar («ordo rerum idem est ac ordo idearum»).

Demgemäß unterscheibet sich das System der absoluten Ibentität, welches Schelling sein System der Philosophie genannt hat, in zwei Haupttheile, nämlich in die Darstellung der reellen und die der ibeellen Reihe: jene ist die Naturphilosophie, diese die Transscendentalphilosophie ("System des transscendentalen Ibealismus"). Das Thema der Naturphilosophie liegt in der Frage: "Wie kommt die Natur zur Intelligenz?" Das der Transscendentalphilosophie liegt in der Frage: "Wie kommt die Intelligenz zur Natur?" Es wird gezeigt, wie in der aussteigenden Reihe ihrer Potenzen die Natur im menschlichen Organismus die Intelligenz, und wie in der aussteigenden Reihe seiner

<sup>1</sup> Bgl. diefes Werk (alte Ausgabe). Bb. VI. 2. Aufl. Buch П. Сар. V. S. 307—318.

Stufen ber Geist im menschlichen Genie und burch basselbe bie Natur als Runstwerk hervorbringt.

#### 3. Schelling unb Spinoga.

Indessen sind in der Lehre Schellings jene beiden Reihen (Natur und Geist) einander keineswegs parallel oder coordinirt, wie in der Lehre Spinozas. Die Bergleichung hinkt nicht bloß, sondern ist salsch und verdirbt das Berständniß der Identitätsphilosophie. Jene Coordination wird bedingt und gesordert durch den cartesianischen Dualismus von Denken und Ausdehnung, welcher die Lehre Spinozas noch beherrscht, aber von Leibniz durch den Begriff der Monade überwunden worden ist und seitdem keine andere Bedeutung mehr haben kann als eine rücksällige. Schelling, der so gern der Spinoza seines Beitalters heißen wollte, hat jener salschen Bergleichung das Wort gerebet; dasselbe hat auch Hegel gethan in dem Zeitpunkte, von dem wir reden.

Um die Sache klar zu stellen, so verhalten sich in dem Identitätssisstem jene beiden Reihen selbst als Potenzen: von der reellen Reihe wird fortgeschritten zur ideellen. Das Weltall bildet eine Stusenreihe, die von dem Minimum der Subjectivität (Maximum der Objectivität) als der niedrigsten Stuse emporsteigt zu dem Maximum der Subjectivität (Minimum der Objectivität) als zu der höchsten: von der bewußtslosesten Waterie dis zu der im klarsten Bewußtsein leuchtenden Wahrzheit und Schönheit. So erscheint die Weltentwicklung im Lichte der Identitätslehre als die fortschreitende Steigerung der Subjectivität.

¹ Bgl. über bie Lehre Schellings bieses Werk (frühere Ausgabe). Bb. VI. (Jubil.-Ausg.) Bb. VII. Buch II. Erster Abschn. Cap. I—IV. S. 281—807. Zweiter Abschn. Cap. VI—VII. S. 815—832. Dritter Abschn. Cap. XXVIII—XXXII. S. 491—565. — \*Gleich in dem ersten Stücke des kritischen Journals sindet sich: "Ueber das absolute Jdentitätsspstem und sein Werhaltniß zu dem neuesten (Reinholdischen) Dualismus. Ein Gespräch zwischen dem Versassen und einem Freunde" (S. 1—90). Der Versassen sowih des in Rede stehenden Systems als auch dieses Gesprächs ist Schelling, der Freund ist Gegel. "Ich glaube", sagt der Freund, "nun deutlich zu sehen, daß der Gegensat von Naturphilosophie und Aransscendentalphilosophie dei Ihnen teinen anderen Sinn haben tann, als es hat, wenn Spinoza das erste Buch seiner Ethis de natura, von der Alheit, das zweite de mente oder vom Ich überschrieben hat." Der Versassen, den natura», sondern de Deo, und das zweite handelt «de mente», nicht als vom Ich, sondern als von einem Modus des Densens.

In einem gleichzeitigen Auffat "Ueber ben wahren Begriff ber Naturphilosophie" (1801) sagt Schelling ganz im Sinn und Geist seiner Ibentitätslehre: "Es giebt nicht zwei verschiedene Welten, sondern nur die eine selbige, in welcher alles und auch das begriffen ist, was im gemeinen Bewußtsein als Natur und Geist sich entgegengesetzt wird". "Diese Weltanschauung halte ich für die allein wahre; durch sie wird aller Dualismus auf immer vernichtet und alles absolut Eines." 1 Wohlgemerkt: aller Dualismus, also auch der zwischen Denken und Ausbehnung, welcher in der Lehre Spinozas fortbesteht und durch ihr ganzes Spstem hindurchwirkt! Schellings Philosophie ist Entwicklungs= lehre, was Spinozas Philosophie nicht ist und sein konnte.

## 4. Die neuen Aufgaben.

In biefer Entwicklungslehre, wie sie Schelling im Jahre 1801 begründet und spstematisirt hat, sind zwei Bestimmungen enthalten, welche den Charakter des ganzen Spstems betreffen und Fragen oder Aufgaben ungelöster und unentwickelter Art in sich schließen. Es handelt sich um das Princip und den Fortschritt.

- 1. Schelling hat das Princip als die absolute Ibentität (Subject-Object) oder die totale Indisferenz des Subjectiven und Objectiven, als die Vernunft oder das absolute Selbsterkennen bezeichnet, worin alle Arten des Seins als ewige Ideen begriffen sind. Es ist aber nicht genug, das Princip zu begreifen und durch Worte zu erklären, die wieder zu erklären sind, sondern alle in ihm enthaltenen Bestimmungen wollen geordnet und entwickelt werden. Die kurze Frage heißt: Was ist die Ibentität oder die Vernunst, die sich in allen Erscheinungen offenbart? Die entwickelte Antwort auf diese Frage geshört in das Ibentitätssisstem als dessen Grundlehre oder Metaphysik. Sine solche Metaphysik sehlt dem Systeme Schellings, wie er dasselbe im Jahre 1801 beurkundet und in dieser Gestalt niemals verleugnet hat.
- 2. Die Vernunft ober das absolute Selbsterkennen erscheint in der Welt als Proceß, als der Stusengang des Erkennens von der niedrigsten Stuse tiesster Bewußtsosigkeit (Materie) bis zur höchsten Stuse des Bewußtseins, wo die Identität als Wahrheit und Schönheit einleuchtet. Was im Absoluten Ideen sind, das sind in der Natur Potenzen. Diese fortschreitende Steigerung der Subjectivität, kraft

<sup>1</sup> Cbenbas. Buch II. Zweiter Abschn. Cap, XXIV. S. 454.

beren das Subjective aus jeder Objectivirung sich zu einer neuen Stuse oder Potenz seiner Thätigkeit erhebt, hat Schelling "die Methode der Potenzen oder des Potenzirens" genannt, er hat dieselbe als seine Ersfindung stets in Anspruch genommen, niemals verleugnet, aber auch nie logisch dargelegt und gelehrt.

3. Wir muffen biefen beiben Aufgaben noch eine britte bingufügen. Schelling hat die Weltentwicklung mit einem lebendigen Runftwerke verglichen, und nicht bloß verglichen, fonbern als ein folches betrachtet, als ein lebendiges Runftwerk, welches in bem afthetischen Runftwerk als bem menschlichen Genieproducte gipfelt und fein Befen offenbart. Er hat beshalb die philosophische Welterkenntnig wie die Erkenntnig eines Runftwerks genommen, bie nicht in einer noch fo genauen Befcreibung befteht, fonbern in einem ber genialen Schöpfung congenialen Berftanbe, ber das Runftwerk nachschafft ober reproducirt. Congenialität ift auch Genialität, Rachschöpfung ift auch Schöpfung, Reproduction ober Reconstruction ift auch Construction. Die Werke ber Natur wie bie bes Genies find verkorperte 3been, die als folche nicht erkannt werben, indem man fie bloß anschaut, wie die Rorper, auch nicht, inbem man fie bloß intelligirt, wie die Ibeen, fonbern indem man beibe Erkenntnigarten in ber intellectuellen Anschauung (intuitiver Berftanb) vereinigt, welche Rant von den menschlichen Bernunftvermogen ausgeschloffen batte, Schelling bagegen als bas eigentliche Erkenntnikorgan ber Philosophie anfieht und angesehen miffen will. Giner solchen Un= ichauung erfreute fich Goethe in feiner Art, bie Natur zu betrachten. "3d bin froh, bag ich meine Ibeen feben tann", fagte er in einem seiner erften, unvergeffenen Gespräche mit Schiller (1794), als er biesem feine Lehre von ber Pflanzenmetamorphose vorgetragen und ben Urtypus ber Pflanze auf bem Papier vorgezeichnet, Schiller aber ben echt fantischen Einwurf gemacht hatte: "Das ift feine Erscheinung, sonbern eine Ibee!"

Wenn man Schellings Philosophie, wie öfter geschehen, mit der platonischen vergleicht, so darf man sich hauptsächlich auf diese zwei Punkte berusen: auf seine Lehre von den Ideen als den ewigen Arten des Seins und auf seine Anschauung der Welt als eines lebendigen Kunstwerks.

¹ Cbendas. Buch II. Zweiter Abschnitt. Cap. XXIV. S. 454. Cap. XXV. S. 461. Cap. XXXII. S. 548—563. Ugl. Bierter Abschnitt. Cap. XLVIII. S. 828—831. Bgl. Buch I. Cap. XIX. S. 265—267.

## 5. Der Weg gur Bahrheit.

Run aber liegt amifchen bem gewöhnlichen Bewußtfein und ber genialen, jum Ertenntniforgan ber Philosophie gehörigen Begabung eine Aluft, welche feine Behre auszufullen und zu ebenen vermag. Wenn die Philosophie die Erkenntnig ber Bahrheit fein foll und will, fo muß fie auch ber Beg gur Bahrheit fein, fie muß ben Beg zeigen und führen, ber von ben Anfangen bes gewöhnlichen Bemuktfeins von Stufe au Stufe emporfteigt bis au ben Soben bes abfoluten Geiftes, ber fich im Weltall offenbart und baffelbe burchwaltet, und zwar bebarf es, um biefen Weg zu finden, feiner genialen ober privilegirten Geiftesart, fonbern, wie es im Befen ber Philosophie liegt, nur ber aufrichtigen Liebe gur Bahrheit, benn es ift ber Bahrheitstrieb, ber bas menschliche Bewußtsein bewegt und fortschreiten macht bis zum Endziel, wo bie erreichte Bahrheit gleich ift ber gewollten und gesuchten. Nichts anderes als die ehrliche Liebe gur Bahrbeit ift ber Combak, ber bas menschliche Bewußtsein auf seinem Bege gur Bahrheit leitet und ftufenmäßig bis gu bem Standpunkt erhebt, wo ihm bas Wesen ber Dinge einleuchtet. Dieser Stufengang ift biejenige Entwidlung bes Bewuftseins ober bes Beiftes, welche ber philosophischen Erkenntnig porausgeht und biefelbe begrundet. Stufen find die Standpuntte, welche bas Bewußtfein auf feinem Bege burchläuft und wodurch bie Art und Beise bedingt ift, wie bem Bewußtsein die Objecte, bem Philosophen aber, ber bem Bange bes Bewußtseins nachforicht und zufieht, beffen Betrachtungsweisen und Arten bes Wiffens ericheinen: biefe Borftufen ber philosophischen Ertenntniß find barum die Erscheinungen bes Wiffens ober die Phanomena bes Geiftes, und bie Biffenschaft biefer Borftufen eine "Phanomenologie bes Beiftes".

Die nächsten Aufgaben, als Hegel im Jahre 1801 an Schellings Seite trat, lagen in der Bertheibigung der Ibentitätslehre, in der Wegräumung und Bernichtung widerstreitender Ansichten, die in den Richtungen der Tagesphilosophie von seiten der Rleinen und der Großen sich der neuen Lehre in den Weg stellten. Unter den Kleinen erscheinen Reinhold im Bunde mit Bardili, der sogenannte gesunde Menschenverstand, wie denselben W. Tr. Krug in seinen Schriften (1800 und 1801) nahm und repräsentirte, der Stepticismus, wie ihn G. E. Schulze (Aenesidemus) in seiner "Kritit der theoretischen Philosophie" (1802) erneuert hatte; unter den Großen sind die kantische, jacobische und

fichtesche Philosophie zu verstehen, die als dualistische Systeme bekämpft und Reslezionsphilosophien genannt werden. Und daß Reinhold den Unterschied zwischen der Wissenschaftslehre und der Identitätsphilosophie noch nicht begriffen hatte, gab die Beranlassung zu der "Differenz des sichteschen und schlingschen Systems der Philosophie", womit Segel seine philosophische Lausbahn als Schriftseller eröffnete.

## 3meites Capitel.

# Begel im Bunde mit Schelling.

# I. Die erften Schriften.

## 1. Die Planetenbahnen.

Als hegel auf bem Standpunkte ber Ibentitätsphilosophie, die wir als Einheits= und Entwicklungslehre erklärt haben, seine Ibeen spstematisch zu ordnen begann, um ein allumfassendes, durchgängig gegliedertes, lehrbares Ganzes daraus zu machen, sah er diese drei Ausgaben vor sich: die metaphhsische, die methodologische, welche mit der logischen Hand in Hand geht, und die phänomenologische. Er hat nie einen früheren Standpunkt gehabt, er hat den ergriffenen ausgebildet, aber niemals verändert, auch nicht in dem Sinne, in welchem von Fichte und Schelling gesagt werden dars, daß sie, ohne von sich abzusallen (wie man unverständigerweise ost gemeint hat), eine Reihe von Standpunkten vor den Augen der Welt durchgemacht und in Schriften bekundet haben. Diese Festigkeit und Einmüthigkeit in dem Charakter des hegelschen Spstems hat mit Recht zu seinem Ansehen in den Augen der Welt seine Unsehen in den Augen der Welt seine Unsehen in den Augen der Welt seit beigetragen.

Das Princip ber Ibentität bes Ibealen und Realen ober ber Bernunft und Natur (identitas rationis et naturae) in Anwendung auf die Gesetze ber Planetenbahnen ist der Grundgedanke dieser hegelschen Inauguraldissertation. Es soll gezeigt werden, daß Bernunftgesetze in den Planetenbahnen herrschen, was alle vier Punkte betrifft: die Form der Bahn, das Berhältniß der Zeiten und Räume innerhalb der Bahn, das Berhältniß der Umlausszeit zu den Entsernungen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. XVI (de orbitis planetarum). S. 1-29. (S. 28.)

ber Sonne und das Verhältniß dieser Entsernungen selbst. In Ansehung der drei ersten Punkte herrschen die von dem großen deutschen Astronomen Johann Repler entbeckten Gesetze: 1. die Planeten beschreiben, wie es ihrem Begriffe entspricht, da sie ihr Centrum sowohl in sich als außer sich haben, eine excentrische Centralbewegung, d. h. eine Ellipse; 2. in dieser Bewegung beschreibt der Radius vector in gleichen Zeiten gleiche Sectoren; 3. in den Umläusen der Planeten verhalten sich, wie es den Begriffen der Zeit und des Raumes entspricht, die Quadrate der Umlausszeiten wie die Auben der mittleren Entsernungen des Planeten von der Sonne.

Was aber die Entfernungen ober Abstände der Planeten von der Sonne betrifft, so sollte das Gesetz der darin herrschenden Proportion noch entdeckt werden. Rant im achten Hauptstück seiner allgemeinen Naturgeschichte des himmels hatte den ungeheuren Zwischenraum zwischen dem vierten und fünften Planeten, zwischen Mars und Jupiter, größer als die Fläche aller unteren Planetenkreise zusammengenommen, aus dem Mechanismus der Erzeugung des Jupiter zu erklären gesucht: dieser größte aller Planeten habe zu seiner Masse den Urstoff, der einst jenen Zwischenraum ausstüllte, an sich gerafft und verbraucht. Daher die Leere.

Nun hatten die Aftronomen Bobe in Berlin und Titius in Wittensberg eine arithmetische Progression aufgestellt (Bobe-Titius'sche Reihe), nach welcher jene Abstände bergestalt sortschreiten, daß an fünster Stelle eine Zahl stand, der zwar kein vorhandener Planet entsprach, aber ein noch zu entdeckender zwischen Mars und Jupiter entsprechen sollte. (Die Reihe ist durch spätere Entdeckungen hinfällig geworden.)

Hegel tabelte und verwarf ben ganzen Versuch als unphilosophisch, ba bas Vernunftgeseth hier eine Reihe forbere, die nicht nach arithmetischen Differenzen, sondern nach Potenzen fortschreiten musse; daher meinte er, daß die pythagoreische Zahlenreihe im Timäus, welche nach Potenzen der Zahlen 2 und 3 fortschreite, weit richtiger, weit naturund vernunftgemäßer sei. Er ist dieser Hypothese zu Liebe in ein rechtes Rest von Irrihumern gerathen: er hätte erstens nicht sagen sollen die pythagoreische Zahlenreihe im Timäus, sondern die platonische Zahlenreihe im Timäus, er hätte zweitens die geocentrische und die musikalische Bedeutung dieser Zahlen nicht außer Acht lassen

<sup>1</sup> Kants Werte. Hartensteinsche Gesammtausgabe. (Leipzig 1838.) Bb. VIII. S. 356 figb.

follen, auch hat er in ben urkundlichen Zahlen eine Berbesserung ansbringen wollen, die das Gegentheil war. Die urkundlichen Zahlen sind 1, 2, 3, 2<sup>2</sup>, 3<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, 3<sup>3</sup>, also 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27. Statt 8 wollte Hegel, um den Fortschritt nicht aufzuhalten, 16 lesen. Was aber die Hauptsache war: an vierter Stelle stand die Zahl 4, an fünster die Zahl 9; jener entsprach in der Planetenreihe der Mars, dieser der Jupiter, da lag nun der große Zwischenraum zwischen Mars und Jupiter offen und klar vor aller Augen.

Während Segel am 27. August 1801 in Jena biese seine Differtation mit ber Behauptung zu vertheibigen hatte, daß zwischen Mars und Jupiter kein Planet zu suchen sei, war von Piazzi in Palermo am 1. Januar 1801 zwischen Mars und Jupiter schon die Ceres entebeckt worden!

Darüber ift nun bei den Gegnern der Philosophie, insbesondere der hegelschen, des Gelächters und Judels kein Ende gewesen, namentlich bei solchen, die von Hegel und seinen Werken aus eigenem Studium nichts kennen gelernt und durch Hörensagen auch kaum mehr ersahren hatten als diesen Irrthum. Bu tadeln ist Hegel, wenn man es einen Tadel nennen will, daß ihm die einige Monate früher in Palermo durch Piazzi stattgesundene Entdeckung der Geres undekannt geblieben war. Uebrigens war der entdeckte Stern kein Planet, sondern ein planetenähnlicher Körper, ein "Planetoid oder Usteroid", wie man deren zwischen Mars und Jupiter im Lause unseres Jahrhunderts so viele entdeckt hat, daß sich deren Zahl nunmehr wohl gegen vierhundert beläuft.

Auch muß ich, mich selbst berichtigend, darauf hinweisen, daß Hegel nicht in der Form einer Behauptung, sondern einer bloßen Sphothese ausgesprochen hat, daß die Lücke zwischen Mars und Jupiter einleuchte, wenn die von ihm angesührte Reihe richtiger und naturgemäßer sei als jene arithmetische Progression: «quae series si verior naturae ordo sit» etc. In dieser und ähnlichen Fragen sind von jeher mannichsache Sphothesen gemacht worden, aus deren Nichtigkeit den Ersindern kein Vorwurf erwächst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Quae series si verior naturae ordo sit, quam illa arithmetica progressio, inter quartum et quintum locum magnum esse spatium, neque ibi planetam desiderari apparet.» (S. 28.) — <sup>2</sup> Bgl. barüber D. Fr. Strauß' kleinen und treffenden Aufsah: "Die Afteroiden und die Philosophen". (1854.) Gesammelte Schriften. Bb. II. S. 353—356.

Im Vorbergrund ber Schrift als bas zu bekampfende Object fteht Newton mit feiner mathematifden Begrundung ber feblerichen Gefeke und Erklarung ber Planetenbahnen, wie fich biefelbe in feinem berühmten Bert: "Die mathematischen Principien ber Naturphilosophie" findet. Bir follen uns vorstellen, wie die himmelstorper, welche bie Sonne umtreisen, burd Rrafte getrieben werden, wie bie Aepfel, Die jur Erbe herabfallen, und bie Steine, bie gefchleubert werben und nach burchlaufener Rlugbahn auch wieber zur Erbe berabfallen. Die Blaneten muffen traft ihrer eigenen Schwere beständig fallen und traft ihres von Gott empfangenen Stofies zugleich beständig fliegen, weshalb fie genöthigt find, nach bem Barglelogramm ber Rrafte in jedem unendlich tleinen Zeittheil bie biagonale Richtung zu nehmen, b. h. fich in treisförmiger Bahn zu bewegen. Dies alles wird mathematisch ober geometrifch veranschaulicht, burch Buntte und Linien, die Buntte find bie Centra, die geraben Linien die Rrafte und beren Richtung, Die Centripetal= und Centrifugal= ober Tangentialtraft; Die Quelle ber erften Rraft ift bie Materie, bie ber zweiten ift Gott, beibes ift auf mathematisch=mechanische Weise unbegreiflich und myfterios, ba man nicht begreifen kann, wie Gott ftogt, und ebenfowenig, wie bie allgemeine Attraction ober Gravitation, die in und durch alle Ferne wirkt, also ohne Drud und Stoft, einen Rorper bewegen tann. Die Mathematik bat es mit bloken Groken, die Aftronomie bagegen mit Raum und Beit, Materie und Rraften, Simmelstörpern und beren freier Bewegung zu thun: baber bie bloge Mathematik nicht hinreicht, bie phyfitalifche Aftronomie ju begrunden und die Planetenbahnen ju erklaren. Dazu gehört ber naturphilosophische Begriff ber Materie und ihrer nothwendigen Entzweiung ober Differenzirung (Diremtion) in entgegengefette Rrafte.1

Nicht bieselbe Kraft ift es, wie Newton gelehrt hat, die ben Apsel zur Erbe zieht und ben Planeten um die Sonne bewegt. Die Aepsel, wie Segel an dieser Stelle scherzhaft bemerkt, haben in der Welt viel Unheil angerichtet, namentlich diese brei: der Apsel der Eva, der des Paris, und zulett der, welchen Newton gesehen hat, wie er vom Baume herabsiel, bei dessen Anblick ihm die Gravitationslehre aufgegangen sei. So lautet das abgegriffene Historchen (tritissima historia). Der erste Apsel habe den Fall der Menscheit, der zweite den Untergang

<sup>1</sup> De orbitis planetarum. © 5-17.

Trojas, der dritte die Miserien der Aftronomie verschuldet. Die Philosophie moge sich vor dem Apfel in Acht nehmen, er ift ein schlimmes Omen!

Nach Ciceros Worten habe Sokrates die Philosophie von der Betrachtung des himmels auf die Erde herabgeführt, um das menschliche Leben zu erkennen und zu läutern; es sei nunmehr Zeit, daß die Philosophie wieder zum himmel emporsteige, um nach Kopernikus, Galilei und Repler die Planetenbahnen von Neuem zu betrachten und ihre Gesehe so zu erkennen, daß daraus die Identität der Bernunft und der Natur einleuchte.

#### 2. Die philosophische Differeng zwischen Sichte und Schelling.

Wenn man diese erste Schrift, welche Hegel in Buchsorm herausgegeben hat, mit seinen Aufsahen im kritischen Journal vergleicht, so
sinden sich eine Reihe von Punkten, welche dort als selbständige Themata auftreten und hier im Lause der Abhandlung als einschlägige Fragen theils berührt, theils erörtert werden, wie z. B. die geschichtliche Ansicht der Philosophie, die philosophische Kritik, der gesunde Menschenverstand, die Reslezion als Instrument der Philosophie u. a. Ileberhaupt enthält das kleine Buch schon einen angesammelten Borrath
hegelscher Ibeen, die sich dem Kenner der künstigen Lehre als Reime
entwicklungsbedürftiger und entwicklungssähiger Art darstellen. Freilich
entbehrt die Sprache noch zu sehr die zur Belehrung des Lesers erforderliche plastische Deutlichkeit und Ausprägung und läßt in ihrer
abstracten, sarblosen Haltung ohne alle Anschaulichkeit die Schwierigkeiten und Mängel empsinden, welche die Klagen über die Unverständlichkeit hegelscher Schreibart nicht mit Unrecht hervorgerusen haben.

1. Die nächste Beranlaffung zu ber genannten Schrift war durch Reinhold gekommen, ber in seinen "Beiträgen" die Reuheit und Originalität der schellingschen Philosophie bestritt und dieselbe immer noch als einen Sprößling und Nebenzweig der sichteschen Wissenschaftselehre angesehen wissen wollte. In der beständigen Metamorphose seines philosophischen Standpunkts, die man eine "Metempsychose" genannt hat, war Reinhold von Kant zu Fichte, von Fichte zu Jacobi, von Jacobi zu Bardili fortgegangen oder vielmehr, wie Segel meinte, er

¹ De orbitis planetarum. S. 17-18. — ² Cbenbas. Bb. XVI. S. 2. — ³ Differenz bes fichteschen und schellingschen Systems ber Philosophie. Werte. Bb. I. S. 159-296.

war auf biesem seinem letzten Wege, ber ihn zu Barbili geführt hatte, wieder zu seiner eigenen "Elementarphilosophie" zurückgegangen und stand nunmehr, nachdem er diesen Kreislauf vollbracht, im Bunde mit Barbili gegen Schelling im Bunde mit Hegel, welchen letzteren die Geschicke der deutschen Philosophie für die nächste Zukunst anvertraut waren. Dehr ungleiche Gegner!

2. Nun war es die Aufgabe Segels, die Differenz der beiden philosophischen Shsteme, zwischen denen der Streit um die Hegemonie zu führen war, in ihrem ganzen Umfange und in ihrer ganzen Bezdeutung zu erleuchten; er hatte nachzuweisen, daß Fichte zwar die Identitätsphilosophie begründet und ihr Princip sestgestellt, keineszwegs aber ausz und zu Ende geführt habe. Dies sei durch Schelling vermöge seiner Naturphilosophie, seines transscendentalen Idealismus und der Darstellung seines Systems der Philosophie geschen, deschalb sei er als der eigentliche Repräsentant des Systems der absoluten Identität und als der siegreiche Philosoph auf der Höhe der Gegenwart zu betrachten.

In bem obigen Capitel von "ber Ibee ber Weltentwicklung", bie ich gefliffentlich an die Spize dieses zweiten Buches gestellt habe, sind schon im Wesentlichen die Differenzen dargelegt worden, welche zwischen der sichteschen und schellingschen Philosophie obwalten und auch das Thema des hegelschen Buchleins bilben.

3. Mit vollsommener Richtigkeit hat Gegel in Kants Lehre, in der Bernunftkritik und zwar in der Deduction der reinen Berftandes= begriffe die Wurzel erkannt, woraus die sichtesche Philosophie herdorzgehen mußte. In dieser Untersuchung hatte Kant entdeckt, wie das Ich oder das reine Bewußtsein aus seinen Sindrücken und reinen Anschauungen (Raum und Zeit) die Erscheinungen, aus seinen Erscheinungen und reinen Berstandesbegriffen (Kategorien) die Ersahrungs-objecte und deren Zusammenhang, d. h. unsere gemeinsame Sinnenwelt hervordringt und vorstellt. Dieses Ich ist das reine, wandellose, sich selbst gleiche, mit sich identische Ich. Sier ist das Princip der Identität: Ich — Ich nach dem Sahe A — A, welches Fichte an die Spize seiner Wissenschaftslehre gestellt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. über Reinhold biefes Werk. Bb. V (alte Ausgabe). Buch II. Cap. I. S. 118—129. Ueber Reinholds Lehre: Cap. II—V. S. 129—171. Bgl. Differenz u. f. f. S. 290—293. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 219. — <sup>3</sup> Ebendaf. S. 222—224. Hegels Werke. Bb. I. S. 161 figd.

Dieses 3ch ift das unsere gemeinsame, objective Welt hervorbringende und porftellende 3d. baber bie Ibentität bes Ich und ber Belt, bes Abealen und Realen, bes Subjectiven und Objectiven, bes 3d und bes Richt-3d: bier ift bas Ibentitatsprincip: 3d = Alles nach bem Sate A=B, recht eigentlich bas Grundthema ber fichteschen Philosophie. Das 3ch, wie Segel in fürzester Formel fagt, ift Subject-Object; es ist Subject-Object als Ich, b. h. es ift "fubjectives Subject-Object". In biefer Faffung liegt bie unüberwundene und innerhalb ber Wiffenschaftslehre auch unüberwindliche Ginfeitigkeit und Schranke ber fichteschen Philosophie. "Das reine Denten feiner felbft, bie Ibentitat bes Subjects und bes Objects, in ber Form 3ch = 3ch ift Princip bes fichteschen Syftems; und wenn man fich unmittelbar an biefes Princip, sowie in ber kantischen Philosophie an bas transscenbentale, welches ber Deduction ber Rategorien zu Grunde liegt, allein balt, fo hat man bas tuhn ausgesprochene achte Princip ber Speculation." Ober wie es in einer fruberen Stelle beißt: "In bem Princip ber Debuction ber Rategorien ift biefe Philosophie achter Ibeglismus: und biefes Princip ift es, mas Fichte in reiner und ftrenger Form herausgehoben und ben Geift ber fantischen Philosophie genannt hat". "In iener Deduction ber Berftanbesformen ift bas Brincip ber Speculation, die Ibentitat bes Subjects und bes Objects aufs Bestimmteste ausgesprochen. Diefe Theorie bes Berftandes ift von ber Bernunft über die Taufe gehalten worben." 1

4. Nun aber forbert das Princip der Identität Ich — Alles die folgerichtige Ergänzung, daß auch Alles (mithin auch das Nicht-Ich, d. h. die Natur und die Welt) — Ich sei oder gesetzt werde. Will man sich diesen Ideengang in der Form eines Syllogismus vorstellen — wir haben es hier mit identischen Sätzen zu thun —, so lautet derselbe: Ich — Ich, Ich — Alles, also Alles — Ich. Die Ausführung aber dieses letzten Satzes bedeutet nichts Geringeres als das werdende Ich, die werdende Intelligenz, d. h. den Stufengang der Welt, die Entwicklung der Natur und des Bewußtseins: diese beiden großen Themata der Naturphilosophie und des transscendentalen Idealismus. Das Princip der Identität Ich — Ich implicirt, wie aus der obigen Schlußform sogleich erhellt, den Satz "Alles — Ich", d. h. den Stufengang der Natur und des Geistes oder die Weltentwicklung; dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Differenz u. f. f. Werke. Bb. I. Borerinnerung. S. 161 figb. S. 163.

Ibentitätsprincip fordert den "Durchbruch in das freie offene Felb ber objectiven Wiffenschaft" und in diesem Gebiet seine Durchführung und Bollendung, ohne welche das Ich in Wahrheit nicht gleich Ich ift.

- 5. Dies aber hat Fichte weber gethan noch vermocht; er hat bie Forberung gestellt, aber nicht erfüllt. Das fichteiche Syftem beginnt mit bem Princip Ich = Ich und enbet mit bem Princip: bas Ich foll gleich Ich sein. Der erste Sat verwandelt sich im Fortgange bes Spftems in ben zweiten, ober um in ber hegelichen Formel zu reben: bas Brincip ber fichteschen Philosophie ift Ibentitat bes Subjects und bes Objects, es ift Subject=Object, aber nur subjectives; bas Princip ber ichellingichen Philosophie ift Ibentitat bes Subjects und bes Objects, es ift Subject-Object, aber objectives ober vielmehr fowohl subjectives als objectives, es ift beibes vereinigt. Diesen Unterschied hat Reinhold nicht zu erkennen vermocht. "In feinen Beitragen ift fowohl bie Seite, von welcher bas fichteiche Spftem achte Speculation und alfo Philofophie ift, übersehen worben, als auch bie Seite bes ichellinafchen Spftems, von welcher biefes fich vom fichteschen unterscheibet und bem jubjectiven Subject-Object bas objective Subject-Object in ber Natur= philosophie entgegenstellt und beibe in einem Gobern, als bas Subject ift, vereinigt barftellt".1
- 6. Fichte hat durch die Bedeutung und Energie feiner Ibeen Auffehen und Evoche, aber burch beren Ginseitigkeit und Schranke feineswegs Glud gemacht, benn bie intellectuellen Beburfniffe bes Beit= alters waren icon nach jener entgegengesetten Seite ber Belt und Menfcheit gerichtet, welche bie fichtesche Philosophie unbebaut ließ. Die enthufiaftische Aufnahme, welche Schleiermachers Reben über bie Religion gefunden hatten, nahm Segel als ein Sympton ber geiftigen Inftincte bes Beitalters, die nach Welt, Ratur und Runft u. f. f. trachteten. "Benn Ericeinungen, wie bie Reben über bie Religion, bas speculative Bedürfniß nicht unmittelbar angeben, so beuten fie und ihre Aufnahme, noch mehr aber bie Burbe, welche mit bunflerem ober bewußterem Gefühl Poefie und Aunft überhaupt in ihrem mahren Umfange zu erhalten anfängt, auf bas Beburfnig nach einer Philosophie bin, von welcher bie Natur für die Mighandlungen, die fie in bem tantifden und fichteschen System leibet, verfohnt, und bie Bernunft felbft in eine Uebereinftimmung mit ber Natur gefett wirb."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Differenz u. f. f. I. S. 164. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 165.

- 7. Die geschichtliche Unficht bat in ben vorhandenen Syftemen ber Philosophie bisher nichts anderes gesehen als eine Collection von Mumien und einen Saufen von Bufalligfeiten; fie bat nicht ertannt, baß es Wahrheit giebt. Diefe ift ju allen Beiten eine und biefelbe, namlich bie Erkenntnig bes Absoluten; bas Absolute ift zu allen Beiten Gines und baffelbe, namlich die Ginheit ober bie Ibentitat ber berrichenben Gegenfate, von benen ber menichliche Geift fich bergeftalt innerlich ergriffen und entzweit fühlt, baß er nach ber Ueberwindung und Berfohnung biefer Gegenfage ftrebt; in biefem Streben befteht bas Beburfniß ber Philosophie, und auch biefes Beburfniß ift au allen Beiten ein und baffelbe, feine Quelle ift bie Entzweiung bes Beiftes, und eine folche Entzweiung ift nothwendig, da ber Beift ewig entgegenfetend fich bilbet. "Wenn bas Abfolute, wie feine Erscheinung, bie Bernunft, ewig ein und baffelbe ift (wie es benn ift), so hat jede Bernunft, die fich auf fich felbit gerichtet und fich erkannt bat, eine mabre Philosphie producirt und fich die Aufgabe gelöft, welche, wie ihre Auflösung, ju allen Beiten biefelbe ift." "Die Gegenfate, bie fonft unter ber Form von Geift und Materie, Seele und Beib, Glauben und Berftand, Freiheit und Nothwendigkeit u. f. w. und in eingeichrankteren Spharen noch in mancherlei Arten bebeutenb maren, find im Fortgange ber Bilbung in die Form ber Gegenfage von Bernunft und Sinnlichkeit. Intelligens und Ratur, absoluter Subjectivität und absoluter Objectivität übergegangen." In biefer Entzweiung liegt ber Buftand, in feiner Berfohnung die Aufgabe bes gegenwärtigen Geiftes.
- 8. In seiner "Darstellung des Systems der sichteschen Philosophie" hat nun Segel die schon dargelegten charakteristischen Grundmängel im Einzelnen versolgt und an der theoretischen und praktischen Wissenschaftslehre, an der Rechts- und Sittenlehre nachgewiesen: wie Ansang und Ende, Princip und Resultat des sichteschen Systems keineswegs übereinstimmen, wie das Ich sich selbst objectiv sein will und soll, aber nicht wird, vielmehr das Princip Ich Ich sim Fortgange des Systems sich in das Princip "Ich soll Ich sein" verwandelt und damit eigentlich in sein Gegentheil "Ich nicht Ich" verkehrt, wie die Ibentität des Subjects und des Objects, dieses Princip des ganzen Systems, am Ende nur als Endziel, als Idee im kantischen Sinn, d. h.

Differenz u. f. f. "Manderlei Formen, die bei bem jetigen Philosophiren vorkommen. Gefchichtliche Anficht philosophischer Spfteme." I. S. 167—169.

in beständigem Begenfage jum wirklichen Leben gilt und ju gelten bat, wie biefe Ibentitat nicht erlebt, fonbern immer nur erftrebt wirb und erftrebt werben foll, fo bag ein "endloses Streben und Sollen" ber Beisheit letten Spruch in ber fichteschen Lehre ausmacht. Auch bie Staatsweisheit tann bier bas burgerliche Leben nur burch ein enblofes Bestimmen und Requliren beherrschen, wie es fich recht beutlich in bem unerträglichen Polizei= und Pagipftem zeigt, welches Gichte jur Berhinderung und Berhutung ber Berbrechen ausgebacht bat. "«Die Gemeinschaft vernünftiger Befen» erfcheint als «bedingt» burch bie nothwendige Befdrantung ober Freiheit, die fich felbft bas Gefes giebt, fich ju beschranten »." "Und ber Begriff bes Beschrantens conftituirt ein Reich ber Freiheit, in welchem jebes mahrhaft freie, für fich felbft unendliche und unbeschränkte, b. b. fcone Bechselverbaltniß bes Lebens baburch vernichtet wirb, bag bas Lebenbige in Begriff und Materie gerriffen ift, und bie Natur unter eine Botmäßigkeit fommt." "Der Rothftand und feine unendliche Ausbehnung über alle Regungen bes Lebens gilt als absolute Rothwenbigkeit. Diese Gemeinschaft unter ber herricaft bes Berftandes wird nicht fo vorgestellt, bag fie felbft es fich jum oberften Gefete machen mußte, biefe Roth bes Lebens, in bie es burch ben Berftand gefett wirb, und biefe Endlofigfeit bes Beftimmens und Beherrichens in ber mahren Unenblichfeit einer iconen Bemeinschaft aufzuheben: bie Gefete burch Sitten, bie Ausschweifungen bes unbefriedigten Lebens burch geheiligten Genuß und die Berbrechen ber gebrudten Rraft burch mögliche Thatigfeit für große Objecte ent= behrlich zu machen; - fonbern im Gegentheil bie Berrichaft bes Begriffs und ber Anechtschaft ber Ratur ift absolut gemacht und ins Unendliche ausgebehnt." Diefer iconen, für Begels Denkart höchft caratteriftischen Stelle fuge ich noch bie folgenbe bingu, bie es bem fichteschen Spfteme vorhalt, bag bie Berechtigkeit in feinem Sinn die Welt nicht befreit und verschönt, fondern verunftaltet und vermuftet. "Fiat justitia, pereat mundus ift bas Gefet, nicht einmal in bem Sinne, wie es Rant ausgelegt hat: «Das Recht geschehe, und wenn auch alle Schelme in ber Belt ju Grunbe geben : fonbern: bas Recht muß geschehen, obicon beswegen Bertrauen, Luft und Liebe, alle Potengen einer acht sittlichen Ibentitat, mit Stumpf und Stiel, wie man fagt, ausgerottet werben wurben"1.

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. "Darftellung bes fichteschen Spftems." Berte. I. S. 205 bis 249. (S. 236 figb., S. 238—240, S. 242 figb.)

9. Aus ber "Bergleichung bes schellingiden Princips ber Philofophie mit bem fichteschen" erhellt nunmehr bie Differeng beiber, welche eben barin besteht, bag bie Ibentitat ber Subjectivitat und Objectivi= tat, bie als folde alle Gegenfate in fich vereinigt und barum bie abfolute Ibentität heißt, nicht bloß ber Welt vorschwebt als bie Ibee ober bas Endziel, bas ftets zu erftrebende und nie zu erreichende, fonbern ber Belt als ihr innerftes Befen ju Grunde liegt und fie bewegt, fich in ihr offenbart und in ber fortschreitenben Stufenreihe ber Dinge erscheint, b. h. in ber Entwicklung sowohl ber Natur als bes Geiftes, weshalb auch die Biffenschaft vom Absoluten ober die Philosophie fich in zwei Biffenschaften barftellt, nämlich in ber Naturphilosophie und in bem transscendentalen 3bealismus. "Reine ber beiden Biffenschaften tann fich als die einzige conftituiren, feine bie andere aufheben. Das Absolute murde hierburch nur in Giner Form feiner Erifteng gesett: und fo wie es in ber Form ber Erifteng fich fest, muß es fich in einer Zweiheit ber Form fegen. Denn Erscheinen und Sichentzweien ift Gins. Wegen ber inneren 3bentitat beiber Biffenschaften - ba beibe bas Absolute barftellen, wie es fich aus ben niedrigen Botenzen Einer Form ber Erscheinung zur Totalität in biefer Form gebiert ift jebe Wiffenschaft ihrem Bufammenhange und ihrer Stufenfolge nach ber anderen gleich. Gine ift ein Beleg ber anbern, wie ein alterer Philosoph bavon ungefähr so gesprochen hat: Die Ordnung und ber Zusammenhang ber Ibeen» ,(bes Subjectiven)' «ift berfelbe, als ber Zusammenhang und bie Ordnung ber Dinge» ,(bes Objectiven)'. Alles ift nur in Einer Totalitat, die objective Totalitat und die fubjective Totalität, bas Spftem ber Natur und bas Spftem ber Intelli= geng ift Gines und baffelbe; einer subjectiven Bestimmtheit corresponbirt eben biefelbe objective Bestimmtheit."1

Der altere Philosoph, welchen Hegel auch angeführt hat, ift Spinoza im zweiten Buch seiner Sthik. Wir haben schon oben bieser Bergleichung des schellingschen Shstems der Philosophie mit dem Systeme Spinozas gedacht, und daß Schelling und Hegel ihr das Wort geredet haben, auch daß sie dem ersteren sehr willkommen war; aber sofern diese Bergleichung zur Erläuterung und zum Verständniß der Lehre Schellings dienen soll, muß sie zurückgewiesen werden, denn sie ist salsch und führt in die Irre. Die angeführten Sähe Spinozas gründen sich auf

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. "Bergleichung bes fcellingschen Princips ber Philosophie mit bem fichteschen." I. S. 250-272, (S. 263.)

ben völligen Dualismus zwischen Denken und Ausbehnung als ben beiben göttlichen Attributen, das System Schellings dagegen will völlig antidualistisch sein und legt auf diesen seinen antidualistischen Charakter ein sehr nachdrückliches Gewicht.

In der Lehre Spinozas find ber ordo rerum und ber ordo idearum zwei einander coordinirte Reihen und muffen es fein; in ber Lehre Schellings bagegen find fie in einer und berfelben continuirlich fortfchreitenden Reihe begriffen und muffen es fein, benn fie bilben bie Stufen ber Beltentwidlung und vermitteln ben reellen Gegenfat von Ratur und Geift. Darüber lagt Segel feinen Zweifel. bas Abfolute in beiben baffelbe ift, fo find bie Wiffenschaften felbft nicht in ibeeller, sonbern in reeller Entgegensetzung und beswegen muffen fie augleich in Einer Continuität als eine ausammenhangenbe Wiffenschaft bargeftellt werben." "Das Mittlere, ber Buntt bes Uebergangs von der fich als Ratur conftruirenden Ibentität zu ihrer Construction als Intelligenz, ift bas Innerlichwerben bes Lichts ber Natur; - ber, wie Schelling fagt, eeinschlagende Blit bes 3beellen in bas Reelle »." "Diefer Puntt, als Bernunft ber Bendepuntt beiber Biffen= schaften, ift bie höchfte Spige ber Pyramibe ber Natur, ihr lettes Product, bei bem fie, fich vollenbend, ankommt."2

## 8. Die philosophifche Differeng amifchen Schelling und Begel.

1. Es entsteht nun die Frage, ob Hegel, indem er die "Differenz des sichteschen und schellingschen Systems der Philosophie" auseinandersetzt, mit dem letzteren, wie es den Anschein hat, völlig übereinstimmt, oder ob nicht im Fortgange dieser seiner vergleichenden und kritischen Betrachtung auch der Differenzpunkt zwischen Schelling und ihm zwar nicht in hervorgehobener und ausdrücklicher, doch in bemerkbarer Beise zum Borschein kommt? Da die kritische Vergleichung dieser beiden jüngsten und wichtigken Systeme der nachkantischen Philosophie sich dis zu deren Entgegensetzung spannt, so war es der hegelschen Betrachtung und Denkart sehr nahe gelegt, auch hier die Berschnung der Gegensätz zu suchen und eine Synthese zwischen Fichte und Schelling zu erstreben, gewissermaßen die Identität beider, die dann einen neuen ihr eigenen Standpunkt ausmachen würde. Schon in

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. I. S. 228. — 2 Differeng u. f. f. I. S. 267 u. 268.

seinen frankfurter Studien war ein solcher Standpunkt angelegt und vorbereitet.

- 2. Zu biesem Zwed mußten die Principien der beiben entgegengesetzten Systeme zusammengedacht und ineinsgesetzt werden: das Ich
  im kantisch=sichteschen Sinne und die absolute Identität im Sinne
  Schellings, das Absolute und das Ich als Selbstbewußtsein oder Geist,
  woraus sich auf kurzestem Wege die Idee des absoluten Geistes
  ergiebt, als das durchgängige Princip und Thema der hegelschen
  Philosophie, als deren Ansang, Mitte und Ende.
- 3. An bas Spftem ber ichellingichen Philosophie, wie mir biefelbe im Rahre 1801 bor uns feben, ift eine Frage zu ftellen, welche zwar nicht unbeantwortet, aber ungeloft bleibt, eine Grunbfrage von tieffter Bebeutung: wie verhalt fich bas Absolute zu ben Dingen, zu ber Belt und Beltentwicklung? Schelling bat biefes Berhaltniß fo erklart, bag bas Absolute in ber "totalen Indifferens bes Subjectiven und Objectiven", die Welt bagegen in ber Differengirung beiber besteht und barum als Entwicklung erscheint, sowohl als reelle wie als ibeelle Reihe, bort mit bem überwiegenden Bole bes Objectiven, bier mit bem bes Subjectiven. Innerhalb ber absoluten Ibentität giebt es keine Grabunterschiebe bes Subjectiven und Objectiven, die letteren konnen baber (wenn fie finb) nur außerhalb ber erfteren fein und, ba biefe gleich ift ber absoluten Totalität, außerhalb biefer. "Was außerhalb ber absoluten Totalität ift", fagt Schelling, "nenne ich in bieser Rudficht ein einzelnes Sein ber Dinge". Mithin ift bie Differengirung bes Subject-Objects ber Grund aller Abstufung und Entwicklung, aller Einzelnheit und Enblichkeit.2

Sier zeigt sich in bem System der schellingschen Philosophie ein neuer Dualismus zwischen dem Absoluten und der Welt, der den einheitlichen und antidualistischen Charakter des Systems gefährbet und
welchen zu tilgen, zuletzt zu bekräftigen Schelling viele Zeit und Mühe
aufgewendet hat, nicht mehr in der Fühlung und im Einklange mit
seinem Zeitalter. Darüber ist ein halbes Jahrhundert vergangen, die
erste Hälfte des neunzehnten.

Nun ift tein Zweifel, daß Segel biefen ber Lehre Schellings inwohnenden dualiftischen Grundzug wohl erkannt hat und felbst bedacht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. V. S. 53. — <sup>2</sup> Bgl. biefes Werk (frühere Ausgabe), Bb. VI. Buch II. Dritter Abschnitt. Cap. XXXII. S. 551,

war, ben einheitlichen ober monistischen Charakter ber Ibentikatsphilosophie zu wahren und sestzuhalten. Hier liegt die Differenz zwischen Schelling und ihm, die in seiner Schrift über die Differenz zwischen Fichte und Schelling unausgesprochene, geschweige in gegnerischer Beise berührte, wohl aber aus ihren Consequenzen erkennbare.

Die Confequengen nämlich find folgende: bie Belt und ihre Ent= widlung ift nicht außerhalb bes absoluten Geistes, sonbern in ihm, bon ihm burchbrungen, geleitet und zu feinem Befen gehörig, fo bak ber absolute Beift in bie Weltentwicklung eingeht und biefe felbft bie Geschichte bes Absoluten ober Gottes ausmacht, die Zeugung und Offenbarung bes Logos. Es ift hier nicht ber Ort, über und gegen biefe Auffaffung Fragen und Ginwurfe zu erheben, biefe gehoren in bie Beurtheilung bes hegelichen Spftems, welche ber Darftellung beffelben nachzufolgen bat; es ift bier nur festzustellen, bag Begel icon in feiner Schrift über bie Differeng zwischen Fichte und Schelling erflart hat: die Entzweiung ober Differenzirung bes Subjectiven und Objectiven, b. h. die Weltentwicklung ift nicht außerhalb bes Abso= luten, sondern in ihm. Dann aber ift bas Absolute auch nicht "bie totale Indiffereng bes Subjectiven und Objectiven", von welcher Begel in ber Borrebe feiner Phanomenologie bemerkt bat, "fie fei bie Nacht, in ber, wie man zu sagen bflegt, alle Rube schwarz finb". Er bat es nicht erft bort, fonbern ichon bier gefagt, wenn auch nicht mit benfelben Worten.1

In bieser Beziehung müssen solgende Stellen als höchst bebeutsam und charakteristisch erscheinen. "Das Absolute ist die Nacht und das Licht jünger als sie, und der Unterschied beider, so wie das Heraustreten des Lichts aus der Nacht, eine absolute Disserenz; — das Nichts das Erste, woraus alles Sein, alle Mannichsaltigkeit des Endlichen hervorgegangen ist. Die Aufgabe der Philosophie besteht aber darin, diese Boraussehungen zu vereinen, das Sein in das Nichtsein als Werden, die Entzweiung in das Absolute als bessen Erschein= ung, das Endliche in das Unendliche als Leben zu sehen." "Die Vernunft setzt sie (nämlich das Subject und das Object) als Subject-Object, also als das Absolute — und das einzige Ansich ist das Absolute. Sie setzt sie als Subject-Object, weil sie es selbst ist, die sich als Natur und als Intelligenz producirt und sich in ihnen

<sup>1</sup> Phanomenologie. Borrebe. Berte, Bb. II. 6. 13.

erkennt." "Die ursprüngliche Identität — muß beides vereinigen in die Anschauung des sich selbst in vollendeter Totalität objectiv werbenden Absoluten: in die Anschauung der ewigen Menschwerdung Gottes, des Zeugens des Worts vom Ansang." 1

## Drittes Capitel.

# Begels Anffake im kritischen Journal.

# I. Philosophie und Unphilosophie.

#### 1. Die philosophifche Rritit.

Zwanzig Jahre maren feit ber Erscheinung ber tantischen Bernunftfritit berfloffen, als Schelling und Segel im Jahre 1801 bas fritische Journal grundeten, um dem Einzuge ihrer neuen Philosophie ben Weg zu bereiten und ber Unphilosophie, wie Begel feinem frantfurter Freunde gegen Ende des Jahres geschrieben batte, mit allerhand Baffen, Anitteln, Pritiden und Peitschen recht berb zu Leibe zu geben.2 Er war es, ber bie Baffen zu führen hatte. Die mächtigen und unvergleich= lichen Anregungen, die von ben Werfen Rants ausgegangen und in bie weitesten, geiftig bewegten Rreise eingebrungen waren, hatten bie philosophischen Interessen außerorbentlich geforbert, die philosophischen Neigungen und Talente, mahre und eingebilbete, gewedt, philosophische Berfuche und Spfteme in Menge hervorgerufen, mit einem Worte eine philosophische Saat ausgestreut, die in üppigfter Beise emporgeschoffen war. Nachbem große Dichter in ber Sprache geherricht haben, werben bie Berfe mohlfeil. "Beil ein Bers bir gelingt in einer gebilbeten Sprache, die für bich bichtet und bentt, meinft bu ein Dichter zu fein?" Nachbem große Denker bie Verstandescultur vervielfältigt und geschärft haben, werden die Ibeen wohlfeil, und nun betreiben viele bas Ibeen= geschäft, die fich jum Philosophen verhalten, wie jener Versemacher jum Dichter. Bei ber großen Concurrenz und bem Angebot philo= fophischer Producte, bie auf ben Buchermartt tommen, ift gu fürchten,

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. Beburfniß ber Philosophie. S. 177. Bergleichung bes schlingschen Princips ber Philosophie mit ber sichteschen. S. 257. S. 269. (3ch habe bie Worte gesperrt, die ich bem Leser vor Augen ruden wollte.) — 2 S. oben Buch I. Cap. VI. S. 57.

daß die Leser in Consusion und in die Irre gerathen, wenn sie nicht über den Werth und den Unwerth der philosophischen Waaren belehrt werden und dadurch lernen, Gold und Razengold zu unterscheiden. Diese Belehrung ertheilt die philosophische Aritik. Darum hat Segel seine journalistische Thätigkeit mit dem Aufsat "Ueber das Wesen der philosophischen Aritik" eröffnet.

Wie die Aunstkritik die Idee der schilosophie voraus, um ihr das gegebene philosophische Aritik die Idee der Philosophie voraus, um ihr das gegebene philosophische Werk zu subsumiren und nach dieser Richtschnur zu bes urtheilen. Da nun die Idee oder Aufgabe der Philosophie in der Erkenntniß der Vernunft besteht, diese aber eine ist, denn es giebt nicht viele und verschiedene Vernünste, so ist auch die Philosophie nur eine, ihre Werke aber sind verschieden nach der Art und dem Grade, wie die Idee der Philosophie in denselben hervortritt, und nach dem Umsange, in welchem sie sich zu einem wissenschaftlichen Shstem der Philosophie herausgearbeitet hat. Dies sind die Punkte, welche die philosophische Aritik in das Auge zu sassen und deutlich zu machen hat.

Es giebt auch philosophische Ibeen, die Interesse erregen und verdienen, aber unentwickelt, also ohne Umsang geblieben sind und bleiben, daher sie keinen anderen Werth haben, als die Geburten oder Abbrücke schöner Seelen zu sein, welche die Arbeit des Denkens gescheut haben, oder, wie Gegel sagt, "die zu träge waren, um den Sündensall

bes Dentens zu begeben".

Ober die Ibee der Philosophie tritt uns wohl in entwickelteren Formen entgegen, aber durch die Subjectivität, es sei nun als Person oder als Princip, gehemmt und getrübt, wenn nicht gar unterdrückt und bekämpft; der Kern ist in der Schaale der Subjectivität stecken geblieben und nicht zum wahren Durchbruch gelangt, wenn er nicht etwa gar von dieser Schaale gewaltsam zurückgehalten und am Durchbruch gehindert wird. "An den hierdurch getrübten Schein der Philossophie hat sich die Kritik vorzüglich zu wenden und ihn herunterzureißen." Sie wird, wo sie die Idee im Zustande der Hemmung sindet, das Streben des Philosophen anerkennen und die Schaale aufreiben, die das innere Aufstreben noch hindert, den Tag zu sehen; sie wird, wo sie die Subjectivität im Kampf mit der Idee sindet, bemüht, sich berselben zu erwehren, die Winkelzüge und die Ohnmacht dieses Kampses

<sup>1</sup> Berte. Bb. XVI. 6. 33-49.

ausbecken. "Denn wahre Energie jener Ibee und Subjectivität ift unverträglich." Dieser Ausspruch Hegels ist sehr wichtig und erklärt uns Richtung und Gang seiner kritischen Aussahe, er enthält schon die Ankundigung seines Feldzugs gegen die Subjectivitätsphilosophien des Zeitalters.

Es ist von benjenigen Arten philosophischer Werke die Rebe gewesen, welche etwas mit der Idee der Philosophie gemein haben. Run aber giebt es auch solche sogenannte philosophische Werke, welche mit dieser Idee gar nichts gemein haben, die leerer Wortdunst sind ohne allen inneren Gehalt, nur Schaale ohne allen Kern, eitles Gerede oder vielmehr "Geschwäh", die Formen und Worte, in welchen große philosophische Systeme sich ausdrücken, nachäffend, leer und wegen dieser Leere allgemein verständlich: lauter Werke, die nichts anderes repräsentiren als die Unphilosophie und die Plattheit. "Da es nichts Ekelhasteres giebt als diese Verwandlung des Ernstes der Philosophie in Plattheit, so hat die Kritik alles auszubieten, um dies Unglück abwehren." "Diese verschiedenen Formen", so fährt Gegel sort, "sinden sich im Allgemeinen mehr oder weniger herrschend in dem jezigen beutschen Philosophiren, woraus bieses kritische Journal gerichtet ist."

Solche halbphilosophische und völlig unphilosophische Producte find, ba bas Philosophiren in die Mode gekommen ift, in Menge vorhanden, und ba bei ber Leichtigkeit des Philosophirens jeder Dilettant ein Originalphilosoph icheinen möchte, fo konnte man fich versucht fühlen, bas gegenwärtige Zeitalter in Deutschland mit jenem Buftanbe ber Philosophie in Griechenland zu vergleichen, als jeder vorzüglichere philosophische Ropf bie 3bee ber Philosophie nach seiner Individualität ausarbeitete. Aber bie Bielheit und Mannichfaltigfeit ift nicht gleich ber Fruchtbarkeit, und bie Originalitat bes Genies ift verschieben von ber Besonderheit, die fich fur Originalitat halt und ausgiebt. "Gine Berfammlung folder origineller Tenbengen und bes mannichfaltigen Beftrebens nach eigenen Formen und Spftemen bietet mehr bas Schauspiel ber Qual ber Berbammten, die entweder ihrer Beidranktheit emig verbunden find ober bon ber einen zu ber anbern areifen und alle burchbewundern und eine nach ber andern wegwerfen muffen, als bas Schaufpiel bes freien Aufwachsens ber mannichfaltigften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werte. Bb. XVI. S. 33-38. - <sup>2</sup> Cbenbaf. S. 38.

lebenbigen Gestalten in ben philosophischen Garten Griechenlands bar." 1 Unter ben "Berbammten", die alles burchbewundern und wieder wegwerfen, steht uns Reinhold vor Augen.

#### 2. Der gemeine Menfchenverftanb.

1. Wenn die speculative Philosophie zu Ergebniffen geführt hat, welche bem gewöhnlichen Bewußtfein mit seiner natürlichen Anficht ber Dinge widerstreiten, so erhebt fich die lettere als «bon sens» ober "gefunder Menschenberftand" und macht bas Recht ber natürlichen Bahr= beiten geltend, bie nicht zu beftreiten, nicht wegzureben, auch nicht zu begrunden find, ba fie vielmehr alle andern Wahrheiten zu begrunden haben. So hat in der deutschen Aufklarung Engels "Philosoph für bie Welt" fich zu ben metaphpfischen Spftemen ber neuen Zeit, so auch Thomas Reib und bie schottische Schule ju hume verhalten. Diefer hatte sowohl die Substantialität ber Dinge als auch beren nothwendigen Busammenhang (Causalitat) bestritten und in Abrede gestellt; Thomas Reid und bie icottifche Schule ftellten beibes unter ben unantaftbaren Schut bes «common sonse» ober "gemeinen Menschenberftanbes". Run fucte gegenüber bem transscenbentalen 3bealismus, wie fich berfelbe in Rant, Fichte und Schelling, namentlich in ben beiben letteren ent= widelt hatte, Bilb. Traugott Rrug mit feinen "Briefen über bie Biffenicaftslehre", "Ueber ben neueften 3bealism" und feinem "Ent= wurf eines neuen Organons ber Philosophie" (1800 und 1801) ein ähnliches Berbaltniß einzunehmen. Er war mit Begel gleichaltrig (1770-1842), bamale Abjunct ber philosophischen Facultät in Wittenberg und ift in ber Folge als Professor in Frankfurt a. D., Konigs= berg und Leipzig ein maßloser Bielschreiber geworben, als welchen er sich schon in den genannten Schriften angekundigt hat. Die Art und Beise, wie Krug mit seiner nüchternen, bunkelvollen und langweiligen Manier bie Rechte bes gefunden Menschenverstandes gegen ben Tieffinn ber Transscendentalphilosophen gur Geltung bringen wollte, ericien in Begels Augen als ein besonderer Fall bes Gegensages ber Un= philosophie gegen die Philosophie: baber ichrieb er ben Auffat: "Bie ber gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme. — bargestellt an ben Werten bes Berrn Rrug".2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke, Bb, XVI. S. 139 u. 140. — <sup>2</sup> Arit. Journal. I. St. 1, (1802.) Werke, Bb, XVI. S. 50—69.

- 2. Der ganze Aussatz trägt die grobsatyrische Färbung, welche Krug schon durch seine lächerlich manierirte Schreibart, die orthographische wie die grammatische, herausgesordert hatte. Er schrieb "Dedukzion", "Abstrakzion" u. s. s.; er schrieb die Termini zur Bezeichnung philossophischer Richtungen und Begriffe in einer Weise, die weder griechisch, noch sateinisch, noch französisch, sondern sinn= und geschmacklos war: "Dogmatism", "Ibealism", Realism", "Organism", und beclinirte sie auch: "bes Dogmatismes", "dem Dogmatisme" u. s. f.
- 3. Das Material seiner Philosophie waren "die Thatsachen des Bewußtseins", darunter drei Grundthatsachen als philosophische Fundamentalwahrheiten, nämlich die zweisellosen Gewißheiten des eigenen Daseins, des Daseins anderer Dinge und des Zusammenhangs beider. Das gesammte Material läßt sich zurücksühren auf eine einzige Grundsorm, nämlich die Berbindung oder Synthese zwischen Bewußtsein und Thatsache, worin die Transscendentalphilosophie und die Ersahrungsphilosophie vereinigt sind, denn jene legt ihr Gewicht auf das Bewußtsein und diese das ihrige auf die Thatsachen. Daher nennt Arugseinen Standpunkt "transscendalen Synthetism". Es giebt der Thatsachen des Bewußtseins zahllose ohne Sammlung, Ordnung und Sinzheit, nach Gegels Spottvers: "Es geht Alles durcheinander, wie Mäusebreck und Koriander". Diese Thatsachen zu ordnen und einzutheilen, ist die Ausgabe eines neuen Organons der Philosophie, zu dessen Aussührung Krug acht Bände in Aussicht stellt.
- 4. Diese Thatsachen sollen geordnet, nicht aber beducirt werden, wie die Transscendentalphilosophen die nothwendigen Handlungen der Intelligenz, der bewußtlosen und der bewußten, deduciren und fordern, daß sie deducirt werden. Um sie ad absurdum zu führen, verlangt Krug von Schelling, daß er seine (Krugs) Schreibseder deduciren möge, als ob diese seine Schreibseder eine nothwendige Handlung der Intelligenz wäre, da sie doch nicht einmal ein zusälliges Wertzeug der Intelligenz ist! Durch eine solche Absurdum führen zu wollen, war in der That sehr lächerlich, und Gegel hat auch diese als Beispiel ausgebotene Schreibseder Krugs nach Gebühr lächerlich gemacht.
- 5. Die Thatsachen sind im Bewußtsein, und das Bewußtsein ist (nicht gleich Ich, sondern) im Ich, als ob das Ich ein großes Gefäß ware, das alles Mögliche in sich schließt. Das ist nun Krugs eklektische Art, die mit dem gemeinen Menschenverstande Hand in Hand geht.

"Nach bem Bisherigen", sagt Hegel, "muß ber Synthetismus bes Hrn. Ar. auf folgende Beise gedacht werben: Man stelle sich einen Arug vor, worin reinholdisches Wasser, kantisches abgestandenes Bier, aufklärender Syrup, Berlinismus genannt, und andere dergleichen Ingredienzien durch irgend einen Jusall als Thatsachen enthalten sind; ber Arug ist das Synthetische derselben — Ich; nun aber tritt Einer hinzu und bringt in jenes Gesodel dadurch eine Einheit, daß er die Dinge sondert, eines nach dem andern riecht und schmedt oder wie das zu machen ist, vornehmlich von anderen hart, was da hineingekommen sei, und nun eine Erzähsung davon macht; dieser ist nun die formale Einheit oder philosophisches Bewußtsein." "Wenn ich", sagt Arug, "nur die Thatsachen meines Bewußtseins richtig ausgesaßt und verständlich dargestellt habe, so wird kein Philosoph in der Welt die von mir ausgestellten Principien ableugnen können; selbst der Skeptiker wird sie zugeben müssen."

#### 3. Der neuefte Stepticismus.

Der Skeptiker kam wie gerusen. Bor zehn Jahren (nicht acht, wie Hegel schrieb) war G. E. Schulze unter bem Ramen des alten Skeptikers Aenesidemus wider Kant und Reinhold ausgetreten und hatte die Bernunftkritik des einen, die Elementarphilosophie des anderen, insbesondere die Lehre beider von dem Dinge an sich mit einer Reihe von Gründen angesochten, welche die bezweckte Widerlegung der kritischen Philosophie zwar keineswegs erreicht, wohl aber eine wichtige Beränderung im Berständniß derselben und in der Auffassung ihrer Lehre von dem Dinge an sich zur Folge gehabt hatten. Iseht nachdem Fichte und Schelling ihre fortschreitenden Shsteme ausgesührt, erschien Schulze von Neuem auf dem Schauplah mit einem sehr umfangreichen Werk, dessen von Philosophie" (1802).

1. Bei der Bedeutung, welche der Stepticismus in der Geschichte der Philosophie, der älteren wie der neueren, gehabt und verdient hat, kann natürlich nicht die Rede davon sein, ihn zur Unphilosophie zu rechnen; wohl aber muß im Wesen desselben die eble Art von der gemeinen unterschieden werden: die gemeinen Art gehört zur Unphilosophie, dieser neueste schulzesche Skepticismus ist von der gemeinen Art und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berfe. Bb. XVI. S. 65. S. 69. — <sup>2</sup> Ngl. biefes Werk (fruhere Ausgabe). Bb. V. Buch I. Cap. V. S. 164 -171.

ein Exempel der Unphilosophie. Daher schreibt Hegel seinen kritischen Aufsatz: "Berhältniß des Skepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modificationen und Bergleichung des neuesten mit bem alten".

- 2. Schon bie Art und Beife, wie biefer neuefte Menefibemus feinen Stepticimus, b. i. bie Lehre von ber Unmöglichkeit einer Erkenntniß ber letten Grunde, alfo von ber Sinfalligfeit aller Metaphyfit und theoretifchen Philosophie, begrundet, ift ein rechtes Beifpiel ber Unphilosophie. Beil die philosophischen Anfichten und Sufteme nicht übereinstimmen, sondern einander widerstreiten; weil die Beftrebungen "fo vieler mit ben größten Talenten und mannichfaltigften Ginfichten berfebener Manner" fich als erfolglos ermiefen haben! Das heißt bem Bolte fo recht nach und aus bem Munbe reben: bie Uebereinstimmung aller gilt als ein Kriterium ber Bahrheit, mahrend fie viel eber als ein Rriterium ber Thorheit gelten follte. Mus ber Ungunft bes Erfolgs ober bes Schickfals wird auf ben Unwerth ber Bestrebungen gefoloffen. "Benn ig bie Ermagung bes Schickfals ein Moment in ber Achtung und Ergreifung einer Philosophie werben tonnte, fo mußte nicht die Allgemeinheit, sondern im Gegentheil die Richtallgemeinheit ein Moment ber Empfehlung fein, ba es begreiflich ift, bag bie achteften Philosophen nicht die find, welche allgemein werben."
- 3. Diese Begründung des Stepticismus aus dem Mangel der Allgemeingültigkeit und Popularität der Systeme ist nicht bloß ganz unphilosophisch, sondern auch thatsächlich falsch. Wenn man die bes deutenden Systeme vergleicht nicht jeder "Gedankenpilz" ist ein System oder eine Philosophie —, so ist ihre Uebereinstimmung weit größer als ihre Differenz. "Ich habe gefunden", sagte Leidniz, "daß die Schulen zum größten Theil in ihren Behauptungen Recht haben, nicht in dem, was sie verneinen." Der Streit der Systeme beweist ihre Uebereinstimmung in den Principien, denn sonst wäre kein Streit möglich: «contra principia negantes non est disputandum». Wenn aber nach einer ruhigen und tieser blidenden Bergleichung der Systeme in den Hauptsachen die Uebereinstimmung, in den Rebensachen die Differenzen bestehen, so ist es das Zeichen einer sehr oberstächlichen Ansicht der philosophischen Systeme, wenn man nur ihre Differenzen erblickt. Auf einer so oberstächlichen und falschen Ansicht von den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arit. Journal. I. St. 2. (1802.) Werte. Bb. XVI. S. 70-130.

historisch gegebenen Philosophien beruht ber neueste Skepticismus. Hier sindet sich kein Grund, an der Erkenntniß der Wahrheit zu zweiseln oder, wie Segel sich ausdrückt, indem er seine Worte lateinisch construirt: "es fällt die Bescheidenheit und die Hoffnungslosigkeit weg, das zu erreichen, was nur die oberslächliche Ansicht den ehrwürdigen Mannern mißlungen zu sein sich beredet".

- 4. Soll bennoch bie mabre Erkenntnig ber Dinge unmöglich fein und bleiben, fo muß fich biefes Unvermogen ber menfclichen Bernunft auf einen Erbfehler grunben, welchen Schulze in feinem Berte ent= bedt und bargethan haben will. Diefer Erbfehler liege barin, baß wir unfer Bewußtsein nicht zu überschreiten und bie ibm verborgenen Dinge nicht zu erkennen bermögen, also in ber Unerkennbarkeit ber Dinge an fich. Wir haben bor uns bas Felb ber gemeinen Erfahrung ober Birklichkeit und vermuthen hinter ihm die Dinge an fich "als Gebirge von einer ebenfo gemeinen Wirklichkeit, die jene andere Wirklichkeit auf ihren Schultern trage". "Das Bernunftige, bas Anfic tann fich br. Sch. gar nicht anbers vorstellen als wie einen Relfen unter Schnee." "Es ift nicht möglich, bas Bernunftige und bie Speculation auf eine robere Beife aufzufaffen." "Er hat", fagt Begel an einer spateren Stelle, "bie fantische Philosophie in bie möglichft traffeste Form gegoffen, wozu ber Berf, burch ben Borgang ber reinholbischen Theorie und anderer Rantianer allerbings berechtigt mar, und fie nicht anbers als in ber Geftalt bes fraffeften Dogmatismus begriffen, ber eine Ericeinung und Sache an fich hat, bie binter ber Ericheinung wie unbanbige Thiere binter bem Buich ber Er= fceinung liegen." 2
- 5. Dem neuesten Aenesidemus gelten "die Thatsachen bes Bewußtsseins", die außeren Empfindungen, die Ersahrungen, die dogmatischen Wissenahme der Physik und Astronomie, alle Wissenchaften mit Ausnahme der Philosophie für unleugbare Gewißheiten; nur von den Dingen, die außer den existirenden Dingen existiren, lasse sich nichts wissen. Diese aus grellem Dogmatismus und der misverstandenen Lehre von der Unerkennbarkeit der Dinge an sich zusammengesetze Kritik der theoretischen Philosophie ist, wie Segel treffend sagt, ein Bastard von Skepticismus, ohne alle die edlen Charakterzüge, welche das Wesen der antiken Skepsis ausgemacht haben; daher Aenesidemus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werfe, Bb. XVI. 5, 70-73. - <sup>2</sup> Cbendaj. S. 74-77. S. 127 u. 128.

Schulze kein Recht hat, sich auf ben Sextus Empiritus und ben echten Aenesidemus zu berufen.

- 6. Sextus hat in ben Richtungen ber griechischen Philosophie teineswegs nur, wie Schulze meint, Dogmatiker und Skeptiker untersichieben, sonbern Dogmatiker, Skeptiker und Akabemiker, welche letztere aus ber platonischen Schule hervorgingen. Auch war bei ben Alten keineswegs, wie Schulze meint, ber Skepticismus von den Systemen der dogmatischen Philosophie nur losgetrennt und benselben bloß entgegengesetz, sondern er war in diesen selbst enthalten als deren negative Seite, denn ihre Wahrheit bestand in der siegreichen Ueberwindung des Zweisels. Der skeptische Charakter ist in jedem echten System der Philosophie implicite enthalten; er ist auf das Deutlichste dargelegt und explicit in dem platonischen Parmenides.
- 7. Der griechische Stepticismus in seinem Fortgange von ben alteren zu ben späteren Standpunkten war gegen die Scheingewißheiten der sinnlichen Wahrnehmung und des dogmatischen Denkens gerichtet und erscheint als das völlige Gegentheil des neuesten Skepticismus. Gerade diejenigen Gewißheiten, welche der neue Aenesidemus für die sichersten ausgieht, die Thatsachen des sinnlichen Bewußtseins, hat der alte Aenesidemus, der den Phrchonismus erneuert hat und vielleicht ein Zeitgenosse des Cicero war, für die unsichersten erklärt.

Die alten Skeptiker reben nicht von Grundsaten, sondern nennen ihre Beweisgründe Wendungen ober Tropen ( $\tau p \circ \pi o \iota$ ). In den siebzehn Tropen, welche Sextus anführt, versolgt Hegel den Fortgang von der alteren Skepsis des Pyrrho zu der späteren: die ersten zehn Tropen (Aenesidemus) sind gegen die Sicherheiten der sinnlichen Wahrenehmung gerichtet, die folgenden fünf (Agrippa) gegen die des dogmatischen, verstandesmäßigen Denkens, also gegen den Dogmatismus der Philosophie. Jene bestehen in den Hinweisungen auf 1. die Verschiedenheit der Thiere, 2. der Menschen, 3. der Sinne, 4. der Umstände, 5. der Stellungen, Entsernungen und Oerter, 6. auf die Vermischungen (durch welche den Sinnen sich nichts rein darbietet), 7. die verschiedenen Größen und Beschaffenheiten der Dinge, 8. die Verschältnisse (daß nämlich alles nur im Verhältnisse zu einem andern ist), 9. das häusigere oder seltenere Geschehen, 10. die Verschiedensheit der Sitten, Gesete, des mythischen Glaubens, der Vorurtheile.

<sup>1</sup> Berte. 26, XVI. S. 77-83. - 2 Cbenbaj. S. 84-88.

Diese, die sünf späteren Tropen, welche die eigentliche Rüstkammer der Wassen wider den Dogmatismus enthalten, bestehen in den Hinsweisungen 1. auf die Verschiedenheit der menschlichen Meinungen und Ansichten, die Verschiedenheit der philosophischen Ansichten und Systeme, und die Verschiedenheit, welche zwischen beiden obwaltet, den gewöhnlichen und den philosophischen Ansichten (dieser erste Tropos, kurzgesagt, besteht in der Diaphonie), 2. die Endlosigkeit des Begründens, 3. das Verhältniß oder die durchgängige Relativität der Behauptungen, 4. die undewiesene Voraussehung und 5. die Gegenseitigkeit (Diallelos), versmöge deren das Bewiesene zum Beweisgrunde dient, A durch B und B durch A bewiesen wird.

- 8. Aus ber völligen Unsicherheit unserer sinnlichen Borstellungsarten, welche die ersten zehn Tropen sestigestellt haben, ergiebt sich die
  Unmöglichkeit der Behauptungen, die Nothwendigkeit, sich aller Behauptungen und alles Urtheilens zu enthalten (ἐποχή), und hieraus
  folgt der Zustand einer unerschütterlichen Seelen= und Gemüthsruhe
  (ἀταραξία), wodurch der antike Skepticismus nicht in der Gestalt einer
  Lehrart oder Schule (αζρεσις) auftritt, sondern den Charakter einer
  Lebensrichtung und Lebensführung (ἀγωγή) annimmt, also einen sitt=
  lichen Typus gewinnt, welcher dem neuesten Skepticismus ebenfalls
  gänzlich sehlt.
- 9. hieraus erhellen nun gur Genuge bie Differengen bes antiken und neuesten Stepticismus, zwischen welchen, wenn man Phrrho mit Schulze vergleicht, mehr als zwei Jahrtausende liegen. Dem letteren fehlen alle eblen Charakterzüge bes Skepticismus; er ift Dogmatismus und zwar auf ber unterften Stufe, wo ber Stepticismus und ber gemeine Menidenverstand, Soulze und Arug mit einander geben und einverstanden find. "Nach unten fallen Dogmatismus und Stepticismus jufammen und beibe reichen fich bie freundbruberlichfte Sand. Der ichulgische Stepticismus vereinigt mit fich ben robesten Dogmatismus, und ber frugifche Dogmatismus tragt augleich jenen Stepti= cismus in fic." "Diefer Barbarei, bie unleugbare Gewißheit und Bahrheit in die Thatsachen bes Bewuftfeins zu legen, hat fich weber ber frühere Stepticismus noch ein Materialismus, wenn er nicht gang thierifc ift, ichulbig gemacht, fie ift bis auf bie neueften Beiten in ber Philosophie unerhört."8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. XVI. S. 95—102. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 99 sigb. — <sup>3</sup> Ebenbas. S. 95. S. 108.

II. Glauben und Biffen. Die Reflegionsphilosophien.

Seit ber Epoche Rants und burch biefelbe hat fich bas Berhältniß zwischen Blauben und Wiffen von Grund aus geanbert. Fruber mar biefes Berhaltniß gleich bem amischen Religion ober Theologie und Philosophie, b. h. die Philosophie ftand auf ber einen Seite und verhielt fich jum Glauben, jur Religion ober Theologie als zu ber anderen. Auf bem Sobenftanbe ber Scholaftit murbe bie Philosophie von ber firchlichen Religion beherrscht und hieß die Magb ber Theologie. So mar es im elften, awolften und breigenten Jahrhundert. Dann murbe biefes Band burch bie Scholaftit felbft aufgeloft, und bie Entgegen= fegung beiber führte gur Erhöhung bes Glaubens und gur Berabiekuna ber Philosophie: ber subranaturale Charafter und Inhalt des Glaubens wurde von seiten der Philosophie als ber menschlichen Bernunft entrudt und unbegreiflich anerkannt und bejaht, mabrend fie felbft fich auf bas Gebiet ber weltlichen und finnlichen Dinge einschränkte: fo mar es im vierzehnten, fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert. In ber Form einer frommen, glaubenshellen und gottinnigen Dhiftit, wie biefelbe im Meifter Edart, in ber "beutschen Theologie" und in Luther au Tage tritt, hat die Religion sich von der Philosophie abgewendet und biefe ihre Bege geben laffen, welche in bie Schule ber Alten geführt haben. Mus bem Beitalter ber Reformation, "bem Befen bes Protestantismus", nachbem beibe firchlich ausgelebt und erschöpft maren, ift im fiebzehnten Jahrhundert die neuere Philosophie hervorgegangen und hat im achtzehnten gegen bie Religion und beren positiven Glaubensinhalt ben Proceg ber Aufflarung fiegreich geführt, bis julest "bie gebilbeten Berachter ber Religion" felbft von ihr ergriffen wurben und auch die Philosophie fich bem Glauben unterwarf, wie es ju geschehen pflegt, wenn die eroberte und besiegte Macht bie geiftig bobere ausmacht. Nun ift ber Glaube in die Philosophie selbst ein= gebrungen und hat in ihr eine herrschenbe Stellung eingenommen, ber fich bas Wiffen unterordnet. Es ift nicht mehr wie früher, bag in bem Berhaltniß zwifden Glauben und Biffen bie Philosophie auf ber einen Seite ftebt, fonbern fie umfaßt beibe in ihrem eigenen Bebiet. In bem Brimat bes Glaubens besteht einer ber wesentlichsten Grundzüge ber neueften Philosophie, wie fich biefelbe in ihren brei Sauptvertretern: Rant, Jacobi und Fichte barftellt. "Die große Form bes Weltgeiftes aber, welche fich in jenen Philosophien erkannt bat, ift bas Princip bes Norbens und, es religiös angesehen, bes Protestantismus — die Subjectivität, in welcher Schönheit und Wahrheit, in Gefühlen und Gefinnungen, in Liebe und Verstand sich darstellt: die Religion baut im Herzen des Individuums ihre Tempel und Altäre, und Seuszer und Gebete suchen den Gott, bessen Anschauung es sich versagt, weil die Gesahr des Verstandes vorhanden ist, welcher das Angeschaute als Ding, den Hain als Hölzer erkennen würde."

Der Brimat bes Glaubens herricht in ber fantischen Philosophie als brattifche Bernunft, in ber jacobifchen als Gefühl, in ber fichteschen als die Sonthese beiber. Das Wiffen aber ober bie Philosophie im engeren Sinn ift und bleibt Sache ber theoretischen Bernunft. b. b. bes Berftanbes, ber Berftanbesthatigfeit ober bes reflectirenben Dentens. weshalb biefes Berhaltnig zwifchen Glauben und Wiffen "bie Reflegionsphilosophie ber Subjectivitat" genannt wird; fie bleibt im Dualismus befangen und baber im Biberftreit mit ber Ibentitats= philosophie, welche ben Dualismus überwunden und hinter fich bat. Um nun bem Ginguge biefer ben Weg gu bereiten und gu erfampfen, war die Widerlegung jener, die ihr bicht im Wege ftanden, eine nothwendige Aufgabe bes fritischen Journals. Wir haben ichon oben angebeutet, bag ein folder Feldzug bevorftanb. Deshalb fcrieb Begel biefen feinen ausführlichften Auffat im tritischen Journal: "Glauben und Biffen ober bie Reflexionsphilosophie ber Subjectivitat. in ber Bollständigkeit ihrer Formen als kantifche, jacobifche und fichtefde Philofophie".1

## 1. Die tantifche Philosophie.

Der Hauptpunkt in der Beurtheilung der kantischen Philosophie betrifft das Berhältniß von Glauben und Wiffen, d. h. das Berhältniß der praktischen und theoretischen Bernunft (Bernunft und Berfland), den Primat jener und die Unterordnung dieser. Hegel hatte scharf und richtig erkannt, daß Kant in seiner Deduction der reinen Berflandesbegriffe nachgewiesen und entbeckt hatte, wie kraft unserer theoretischen Bernunft unsere gemeinsame Sinnenwelt aus deren Bebingungen entsteht und hervorgebracht wird<sup>3</sup>; er sah auch, daß die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritisches Journal ber Philosophie. Bb. II. St. 1. (1802.) Gegels Werte. Bb. I. S. 1—157. Einleitung. S. 3—17. (S. 5 figb.) Bgl. oben S. 247. — <sup>2</sup> Bgl. bieses Wert (neue Ausgabe). Bb. IV. 4. Aust. Buch II. Cap. V. S. 401 bis 415. Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 236.

transscendentale Einheit der Apperception oder des reinen Bewußtseins (Ich) nicht bloß den Ursprung und die Objectivität der reinen Begriffe erklärt und rechtsertigt, sondern auch die Synthese der Anschauungen und Begriffe. Und seine Einsicht drang noch tieser in den Geist der kantischen Lehre: unsere gemeinsame Sinnenwelt entsteht ohne Reslegion und vor aller Reslegion; sie steht da, ehe wir auf und über dieselbe reslectiren, sie ist also ein Werk der dewußtlosen Production, deren Werkmeister unsere productive Einbildungskrast ist, das bewußtlos producirende Ich. 1

Es ist hier nicht ber Ort, Segels Beurtheilung der kantischen Philosophie selbst zu beurtheilen und in die Frage einzugehen, ob und inwieweit er die Bedeutung der kantischen Philosophie ihrem ganzen Umsange nach zu würdigen gewußt hat; er hat zu wiederholten malen ihre "großen Theorien", ihre "unsterblichen Berdienste" gerühmt und gewisse Cinsichten gewichtiger und orientirender Art, wie z. B. die Erkenntniß der Causalität und des Unterschiedes zwischen dem Begriff der Ursache und dem des Grundes, als solche bezeichnet, die wir nächst diesem Philosophen den Göttern verdanken, also ihm allein. Unter den gerühmten Einsichten Kants erwähnt er nicht dessen Lehre von Zeit und Raum.

Am meisten widersprach ihm Kants Lehre von der Unerkennbarkeit Gottes und der Undeweisbarkeit seines Daseins, seine Kritik der speculativen Theologie, namentlich die Art und Weise, wie Kant den ontologischen Beweis genommen und widerlegt hatte, weil diese Widerlegung daraus gegründet war, daß Begriff und Realität oder Existenz grundverschieden seien und die Existenz kein Merkmal oder Prädicat, welches man aus dem Begriff "herausklauben" könne. Nichts war dem Identitätsphilosophen mehr zuwider als dieser kantische Dualismus zwischen Begriff und Realität: "der bornirte Berstand genießt hier seines Triumphes über die Bernunst, welche ist absolute Identität der höchsten Idee und der absoluten Realität, mit völlig mißtrauenloser Selbstgenügsamkeit. Kant hat sich seinen Triumph dadurch noch glänzender und behaglicher gemacht, daß er das, was sonst ontologischer Beweis fürs Dasein Gottes genannt wurde, in der schlechtesten Form, welcher er sähig ist, und die ihr von Mendelssohn und anderen gegeben wurde

<sup>1</sup> Hegel: Glauben und Wiffen. Werke. I. A. Kantische Philosophie. S. 18 bis 51. (S. 21-27.)

Fifcher, Geid. b. Philof. VIII. R. M.

— welche die Existenz zu einer Eigenschaft machte, wodurch also die Ibentität der Ibee und der Realität als ein Hinzuthun von einem Begriff zu einem anderen erscheint —, aufgenommen hat; wie denn Kant überhaupt durchaus eine Unwissenheit mit philosophischen Systemen und Mangel an einer Kenntniß derselben, die über eine rein historische Notiz ginge, besonders in den Widerlegungen derselben zeigte. "1 Dieser Tadel Kants in Ansehung seiner Kenntniß der historischen Systeme ist keineswegs unberechtigt.

Die kantische Lehre gerathe mit sich selbst in Widerspruch, da sie auf der einen Seite den ontologischen Beweis verurtheile, weil sich derselbe auf die Identität des Begriffs und der Realität gründe, während sie auf der anderen Seite den praktischen Glauben an Gott sordere, der doch die Identität des Begriffs (Gottesidee) und der Realität vorausseze. In diesem Glauben ist "nichts anderes aussegedrückt als die Idee, daß die Bernunst zugleich absolute Realität habe, daß in dieser Idee aller Gegensat der Freiheit und der Rothwendigkeit ausgehoben, daß das unendliche Denken zugleich absolute Realität sei, oder die absolute Identität des Denkens und des Seins. Diese Idee ist nun durchaus keine andere als diezenige, welche der ontologische Beweis und alle wahre Philosophie als die erste und einzige, sowie allein wahre und philosophische erkennt."

Freilich verdirbt Kant diese seine Gottesides wieder durch seine Lehre vom Endzwecke der Welt und der Menschheit, nämlich durch seine Idee des höchsten Guts, welche nicht real ist, sondern zu realisiren; und was realisirt werden soll, ist nichts höheres als die Harmonie von Moralität und Glückseligkeit, dieses Ideal des gemeinen Menschen=verstandes und der gemeinen Aufklärung, oder, wie Hegel sich vorwurssvoll und charakteristisch ausdrückt: "so was Schlechtes, wie eine solche Moralität und Glückseligkeit"!

Der Primat der praktischen Bernunft fordert die Herrschaft der sittlichen Weltordnung oder der Freiheit, welche aber in der Entgegenssehung zur Sinnenwelt und zu der Nothwendigkeit der Natur befangen und im Dualismus der praktischen und der theoretischen Bernunft steden bleibt, wie die letztere in dem Dualismus einer reinen Vernunftseinheit und einer Verstandesmannichfaltigkeit. "Als Freiheit soll die

<sup>1</sup> Cbenbaj. I. S. 38. - 2 Cbenbaj. S. 48. - 8 Cbenbaj. S. 48.

Bernunft absolut sein, aber bas Wesen bieser Freiheit besteht barin, burch ein Entgegengesetztes zu sein. Dies ist der dem kantischen System unüberwindliche und basselbe zerstörende Widerspruch."

Die tieffte Entbedung Rants liegt nach Begel in ber Debuction ber reinen Berftanbesbegriffe und zwar in ber "organischen Ibee ber Einbildungstraft", welche (als bewußtlos producirendes 3ch) unfere gemeinsame Sinnenwelt aus bem gegebenen Stoff ber Empfindungen ober Einbrude erzeugt, beren Ursachen bie Dinge an fich finb.2 Die für Begel intereffanteften Buntte bes tantischen Spftems find, wie man poraussehen konnte, in benienigen Lehren enthalten, welche ber Ibentitatsphilosophie am nachften tommen und biefelbe auch unmittelbar vorbereitet und hervorgerufen haben: es ift die 3bee ber Schonheit und die 3bee bes Lebens, wie fie Rant in feiner tieffinnigen Rritit ber Urtheilstraft, bem britten feiner Sauptwerke, entwidelt hat. Das burchgangige Thema ift bie Ibentitat ber Ibee und ber Realitat: bie Ibee, wie fie uns ericeint in ber Schonheit und Erhabenheit ber Dinge, und die Ibee, wie fie fich verkorbert in bem Stufenreich ber Organisationen. Die 3bee erscheint, fie wird angeschaut: wir fühlen uns emporgehoben auf den Standpunkt der intellectuellen Unschauung, die productive Einbilbungstraft erhebt fich in die Poteng bes intuitiven Berftandes, fie wird ober ift intuitiver Berftand. Da aber Rant einen folden intuitiven Berftanb von ber Ginrichtung unferer Bernunft als eine bem Menfchen unmögliche Ertenntnifart ausgeschloffen hat, fo bleibt auch unsere afthetische und teleologische Unschauung nichts weiter als ein reflectiren bes Urtheil, eine Maxime ber Reflexion, eine gwar nothwendige, aber völlig subjective Betrachtungsweise.

Wir sind und bleiben in den Schranken einer dualistischen Weltanschauung befangen. "Dieser Charakter der kantischen Philosophie ist der allgemeine Charakter der Reslexionsphilosophien, von denen wir sprechen."

#### 2. Die jacobifde Philosophie. Schleiermacher.

Dieser zweite Artitel seines Auffatzes über Glauben und Wiffen ist von einer ganz anderen Art ber Schätzung Jacobis und ber Gefinnung gegen ibn, als jene uns schon bekannte Kritik ber Werke,

¹ Cbenbaj. I. S. 35. — º Cbenbaj. S 26 u. 27. — º Cbenbaj. S. 50.

welche Segel vierzehn Jahre später in die heidelbergischen Jahrbucher geschrieben hat (1816), um in Ausdrücken wärmster Anerkennung die ihm sympathische und verwandte Seite der Lehre Jacobis zu erleuchten, nämlich seine Bejahung der Freiheit, Persönlichkeit und des absoluten Geistes.

Die Schriften Jacobis, auf welche Begel in feiner Abhandlung vom Jahre 1802 hinweift1, find bie "Briefe über Spinoza" (1785), bas Gefprach "David hume über ben Glauben ober 3bealismus und Realismus" (1787) und in ben reinholbischen Beitragen ber Auffat "Ueber bas Unternehmen bes Rriticismus, die Bernunft zu Berftanbe au bringen und ber Philosophie überhaupt eine neue Absicht gu geben" (1801). Nun gereicht es ben im fritischen Journal enthaltenen Auseinandersehungen nicht eben zum Lobe und ihren Lefern gewiß nicht zum Danke, baß Segel fich in feiner Aritit ber jacobischen Rritit ber Lehre Spinozas und ber Lehre Rants ergeht, ohne zubor mit einer Silbe ben Standpunkt Jacobis und ben Stand ber Frage feftgeftellt ju haben. Er beginnt gleich mitten in ben Materien und fest Lefer voraus, welche mit ben Gegenstanben nicht bloß litterarisch vertraut, fonbern gleich ihm felbit beschäftigt und in biefer Beschäftigung begriffen find; wie man benn überhaupt ben Schriften Begels aus ben Jahren 1801 und 1802, sowohl bem Buche über bie "Differenz bes fichteschen und schellingschen Spftems ber Philosophie", als auch feinen Auffagen im fritischen Journal, nur ju febr anmertt, bag feine Schreibund Lehrart noch gar nicht burch bie Schule und Bucht bes Rathebers erzogen ift.

Rach Jacobis Erkenntnißlehre besteht alle Beweisart in ber fortschreitenden Demonstration nach dem Principe des Widerspruchs (Identität) und dem Satze des Grundes, welcher, logisch genommen, auf den Satz der Identität zurücksührt, während der Satz der Causalität aus der Ersahrung stammt. "Die Art, wie er dies darthut, ist ein merkwürdiges Stück des lockeschen und humeschen Empirismus, in welchen ein ebenso grelles Stück von deutschem analysirenden Dogmatismus hineingeknetet ist, von welcher befreit worden zu sein, die Welt den Göttern, nächst Kanten, nicht genug danken kann."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. I. B. Jacobische Philosophie. S. 52—115. Bgl. bieses Wert (frühere Ausgabe). Bb. V. Buch I. Cap. X. S. 216—234. — <sup>2</sup> Hegels Werte. I. S. 55.

Jacobi habe die Lehre Spinozas falsch wiedergegeben und verunstaltet, weil er in den Begriff des ewigen Folgens, nämlich der Wahrheiten, die von Ewigkeit zu Ewigkeit find, die Causalität und Zeitfolge eingemischt und dadurch dem Spinoza den ungereimten Begriff der "ewigen Zeit" zugeschrieben habe; während Zeit, Succession, empirisches Geschehen dei Spinoza Vorstellungsarten der Imagination sind. Freilich, was die Causalität betrifft, so hätte Jacobi gegen Hegel sich darauf berusen können, daß Spinoza ausdrücklich gelehrt habe, Gott sei die bewirkende Ursache (causa efficiens) nicht bloß des Wesens, sondern auch des Daseins aller Dinge (Eth. I. Prop. XXV).

Die Hauptpunkte aber, gegen welche Hegel seine Angriffe sammelt und schärft, betreffen Jacobis Polemik wider Kant, die Art und Tendenz dieser Polemik; er nennt sie bitter und bissig, gehässig und hämisch, verschreiend und verunglimpsend, in gedankenleerer Weise polternd und zankend und, was das Schlimmste ist, ungerecht und falsch, da Jacobi die Lehre Kants nicht bloß schmähsüchtig behandelt, sondern salsch eitert und "galimathisirt", d. h. durch falsche Erklärung und Deutung Kants Sinn in Unsinn verkehrt habe; wie er ja auch den Spinoza durch die ihm zugeschriebene Absurdität einer ewigen Zeit "galimathisire". Die Polemik Jacobis konnte nicht schärfer verurtheilt werden: sie bestehe aus drei Bestandtheilen: Schmähen, falschem Citiren und "Galimathias"."

Rant hat gelehrt, daß es im Wechsel der Erscheinungen etwas Beharrliches geben müsse, daß dieses Beharrliche die Substanz und die einzige erkenndare Substanz die Materie sei; dagegen sei das Ich kein Gegenstand der Ersahrung, also ohne erkenndare Realität und Substantialität (Beharrlichkeit). Nun lasse Jacobi ihn lehren: "das Jacobi von der Materie". "Heißt nicht", so sährt Hegel sort, indem er jenes erschreckende Wort, das Lessing in seinem Gespräch mit Jacobi von der Art und Weise gebraucht hat, wie die Leute noch jeht den Spinoza behandeln, nunmehr, indem er es verstärkt, auf Jacobis Verhalten gegen Kant anwendet: "heißt nicht Kant so zu citiren und behandeln, mit ihm schlechter als mit einem todten Hunde umgehen?"

Rants große Theorie, daß ber Berftand nur Erscheinungen ertenne, nichts aber von den Dingen an fich, Kants unfterbliches Ber-

<sup>1</sup> Pegels Werke. I. S. 62-79. (S. 64.) — 2 Ebenbas. S. 79-97. (S. 84.) — 8 Ebenbas. S. 83.

bienst, zwischen Ding an fich und Erscheinung unterschieden und baburch bie burchgangige Confusion ber bogmatischen Philosophie für immer aufgehoben und gerftort ju haben: biefe epochemachenbe That Rants habe Jacobi nicht zu erkennen und zu würdigen gewußt, da er selbst bie Dinge und bie Dinge an fich nicht unterscheiben konnte und nicht unterschieden hat. Daraus erklart fich, daß ihm die kantische Erscheinungswelt als völlig boben- und wesenlos, als burch und burch nichtig und gespenstisch vortam und ebenbeshalb Entsegen und Schauber erregte. "Daß folche Absoluta ber objectiven Endlichkeit negirt und als nichts an fich erkannt und consequenter Beise ebenso bie subjective Endlichkeit, bas finnliche und reflectirt bentenbe Ich, mein Alles, auch nur leeres Blendwerk von Ctwas an fich mare: bag mein enbliches Alles ebenfogut vor ber Bernunft ju Grunde geht, als bas Alles bes objectiven Enblichen; - bas ift für Jacobi bas Entfetliche und Schauberhafte. Die Berabichenung ber Bernichtung bes Enblichen ift ebenso figirt, als bas Correspondirende, die absolute Gewißheit bes Endlichen, und wird fich als ben Grundcharatter ber jacobischen Philofobbie burchaus ermeifen."1

Dag bie Dinge außer uns und unabhangig von uns in aller Bahrheit und Wirklichkeit existiren: bas ist für Jacobi Sache ber Offenbarung und bes Glaubens. Auf biefen Glauben, bem bie fantische Philosophie fonurftrads zuwiderläuft, grundet fich alle weitere jacobische Philosophie. "Wir werben alle im Glauben geboren und muffen im Glauben bleiben. Durch ben Glauben miffen wir, bag wir einen Rorper haben, und bag außer uns andere Rorper und andere bentenbe Befen vorhanden find. Eine mahrhaft munderbare Offenbarung! Denn wir empfinden boch nur unseren Rorper, fo ober anders be-Schaffen; und indem wir ihn fo ober anders beschaffen fuhlen, werben wir nicht allein feine Beranberungen, fonbern noch etwas bavon gang Berichiebenes, bas weber blog Empfindung noch Gebante ift, andere wirkliche Dinge gewahr und gwar mit eben ber Gewißheit, mit ber wir uns gewahr werben; benn ohne Du ift bas 3ch unmöglich. Wir erhalten alfo, blog burch Beschaffenheiten, die wir annehmen, alle Borftellungen, und es giebt teinen anderen Weg reeller Ertenntniß; benn bie Bernunft, wenn fie Gegenstande gebiert, fo find es birngefpinfte. So haben wir benn eine Offenbarung ber Natur, welche nicht allein

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 59.

befiehlt, sonbern alle und jebe Menschen zwingt, zu glauben und burch ben Glauben ewige Bahrheit anzunehmen."

Bei Rant und Sichte ift bas Thema bes Glaubens bas Absolute und Emige, worin alles Gingelne und Zeitliche verschwindet und, wie Begel fagt, "bie Muden ber Subjectivitat" verzehrt werben; bei Jacobi ift bas Thema bes Glaubens bie Realitat ber Sinnenwelt, ber welt= lichen und auch ber gottlichen Dinge, bes Absoluten und Ewigen, worin er seine eigene Subjectivitat vernichtet und zugleich gerettet fühlt, fich felbft fühlt als eine von Gott ergriffene Berfonlichkeit, die un= geschriebenen Gesete bes Guten im Bergen, eine fittlich icone Inbividualität, erhaben über die gemeine Pflichtenlehre und die Tyrannei fantischer Sittengebote: "bu follft nicht lugen, betrugen, morden, eidbruchig werben" u. f. f. In feinem Briefe an Sichte hat Jacobi biese fittliche Seelenschönheit in einer antikantischen Beise ausge= sprocen und bekannt, welche auch Segel icon und gang rein findet: «Ja, ich bin ber Atheift und Gottlofe, ber bem Willen, ber nichts will, jumiber lugen mill, wie Desbemona fterbend log; lugen und betrügen will, wie ber für Oreft fich barftellenbe Pplabes; morben will, wie Timoleon: Gefet und Gib brechen, wie Spaminondas, wie Johann be Bitt: Selbstmord beschließen, wie Otho: Tempelraub begehen, wie David - ja, Aehren ausraufen am Sabbath, auch nur barum, weil mich hungert und bas Gefet um ber Menschen willen gemacht ift, nicht ber Menfc um bes Gefetes willen. Denn mit ber beiligften Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich, daß bas privilegium aggratiandi wegen folder Berbrechen miber ben reinen Buchftaben bes absolut allgemeinen Bernunftgefetes, bas eigentliche Majeftatsrecht bes Menfchen, bas Siegel feiner Burbe, feiner gottlichen Ratur ift.» "Wir haben", fügt Begel hingu, "biefe Stelle Jacobis gang rein genannt, benn bas Sprechen in ber erften Berfon: 3ch bin unb 3ch will, fann ihrer Objectivitat nicht ichaben."2

Doch findet Hegel, wenn auch nicht an der angeführten Stelle, dieses Hervorheben der eigenen Person, dieses Richtloskommenkönnen von sich selbst und der eigenen Individualität für den Standpunkt Jacobis überhaupt wie auch für die Art seiner Romanhelben, Allwill und Woldemar, durchaus bezeichnend und charakteristisch. Diese ewige Selbstbeschauung, dieses Behaftet= und Besteckssein und =bleiben mit sich

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 99. - 2 Cbenbaf. S. 105 u. 106.

selbst hat Hegel als einen inneren Göhendienst, als eine Hölle des Bewußtseins bezeichnet und sich auf die großen Dichter berusen, welche erkannt haben, was ewig, und was endlich und verdammt ist: die Alten, Dante und Goethe in seinem schon im Leben eine Zeitlang der Hölle hingegebenen Orest. Diese Hölle ist nichts anderes als "das ewige Berbundensein mit der subjectiven That, das Alleinsein mit seinen eigenen sich selbst Angehörigen und die unsterbliche Betrachtung dieses Sigenthums". "So sehen wir an den Helden Allwill und Woldemar eben diese Qual der ewigen Beschauung ihrer selbst nicht einmal in einer That, sondern in der noch größeren Langeweile und Krastlosigkeit des leeren Seins, und diese Unzucht mit sich selbst, als den Grund der Katastrophe ihrer unromanhasten Begebenheiten dargestellt, aber zugleich in der Auflösung dieses Princip nicht ausgehoben, und auch die unkatastrophirende Tugend der ganzen Umgebung von Charakteren wesentlich mit dem Mehr oder Weniger jener Hölle tingirt."

Die ewige Sebstbejahung der eigenen Individualität, das Festschängen an dem zeitlichen, lieben Ich, sei es in der Form des Selbstzgenusses oder der Selbstqual, die auch zum Genuß werden kann, war unserm Philosophen in der Seele zuwider; sie erschien ihm tragisch in dem Bilde des goetheschen Orestes, philosophisch gehegt in Jacobi und seinem Areise, komisch und possirlich in jener ehrlichen Reichsstadtwache, die dem Feinde zurief, er möge ja nicht schießen, weil es sonst ein Unzglud geben könne. Seen diese Vergleichung hat sich aus der ersten Aritik Jacobis in die zweite spätere fortgepslanzt, wo wir derselben schon begegnet sind.

Jacobis Glaube bejaht die Realität der weltlichen und auch der göttlichen Dinge, das Zeitliche und auch das Ewige, das Endliche und auch das Unendliche. Die höhere Form und das Ziel dieser Glaubens=richtung besteht nun darin, daß man beide Bejahungen vereinigt und sich mitten im Endlichen eines fühlt mit dem Unendlichen, mitten im Zeit-lichen eines mit dem Ewigen, mitten in der Welt eines mit Gott. Dieses Ziel ist erreicht in Schleiermachers Reden über die Religion. "Das jacobische Princip hat die höchste Potenzirung erreicht, deren es schigist, und der Protestantismus, der im Diesseits Versöhnung sucht, hat sich auf das Höchste getrieben, ohne aus seinem Charakter der Sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 108 u. 109. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 62. Bgl. oben Buch I. Cap. IX. S. 106.

jectivität herauszutreten. In ben Reben über bie Religion ift biefe Potengirung gefchehen." Beibe Seiten bes jacobifchen Glaubens, bie subjective wie die objective, sind in die hochfte Poteng erhoben: bie objective erscheint als bas göttliche Universum, die subjective als ber religiofe Runftler, als ber Birtuofe bes Erbauens und ber Begeisterung, an beffen Gigenthumlichkeit auch biejenigen theilnehmen, welche ihre religiöfen Unichauungen von ihm empfangen. "Es foll einer subjectiven Gigenheit der Anschauung (3biot heißt einer, infofern Eigenheit in ihm ift), ftatt fie ju vertilgen und wenigstens nicht anquerkennen, fo viel nachgegeben werben, baß fie bas Princip einer eigenen Gemeinde bilbe, und bag auf biefe Beife bie Gemeindchen und Besonderheiten ins Unendliche fich geltend machen und verviel= fältigen, nach Bufälligkeit aus einander fcwimmen und zusammen fich fuchen, und alle Augenblide wie bie Figuren eines bem Spiel ber Binde preisgegebenen Sandmeers die Gruppirungen andern - und in einer allgemeinen Atomiftit alle ruhig neben einander bleiben fonnen."

Heigion und ber religiösen Besonderheit der Gemeinde und Geseinbeften Begriff der Religion ben objectiven Begriff der Religion ben objectiven Begriff der Religion und ber religiösen Besonderheit der Gemeinde und Gesenderheit der Gemeinde und Gesenderheit der Gemeinde und Gesenderheit der Gemeinde und Gesenieden den Begriff der Religion den Begriff der Reinden den Begriff der Rirche entgegenhalt.

#### 3. Die fichtefche Philosophie.

Seit bem 3. Juli 1799 lebte ber aus Jena verdrängte Fichte in Berlin, in alter Freundschaft mit Friedrich Schlegel, in neuer mit Schleiermacher, in der Vollendung einer Schrift begriffen, von welcher er seiner Frau geschrieben hatte: "Ich habe bei Ausarbeitung meiner gegenwärtigen Schrift einen tieseren Blick in die Religion gethan als noch je". Diese Schrift war "die Bestimmung des Menschen" (1800), und an sie hat sich Hegel, wie er es auch ausspricht, in dem dritten Theil seiner Abhandlung über "Glauben und Wissen" vorzüglich gehalten.

Es find die drei Standpuntte und Stufen der menschlichen Selbst= betrachtung, welche Richte in dieser seiner Schrift bialogisch, b. b. in

<sup>1</sup> Segels Werke. I. S. 112-115. Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 48. — 2 Bgl. biefes Werk (frühere Ausgabe). Bb. V. Buch II. Cap. V. S. 306 figb.

belehrenden Gesprächen entwickelt, wobei das "Ich" als der zu belehrende Schüler erscheint. Daher heißt dieses Ich bei Hegel "der Ich". Jene drei Standpunkte aber sind: der dogmatische, der transscendentale und der religiöse, oder um es mit Fichtes Worten zu sagen: die Ersahrung, das Wissen und der Glaube. Der erste Standpunkt gründet sich auf die Ersahrung und fragt nach der Entstehung unseres natürlichen Daseins als eines Gliedes in der Kette der Dinge. Hieraus ergiedt sich ein Naturspstem, welches die Freiheit verneint und ausschließt. Der zweite Standpunkt gründet sich auf das Selbstbewußtsein und fragt nach der Entstehung der Ersahrung als unserer nothwendigen Weltvorstellung; der dritte Standpunkt endlich erleuchtet die Realität der sinnlichen und übersinnlichen Welt als die Offenbarung und Erscheinung des ewigen göttlichen Lebens, aus der Einheit mit welchem in uns "das selige Leben" ausgeht.

Bas bas Thema bes Glaubens betrifft, namlich die Realitat ber Welt und Gottes, fo ift Fichte zu einer völligen Uebereinstimmung mit Jacobi gelangt und felbst bavon fo ergriffen, bag er jenen neben Rant als einen gleichzeitigen Reformator ber Philosophie, als einen ber erften Manner bes Zeitalters verfündet.2 Bas bas Berhaltniß Bottes gur Belt betrifft, fo feben mir Fichten von ber 3bee ber gottlichen Alleinheit erfüllt in Uebereinftimmung mit Schleiermacher, nicht unberührt von dem Ginfluffe ber Reben über bie Religion. Run hat es Segel mit dem Berhaltnig amifchen Glauben und Biffen zu thun und fteht in einer icharfen Entgegensetzung, welche wir tennen gelernt haben, sowohl gegen Jacobi als gegen Schleiermacher. Fichtes Sympathien und Segels Antipathien treffen in benselben Gegenständen zusammen und auf einander; es ift vorauszusehen, bag an ber Stelle, wo wir find, bie Behandlung ber fichteschen Philosophie von feiten Begels am wenigsten sympathifc aussallen wirb, weit weniger als in ber Schrift über bie "Differenz bes fichteschen und schellingichen Spftems ber Philosophie".

Die fichtesche Lehre ift keineswegs, wie Jacobi von ihr geaußert hat, ein Ganzes, ein gediegenes, aus einem einzigen Stud formirtes Shstem der Philosophie, sondern ihre Haupttheile, jene Standpunkte und Stufen der menschlichen Selbstbetrachtung, find zusammen ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl, biefes Werk (frühere Ausgabe), Bb. V. Buch IV. Cap. II u. III. S. 651-680. — <sup>2</sup> Ebenbas, S. 668 (in der Schrift "Sonnenklarer Bericht" u. s. f. f.). (1801.)

ftudt nach subjectiven Bedürfniffen und Gefühlen: burch bie Gefühle ber Richtbefriedigung und ber Emporung, bes Mangels und ber Leere, bes Schmerzes und ber Sehnfucht. Aus bem Naturipftem jum Freiheitsspftem geschieht ber lebergang burch bas Freiheitsbedurfniß und bie Sehnfucht nach bem 3ch. Das Freiheitsbeburfniß, wie es an biefer Stelle ericeint, als eine Emporung gegen bie Ratur und ihre Gefeke. als ein Wiberwille gegen bie Ginheit mit bem Universum, fteht fo fehr im Wiberspruch mit bem Geift ber Ibentitatsphilosophie, bag Begel biefe fichtefden Gefühlszuftanbe in ben ichroffften Ausbruden bezeichnet und verwirft. "Diefer ungeheure Sochmuth, biefer Wahnfinn bes Duntels biefes 3d, fich bor bem Gebanten ju entfeten, ihn ju berabscheuen, wehmuthig zu werben barüber, bag es Gins fei mit bem Universum, baf bie emige Ratur in ihm handle: feinen Borfat, fich ben ewigen Gefeken ber Natur und ihrer heiligen, ftrengen Rothwendigkeit zu unterwerfen, zu verabicheuen, fich darüber zu entfegen und wehmuthig ju werben: in Bergweiflung ju gerathen, wenn er nicht frei fei, frei von ben emigen Befegen ber Natur und ihrer ftrengen Rothwendigkeit: fich unbeschreiblich elend burch jenen Behorfam zu machen au glauben - fest überhaupt icon eine von aller Bernunft entblößte allergemeinfte Anficht ber Ratur und bes Berhaltniffes ber Gingelnheit ju ihr voraus; - eine Anficht, welcher bie absolute Ibentitat bes Subjects und Objects burchaus fremb, und beren Princip bie absolute Richtibentität ift." "Bon ben Gefeten ber Ratur wird ofters wieberholt, daß ein ihr Inneres fein erschaffener Geift bringe." "Als ob fie etwas gang anbres maren als vernünftige Gefete." Diefe halleriche, ins Endlose nachgeleierte Phrase vom "Innern ber Natur" u. f. f. hat Segel ebenso ungereimt und falfc befunden als Goethe.

<sup>1</sup> Begels Werte. I. S. 132. S. 141 n. 142.

Gelb herzuleiten ist als dasjenige Ding, welches darin sein sollte, aber nicht ist, als das dazu gehörige Object mit dem negativen Borzeichen. Wie sich der leere Gelbbeutel zu dem Geld, so verhalte sich das sichtesche Ich zu den Dingen. Aus dem leeren Beutel kann das Geld unmittelzbar deducirt werden, weil es in seinem Mangel unmittelbar gesetzt ist. So verhalte es sich mit der Deduction der Sinnenwelt aus dem reinen Wissen. \(^1\)

Auch ber Wille, ber bem theoretischen 3ch und seiner Entwicklung ju Grunde liegt und beffen Borftellungsthatigkeit beftanbig treibt und erhöht, foll auf bas Richt-Ich wirken und es überwinden: "Diefe Forberung ift ber Rulminationspunkt bes Spstems: 3ch foll gleich Richt=3ch fein, aber es ift tein Indifferengbuntt in ihm zu ertennen". Das 3ch als die Ginheit ber Weltgegenfage, als die Ibentitat bes Subjectiven und Objectiven hat biefen feinen Begriff zu realisiren. Wenn es feinen Zwed erfüllt und biefe Aufgabe gelöft bat, bann gilt im wahren Sinne bes Worts sowohl ber Sat "Ich = Ich", als auch ber Sat "Ich = Richt-Ich". Nun aber ift in ber fichtefchen Philofophie biefes Biel nie zu erreichen, es tommt nicht gum Sein, fonbern bleibt beim Sollen. Eben barin besteht nach Segel ber Grundmangel ber fichteschen Lehre: die Ibentität bes Subjectiven und Objectiven bleibt ein Jenfeits und tommt nicht im Wiffen, fonbern nur im Blauben zu Stanbe. Diefen mefentlichen Mangel und inneren Biberfpruch ber fichteschen Philosophie hat Begel sowohl in feiner Schrift über bie "Differenz bes fichteichen und ichellingiden Spftems", als auch in feiner Abhandlung über "Glauben und Biffen" erleuchtet und Es ift baber bei aller fonftigen Berichiebenheit fein nachaemiefen. Widerspruch zwischen ben beiben genannten Schriften, wenn in ber erften bas Sauptgewicht barauf gelegt wirb, baß 3ch = 3ch fein foll, aber nicht wird, und in ber zweiten barauf, baß 3ch = Nicht=3ch fein foll, aber nicht wird.2 Das 3ch behagt fich in bem Gefühle ber fruchtlofen Erhabenheit seines Bollens und Sollens. "Und es bleibt nichts als bie hohle Declamation, daß bas Gefetz um bes Gefetzes willen, die Pflicht um ber Pflicht willen erfullt werben muffe, und wie bas 3ch fich über bas Sinnliche und Ueberfinnliche erhebe, über ben Trummern ber Welten schwebe" u. f. f. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werte. I. S. 123. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 238. Hegels Werte. Bb. I. S. 117 u. S. 163 figb. S. 209 u. 210. — <sup>2</sup> Cbenbaf. S. 139.

Mit einem solchen Gefühl der Erhabenheit über die Belt, wie fie ift, geht natürlicherweise bie Borftellung von ber niebrigen und ichlechten Beschaffenheit, von bem physischen und moralischen Clenbe ber wirklichen Welt Sand in Sand. Begel, tief burchbrungen und überzeugt von bem Berthe und ber Bernünftigfeit bes Beltalls, nennt bie Ergießungen jenes erhabenen Selbstgefühls eine "hohle Declamation" ober "eine erhabene Sohlheit" und bie Rlagen über bie Schlechtigkeit ber mirtlichen Welt "bie gemeinften Litaneien". Rant habe ben Con bes Pessimismus angestimmt, worin ibm Fichte gefolgt fei; gegen beibe erscheine Boltaire ruhmenswerth, ber nach dem gefunden Menschenverstande, womit er in einem fo boben Maake begabt mar, in feinem «Candide» ben Beffimismus gur richtigen und mobithuenden Geltung gebracht habe, namlich im Begenfate ju einem frommelnben Opti= mismus, ber nach ben Regeln ber Physitotheologie in ber empirifchen Welt alles munbericon finbe; ba fei es benn gang in ber Orbnung und wohl angebracht, auf die Uebel, Plagen und Leiden hinzuweifen, welche biefelbe empirische Belt erfullen; ba mirb ber Pessimismus nicht gepredigt, fondern als berechtigte Gegenstimme gehört und erhalt als folche seine relative Bahrheit, die sofort verloren geht, wenn fie als allgemeingultige Bahrheit ausposaunt wird. "Da eine philosophische Ibee, in die Erscheinung herabgezogen und mit ben Principien ber Empirie verbunden, unmittelbar eine Ginseitigkeit wird, fo ftellt ber mahrhaft gesunde Menschenverstand ihr die andere Ginfeitigkeit, Die fich ebenso in ber Erscheinung findet, entgegen und zeigt bamit bie Unmahrheiten und Lächerlichkeiten ber erften."1

Die Pessimisten müssen "die Nothwendigkeit der als Weltlauf existirenden Weisheit" verneinen und ebenso was Plato von der Welt gesagt hat, daß "die Vernunft Gottes sie als einen seligen Gott geboren habe"." Sie behalten nichts übrig, als das Bewußtsein der eigenen Tugend und moralischen Vortrefslichkeit im Gegensaße zur übrigen Welt und zur Herrschaft der Gesehe und Sitten. Das ist ein sehr bedenklicher Standpunkt, der auf Selbstgerechtigkeit hinausläuft. "Wenn die wahre Sittlichkeit der Subsectivität aufgehoben ist, so wird dagegen durch jenes moralische Bewußtsein das Vernichten der Subsectivität Genuß und damit die Subsectivität in ihrem Vernichten selbst seftgehalten und gerettet, und Tugend, indem sie sich in Moralität

<sup>1</sup> Segels Berte. I. S. 143 u. 144. - 2 Cbenbaf. S. 146.

verwandelt, zum nothwendigen Wiffen um ihre Tugend, b. h. zum Pharifäismus." 1

Die Resterionsphilosophie, welche Hegel schon in seinen frankfurter Studien "die Metaphysik der Sudjectivität" genannt hat (welchen Ausdruck er auch hier wiederholt), hat in Kant, Jacobi und Fichte ihre Standpunkte durchlausen und die restectirende Thätigkeit oder das subjective Denken dis zu einer Feinheit und Höhe entwickelt, welche im Gebiete der bildenden Thätigkeit die Technik erreicht haben muß, bevor und damit die schöne Kunst eintritt. Wie die Bollkommenheit der schönen Kunst zur Bollkommenheit der bildnerischen Technik, so verhält sich die speculative Philosophie zur restectirenden. "Denn, wie die Bollendung der schönen Kunst durch die Bollendung der mechanischen Geschicklichkeit, so ist auch die reiche Erscheinung der Philosophie durch die Bollständigkeit der Bildung bedingt; und diese Bollständigkeit ist durchlausen."

## Biertes Capitel.

# Fortfetung. Die wiffenschaftlichen Behandlungsarten des Maturrechts.

Schon in Franksurt hatte Hegel sein System ber speculativen Philosophie, wie er es bamals entworsen, in brei Haupttheile gegliebert und den dritten, welcher die gesammte Geistesphilosophie ausmachen sollte, die Wissenschaft der Sittlickleit oder Ethik genannt, worunter die Lehre von der sittlichen Natur, von dem menschlichen Rechtszuftande oder dem Naturrecht zu verstehen war, das Wort im weitesten Sinne genommen. Da nun Hegel zuerst auf diesem Gebiet seine neue

<sup>1</sup> hegels Werke. I. S. 150. — 2 Ebenbas. S. 155—157. Dieses Resultat zieht hegel in einem nachträglichen Schlußsah, ber 26 Zeilen beträgt und aus Vordersat und Rachsat besteht; ber Borbersat beträgt 20 Zeilen mit zwei eingeschalteten Parenthesen (S. 155 u. 156). Ich mache diese Bemerkung, damit der Leser eine Vorstellung von den stillsstischen Schwierigkeiten erhält, welche bei der Tiese seines Denkens die Unbeholsenheit seiner Schreibart und Ausbrucksweise verursacht hat. — Auch die Kurze kann aus grammatischen, stillstischen und logischen Gründen schwierig sein. So begegne ich in Hahms Vorlesungen über hegel gerade in seinen Erörterungen über den in Rede stehenden Aussatz begels einem Satze von fraglicher Bedeutung; er befindet sich zwischen zwei Punkten, besteht in zwei Worten und lautet: "Und ebenso". (Vorlesung IX. S. 200.)

Lehre öffentlich barthun und ben vorhandenen Shstemen und Richtungen entgegensehen wollte, so mußte er zur näheren Bestimmung der Sache drei Punkte erdrtern und sessischen, welche die wissenschaftliche Behand-lungsart des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Berhältniß zur positiven Rechtswissenschaft betrasen. Zu diesem Zwecke schried er im Sommer 1802, seinem zweiten jenaischen Semester, in welchem er über Naturrecht, Staatsrecht und Bölkerrecht nach Dictaten las, diesen Aufsah, den letzten im kritischen Journal: "Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie, und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften". Es sind drei wissenschaftliche Behand-lungsarten zu unterscheiden: die empirische, die restectirte und die speculative; der Gegenstand der letzteren ist "die absolute Sittlichkeit". 1

## I. Die empirische Behandlungsart.

#### 1. Die Sypothefen vom Naturzuftanbe.

Auf dem Standpunkt des Empirismus sollen die Thatsachen, welche die Ersahrung giebt, zergliedert und auf die wesentlichen Bebingungen zurückgeführt werden, woraus sie hervorgehen. Von den Thatsachen zu den Ursachen: so lautet die Lehre und Wegweisung Bacons. Diese Aufgabe und Erklärungsart hat Gobbes auf die Ethik, auf den Rechtszustand und Staat angewendet und die Frage gestellt: wie solgt aus der physischen Natur die sittliche, aus dem status naturalis der status civilis? Wie kommen die atomen menschlichen Individuen ohne allen Zusammenhang, wie sie von Natur sind, zu dem Zustande der Einheit und Ordnung? In seiner Darlegung der empirischen Behandlungsart des Naturrechts hat Hegel den Hobbes vor Augen gehabt, ohne ihn zu nennen.

Die empirische Ethik folgt bem Beispiel und Borbilbe ber empirischen Physik, die zur Erklärung der natürlichen Thatsachen und Ordnungen einen Zustand des Chaos, als des völligen Gegentheils aller Ordnung, und darin Stoffe, Kräfte, Bermögen u. s. f. voraussesteten, welche zur Erklärung der Naturerscheinungen sich sehr bequem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 45 u. 54. Cap. VI. S. 62. Krit. Journal. Bb, II. S. 2 u. 3 (1802—1803). Werke, I. S. 321—423. (Die empirische Behandlungsart S. 329—343, die restectirte S. 343—371, die absolute Sittlichkeit S. 371—423.) Bal. unten S. 278 Anmka.

brauchen laffen, weil fie aus eben biefen Dingen geschöpft ober abftrahirt find.

Bang abnlich verhalt es fich mit ben Spothesen bes empirischen Naturrechts. Borausgesett wird ein Menschenchaos, ber fogenannte Naturzustand ober ber Mensch im Naturzustunde, ber nacte Natur= mensch, ein Product ber Abstraction von allem, mas Gefittung und Bilbung aus bem Menschen gemacht haben. In biesem Naturzuftanbe berricht ber Rrieg aller gegen alle und mit ihm eine Fulle von Uebeln, welche ber Rechtszustand tilgen foll und barum nothwendigermeise ein= tritt, fei es, bag es ber Selbfterhaltungstrieb ift, welcher bie Ginzelnen amingt, ben gefährlichen Buftanb zu verlaffen, ober ber Gefelligkeits= trieb, welcher fie nothigt, fich zu einander zu gefellen, ober bag bem Rriege baburch ein Enbe gemacht wird, bag bie Ginen, welche bie Machtigeren find, die Anderen, ober daß Giner, welcher ber Machtigfte ift. Alle unterwirft und auf diesen Bustand ber Unterworfenheit und Unterjochung bie allmächtige Staatsgewalt, bas Majeftatsrecht ber Herrschaft als bas irbische Abbild ber Gottheit gründet. 1 "Es fehlt nun bei jener Scheidung bem Empirismus fürs Erfte überhaupt alles Rriterium barüber, wo die Grenze zwischen bem Bufalligen und Nothwendigen gehe, was also im Chaos bes Naturzustandes oder in ber Abstraction bes Menschen bleiben und mas weggelaffen merben muffe. Die leitenbe Bestimmung tann hierin nichts anberes fein, als baf fo viel barin fei, als man fur die Darftellung beffen, mas in ber Birtlich= teit gefunden wird, braucht: bas richtende Princip für jenes Apriorische ift bas Aposteriorische." 2 Da ber Naturzustand ober bas menschliche Chaos völlig ftaatslos fein foll, fo muß gefliffentlich alles von ihm abgesonbert werben, mas jum Staate gehort, ober wie Segel fich ausbrudt, indem er feine Worte wieder einmal lateinisch conftruirt, "was in Beziehung auf ben Staat zu fein erkannt wirb".8

#### 2. Die prattifchen 3mede.

In der empirischen Behandlungsart des Naturrechts existiren die Particularzwecke und Nützlichkeiten, wie sie das Zusammenleben mit sich bringt, zur Begründung der Nechtsverhältnisse, sowohl der privaten als der öffentlichen. So wird z. B. das Cherecht durch den Zweck

<sup>1</sup> Gegels Werke. I. S. 333-338, - 2 Cbenbaf. S. 335. - 3 Cbenbaf. S. 334.

ber Kindererzeugung oder ber Gütergemeinschaft u. s. f., das Strafrecht burch ben Zwed ber Besserung bes Berbrechers oder ber Abschreckung anderer vom Berbrechen oder ben psychologischen Zwang und die noth= wendig auszuführende Androhung der Strafe u. s. f. begründet. 1

3. Die untheoretische Pragis und die unpraktische Theorie.

Uebrigens führt ber empirische Standpunkt trot allen seinen theoretischen Mangeln die großen Bortheile der Ersahrung mit sich, welche mitten im Zusammenhang der Dinge steht, in der lebendigen Anschauung des Ganzen lebt, durch die praktische Rechtsausübung die Mängel der Theorie erkennt und ausbeckt, weshalb diese Empirie ihre Inconsequenzen den unpraktischen Theorien der Philosophen und Metaphysiker mit Recht vorzieht. Diesen Borzug der praktischen Rechtsausübung hat Gegel sehr nachdrücklich und umständlich hervorgehoben, da nach seiner eigenen Anschauung die lebendige Rechtsersahrung einen wesentlichen Bestandtheil deszenigen Zustandes ausmacht, welchen er selbst als die absolute Sittlichkeit bezeichnet. Er sagt ausdrücklich: "In dieser Krast der Anschauung und Gegenwart liegt die Krast der Sittlichkeit überhaupt und natürlich auch der Sittlichkeit im Besondern".

II. Die reflectirte Behandlungsart.

1. Die große Seite ber tantifc-fichteschen Philosophie.

Wenn Hegel auf die unpraktischen Theorien der Metaphysiker und Philosophen hinwies, so hatte er zugleich als das Beispiel der reslectirten Behandlungsart des Naturrechts die kantisch=sichteschen Lehren dicht vor Augen, insbesondere die kantische Moral und die sichtesche Politik: er verurtheilt Kants Lehre vom Sittengesetz und Fichtes Lehre vom Sphorat als Theorien, welche nicht unpraktischer und zweckwidriger sein können, als sie sind. Es ist zum dritten male, daß wir in den Ansängen seiner schriftstellerischen Lausbahn Hegel im kritischen Kampse gegen Kant und Fichte begriffen sehen, und zwar mit zunehmender Schärse der Regation: in der Schrift über die "Differenz des sichteschen und schellingschen Spstems", in der Abhand=

<sup>1</sup> Gegels Werke. I. S. 329—333. — 2 "Die Empirie zieht — vor." Wenn wir wissen wollen, was fie wem vorzieht, so mussen wir elf Zeilen lesen, um von bem "zieht" zu bem "vor" zu gelangen (S. 341). Ein stillstifches Phanomen merkwurdiger, aber nicht löblicher Art! — 3 Gegels Werke. I. S. 357.

Fifder, Gefd. b. Philoj. VIII. R. M.

lung über "Glauben und Wiffen" und jest in bem Auffage "Ueber bie wiffenschaftlichen Behandlungsarten bes Raturrechts".1

Es ift junachft bie Entgegensehung ber Bernunft gegen bie Erfahrung, es ift die Apriorität ber praktischen Bernunfterkenntniß, welche bie Standpunkte jener beiben Philosophen charafterifirt; und barin, baß ber Pflichtbegriff eines ift mit bem Wefen bes bentenben und wollenben Subjects, befteht "bie große Seite ber fantischen und fichteschen Philosophie". Bon biefer Seite betrachtet, zeigt biefe Philosophie ihre Uebereinstimmung mit ber Ibentitatelebre: beibe bejaben bie Ibentitat ber Bernunft- und ber Sittengesete, Die Ibentitat ber Subjectivitat und ber fittlichen Objectivität, aber nicht ebenso wird von beiben bie Ibentitat ber Subjectivitat und ber natürlichen ober finnlicen Objectivität bejaht: vielmehr berricht in ber tantischefichteschen Philofophie ber volle Gegensat zwischen bem Befen bes Rechts und ber Bflicht auf der einen Seite und dem Wesen der vielen, einzelnen, finn= lichen Subjecte auf ber anderen, zwischen ber Bernunft und ber Sinn= lichkeit, die fich au einander verhalten, wie die reine Ginheit aur Bielbeit. "Der empirifche und populare Ausbrud, woburch biefe Borftellung, welche bie fittliche Natur bloß von der Seite ihrer relativen Identität auffaßt, fich fo fehr empfohlen hat, ift, bag bas Reelle unter bem Namen von Sinnlichkeit, Reigungen, unterem Begehrungsvermogen u. f. f. (Moment ber Bielheit bes Berhaltniffes) mit ber Bernunft (Moment ber reinen Ginheit bes Berhaltniffes) nicht übereinftimme (Moment ber Entgegensetzung ber Ginheit und Bielbeit); und bag bie Bernunft barin bestehe, aus eigener absoluter Selbstthätigkeit und Autonomie ju wollen und jene Sinnlichkeit einzuschränken und zu beherrschen (Moment ber Bestimmtheit biefes Berhaltniffes, bag in ihr bie Ginheit ober bie Negation ber Bielheit bas Erfte ift)."2

# 2. Die Unfittlichkeit ber tantifden Sittenlehre.

Das Kriterium bes Sittengesetzes besteht nach Kant nicht im Inhalt, sondern in der Form bes Willens, nicht in dem was, sondern wie gewollt wird, in der gewollten Allgemeingültigkeit der Maxime, b. h. in der Absicht oder in der Gesinnung, welche mit dem Gesetz übereinstimmt. Ein solches Sittengesetz ist leer, es sagt nicht, was unter allen Umständen zu wollen und zu thun ist, sondern was nicht;

<sup>1</sup> Begels Werte. I. S. 360. - 2 Cbenbaf. S. 348.

es ist nicht positiv absolut, sondern "negativ absolut", ganz unbestimmt ober "unendlich", das Sittengesetz muß seinem Wesen nach absolut und positiv sein: darum ist das kantische Sittengesetz nicht sittlich. Der Bersuch, in dem negativ Absoluten ein wahrhaft Absolutes aufzzuzeigen, ist falsch.

Das unbestimmte ober unendliche Urtheil (A ist kein Non-A) ift. positiv ausgebrudt, ber Sat bes Wiberspruchs ober ber Ibentität A = A, b. i. eine Tautologie; bas tantische Sittengeset, welches blok in ber Gefegmäßigkeit ber Maxime besteht, "in ber Form ber Taug= lichteit ber Maxime ber Billfur jum oberften Gefete", ift ohne alle Bestimmtheit, unvermogenb, auch nur eine Dehrheit von Geseben aus fich hervorgeben zu laffen, es ift und bleibt nur fich felbst gleich, wie ber Sat A = A. "Und in ber Production von Tautologien besteht nach ber Bahrheit bas erhabene Bermogen ber Autonomie ber Gefetzgebung ber reinen praktischen Bernunft. Die reine Ibentitat bes Berftandes, im Theoretischen als ber Sat bes Biberfpruchs ausgedruckt, bleibt, auf die prattifche Form gefehrt, ebenbaffelbe. Wenn bie Frage: mas ift Bahrheit? an die Logik gemacht und von ihr beantwortet. Ranten "ben belachenswertben Unblid giebt, baf einer ben Bod meltt, ber andere ein Sieb unterhalt", fo ift bie Frage: mas ift Recht und Pflicht, an jene reine praktifche Bernunft gemacht und von ihr beantwortet, in bemfelben Falle".2

Wollte man z. B. ein Depositum, bessen Nieberlegung unbeweißbar ist, ableugnen, um sein Bermögen auf sichere Art zu vergrößern, so würde ein solches Motiv nach kantischer Moral niemals zur Maxime werden können, weil beren Algemeingültigkeit alle Deposita unmöglich machen würde. Dagegen aber läßt sich der Einwurf richten: "Bas thut es, wenn es keine Deposita giebt?" Und wollte man zur weiteren Begründung jener Moral fortsahren und sagen, daß ohne die Möglichkeit der Deposita die Ausbewahrung des Eigenthums sehr erschwert und am Ende das Eigenthum selbst unmöglich gemacht werde, so ließe sich auch jener Einwurf erweitern, auf das Eigenthum selbst anwenden und der grundsählichen Bejahung besselben die grundsähliche Berneinung entgegenstellen. Es giebt nach kantischer Art kein Sittengesetz, dessen weitigen Bestimmungen, ohne weiteres und ohne Widerspruch. Jedes

<sup>1</sup> Cbenbaf. I. S. 349. - 2 Cbenbaf. S. 350 u. 351.

bestimmte Sittengesetz ist eine leere Behauptung, eine nichtssagende Tautologie nach der Formel A — A (das Depositum ist das Depositum, das Eigenthum ist das Eigenthum u. s. f.). Es giebt auch keine Bestimmtheit, die sich nicht zur Maxime der Wilklur machen und zur Form der Allgemeinheit erheben ließe, welche Kunst die Glücksligkeitsmoral und die ihr gleichwerthige Prodabilitätsmoral der Jesuiten bekanntlich sehr geschickt auszuüben verstanden hat und versteht.

Aber bie tantischen Sittengesete in ihrer gur unbedingten Geltung gesteigerten Bestimmtheit sind nicht bloß bem Biderspruch anderer ausgesett, sondern fie midersprechen fich felbft, fie werben baburch in ihr Gegentheil verkehrt und heben fich auf. Das Sittengefet gebietet: "Silf ben Armen!" Aber bie wirkliche Silfe besteht barin, bag fie von der Armuth erlöft werben; aber mit der Armuth boren auch die Armen auf, alfo auch bie Pflicht, ihnen ju helfen. Lagt man aber um der Almosen willen auch die Armen fortbestehen, so wird burch bas Bestebenlassen der Armuth unmittelbar die Bflicht nicht erfüllt. "So die Maxime, sein Baterland gegen die Feinde mit Chre zu vertheibigen und unendliche mehr heben fich als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung gebacht auf; benn jene 3. B. fo erweitert, hebt sowohl bie Bestimmtheit eines Baterlandes, als ber Feinde und ber Bertheibigung auf". 2 (Diefes begeliche Paraboron ift wohl fo au verfteben, daß bie Pflicht bie Aufopferung fur bas Baterland bis gur Sinaebung bes eigenen Dafeins gebietet; nach bem Tobe aber giebt es tein Baterland mehr, auch teine Feinbe, auch teine Bertheibigung.)

Was Segel der kantischen Sittenlehre zum äußersten Borwurfe macht, liegt darin, daß durch dieselbe ein bestimmter, darum bedingter Inhalt eine absolute Geltung gewinnt. "Bo aber eine Bestimmtheit und Einzelnheit zu einem Ansich erhoben wird, da ist Vernunstwidrigsteit und in Beziehung auss Sittliche Unsittlichkeit gesetzt." Eine solche Bestimmtheit schließt auch die Möglichkeit einer anderen in sich, "in welchem möglichen Anderssein die Unsittlichkeit liegt".

# 3. Der fichtesche Rechtszwang. Strafe und Ephorat.4

In Ansehung der Sittenlehre trifft Gegels Kritik und der Borwurf, daß fie eine unpraktische Theorie sei, hauptsächlich die kantische

١

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaß, S. 350—355. — <sup>2</sup> Ebendaß, S. 356. — <sup>8</sup> Ebendaß, S. 354. S. 359. — <sup>4</sup> Neber Fichtes Rechtslehre vgl. dieses Wert (frühere Ausgabe). Bb. V. Buch III. Cap. VIII. S. 512—516. Cap. IX. S. 516—526. Hegels Werte. Bb. I. S. 362.

Philosophie, in Ansehung der Rechtslehre kehrt sich derselbe Lorwurf gegen die sichtesche, welche nach Segels Ansicht die Rechtsprincipien auf dem Standpunkte dieser noch im Dualismus befangenen Restexionsphilosophie am consequentesten dargestellt habe. Das Problem des Rechtszustandes gründet sich auf die Entgegensehung der allgemeinen und der individuellen oder einzelnen Freiheit und besteht darin, diezenigen Beranstaltungen zu treffen, durch welche die Uebereinstimmung beider bewirkt und im Nothsalle erzwungen wird. Dieser Nothsall ist die gewollte Ungerechtigkeit oder das Berbrechen, von seiten der einzelnen Personen die gesetwidrige Handlung, von seiten der Regierungsgewalt die Berletzung der Staatsgrundgesehe.

Die ganze Lehre vom Rechtszwange beruht auf ber falschen Boraussfetzung vom Dualismus zwischen ber allgemeinen und individuellen Freiheit, die in dem wahrhaft sittlichen Rechtszustande dergestalt vereinigt sind, daß sie gar nicht getrennt werden können. Die Freiheit ift nicht zu vernichten; sie wird auch im Berbrechen durch die Strase keineswegs vernichtet, sondern wiederhergestellt. "Die Strase kommt aus der Freiheit und bleibt selbst als bezwingend in der Freiheit. Wenn hingegen die Strase als Zwang vorgestellt wird, so ist sie bloß als eine Bestimmtheit und als etwas schlechthin Endliches, keine Bernünstigkeit in sich führendes geseht und fällt ganz unter den gemeinen Begriff eines bestimmten Dinges gegen ein anderes oder einer Waare, für die etwas anderes, nämlich das Verbrechen, zu erkausen ist. Der Staat hält als richterliche Gewalt einen Markt mit Bestimmtheiten, die Verbrechen heißen, und die ihm gegen andere Vestimmtheiten seil sind, und das Gesehbuch ist der Preiskourant."

Die Beranstaltung aber, welche gegen die Regierungsgewalt, wenn sie dem Staatsgrundgesetz zuwiderhandelt, den Zwang anzuwenden berechtigt, ist die Einrichtung einer zweiten beaussichtigenden Staatsbehörde, der Ephoren, denen das Recht und die Besugniß zustehen soll, im vermeintlichen Nothsall das Staatsinterdict auszusprechen, die Regierungsgewalt zu suspendiren, die Executoren zur Berantwortung zu ziehen und vor der versammelten Bolksgemeinde gerichtlich zu versolgen. Nichts kann unpraktischer sein, als eine solche Einrichtung, als eine solche mögliche Gewalt neben der wirklichen, als eine solche "zweite gewaltlose Existenz des gemeinsamen Willens". Als ob die wirkliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 367-371.

Gewalt mit ber Macht, bie fie befitzt, die mögliche Gewalt ohne Macht, wie dieselbe ift, bestehen lassen, und ein Staatsstreich, der die vorhandene Berfassung aushebt, nicht zugleich ihre machtlosen Bächter mitwegsegen würde! Offenbar hatte Gegel bei dem Staatsstreich, auf welchen er anspielt und hinweist, den 18. Brumaire 1799 vor Augen.

## III. Die absolute Sittlichkeit.\*

1. Das Bolt und bie Bolter. Der fittliche Organismus.

Ein Bort in ber Mitte biefer Abhandlung, welche Begel felbft "bie Philosophie ber Sittlichkeit" genannt bat, bient gur Erleuch= tung und Charatteriftit bes Bangen; es giebt zu biefem 3mede feines, bas einfacher und verftanblicher mare. "Wir bemerken bier auch eine Andeutung in ber Sprache, daß es nämlich in ber Natur ber absoluten Sittlichkeit ift, ein Allgemeines ober Sitten zu fein, bag also bas griechische Wort, welches Sittlichkeit bedeutet, und bas beutsche biefe ihre Ratur vortrefflich ausbruden; bag aber bie neuern Spfteme ber Sittlichkeit, ba fie ein Fürfichsein und bie Gingelnheit gum Brincip machen, nicht ermangeln tonnen, an biefen Borten ihre Begiebung ausjuftellen, und biefe innere Unbeutung fich fo machtig erweift, bag jene Systeme, um ihre Sache zu bezeichnen, jene Worte nicht bagu mißbrauchen konnten, sonbern bas Wort Moralität annahmen, was zwar auch seinem Ursprunge nach gleichfalls babin beutet, aber weil es mehr ein erft gemachtes Wort ift, nicht fo unmittelbar feiner folechteren Bebeutung widerstraubt. Die absolute Sittlichkeit aber ift nach bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 361—367. (365. 366.) — <sup>2</sup> Nach Rosentranz gehört "das System ber Sittlickleit" in den britten Theil des hegelschen Systems in den franksurter Aufzeichnungen vom Herbst 1799; nach Ham dagegen soll das System der Sittlickeit drei Jahre später im Herbst 1802 in Jena versaßt sein und zwar in directer Beziehung und Bordereitung zu der Borlesung über das Naturrecht, die für den Winter 1802/1803 angekündigt war. In der ersten Anmerkung zu seiner achten Borlesung demerkt Hahm kurzweg: "Dahin ist die Angade von Rosenkranz S. 103 zu berichtigen" (S. 496). Da ich auch im Text die zureichende Begründung vermisse und ich mir nicht vorstellen kann, daß Hegel so gut wie gleichzeitig "das System der Sittlickeit" geschrieben und den Aussach über "die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts" habe drucken lassen, so die der rosenkranzischen Darstellung gesolgt (s. oben Buch I. Cap. V. und Buch II. Cap. IV. S. 271) und gebe den Gang des Systems, wie Hegel denselben dssentlich beurkundet hat, wobei, was die Einsicht in die Entstehung der Lehre betrisst, nichts Wesentliches verloren geht.

Bisherigen fo wefentlich die Sittlichkeit aller, bag man von ihr nicht fagen tann, fie fbiegle fich als folde am Ginzelnen ab. Denn fie ift fo fehr fein Wefen, als ber bie Natur burchbringenbe Aether bas untrennbare Wefen ber Geftalten ber Natur ift und als bie Ibentität ihrer erfcheinenben Formen ber Raum." "Sie tann fich nicht im Gin= gelnen ausbruden, wenn fie nicht feine Seele ift, und fie ift es nur, infofern fie ein Allgemeines und ber reine Geift eines Boltes ift. Das Positive ift ber Natur nach eher als bas Regative, ober, wie Aristoteles" (gleich im Anfange feiner Politit) "es fagt: «Das Bolt ift eber ber Ratur nach als ber Gingelne; benn wenn ber Gingelne abgesonbert nichts Selbständiges ift, fo muß er gleich allen Theilen in einer Gin= beit mit bem Gangen fein; wer aber nicht gemeinschaftlich fein fann, ober aus Selbständigkeit nichts bedarf, ift kein Theil bes Bolkes, und barum entweber Thier ober Gott »."1 "In Anfehung ber Sittlichfeit ift bas Bort ber weiseften Manner bes Alterthums allein bas Bahre: fittlich fei ben Sitten feines Sanbes gemäß zu leben; und in Ansehung ber Erziehung bas, welches ein Pythagoreer einem auf die Frage, welches die beste Erziehung für feinen Sohn mare? antwortete: «Wenn bu ihn jum Burger eines mohleingerichteten Boltes machft»."2

Bas im Naturzustande existirt, ift ein Saufe von Individuen, ein Menschenchaos; und mas aus bem Raturzuftanbe bervorgeht, ift eine Bereinigung von Individuen, eine Menge, ein Menschenaggregat ober Collectivum, welches in irgend einer Berfaffungsform bie Berrschaft ausubt. Da giebt es tein Bolt; bas Bolt tommt nicht aus bem Chaos, sonbern aus bem Blut und ber Abstammung. Wenn es fich um ein Ganges und beffen Theile hanbelt, fo kommt alles barauf an, was von beiben fruber ift: bie Theile ober bas Bange? Wenn bie Theile früher find, fo ift bas Bange ein Aggregat, ein Sammelwefen, wie jener Staat, ber aus bem Chaos bervorgeht. Wenn aber bas Ganze früher ift als bie Theile nach bem Sate ber Alten: «rò όλον πρότερον των μερών», so haben wir ein Ganzes, welches fich selbst theilt, ordnet, gliedert, b. h. nicht ein Aggregat, fondern einen Dr= ganismus bilbet. Ein foldes Ganges ift eine "Totalitat". Und wenn bas Gange ein Bolt ift, fo ift fein Staat ein fittlicher Organismus. Um die Philosophie ber Sittlichkeit zu begrunden, "fegen wir", fagt Begel, "bas Positive voraus, bag die absolute sittliche Totalität nichts

<sup>1</sup> Berte, I. S. 396 u. 397. - 2 Cbenbaf. S. 400,

anderes, als ein Bolt ift", und bas absolut Sittliche nichts anderes zu seiner Bedingung und Materie hat, als "einem Bolte angehören".

#### 2. Die fittliche Gefunbheit und ber Rrieg.

Die Bolker find Individualitaten und verhalten fich wie diese: fie fteben zu einander sowohl in positiver als in negativer Beziehung: bie positive ift ber Frieden, die negative ber Krieg. Und ba im Zustande langen Friedens ber fittliche Organismus in die Gefahr gerath zu ftagniren, zu verknöchern, festzuwerben und in fortbauernber fauler Ruhe felbst zu faulen, fo giebt es zur Genefung und Wieberherftellung ber fittlichen Gefundheit tein fraftigeres Beilmittel als ben Rrieg, ber ben Beftanb ber Dinge bis auf bas Leben felbst von Grund aus erschüttert und bie Nichtigkeiten ber Belt als bas erscheinen lagt, mas fie find. Noch bevor Schiller burch ben Chor in ber Braut von Meffina es aussprach, bag ber Mensch im Frieden verkummere, und bas Leben nicht ber Guter hochftes fei, bat Begel im darafteriftischen Gegensate zu Kant und zu beffen Ibee bes ewigen Friedens, als bes bochften fittlichen Butes, bier an ber Stelle, wo wir find, bie fittliche Seilfraft bes Rrieges gepriefen. "Es ift burch biefe zweite Seite ber Beziehung für Gestalt und Individualität ber fittlichen Totalität bie Nothwendigfeit bes Arieges gefest; ber (meil in ihm die freie Doglichkeit ift, bag nicht nur einzelne Bestimmtheiten, fonbern bie Selbftftanbigfeit berfelben als Leben vernichtet wirb, und gwar fur bas Abfolute felbst ober für bas Bolt) ebenso bie sittliche Gesundheit ber Bolter in ihrer Indiffereng gegen bie Bestimmtheiten und gegen bas Angewöhnen und Festwerben berfelben erhalt, als bie Bewegung ber Binde die Seen vor der Raulnift bewahrt, in welche fie eine dauernde Stille, wie die Bolter ein bauernber ober gar ein ewiger Frieden» verfeten murbe."1

# 3. Die Organifirung ber Stänbe und Individuen.

In dem Zustande der sittlichen Gesundheit ist die Sittlichkeit absolut, weil vollkommen lebendig, da jedes einzelne Individuum ein Glied des sittlichen Gesammtorganismus ist und sich als solches fühlt und bethätigt: hier wird nicht erst darüber reslectirt oder nachgedacht, was zu wollen und zu thun sei, und ob die gemeinsamen, in täglicher

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 373.

Erfüllung begriffenen 3wede auch bie guten und richtigen find; es wird über ben Fluß bes sittlichen Lebens eben fo wenig reflectirt und gegrübelt, wie über ben bes phyfifchen Lebens: ob man bie Luft einund ausathmen und bas Blut in ben Gefägen bes Rorpers freifen laffen folle? Eine Philosophie, wie die fantische und fritische, mare für ben Buftand ber absoluten ober lebendigen Sittlichkeit gleich Gift, weshalb ja Segel bie tantifche Sittenlehre auch unfittlich genannt hatte. Als Sotrates, mit welchem Rant verglichen zu werben pflegt, über bas Bute und Schone, über bie menichlichen Tugenben und Lebenszwecke gu reflectiren begonnen und in Gefprachen bie Jugend an folche Unterfuchungen gewöhnt batte, fo erschien biese neue Art ber Reflexions= und Subjectivitatsphilosophie als ein Zeichen, wenn nicht gar als bie Urfache bes eingetretenen Berfalls und Berberbens. Und boch mar Sofrates von bem Geift ber absoluten und lebenbigen Sittlichkeit felbft noch bergeftalt erfullt, bag er ben Gefegen feines Baterlanbes gehorchen und barum lieber fterben als flieben wollte, benn er habe fcon in feinen Eltern braeriftirt als ein Burger Athens. Mus biefem Befichtspuntt hat Segel die tragifche Schuld bes Sofrates und bie Bebeutung feiner Epoche in ber griechischen Philosophie wie in ber Beschichte ber Philosophie überhaupt mit einem Tiefblid erkannt und in einer Beife erleuchtet, bie einer Entbedung gleichtam. Auch bier, an unferer Stelle, findet fich ichon eine auf biefen Charatter ber fotratischen Spoche hinweisende Andeutung. «Gine Bolis», fagt Plato, shat eine jum Bewundern ftarte Ratur.» "Gine folche fittliche Or= ganisation wird fo 3. B. ohne Gefahr und Angft ober Neib einzelne Blieder ju Extremen bes Talents in jeder Runft und Biffenfchaft und Geschicklichfeit hinaustreiben und fie barin zu etwas Besonberem machen, ihrer felbst ficher, bag folche gottliche Monftruofitaten ber Schonheit ihrer Geftalt nicht ichaben, sonbern tomifche Buge find, bie einen Moment ihrer Gestalt erheitern. Als folde beitere Erhöhungen einzelner Buge werben wir, um ein beftimmtes Bolt anzuführen, ben homer, Pinbar, Aefchplus, Sopholles, Plato, Ariftophanes u. f. f. anseben konnen; aber auch sowohl in ber ernfthaften Reaction gegen bie ernfthafter werbenbe Befonberung bes Sofrates und vollends in ber Reue barüber, als in ber pullulirenden Menge und hoben Energie ber augleich auffeimenben Inbividualifirungen nicht verkennen: baf bas bie innere Lebenbigkeit bamit in ihre Ertreme berauszutreten, in ber Reife biefer Saamentorner ihre Rraft, aber auch die Rabe bes Tobes diefes Rorpers, der fie trug, an= fundigte."1

Der sittliche Organismus ist in Stände und Individuen gegliebert, welche Hegel nach dem Borbilde Platos in seinem "Staatsmann (πολιτιχός)" und seiner "Staatslehre (πολιτεία)" darstellt. Plato gliebert den Staat in die drei Stände der Wissenden, welche die Gesetzgeber und Regierenden sind, der Arieger und der Arbeiter: in diesen Ständen verkörpern sich die Tugenden der Weisheit, Tapserkeit und Mäßigkeit, deren richtiges Verhältniß die Gerechtigkeit im Großen oder den Staat ausmacht. Hegel saßt die beiden ersten Stände in einen zusammen, welcher der erste ist, und nennt ihn den Stand der Freien; er untersicheidet den dritten Stand in zwei Stände: die Gewerbetreibenden und die Ackerdauer oder Bauern, welche letzteren von der Tugend der Tapserkeit und der Vaterlandsvertheidigung nicht ausgeschlossen sind.

Die Gesetze sollen gelten, aber nicht die todten, sondern die lebendigen, persönlichen, welche in den Mannern der geborenen und entwickelten Jutelligenz verkörpert sind. "Es ist klar", sagt Plato in seinem Staatsmann, "daß zu der königlichen Kunst die Gesetzebungstunst gehört. Das Beste aber ist, nicht daß die Gesetze gelten, sondern der Mann, der weise und königlich ist." "Das Gesetz sehen wir gerade auf Ein und Dasselbe sich hinrichten, wie ein eigensinniger und roher Mensch, der nichts gegen seine Anordnung geschehen noch auch von jemand sich darüber fragen läßt, wenn einem etwas Anderes, Bessers vorkommt gegen das Verhältniß, das er sestgesetzt hat; es ist also unmöglich, daß für das nie Sichselbstgleiche das sich durchaus Selbstgleiche gut sei."

Der Stand ber Freien ift das Individuum der absoluten Sittlickeit, beffen Organe die einzelnen Individuen sind, seine Thatigkeit besteht in der Erhaltung des Ganzen, des sittlicken Organismus, ihm gehört und gebührt das noderscher, d. h. in, mit und für sein Bolk leben, ein allgemeines, dem Oeffentlichen ganz gehöriges Leben führen, womit das Philosophiren als die Erkenntnis des Allgemeinen, des Wahren und Ewigen verbunden sein soll: die regierende und die philosophische Thätigkeit gehören zusammen, daher beide Geschäfte Plato nach seiner höheren Lebendigkeit nicht getrennt, sondern schlechthin ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. S. 389. Ich habe biejenigen Worte hervorgehoben, um berenwillen ich biese Stelle angeführt habe. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 376 u. 377.

knüpft sehen will. Dier herrschen die Staatszwecke und die Staats= interessen: die Manner, welche sie verkorpern, find die Herrscher.

Der Stand ber Unfreien ist ber dienende, diejenigen Geschäfte betreibend, welche zur physischen und ökonomischen Erhaltung des Ganzen nöthig sind; das Thema dieser Geschäfte sind die Bedürsnisse und deren Befriedigung, die Arbeit und der Erwerb, der Besitz und das Eigenthum, das Praktische und das Rechtliche, d. i. das ganze untergeordnete praktische Leben und die dazu gehörige Rechtssphäre. Sier herrschen die Privatzwecke und die Privatinteressen, welche insgesammt zu dem sittlichen Leben sich verhalten, wie die unorganische Natur zur organischen. Nichts anderes ist gemeint, wenn Segel kurz vorher sagt: "Wir werden gleich sehen, was diese unorganische Natur des Sittlichen ist."

Die beiben Stanbe in ihrer politischen Ungleichheit gehören als Blieber bes Gangen nothwendig zu einander; wenn ber erfte nicht mehr ift, fo ift auch ber zweite nicht mehr und umgekehrt. Als im romifchen Raiferreich die politische Freiheit zu Grunde gegangen mar, so gab es nur noch einen zweiten Stanb, biefer aber mar nicht etwa ber erfte geworben, sonbern er war ber einzige, es gab überhaupt feine Stanbe mehr, fonbern, bie Berfon bes Berrichers ausgenommen, nur Privatleute, Privatgeschäfte, Privatgefinnungen und die unendliche Betriebsamkeit bes Privatrechts, welche icon Plato in feinem Staate mit ber Sybra verglichen hatte. Um biefen Ruftand ber vernichteten Sittlichkeit zu schilbern, bat Segel ben Ausspruch Gibbons angeführt: «Der lange Friede und bie gleichformige Berrichaft ber Romer führte ein langfames und geheimes Gift in die Lebenstrafte bes Reichs. Die Gefinnungen ber Menfchen maren allmählich auf eine Chene gebracht, bas Feuer bes Genius ausgeloscht und felbst ber militarifche Beift verdunftet. Der perfonliche Muth blieb, aber fie besagen nicht mehr biefen öffentlichen Muth, welcher von ber Liebe gur Unabhangigkeit, bem Sinne ber Nationalehre, ber Begenwart ber Befahr und ber Gewohnheit zu befehlen genahrt wird. Sie empfingen Gefete und Befehlshaber von bem Billen ihres Monarchen, und die Rachtommenschaft ber fühnsten Saupter mar mit bem Rang von Burgern und Unterthanen aufrieden. Die höher ftrebenben Gemuther fammelten fich ju ber Fahne ber Raifer. Und bie verlaffenen Canber, politifcher

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 380 u. 381. - 2 Cbenbaf. S. 379. S. 381 flab.

Starke ober Einheit beraubt, fanken unmerklich in die matte Gleich= gultigkeit bes Privatlebens.»

## 4. Aragobie und Romobie. Die Bonen bes Sittlichen.

Auch innerhalb ber organischen und absoluten Sittlichkeit, wie fich biefelbe in ber griechischen Belt, am großartigften und fconften in bem goldenen Zeitalter Athens offenbart hat, gebührt bem Brivatund Familienrecht eine ihm angemeffene, von bem Geifte ber öffent= lichen Sittlichfeit wohl unterschiedene Statte ber Anerkennung und Es ift dies ber ewige Inhalt einer Tragodie, die fich im Reiche bes Sittlichen gutragt und von Begel in ben Eumeniben bes Aefchylus angeschaut wirb, wie er spater ben tragischen Conflict zwischen ben Mächten bes fittlichen Geiftes in ber Antigone bes Sophotles bargestellt seben wollte. Das Reich bes Sittlichen erscheint unserem Philosophen in bem Bolf von Athen, beffen höchfter Gerichtshof ber Areopag ift; ber Gott ber öffentlichen, lichtvollen Sittlichkeit ift Apollo, bie dunklen Machte, die das Privat- und Familienrecht beschützen und ben Berbrecher, ber baran gefrevelt bat, verfolgen, find bie Erinnben: fie haben ben Muttermorber Oreftes, ben Rächer bes Baters und Rönigs, bis nach Athen verfolgt; fie find bie Anklager, Apollo ift ber Bertheibiger, bas Bolf im Areopag richtet: bie Stimmen in ber Urne find gleich= getheilt zwischen Berbammung und Freisprechung; ba erscheint Athene, bie Gottin Athens, Die Stifterin bes Areopags, ber jest feinen erften Richterspruch gefällt bat, und erklart, baf bie Gleichtheilung ber Stimmen Freisprechung bedeute: aber die Erinnben werden beshalb nicht fortgewiesen und behalten nicht Unrecht, sondern fie werden als bie Buterinnen ber naturlichen Rechte in ben Begirt von Athen aufgenommen, fie find als folde nunmehr mohlgefinnte Gottheiten und Mitbewohner bes sittlichen Reichs: fie find nicht mehr Furien, sonbern Eumeniben. Der Ausgang biefes Prozeffes zwifden Apollo und ben Erinnyen befteht alfo barin, bag "bie Athene Athens mit ber Scheibung ber Machte, die an bem Berbrechen beide Theil hatten, auch die Berfohnung fo vornimmt, bak die Gumeniben von biefem Bolte als gott= liche Dachte geehrt murben und ihren Sit jett in ber Stadt hatten, fo daß ihre wilbe natur bes Unichauens ber ihrem unten in ber

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 383.

Stadt errichteten Altare gegenüber auf ber Burg hoch thronenden Athene genöffe und hierdurch beruhigt ware."

Benn bie sittlichen Ruftanbe uns in einer folden Beife bargeftellt und enthullt werben, bag wir bie Nichtigkeiten, Ungereimtheiten und Lächerlichkeiten ber menichlichen Bestrebungen, Ginzelintereffen und Gigen= beiten in Charafteren und Sandlungen bor Augen feben, fo erscheint uns bas menschliche Leben in ber Gestalt einer Romobie. Und ba bas Reich bes Sittlichen in die beiben Zonen gerfällt, die ber abfoluten Sittlichkeit, in welcher bie erhabenen und gottlichen 3wede herrichen, und die des Privatlebens, worin die kleinen Intereffen ihr nichtiges und buntelhaftes Spiel treiben, als ob fie bie bochften maren, fo ent= widelt fich bemgemäß auch bie Romobirung bes menfchlichen Lebens in ben beiben Geftalten ber "alten" ober "göttlichen" und ber "neuen" ober "mobernen Romobie". Das Thema ber erften find bie bem erhabenen Bau bes fittlichen Organismus zuwiderlaufenden Sonderbestrebungen ber Einzelnen, bie mefenlofen Begenfage in ihrer grotesten Ungereimtheit und Lacherlichkeit, bas Thema ber zweiten bie in ihr kleines Gehaufe eingesponnenen, sich wichtig und absolut bunkenden Brivatintereffen und beren Getriebe. "Die Romobie trennt bie zwei Bonen bes Sittlichen fo von einander ab, baß fie jebe rein für fich gemahren lagt, bag in ber einen bie Begenfage und bas Endliche ein wefenlofer Schatten, in ber anderen aber bas Abfolute eine Täufdung ift. Das mahrhafte und absolute Berhaltnif aber ift, baß bie eine im Ernste in die andere scheint, jede mit der andern in lebhafter Beziehung, und baß fie fur einander gegenseitig bas ernfte Schicffal find. Das absolute Berhaltniß ift also im Trauerspiel aufgestellt."2

Der sittliche Organismus ift kein starres Gebäude, sondern kraft seiner Gliederung so beschaffen und veranlagt, daß aus seiner sittlichen und geistigen Lebensfülle einzelne hochbegabte, talentvolle, geniale Individuen hervorgehen, die durch geistesherrliche Werke in jedem Gebiete der Kunst und Wissenschaft diese Gestalt der sittzlichen Welt zugleich erhöhen und erheitern. Hier nennt Hegel die Namen Homer und Pindar, Aeschilus und Sophokses, Aristophanes und Plato. Eine solche Hervorragung großer Geister trägt schon die Gesahr der Absonderung in sich, die fortschreitende Besonderung führt zur Erhebung wider das Reich der schönen Sittlichkeit und zu dessen

<sup>1</sup> Cbenbai. S. 386 u. 387. - 2 Cbenbai. S. 387-391.

Auflösung. Hier ist es, wo Hegel ben Namen bes Sokrates nennt, um diese "ernsthafter werdende Besonderung" zu charakterisiren. Was die alte Komödie in Schattenbildern geschildert hatte, diese politischen, philosophischen und sittlichen, centrisugal gerichteten Sonderstrebungen, wuchs empor zu einem übermächtigen, verderblichen Schicksel. In den Wolken des Aristophanes hatte Sokrates die Rolle des lächerlichen und absurden Philosophen gespielt, der neue Götter macht und eine neue Erziehung zu Tage fördert; vierundzwanzig Jahre später haben ihn die Athener aus eben diesen Gründen zum Tode verurtheilt, weil er neue Gottheiten eingeführt und die Jugend verdorben habe.

#### 5. Raturrecht, Moral und positive Rechtswissenschaft.

Bir feben ben Gegensat zwischen bem begelichen und ienem früheren naturaliftisch gefinnten Naturrecht, bas aus bem roben, aeichichtslofen Naturzuftande auf bem Bege ber Bertrage, welche bie einzelnen atomen Individuen ichließen, die privaten und weiter bie öffentlichen Rechtszustanbe batte berleiten wollen. "Bu ben neuen Beiten hat in ber inneren Saushaltung bes Raturrechts biefe außere Berechtigfeit fich eine besondere Oberherrschaft über bas Staats- und Bölkerrecht erworben. Die Form eines folden untergeordneten Berbaltniffes, wie ber Bertrag ift, hat fich in bie absolute Majeftat ber fittlichen Totalität eingebrangt; und es ift 3. B. bie Monarcie balb nach bem Bevollmächtigungsvertrage als ein Berhältniß eines oberften Staatsbeamten zu bem Abstractum bes Staats, balb nach bem Berhaltniß bes gemeinen Bertrags überhaupt als eine Sache zweier bestimmten Parteien, beren jebe ber anderen bedarf, als ein Berhaltniß gegenseitiger Leiftung begriffen und burch folche Berhaltniffe, welche gang im Endlichen find, unmittelbar bie Ibeen und abfolute Dajeftat vernichtet worben. Go wie es auch an fich wibersprechend ift, wenn für bas Bolkerrecht nach bem Berhaltniffe bes burgerlichen Bertrags. ber unmittelbar auf die Ginzelnheit und Abhangigkeit ber Subjecte geht, bas Berhaltnig abfolut felbftanbiger und freier Bolfer, welche fittliche Totalitaten finb, bestimmt werben foll."2

Das Naturrecht im Sinne Hegels verhalt fich zur sittlichen Natur nicht als Grund, sondern als Folge, es setzt dieselbe voraus, geht aus ihr hervor und soll darthun oder "construiren, wie die sittliche Natur

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 388 u. 389. Bgl. 281. - 2 Werte. I. S. 410 u. 411.

zu ihrem wahrhaften Rechte gelangt".¹ Ebenso verhält sich der Einzelne zur sittlichen Totalität nicht als Grund, sondern als Glied; daber ist die Sittlickeit des Einzelnen in der absoluten Sittlickeit, welche das Leben des Ganzen ist, "ein Pulsschlag des ganzen Systems". Die Fortpslanzung des sittlichen Geistes oder das Werden der Sittlickeit geschieht durch die Erziehung, deren Wesen und positiver Charakter nach Gegels treffendem Ausdruck darin besteht, daß "das Rind, an der Brust der allgemeinen Sittlickeit getränkt, in ihrer absoluten Anschauung zuerst als eines fremden Wesens lebt, sie immer mehr begreift und so in den allgemeinen Geist übergeht". Daher auch, wie wir den hegelschen Worten hinzusügen wollen, Plato und Aristoteles Staaten gelehrt und gefordert haben, welche bei aller sonstigen Verschiedenheit Erziehungsstaaten waren, denn beide Philosophen anerkannten die organische Sittlickeit oder, was dasselbe heißt, die Vriorität des Ganzen vor seinen Theilen.²

Die Zweckthätigkeiten des sittlichen Organismus, die sich in seinen Gliedern, den Ständen und Individuen, verkörpern, sind seine Eigenschaften: die Ethik ist "die Naturbeschreibung dieser Eigenschaften". Etwas anderes ist die Moral, deren Gegenstand die Moralität oder die subjectiven Tugenden sind. Moral ist Tugendlehre, die Tugenden sind nicht angeborene und erzogene, d. h. "anorganisirte" sittliche Eigenschaften und Gesinnungen, sondern entweder großartig erhöhte Energie und Thatkrast, wie bei den Helden des Alterthums — Gegel nennt in etwas seltsamer Zusammenstellung Epaminondas, Hannibal, Casar —, oder sie sind die erworbenen Borzüge der einzelnen, in der Besonderung besindlichen Subjecte, d. h. "die sittliche Natur des zweiten Standes, die Sittlichkeit des Bourgeois oder des Privatmenschen".

Da die Sittlichkeit in der Gestalt der Sitten existirt und diesen der Charakter der Allgemeingültigkeit und Herrschaft zukommt, so muß auch die Form und das Shstem der Gesetzgebung ihnen entsprechen, es muß aus den Gesetzen einleuchten, "was in einem Bolke recht und in der Wirklichkeit ist", und es ist ein Zeichen der Unkultur und Barbarei, wenn den Sitten entweder die Form und das Gepräge der Gesetzmäßigkeit sehlt, oder die vorhandenen Gesetze mit den Sitten, d. h. mit dem Leben eines Volkes nicht übereinstimmen. In seinen Sitten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf, S. 397. — <sup>2</sup> Cbenbaf. S. 399. Bgl. oben S. 279. — <sup>3</sup> Werte I. S. 398 u. 399.

herrscht der Genius des Volkes, die nationale Gottheit, die als solche auch vorgestellt, verehrt und angeschaut sein will: diese Verehrung ist die Religion, diese Anschauung der Kultus.

Was endlich das Berhältniß der Philosophie der Sittlickeit und bes Naturrechts zur positiven Rechtswissenschaft betrifft, so ist nicht einzusehen, von welcher Art diese "Positivität" sein soll, um die Rechtswissenschaft von einer entwickelten und ausgebreiteten Philosophie auszuschließen oder ihr entgegenzusehen. Entweder nämlich ist dieses Positive, das sich auf Erfahrung und Wirklickeit beruft, gar nichts Reales, wie z. B. der Begriff des Zwanges zur Begründung der Strase, oder das Positive ist eine Realität und gehört zur Philosophie und in dieselbe, sei es als Object oder als Aufgabe, denn "alles in der Philosophie ist Realität".

Solche Realitäten find z. B. die geographische und historische Bestimmtheit eines Bolks, seine klimatische Lage, seine Borgeschickte und
ber Zeitpunkt, in dem es steht, wie die Kulturstuse, auf welcher es
sich befindet. "Was in der Gegenwart keinen wahrhaft lebendigen
Grund hat, dessen Grund ist in einer Vergangenheit, d. h. es ist eine
Zeit aufzusuchen, in welcher die im Gesetz sixirte, aber erstorbene Bestimmtheit lebendige Sitte und in Uebereinstimmung mit der übrigen
Gesetzebung war." Alle Factoren, deren Product die lebendige Individualität und den Charakter eines Bolkes ausmacht, wollen erkannt
und zusammengesaßt werden, um daraus die nationalen Sitten und
Gesetz zu erklären, wie es Montesquieu in seinem unsterblichen Werke
vom "Geist der Gesetze" auszusühren gesucht hat.

Die hegelsche Philosophie der Sittlickkeit oder die Ethik hat sich noch nicht disserenzirt in die Lehren vom subjectiven und vom objectiven Geist oder in Psychologie und Ethik, sie erscheint zunächst nur als ein Grundriß der letzteren; aber sie weist schon hinaus auf die Philosophie der Weltgeschichte und noch höher auf die Philosophie des absoluten Geistes, die sich in die Philosophie der Kunst, der Religion und der Geschichte der Philosophie differenziren wird. Das Ziel leuchtet schon hoch in der Ferne, der Weg dahin ist schwierig und steil. Diesen Weg zu entdecken und zu lehren ist die Aufgabe und das Thema der Phanomenologie des Geistes.

#### Fünftes Capitel.

# Die Phanomenologie des Geiftes. Vorrede, Einleitung und Eintheilung.

I. Borrebe. Die Aufgabe ber neuen Lehre.

1. Die Form ber Biffenfcaft.

Bas Segel in feiner ersten Druckschrift vom Jahre 1802 gur Bejahung, Begrundung und Ausbildung ber Identitätslehre erklart hatte, enthielt icon bie Reime feiner neuen von Schelling verschiebenen Behre, die fich mabrend seiner Lehrthatigkeit in Jena, nach bem Weggange Schellings, bom Berbft 1803 bis jum Berbft 1806 zu einem "Spftem ber Biffenschaft" entfaltete, beren erster Theil unter bem Namen einer "Phanomenologie bes Geiftes" im Frühighr 1807 an bas Licht trat. Wir haben bie Entstehungsgeschichte biefes Werkes ausführlich tennen gelernt. 1 Behn Jahre maren feit ben Anfängen ber ichellingiden Naturphilosophie verfloffen. Die beiben Freunde waren nunmehr innerlich für immer getrennt. Rurg vor feinem letten Briefe an Begel (2. November), ber eine febr verstimmte Antwort auf bie Zusendung ber Phanomenologie mar, hatte Schelling in ber Atabemie zu Munchen seine Antrittsrebe über "bas Berhaltniß ber bilbenben Runfte gur Natur" gehalten, bie ben Kronpringen gu lauter Bewunderung, Jacobi, wie es hieß, jum Staunen hingeriffen hatte.2

Im offensten Gegensate nicht bloß gegen die schellingsche Schule und Richtung, sondern gegen den Charakter der schellingschen Lehre selbst war, ohne Namen zu nennen, die Vorrede zur Phänomenologie versaßt, die nach Hahms treffender Bemerkung eine Abhandlung "über die Differenz des schellingschen und hegelschen Systems der Philosophie" hatte heißen können. Der hauptsächliche Differenzpunkt, welcher alle anderen zur Folge hatte, lag darin, daß die Philosophie Wissenscht sein müsse und diese nur in der Form eines Systems ausgemacht werden könne, weshalb Hegel auch seine neue Lehre "System der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. bieses Werk. Buch I. Cap. VI. S. 57, S. 68—71. Buch II. Cap. II. S. 242—245. — <sup>2</sup> Ngl. meine Gesch. b. neuern Philos. Bb. VI. Buch I. Cap. XI. S. 147 u. 148.

Fifcher, Gefc. b. Philof. VIII. R. M.

Wiffenschaft" genannt und die Phanomenologie als beren erften Theil bezeichnet hat.

Sieraus folgt, bag alles gegentheilige Befen, wie bie Gefühls= und Anschauungsphilosophie, die Begeifterungs= und Erbauungsphilofophie, bie Gahrung und Efftafe, bas enthufiaftifche und prophetifche Gerebe für nichtig erklart wirb. Es giebt, fagt Segel, eine leere Tiefe, wie es eine leere Breite giebt, beibe find oberflächlich. "Die mahre Geftalt, in welcher bie Bahrheit egiftirt, tann allein bas miffenschaft= liche Syftem berfelben fein." "Daran mitzuarbeiten, baß bie Philosophie ber Form ber Wiffenschaft naber tomme, - bem Biele, ihren Namen ber Liebe jum Biffen ablegen ju fonnen und mirkliches Biffen zu sein —, ift es, was ich mir vorgesett." — "Das Absolute foll nicht begriffen, sondern gefühlt und angeschaut, nicht fein Begriff, sondern fein Gefühl und Anichauung follen bas Wort führen und ausgesprochen werben." "Das Schone, Beilige, Emige, bie Religion und Liebe find ber Röber, ber geforbert wirb, um bie Luft gum Anbeigen gu erweden, nicht ber Begriff, fonbern bie Etftafe, nicht bie talt fortfcreitenbe Rothwendigkeit ber Sache, sondern die gabrende Begeisterung foll bie Saltung und fortschreitende Ausbreitung bes Reichthums ber Substang fein." "Die Philosophie aber muß fich huten, erbaulich fein ju wollen." "Inbem fie fich bem ungebandigten Bahren ber Subftang überlaffen, meinen fie, burch bie Ginhullung bes Selbftbewußtfeins und Aufgeben bes Berftanbes, bie Seinen gu fein, benen Gott bie Beisheit im Schlafe giebt; mas fie fo in ber That im Schlafe empfangen und gebaren, find barum auch nur Traume."1

Die Form ber Wissenschaft und ber spstematischen Ausbildung schließt die ber allgemeinen Berständlickeit in sich, womit allem esoterischen Treiben ein Ende gesetzt und die Forderung ausgesprochen wird, daß die Philosophie nunmehr exoterisch, begreislich, lehr= und lernbar gemacht werde. "Die verständige Form der Wissenschaft ist der allen dargebotene und für alle gleichgemachte Weg, zu ihr und durch den Verstand zum vernünftigen Wissen zu gelangen, ist die gerechte Forderung des Bewußtseins, das zur Wissenschaft hinzutritt, denn der Verstand ist das Denken, das reine Ich überhaupt, und das Verständige ist das schon Bekannte und das Gemeinschaftliche der Wissenschaft und des unwissenschaftlichen Bewußtseins, wodurch dieses

<sup>1</sup> Gegels Werke. Bb. II. (Phanomenologie bes Geiftes.) Borr. G. 6-9.

unmittelbar in jenes einzutreten vermag." Nunmehr hebt sich wieder ber Werth des restectirenden, verständigen Denkens, der begrifflichen Bestimmtheit, des Spoc, kurz aller jener Reslezionsformen, welche die allgemein verständliche, exoterische Philosophie nothwendig braucht, und auf welche die esoterische in ihrer trüben Begeisterung verächtlich herabsieht.

#### 2. Die Substanz als Subject. Das Princip als Resultat.

Es ift natürlich die erfte Bedingung einer folden allgemein verftanblichen, im beften Sinne bes Worts eroterischen Philosophie, bag ihr Brincip ober bie Allgemeinheit so gefaßt wird, baß fie nicht etwa bas Selbstbewußtsein und bamit bie Möglichkeit alles Erkennens und Erkanntwerbens aufhebt. So verhielt es fich in ber Lehre Spinozas mit bem Brincip ber Ginen Substang, bie aus ihrem Befen, barum auch aus bem ber Dinge bas Selbstbewußtsein und mit ihm bie Möglichkeit alles Erkennens ausschloß. "Wenn Gott als bie Eine Substang zu faffen, bas Zeitalter emborte, worin biefe Bestimmung ausgesprochen murbe, fo lag ber Grund hiervon in bem Inftinct, bag barin bas Selbstbewußtsein nur untergegangen, nicht erhalten ift." Diefe Faffung lagt in ben Augen Begels ben Spinogismus als unmöglich erscheinen, und ba ber Begrunder ber Identitätsphilosophie jugleich ber Erneuerer bes Spinogismus fein wollte, fo nimmt Begel ben letteren als Beispiel, gleichsam als bie prarogative Inftanz, um baran feinen Unterschied von Schelling recht hell zu erleuchten. "Dies Eine Wiffen, bag im Abfoluten alles gleich ift, ber unterscheibenben und erfüllten ober Erfüllung suchenben und forbernben Ertenntnig entgegenzuseken, ober fein Absolutes für die Racht auszugeben. worin, wie man ju fagen pflegt, alle Rube fdmarg find, ift bie Naivität ber Leere an Erkenntniß. "2

Die Möglichkeit ber Philosophie hangt also bavon ab, baß die Substanz ober bas Absolute eine solche Nacht nicht ist, vielmehr Unterschiede in sich hat, ober, näher gesagt, daß sie sich in sich unterscheibet, baß sie als Selbstunterscheidung ober Selbstthätigkeit, b. h. als Subject gesaßt wird. Jest erst versteht man die kurze und bundige Erklärung Hegels, die jedem unvertrauten Leser unserer Bor-

¹ Ebenbas, S. 10 und 11. — ² Ebenbas, S. 13 u. 14. Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 242—245.

rebe wunderlich und dunkel erscheinen muß: "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subsect auszusassen und auszudrücken".¹ Beide Forderungen sind gleichwerthig und gleichbedeutend: erstens daß die Philosophie Wissenschaft, System der Wissenschaft, verständlich und exoterisch sei, und zweitens daß die Substanz als Subject gesaßt werden musse.

Wie wichtig nun auch dieses Princip ist, so besteht in der richtigen Fassung besselben noch nicht die Wahrheit des Systems; das Wahre ist das Ganze, das System gleicht dem Areise, der seinen Lauf vollendet, indem er in seinen Ansang zurücksehrt; in der Bernunstertenntniß herrscht der Zweck, wie in der Natur nach Aristoteles; wo aber die Zweckthätigkeit waltet, da setzen wir einen Begriff voraus, der sich verwirklicht und gleich dem Areise in seinen Ansang zurücktehrt: hier ist Bollendung, der Ansang ist auch das Ende, das Princip ist auch das Resultat, der Begriff ist durch seine Berwirklichung zu sich selbst gekommen: er ist nun "für sich" geworden, was er im Ansange nur "an sich" war. So ist der Embrho zwar an sich Mensch, aber noch nicht für sich, was erst durch die Entwicklung und Fortbildung geschieht, in welcher die Geburt und das Bewußtsein Epochen sind: "für sich ist er es nur als gebildete Bernunst, die sich zu dem gemacht hat, was sie an sich ist".

Es kommt alles barauf an, daß die Substanz als Subject gesaßt wird: Subject bedeutet hier nichts anderes, als die Selbstverwirklichung des Begriffs, d. h. seine Entwicklung. Handelt es sich aber um die Entwicklung, so kommt es sehr wesentlich darauf an, nicht bloß was im Ansange war, sondern was am Ende geworden ist, was bei der ganzen Sache herauskommt, d. h. auf das Resultat. Wir wollen nicht bloß den Reim sehen, sondern den Banm mit seinen Früchten, nicht bloß die Sichel, sondern die Siche. In Ansehung der Entwicklung gilt ganz vornehmlich der Satz: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!" Sin sogenannter Grundsatz oder Princip der Philosophie, wenn er wahr ist, ist darum auch salsch, insofern er nur als Grundsatz oder Princip ist. Es ist deswegen leicht, ihn zu widerlegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werte. II. S. 14. — <sup>2</sup> Cbenbaf. S. 16. — <sup>3</sup> Ebenbaf. S. 18.

Diefer Begriff ift anzuwenden auf bas Absolute felbft ober Gott. Schon barin, bak Gott als bie moralische Weltorbnung ober bie Liebe u. f. f. gefaßt murbe, zeigte fich bas Beburfniß, ibn als Subject aufzufaffen. "Das Wort Gott, für fich genommen, ift ein finnlofer Laut, ein bloger Rame, erft bas Prabicat fagt: was er ift, und feine Erfüllung und Bedeutung; ber leere Anfang wird nur in biefem Enbe ein wirkliches Wiffen." "Das Bahre ift bas Gange. Das Gange aber ift nur bas burch seine Entwicklung fich vollenbenbe Befen. ift von bem Absoluten ju fagen, bag es wesentlich Refultat, bag es erft am Enbe bas ift, mas es in Bahrheit ift; und hierin eben befteht feine Natur, Birkliches, Subject ober Sichselbstwerben ju fein. So widersprechend es scheinen mag, daß das Absolute wesentlich als Refultat zu begreifen fei, fo ftellt boch eine geringe Ueberlegung biefen Schein von Wiberfpruch gurecht." Der gange Wiberfpruch fallt weg, fobalb man fich flar macht, baß Gott und bas gottliche Leben Wirf= lichkeit ift, nicht bloß ein Spiel und Spielen mit fich, sonbern mahrhafte Realität und beren Ueberwindung. "Das Leben Gottes und bas gottliche Ertennen mag also wohl als ein Spielen ber Liebe mit fich felbst ausgesprochen werben; biefe 3bee fintt gur Erbaulichkeit und gur Fabheit berab, wenn ber Ernft, ber Schmerg, bie Gebulb und Arbeit bes Regativen barin fehlt." 1 Dit anbern Borten: ber gange Ernft und bie Arbeit ber Beltgefdicte gebort in bas gottliche Leben und zu feiner Offenbarung, ohne welche er nicht mare, mas er an fich ift: Geift, absoluter Geift. "Dag bas Bahre nur als Syftem wirklich, ober bag bie Substang wefentlich Subject ift, ift in ber Borftellung ausgebrudt, welche bas Abfolute als Beift ausspricht, - ber erhabenfte Begriff, und ber ber neuen Beit und ihrer Religion gehort." "Der Geift, ber fich fo entwidelt als Geift weiß, ift bie Biffenschaft. Da ift feine Birtlichkeit und bas Reich, bas er fich in seinem eigenen Clemente erbaut." In biefen Saben fledt bie gange begeliche Philosophie. Um ihren Sinn bichterisch auszudrücken, wollen wir icon hier bas ichilleriche Wort vorwegnehmen, womit Segel feine Phanomenologie bes Geiftes beschloffen bat: Aus bem Relch bes gangen Seelenreiches ichaumt ibm die Unenblichkeit.

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 15 figb. — 2 Ebenbas. S. 15—19. Bgl. S. 591. Hegel, ber seine Citate gewöhnlich aus bem Ropfe und barum selten ganz bem Texte gemäß zu Tage forbert, sagt: "Aus bem Relche bieses Geisterreiches schaumt ihm seine Unenblichkeit".

#### 3. Die Leiter. Die Entwidlung bes Biffens.

Die Wissenschaft vom absoluten Geist ober das absolute Wissen ist demnach das gemeinsame Ziel, wohin unser Weg führt, der vom unmittelbaren Bewußtsein, d. h. von der untersten Stuse des Wissens allmählich auswärts steigt von Stuse zu Stuse und darum eine sehr lange und weite Strecke zu durchwandern und durch dieselbe sich hins durchzuarbeiten hat. Alles wahre Wissen ist begründet oder vermittelt, d. h. es resultirt, daher das sogenannte unmittelbare Wissen auf der niedrigsten Stuse steht und nicht den Charakter eines Resultats hat, sondern nur den des Ansangs. Hieraus erhellt, wie ungereimt "die Begeisterung ist, die wie aus der Pistole mit dem absoluten Wissen unmittelbar ansängt und mit anderen Standpunkten dadurch schon sertig ist, daß sie keine Notiz davon zu nehmen erklärt".

Das Individuum verlangt mit Recht, daß zur Erhebung auf ben Standpunkt der absoluten Erkenntniß ihm die Leiter gereicht und in ihm selbst die Nothwendigkeit dieses Standpunktes ausgezeigt werde. Der Stusengang des Wissens ist darzustellen: eben darin besteht die Ausgabe der Phanomenologie des Geistes, deren Bezeichnung wir schon früher erklärt haben. Sowohl als Stusen des Wissens (Geistes), wie als die Gegenstände der philosophischen Betrachtung heißen die Objecte, die nunmehr erkannt werden sollen, Phanomena des Geistes und deren Wissenschaft "Phanomenologie des Geistes".

# 4. Borurtheile und Selbfttaufdung.

Man möge uns nicht einwenden, daß eine solche Wissenschaft unnöthig sei, denn nichts in der Welt sei bekannter als das eigene Bewußtsein und dessen unmittelbare Ersahrungen. Das Bekannte ist keineswegs erkannt. Es dafür zu nehmen ist eine der gewöhnlichsten Selbstäuschungen und eine der schlimmsten, da sie uns den Weg zur Wahrheit versperrt. Zu diesen Selbstäuschungen gehört auch die Borstellung, welche man von der Wahrheit zu haben pslegt, daß sie ein für allemal fertig und ausgeprägt sei, weshalb es von einer und derselben Sache nicht verschiedene Wahrheiten geben könne. Dies war der Irrthum des leffingschen Saladin, als er von Nathan wissen wollte, welches die wahre Religion sei, und die Antwort in aller Kürze

¹ Cbenbas. S. 21. — ¹ Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 230 u. 231. Cap. II. S. 242—245.

und Schnelligkeit verlangte. "Wahrheit, Wahrheit! Und will sie so, — so baar, so blank, — als ob die Wahrheit Münze ware! — Wie Gelb in Sack, so striche man in Kopf auch Wahrheit ein?" Eine unwillkürliche Parallelstelle bazu sindet sich hier in der Vorrede zur Phänomenologie ganz an ihrem Platz. "Das Wahre und Falsche gehört zu den bestimmten Gedanken, die bewegungslos für eigene Wesen gelten, deren eines drüben, das andere hüben ohne Gemeinschaft mit dem andern isolirt und sessschen, das andere hüben ohne Gemeinschaft mit dem andern isolirt und sessschen. Dagegen muß behauptet werden, daß die Wahrheit nicht eine ausgeprägte Münze ist, die sertig gegeben und so eingestrichen werden kann."

Daß die Wahrheit selbst in einer fortschreitenden Entwicklung besteht und sich vollendet, und zwar in der ihr adaquaten Form des Begriffs oder des reinen Gedankens, diese Einsicht geht über die Phänomenologie hinaus, die es nur mit den Erscheinungen des Bewußtseins zu thun hat, sie gehört in den zweiten Theil des Systems der Wiffenschaft; die Lehre, welche die reinen Wesenheiten darstellt und ausbaut, darum auch die Methodenlehre enthält, ist die Logik oder die speculative Philosophie.

In ben Schlußworten ber Borrebe fpricht fich mit aller Sicherbeit und aller Burudhaltung bie Ueberzeugung Begels aus, bag bie Beit fur ibn und feine neue Lehre gekommen ift, fie ift in aller Stille berangereift und mit ihr ein empfängliches Publitum. Die Beichen ber Epoche einer neuen Geiftesgeburt find ba. Die Wiberftrebenben find bie Tobten und bie Sinfalligen. Bon jenen heißt es: "Laffet bie Tobten ihre Tobten begraben!" Bon biefen: "Die Fuge berer, bie bich hinaustragen werben, fteben icon bor ber Thur!" Der neue Beift und feine Junger wird in einiger Beit bie Mitwelt gewinnen und nach biefer auch eine Nachwelt haben, bie andern bagegen nicht. 3d will die bedeutsamen Borte felbft anführen. "Bir muffen überzeugt fein, bag bas Bahre bie Ratur hat, burchzudringen, wenn feine Beit gekommen, und bag es nur erscheint, wenn biese gekommen, bes= wegen nie zu fruh erscheint, noch ein unreifes Publitum findet. Bierbei aber ift häufig bas Publikum von benen zu unterfcheiben, welche fich als feine Reprafentanten und Sprecher betragen. Jenes verhalt fich in manchen Rudfichten anders als biefe, ja felbft entgegengesett.

<sup>1</sup> Gegels Berte. II. Borr. S. 29. Bgl. meine Schrift über Leffings Rathan. (4, Auft. Cotta 1896.) S. 144—150, S. 188—190.

Wenn es gutmüthiger Weise die Schuld, daß ihr eine philosophische Schrift nicht zusagt, eher auf sich nimmt, so schieben hingegen diese, ihrer Competenz gewiß, alle Schuld auf die Schriftsteller. Die Wirkung ist in jenen stiller, als das Thun dieser Todten, wenn sie ihre Todten begraben. Wenn jetzt die allgemeine Einsicht überhaupt gebildeter, die Neugierde wachsamer und ihr Urtheil schneller bestimmt ist, so daß die Füße derer, die dich hinaustragen werden, schon vor der Thüre stehen, so ist hiervon oft die langsame Wirkung zu unterscheiden, welche die Ausmerksamkeit, die durch imponirende Versicherungen erzwungen wurde, sowie den verwersenden Tadel berichtigt und einem Theile eine Mitwelt erst in einiger Zeit giebt, während ein anderer nach dieser keine Nachwelt mehr hat." <sup>1</sup>

Man moge nicht vergeffen, daß die Borrede zur Phanomenologie nach ber Schlacht von Jena geschrieben ift, im Wendepunkt ber Jahre 1806 und 1807.

# II. Einleitung.

# 1. Das Erfenntnifvermogen als Wertzeug und Mebium.

Begen bie Möglichkeit ber Phanomenologie, als welche ben Weg bes natürlichen Bewußtseins gur absoluten Erkenntniß sowohl barthut als burchläuft, erheben fich Schwierigkeiten und 3meifel, welche fammtlich bas menschliche Erkenntnigvermogen betreffen; ob baffelbe nach Art und Umfang im Stande fei, bie genannte Aufgabe ju lofen, und nicht vielmehr fraft feiner Ratur bas Biel verfehlen und in die Irre gerathen muffe? Denn bas menschliche Ertenntnifvermogen gilt ent= weber als bas Wertzeug, welches bie Gegenftanbe aus bem Duntel in bas Licht bes Bewuftseins bringt, also ergreift, bearbeitet und baburch veranbert, ober als bas Mebium, wodurch uns bie Gegenstanbe erfceinen und einleuchten, aber zugleich nach bem Befete gleichfam ber Strahlenbrechung biefes Mebiums mobificirt und veranbert werben, fo bag wir in beiben Fallen bie Begenftanbe nicht und nie erkennen, wie fie find, fondern ftets nur, wie fie uns erfcheinen, ober wir genothigt find fie au betrachten. Damit aber wird bie gange Phanomenologie bes Geiftes als jene Leiter, bie fie fein foll und will, als jener Weg ber mahren Erkenntnig und gur mahren Erkenntniß ziellos

<sup>1</sup> Begels Werte. II. Borr. S. 55 u. 56.

und hinfällig. Statt bes himmels ber Wahrheit erfassen wir stets nur die Wolken bes Jrrthums. 1

Wenn die obigen Annahmen richtig waren, so würde die Phanomenenologie nicht "ber erste Theil des Systems der Wissenschaft", sondern von vornherein die Beute des Stepticismus sein; doch ist sie dem letzteren unzugänglich und unüberwindlich, sie hat ihn nicht zu fürchten, da sie ihn in sich trägt, mit sich führt und als einen wesentlichen Factor ihrer Methode selbst ausübt. Dies zu zeigen und zu verdentlichen, ist recht eigentlich das Thema ihrer "Einleitung".

#### 2. Die faliche Grunblage bes Zweifels. Das erscheinenbe Wiffen.

Die obigen Annahmen und Auffassungen sind salsch, benn sie beruhen auf jener dualistischen Grundidee, nach welcher Dinge und Denken, Objectives und Subjectives, die Gegenstände und das Bewußtsein, das Wholute und das Erkennen getrennte und wie durch eine Kluft geschiedene Wesen sind: das Absolute auf der einen Seite, das Erkennen auf der anderen. Unter dieser Voraussehung freilich erscheint alles Wissen und die gesammte darauf gerichtete Phänomenologie als unmöglich. Aber diese Voraussehung selbst ist grundsalsch und scheitert an der Thatsache des Wissens, des erscheinenden und fortschreitenden Wissens, an der Erscheinung des unwahren wie des wahren Wissens und der Thatsache des Fortgangs von jenem zu diesem. Diesen Fortgang in seinem ganzen Umfange spstematisch zu begreifen und auszuführen: eben darin besteht die gegen allen dualistisch gesinnten Skepticismus wohlbegründete Ausgabe der Phänomenologie.

Was die Lösung der Aufgabe betrifft, so sollen die Stufen, b. h. die Formen oder Erscheinungen des Wissens sowohl in der Vollständigsteit als in der Nothwendigkeit ihrer Reihensolge erkannt und darz gestellt werden. "Diese Darstellung", sagt Hegel, "kann als der Weg des natürlichen Bewußtseins, das zum wahren Wissen dringt, genommen werden, oder als der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestaltungen, als durch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen durchwandert." "Die Reihe seiner Gestaltungen, welche das Bewußtsein auf diesem Wege durchläuft, ist die aussührliche Geschichte der Bildung des Bewußtseins selbst zur Wissenschaft." Die Vollständigkeit dieser

<sup>1</sup> Chendas. Ginleitung. S. 57 u. 58. - 2 Chendas. S. 58-61.

Gestaltungen erhellt aus ber Nothwendigkeit ihres Fortgangs und Zusammenhangs.

Der bem Bewuftfein inwohnende 3med will erfüllt werben; biefer 3med ift tein anderer als ber Wille jum Ertennen ober Biffen, meshalb Begel fagt, bas natürliche Bewuftsein fei "nur ber Begriff bes Wiffens ober nicht reales Wiffen", aber es habe biefen Begriff (3med) ju realifiren, alfo die Realitat feiner jedesmaligen Erkenntniß ober bie Wahrheit bes gewonnenen Wiffens zu prufen, b. h. bie gewollte ober bezwedte Bahrheit mit ber erreichten zu vergleichen und baburch bie Erfahrung zu machen, bag ein anderes Resultat erzielt, ein anderes erreicht worben. Und zwar verläuft biefer gange Proces aus bem eigenften Antriebe bes Bewußtfeins felbft, ohne bag es von außen belehrt, gemiesen und gegangelt wird; es ift burch fich felbft genothigt. an fich und mit fich Erfahrungen zu machen, und zwar besteht bas burchgangige Thema aller feiner Erfahrungen barin, baß bie Resultate ftets anbers ausfallen als die Absichten ober Boraussehungen, bag im Berlauf feines Ertennens immer am Enbe jeder Station etwas gang anderes heraustommt, als im Beginn gefucht und gemeint mar, bag aus jeder seiner Stufen bas Bewußtsein als ein anderes hervorgeht, als hineingeht. Solche Erfahrungen find es, burch bie man belehrt wird; baber konnte man die hegeliche Phanomenologie, die bas menich= liche Bewuftfein ben vollständigen Cptlus folder Erfahrungen machen und erleben laft, füglich und treffend bie Lehrjahre bes Bewuft= feins nennen, bas Wort fo genommen, wie es Goethe in feinem Wilhelm Meifter angewendet hat.2

Es liegt in der Natur und dem Gange des Bewußtseins, daß es eine bestimmte Wahrheit ergreift, sich aneignet und durchdringt, eben dadurch in ihrer Nichtigkeit erkennt und wieder ausgiedt, so daß sein Weg, nur von dieser Seite betrachtet, als der Weg des Zweisels, ja der Verzweislung erscheint, wenn das Resultat der Resultate kein anderes ist als die Nichtigkeit aller. Und die Phanomenologie, indem sie diesen Weg des Zweisels erleuchtet und darstellt, ist selbst "der auf den ganzen Umsang des erscheinenden Wissens sich richtende Skeptizismus", der aber keineswegs nihilistisch zu nehmen ist, als ob es mit allen Wahrheiten eitel nichts wäre, sondern es handelt sich steks um eine bestimmte Wahrheit, die erlebt und ausgelebt, durchdacht, zu Ende

<sup>1</sup> Cbenbaf. Ginleitung. S. 61 u. 62. - 2 Cbenbaf. S. 63 u. 64.

gebacht und verneint wird, woraus sich als das Endresultat keineswegs Nichts, sondern eine neue und höhere Wahrheit ergiebt. Der Berlust jeder bestimmten Wahrheit ist der Gewinn einer neuen, ebenfalls bestimmten. Die Bedeutung des Fortgangs ist daher nicht nihilistisch, wohl aber negativ, das Wort in dem eben erklärten Sinn verstanden. "Der Skepticismus, der mit der Abstraction des Nichts oder der Leersheit endigt, kann von dieser nicht weiter fortgehen, sondern muß es erwarten, ob und was ihm etwa Neues sich darbietet, um es in denselben leeren Abgrund zu wersen. Indem dagegen das Resultat, wie es in Wahrheit ist, ausgesaßt wird, als bestimmte Negation, so ist damit unmittelbar eine neue Form entsprungen und in der Negation der Uebergang gemacht, wodurch sich der Fortgang durch die vollsständige Reihe der Gestalten von selbst ergiedt."

Bur Bollftanbigfeit ber Reihe gehört bas Biel. Der Fortgang ift weber ergebnifilos noch ziellos. Das Bewußtsein ift genöthigt, über jebe feiner Geftalten ober Erfcheinungen hinauszugeben, bis es nicht weiter kann. Um die Gewalt biefer Nothwendigkeit, die Unaufhaltsam= feit biefes Fortgangs recht beutlich auszubruden, bezeichnet fie ber Philosoph als ein "hinausgetrieben= und hinausgeriffenwerben". Der Puntt, über welchen bas Bewußtsein nicht mehr hinaus fann, ift bas Biel, worin es Rube und Befriedigung findet. Belches biefes Biel fein wird, laft fich voraussehen. Die Gestalten ober Erscheinungen bes Bewußtseins find gleichsam Sullen, Die von Stufe gu Stufe burch= fichtiger werben, bis bie lette Sulle fallt und nunmehr in bas vollfte Licht tritt, mas allen Erscheinungen zu Grunde lag und fie hervorgetrieben hat. Dann ift, bilblich ju reben, bas Bilb von Sais ent= fcleiert. Und mas anderes hat allen biefen Erscheinungen zu Grunde gelegen, ihren Kern und ihr Wefen ausgemacht, als bas Bewußtfein felbft, bas Wiffen? Dies mar ber zu realifirende Begriff, bas Thema ber gangen Entwicklung. Wenn nun bas Wiffen felbft jum Gegenftanbe bes Bemußtseins geworben, bas Biffen als folches, bas reine, unverhüllte, absolute Wiffen, so ift bas Thema ausgeführt: ber Begriff ift gleich bem Begenstande, ber Begenstand ift gleich bem Begriff, beibe entfprechen einander volltommen. Go erklart fich bie folgenbe, fcwierige und für bas Berftanbnig ber Phanomenologie bochft wichtige Stelle: "Das Biel aber ift bem Biffen ebenfo nothwendig, als bie Reihe bes

<sup>1</sup> Cbendaf. Ginleitung. S. 62 u. 63.

Fortganges, gestedt; es ift ba, wo es nicht mehr über sich selbst hinauszugehen nöthig hat, wo es sich selbst sindet, und der Begriff dem Gegenstande, der Gegenstand dem Begriffe entspricht. Der Fortgang zu diesem Ziele ist daher auch unaufhaltsam, und auf keiner früheren Station ist Befriedigung zu sinden. Was auf ein natürliches Leben beschränkt ist, vermag durch sich selbst nicht über sein unmittelbares Dasein hinauszugehen; aber es wird durch ein anderes darüber hinauszetrieben, und dies Hinausgerissenwerden ist sein Tod. Das Bewußtzsein aber ist für sich selbst sein Begriff."

#### 3. Die Methobe ber Musführung.

- 1. Der gesammte Fortgang bes Bewußtseins von ber niebrigften Stufe bis zur höchften geschieht burch bie immer erneute Erfahrung, bag ber Gegenstand in Bahrheit nicht so ift, wie bas Bewuftfein gemeint hat, bag er fei, bag er bem Begriff, welchen bas Bewuftfein bon ihm gefaßt und gehegt, nicht entspricht; ber Gegenftanb und ber Begriff, bas find bie beiben Momente, in beren Bergleichung bas burchgangige Thema bes Bewußtseins besteht, ber Begriff ift ber Maagstab, ber an ben Gegenstand gelegt und mit biefem verglichen wird, um ju prufen, ob beibe einander gleichen ober nicht, ob ber Gegenftanb bem Begriffe entspricht ober widerftreitet. "Denn bie Brufung befteht in bem Anlegen eines angenommenen Daafftabes und in ber fich ergebenben Gleichheit ober Ungleichheit beffen, mas geprüft wirb, mit ibm, die Enticheibung, ob es richtig ober unrichtig ift, und ber Maafftab überhaupt, und ebenfo bie Biffenicaft, wenn fie ber Maagftab mare, ift babei als bas Befen ober bas Unfich angenommen." 2
- 2. Das Bewußtsein verhalt sich zum Gegenstande auf zweisache Art; es muß sich sowohl auf den Gegenstand beziehen als von demseselben unterscheiden: in der Beziehung des Bewußtseins auf den Gegenstand besteht das Wissen: das ist der Gegenstand, wie er im Bewußtsein sich darstellt oder erscheint, der gewußte Gegenstand; nun aber kommt dem Gegenstande als solchem auch ein vom Bewußtsein unterschiedenes, ihm selbst angehöriges Sein zu, ein Sein an sich selbst. Es sind demnach, was den Gegenstand betrifft, diese beiden Momente wohl zu unterscheiden: sein (auf das Bewußtsein) Bezogensein und

<sup>1</sup> Cbenbaf. Ginleitung. S. 63. - 2 Cbenbaf. S. 64.

sein (vom Bewußtsein) Unterschiebensein; und da ein anderes der Gegenstand, ein anderes das Bewußtsein ist, so kann das Bezogensein des Gegenstandes oder das Sein desselben für das Bewußtsein auch sein Füranderessein genannt werden. Die beiden in Ansehung des Gegenstandes wohl zu unterscheidenden Seiten oder Momente sind demnach sein "Füreinandressein" und sein "Ansichselbstsein". Diese abstracte und streng logische Ausdrucksweise ist nicht von Segel erfunden, sondern in ihrer Anwendung auf das Bewußtsein und dessen Entwicklungsgang schon von Fichte vorgebildet.

Das Bewuftsein bezieht und unterscheibet: es unterscheibet bie Art, wie ber Gegenstand ibm erscheint (für bas Bewußtsein ober für ein anderes ift) und wie er an fich felbst ift, es unterscheidet die Erscheinung bes Gegenftandes von seinem Befen und vergleicht beibe: eben barin besteht seine Prufung und bie Nothwendigkeit feines Fort= fcritts. Bas baber bas Befen ober bas Anfich bes Gegenftanbes genannt wird, ift feineswegs außerhalb bes Bewußtseins und unabbangig von ihm, fondern ebenfalls für das Bewußtsein und burch baffelbe. Sonft konnte ja auch bas Bewußtsein ben Gegenftand und seinen Begriff, ben Gegenstand, wie er für ein anderes und wie er an fich ift, nicht mit einander vergleichen, wenn nicht beibe Momente voll= tommen in bas Bewuftfein felbft fielen. "Das Befentliche aber ift, bies für bie gange Untersuchung festzuhalten, bag biefe beiben Momente, Begriff und Gegenftand, Füreinanbres- und Anfichfelbftfein, in bas Wiffen, bas wir untersuchen, felbft fallen und hiermit wir nicht nothig haben, Maafftabe mitzubringen und unfere Ginfalle und Bebanten bei ber Untersuchung ju appliciren; baburch, bag wir biefe weglaffen, erreichen wir es, die Sache, wie fie an und für fich felbft ift, zu betrachten."2

3. Aller Fortschritt bes Bewußtseins von einer Stuse zur anderen beruht auf dem Widerstreit zwischen dem Gegenstande und seinem Begriffe, zwischen der Erscheinung des Gegenstandes und seinem Wesen, zwischen seinem Füreinandressein und seinem Ansichselbstsein: auf diesem dem Bewußtsein einleuchtenden Widerstreit; dieser Widerstreit selbst aber erhellt aus der Prüfung, wie sich jene beiden Momente zu einander verhalten, und diese Prüfung besteht in der Vergleichung beider, die sich ohne jedes anderweitige Zuthun aus dem Bewußtsein selbst ergiebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biefes Wert (altere Ausgabe). Bb. V. Buch III. Cap. V-VII. S. 462 bis 465 figb. (S. 465-498.) — <sup>2</sup> Hegels Werta, II. Einl. S. 66. Bgl. S. 69.

und recht eigentlich beffen Thema und Thatigkeit ausmacht. Da nun bas Befen ober bas Unfich bes Gegenstandes nach bem Dafürhalten bes Bewußtseins felbst biesem gar nicht angehört, sondern völlig außerhalb feiner liegt und völlig unabhangig von ibm beftebt, ober, anders ausgebruckt, ba bas Bewußtsein, inbem es von ber Erscheinung bes Begenstandes bas Wefen ober Anfich besselben unterscheibet, fich ber Borftellung bes letteren als feines Gegenstandes und feines Gebantens gar nicht bewußt ift, fo geschieht feine Prufung und Bergleichung unwillfürlich und unbewußt, und ebenfo unwillfürlich und unbewußt ber barauf gegrundete Fortschritt, b. h. die Beranberung feines Standpunkts, und mit bem Standpunkte bes Bewußtseins (Wiffens) auch bie Beranberung feines Gegenftanbs. "Der Gegenftanb fcheint zwar für baffelbe nur fo zu fein, wie es ihn weiß; es scheint gleichsam nicht babinter tommen zu konnen, wie er nicht für baffelbe, fonbern wie er an fich ift, und also auch fein Wiffen nicht an ihm brufen zu konnen. Allein gerabe barin, bag es überhaupt von einem Gegen= ftanbe weiß, ift icon ber Unterschied vorhanden, bag ihm etwas bas Unfic, ein anderes Moment aber bas Biffen ober bas Sein bes Begenstandes für bas Bewuftsein ift. Auf biefer Unterscheidung. welche vorhanden ift, beruht die Prufung. Entspricht fich in biefer Bergleichung beibes nicht, fo icheint bas Bewußtsein sein Biffen anbern ju muffen, um es bem Gegenstande gemaß ju machen, aber in ber Beranberung bes Wiffens anbert fich ihm in ber That auch ber Gegenftand felbft." 1

4. Bas dem Bewußtsein als der wirkliche Gegenstand erschien, hört auf als solcher zu gelten, er geht im Bewußtsein unter und sinkt herab in die Region der subjectiven Meinungen und Borstellungen irriger Art; was dagegen das Bewußtsein als das Besen oder das Ansich des Objects angesehen hat, geht nunmehr auf als der wahre und neue Gegenstand. Sehen darin besteht die unwillkürliche und unsbewußte Metamorphose des Bewußtseins, welche zu erkennen und darzustellen das Thema der Phänomenologie ausmacht. "Dies bietet sich hier so dar, daß, indem das, was zuerst als der Gegenstand erschien, dem Bewußtsein zu einem Wissen von ihm herabsinkt, und das Ansich zu einem sir das Bewußtsein Sein des Ansich wird, dies der neue Gegenstand ist, womit auch eine neue Gestalt des Bewußtseins

<sup>1</sup> Ebenbaf. Ginleitung. E. 67.

auftritt, welcher etwas anberes das Wesen ist, als der vorhergehenden: bieser Umstand ist es, welcher die ganze Folge der Gestalten des Bewußtseins leitet. Nur diese Nothwendigkeit selbst oder die Entstehung des neuen Gegenstandes, der dem Bewußtsein, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, sich darbietet, ist es, was für uns gleichsam hinter seinem Rücken vorgeht."

5. Das menfcliche Leben gleicht barin einem Gefprach, baß fich im Laufe ber Lebensalter und Lebenserfahrungen unfere Unfichten von Menfchen und Dingen allmählich umgeftalten und veranbern, wie bie Meinungen ber Unterrebenden im Laufe eines fruchtbaren und ibeenreichen Gefprachs. In biefer unwillfürlichen und nothwendigen Umgestaltung unferer Lebens- und Beltanfichten befteht recht eigentlich bie Erfahrung, wie wir icon eben bargelegt haben. 2 Darum hat Segel ben Sang bes Bewuftseins, indem er benfelben mit bem Bange eines philosophischen Gesprächs (διαλέγεσθαι) vergleicht, mit bem Borte Dialettit ober bialettifche Bewegung bezeichnet, welcher Ausbrud icon von Plato, Ariftoteles und Rant in hervorragendem und verschiedenem Sinn gebraucht worben ift, aber in feinem Spftem eine so umfaffende Bebeutung erlangt hat, als in bem begelichen. "Diefe bialettische Bewegung, welche bas Bewuftfein an ihm felbft, sowohl an feinem Wiffen, als an feinem Gegenstande ausubt, infofern ihm ber neue mahre Gegenstand baraus entspringt, ift eigentlich basjenige, mas Erfahrung genannt wirb."3

So weit die Nothwendigkeit herrscht, so weit erstreckt sich das Gebiet der Wissenschaft. Der Gang des Bewußtseins, da er den Charakter der Nothwendigkeit hat, ist Gegenstand einer Wissenschaft: Diese Wissenschaft ist die Phanomenologie. Wir haben schon gesagt, wie auf der höchsten Stuse, wo der Gang des Bewußtseins endet, das Wissen oder die Wissenschaft selbst als der wahre, dem Begriff völlig gemäße Gegenstand an das Licht tritt. Darum sagt Hegel von dem nothwendigen Gange des Bewußtseins und seinem Ziele: "Durch diese Nothwendigkeit ist dieser Weg zur Wissenschaft selbst schon Wissenschaft und nach ihrem Inhalte hiermit Wissenschaft der Ersahrung des Bewußtseins".

6. Wenn wir bemnach die Phanomenologie mit ihrem Gegenstande vergleichen, so tragt biefer so sehr ben Charakter ber inneren Noth-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 69. — <sup>2</sup> S. oben S. 298, S. 302. — <sup>2</sup> Hegels Werke. II. Einl. S. 67. — <sup>4</sup> Bgl. oben S. 299 figb. Hegels Werke. II. Ginl. S. 69.

wendigkeit und eigenen Geseymäßigkeit in sich, daß diese nichts andres zu thun hat, als den Gang des Bewußtseins zu verfolgen und zu betrachten. Es bleibt ihr, wie Segel sagt, "nur das reine Zusehen". "Nicht nur nach dieser Seite, daß Begriff und Gegenstand, der Maaßtab und das zu Prüsende, in dem Bewußtsein selbst vorhanden ist, wird eine Zuthat von uns überstüfsig, sondern wir werden auch der Mühe der Bergleichung beider und der eigentlichen Prüsung übershoben, so daß, indem das Bewußtsein sich selbst prüst, uns auch von dieser Seite nur das reine Zusehen bleibt."

Etwas aber hat ber Betrachter vor feinem Gegenstande voraus, und eben barin unterscheibet fich bie Phanomenologie bes Geiftes von ihrem Gegenstanbe, nämlich bem in feiner unwillfürlichen Umgestaltung und Metamorphose begriffenen Bewußtsein: mas nach bem Ausbrude Segels "gleichsam hinter bem Ruden bes Bewußtseins geschieht", bas ift bem phanomenologischen Betrachter einleuchtend und geschieht vor feinen Augen. Das Bewußtfein glaubt, bag jenes Anfich, womit es ben Gegenstand vergleicht und pruft, außerhalb feiner Sphare ift und völlig unabhangig von feinem Biffen und Meinen, es weiß nicht, bag biefes Anfich, ber Maafftab feiner Bergleichung und Brufung, auch fein Gegenstand und Gebante ift; bies aber weiß ber phanomenologische Betrachter. Die Personen, bie eine Geschichte erleben, wiffen nicht, wohin fie treiben; wohl aber weiß es ber Ergabler, ber die Geschichte mit völliger Objectivitat ichreibt und biefelbe genau fo geschehen läßt, wie fie in Bahrheit verlaufen ift. Bie fich die Erzählung von ben Berfonen ihrer Gefchichte und beren Schicffalen unterfcheibet, fo untericheidet fich die Phanomenologie von bem Gange und ben Erlebniffen ober Erfahrungen bes Bewußtseins. Bu bem Bange und ben Erfahrungen bes Bewußtseins gehören eine Reihe nothwendiger Täuschungen und Selbsttäufchungen, bie erlebt und erlitten werben muffen, um erfannt ju werben; bie Phanomenologie bagegen burchicaut biefe Taufdungen und ift felbft bavon frei.

## III. Der Stufengang bes Bewußtseins.

## 1. Die Sauptftufen.

Da das Bewußtsein fich selbst sowohl auf die Gegenstände bezieht als davon unterscheidet, so find die Dinge und bas eigene Selbst die

<sup>1</sup> Cbenbaf. Ginleitung, S. 66,

Themata seiner beiben ersten Sauptstusen: die erste Stuse ist das gegentändliche Bewußtsein, die zweite das Selbstbewußtsein. Wir wissen bereits, daß die höchste und letzte Stuse das reine, unverhüllte ober absolute Wissen sein wird. Damit sind drei Hauptstusen gegeben, die beiden ersten und die letzte: das Bewußtsein, das Selbstbewußtsein und das absolute Wissen.

Das gegenständliche Bewußtsein und das Selbstbewußtsein verhalten sich, wie die Gegenstände und unser Selbst, wie Objectives und Subjectives, beren Einheit oder Ibentität gemäß der Ibentitätssehre die Bernunst ist: daher ist die Bernunst das Thema der dritten Hauptstuse, die sich als das Bernunstbewußtsein kennzeichnen läßt. Die Bernunst aber nach hegelscher Lehre ist, um es in hegelschen Ausdrücken zu sagen, nicht Substanz, sondern Subject, d. h. sie ist selbstewußte Bernunst oder Geist; die Offenbarung des Geistes ist die Weltordnung und deren höchste Stuse die Gottesidee in der Welt, d. i. die Borstellung des Göttlichen (Absoluten) oder die Religion, die sich in der wahren Gotteserkenntniß vollendet. Die wahre Gottesertenntniß ist das absolute Wissen.

Demnach unterscheibet die Phanomenologie zwischen ber zweiten und letzten Stufe, zwischen bem Selbstbewußtsein und bem absoluten Wiffen diese brei Hauptstufen: die "Bernunft", der "Geift" und bie "Religion".

## 2. Die triabifche Ordnung.

Um nun die Eintheilung der Phanomenologie möglichst in der ihm mustergültigen triadischen Ordnung darzustellen, hat Hegel drei Hauptstusen unterschieden und die letzte viersach gegliedert. Diese drei Hauptstusen sind: "A. Bewußtsein, B. Selbstdewußtsein, C. Bernunst", die vier Glieder der dritten Stuse sind: "AA. Bernunst, BB. der Geist, CC. die Religion und DD. das absolute Wissen". In dieser Architektonik erscheint die Bernunst zweimal: sie ist die dritte Hauptzstuse C. und zugleich deren erstes Glied C. (AA.).

## 3. Die Grengen.

Die erfte Stufe bes gegenftanblichen Bewußtseins kann keine andere fein als bie ber finnlichen Gewißheit, wie auch Plato in seinem Theatet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 299. — <sup>2</sup> A. Bewußtsein. S. 71—126. B. Selbstbewußtsein. S. 127—168. C. (AA.) Bernunft. S. 169—316. BB. Der Geist. S. 317—491. CC. Die Religion. S. 492—573. DD. Das absolute Wissen. S. 574—591.

Fifder, Gefd. b. Philof. VIII. R. W.

bie alodyoic als die erste und unterste Stufe des Wiffens erklärt hatte. Der Gang des Bewußtseins, wie die Phanomenologie denselben darstellt, erstreckt sich daher von der finnlichen Gewißheit bis zum absoluten Wissen.

## Sechstes Capitel.

# Das gegenftandliche Sewnftsein.

## I. Die finnliche Gewißheit.

1. Die objectivfte, reichfte und concretefte Bahrheit.

Jeder Anfang geschieht unmittelbar, benn mas vermittelt wirb, fängt nicht an, sonbern ift icon im Fortgange begriffen. Das unmittelbare, weil burch teine bewußte Gebankenfolge vermittelte Biffen ift finnlich, und ba alles unmittelbare Biffen ben Charatter ber Bewißheit hat, fo tennzeichnet fich ber Anfang und die erfte Stufe bes Bewuftseins als bie ber finnlichen Gewißheit. Dem Bewuftsein felbft erscheint biese Geftalt seines Wiffens als bie gegenstänblichfte ober realste, als die reichste und als die wahrhafteste: fie erscheint als bie gegenständlichfte, benn ber finnliche Gegenstand, wie biefes Bewußt= fein meint, ift bie zweifellofe Realitat, er konnte nicht empfunden werben, wenn er nicht ware, er ift, gleichviel, ob wir ihn empfinden, vorstellen und wiffen. Daß ber Gegenftanb ift, bies ift bas Befentliche; baß er gewußt wirb, ift unwesentlich, gleichgultig und gufällig; bas Sein bes Gegenstanbes ift bie Sauptsache, bas Sein bes Bewußt= feins die völlig abhängige Nebensache, die auch eben so gut gar nicht Die finnliche Gewißheit erscheint fich als bas zu sein brauchte. reichfte Wiffen, weil feine Gegenftanbe fich fo weit erftreden als Beit und Raum; endlich gilt fie ihm als bas mahrhaftefte, weil voll= ftanbigfte Biffen; benn fie lagt ihre Gegenftanbe, wie fie finb, fie nimmt nichts von ihnen weg, wie es bas Denken vermöge feiner Ab-Araction thut. 1

2. Die subjectivfte, armfte und abstractefte Bahrheit.

Bei naherer Prufung aber zeigt sich alsbalb, baß es sich mit ber finnlichen Bahrheit keineswegs so verhalt, wie das Bewußtsein glaubt:

<sup>1</sup> Cbendas. II. A. Bewußtsein. I. Die finnliche Gewißheit ober bas Dieses und das Meinen. S. 71—82. S. 71 figb. S. 75 figb.

sie ist nicht von allen Wahrheiten die realste, reichste und concreteste, sondern im Gegentheil die subjectivste, ärmste und abstracteste. Und zwar geschieht diese Prüsung nicht durch uns, sondern durch die sinnsliche Gewißheit selbst, indem sie ihren Gegenstand auf die Probe stellt und mit der vermeintlichen Wahrheit vergleicht. Daher gewährt sie uns sogleich ein Beispiel des im vorhergehenden Capitel entwickelten Thus jener Prüsung, die den Gang des Bewußtseins bewegt und porwärts treibt.

Das Object der finnlichen Gewißheit ift etwas ichlechthin Gin= gelnes, ein Dieses im Unterschiebe von allem anderen, zeitlich genommen, ein Best, raumlich genommen ein bier: biefes gegenftanbliche Best, biefes gegenftanbliche Sier, benen als Subject biefes einzelne, finnliche 3d entspricht. Dieses Jest, welches bas einzelne finnliche 3d vorstellt, ift Nacht, nach einiger Zeit ift es nicht mehr Racht, sonbern Mittag, wieber nach einiger Zeit Abend u. f. f., aber immer ift und bleibt es "biefes Jest". Da nun "biefem Jest" unenblich viele einzelne Beitbestimmungen zukommen, ba es sowohl Racht als auch Mittag fein tann und weber Racht noch Mittag ju fein braucht, fo ift biefes Jest nicht etwas schlechthin Ginzelnes, fonbern vielmehr etwas folechthin Allgemeines.1 Diefelbe Bewandtnig hat es mit "biefem Sier", welches Baum, Saus u. f. f. fein tann; biefelbe Bewandtniß hat es mit bem einzelnen, finnlichen 3ch, welches jeber fein tann. Die finnliche Gewißheit erfahrt bemnach, bag weber ihr Gegenstand noch ihr Subject ben Charafter ber Gingelnheit hat, worauf fie pocht, sonbern baß, bei Licht besehen, b. h. naber gepruft, fich beibe als bie abftractefte Allgemeinheit erweisen.

Alles bemnach, was die sinnliche Sewißheit von ihrem Gegenstande und sich aussagt und aussagen kann, sind lauter Allgemeinheiten. Dieses Jest sind alle möglichen Zeitpunkte, dieses Hier alle
möglichen Ortsbestimmungen und Dinge, dieses Ich alle möglichen Personen. Die sinnliche Gewißheit hat aus Gründen ihrer Selbstprüsung sich über ihre Gegenstände und ihr eigenes Ich zu erklären, b. h. auszusprechen. Einen Gegenstand aussprechen, heißt denselben verallgemeinern, wie es die logische oder, wie Gegel sagt, "die göttliche Natur der Sprache" mit sich bringt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 72-76. - <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 76-79.

#### 3. Das Aussprechen und bas Aufzeigen.

Die sinnliche Gewißheit erfährt, sobald sich bieselbe in Worten erklart, das Gegentheil von dem, was sie eigentlich meint; das Einzelne, welches sie meint, ist unsagdar. Will sie an ihrem Gegenstande sest halten, diesem Jetzt, diesem Hier, so muß sie an die Stelle der spracklichen Erklarung die handgreisliche Demonstration treten lassen, sie muß ben Gegenstand aufzeigen, dieses Object, unbekümmert um alle andern, das einzelne Subject muß es thun, unbekümmert um alle anderen Subjecte.

Wenn aber das Wesen und die Wahrheit der Sache barin besteht, daß sie gezeigt und gewiesen wird, was allein durch das sinnliche Subject geschehen kann, so ist auch nicht mehr der Gegenstand das Wesentliche, von dem das Wissen abhängt, sondern die Gewisseit geht in das Subject zurück und dieses mit seinem Handgreislichmachen ist die Hauptsache. "Zeigen müssen wir es uns lassen, denn die Wahrheit dieses unmittelbaren Beziehung ist die Wahrheit dieses Ich, das sich auf ein Jetzt oder ein hier einschrakt." "Es erhellt, daß die Dialektik der sinnlichen Gewißheit nichts anderes als die einssache Geschichte ihrer Bewegung oder ihrer Ersahrung und die sinnsliche Gewißheit selbst nichts anderes als nur diese Geschichte ist."

Bie unselbftanbig und nichtig bem Subject gegenüber bie finn= lichen Objecte find, erhellt noch besonders aus den prattifchen Beziehungen, aus ihrem Gebrauch und Berbrauch ber Mittel, namentlich ber Nahrungsmittel, worauf Segel ausbrudlich mpthologifirend hinweift. "Bei biefer Berufung auf bie allgemeine Erfahrung tann es erlaubt fein, die Rudficht auf bas Praktische zu anticipiren. In biefer Rudficht tann benjenigen, welche jene Beisheit und Gewißheit ber Realität ber finnlichen Gemigheit behaupten, gefagt werben, baß fie in bie unterfte Stufe ber Beisheit, nämlich in die alten eleufinischen Dofterien ber Ceres und bes Bacchus gurudjumeifen find, und bas Geheimniß bes Effens bes Brobes und bes Trintens bes Weines nicht zu lernen haben, benn ber in biefe Geheimniffe Gingeweihte gelangt nicht nur jum Zweifel an bem Sein ber finnlichen Dinge, fonbern gur Bergweiflung an ihm und vollbringt in ihnen theils felbft ihre Richtigkeit, theils fieht er fie vollbringen. Auch die Thiere find nicht von biefer Beisheit ausgeschloffen, sonbern erweisen fich vielmehr am tiefften in fie eingeweiht zu fein, benn fie bleiben nicht vor ben finnlichen Dingen als an fich feienden fteben, fonbern verzweifeln an diefer Realität, und in der völligen Gewißheit ihrer Nichtigkeit langen fie ohne Weiteres zu und zehren sie auf; und die ganze Natur feiert, wie sie, diese offenbaren Mysterien, welche es lehren, was die Wahrheit der finnlichen Dinge ift. 1"

# II. Das mahrnehmenbe Bewußtsein. 3 1, Das Ding und bie Eigenschaften,

Aus der Dialektik der sinnlichen Gewißheit folgt ihr Gegentheil: sie behauptet, daß ihr Gegenstand etwas schlechthin Einzelnes ist, und muß ersahren, daß dieses einzelne Ding, dieses Jeht, dieses Hier u. s. f. alles Mögliche sein kann, daß ihm eine Menge einzelner Bestimmungen zukommen, deren Indegriff nichts Einzelnes ist, sondern etwas schlecht= hin Allgemeines. Das schlechthin Einzelne ist das Unaussprechtliche, Unvernünstige, bloß Gemeinte; das Resultat oder die Wahrheit der sinnlichen Gewißheit ist demnach das sinnliche Ding nicht in seiner Einzelnheit, sondern in seiner Allgemeinheit, nicht in seiner Unmittel= barkeit, sondern in seinem durch eine Reihe von Bestimmungen verzmittelten Dasein. Mit dem Gegenstand ändert sich auch der Standpunkt des Bewußtseins: es verhält sich zu seinem Gegenstande noch aufnehmend, aber es nimmt denselben nicht mehr, wie die sinnliche Gewißheit meinte, daß er sei, sondern es nimmt ihn, wie er in Wahr= heit ist, d. h. es verhält sich zu seinem Gegenstand wahrnehmend.

Das wahrnehmende Bewußtsein ist sowohl gegenständlich als sinnlich. Sein Gegenstand ist das sinnliche Ding, nicht in seiner Einzelnheit, sondern in seiner Allgemeinheit, die vieles umsaßt und in sich schließt. Schon die sinnliche Gewißheit, indem sie ihr Object auszeigte, mußte an diesem Hier, um es zu kennzeichnen, viele örtliche Bestimmungen unterscheiden. Sbenso verhält es sich mit dem Jett. Das Jett wird ausgezeigt, schon ist es vergangen, es ist kein vorhandenes Jett mehr, sondern ein gewesenes, aber gilt noch als Jett. Also wird das Jett erweitert, so daß viele Jett in ihm enthalten sind, es ist ein allgemeines Jett, nicht mehr ein Zeitpunkt, sondern eine Zeit, wie man von der Gegenwart im geschichtlichen Sinne redet und sie im schlechten und mißtönenden Deutsch "die Jettzeit" nennt.

In bem Gegenstande bes mahrnehmenben Bewußtseins find bemnach viele Bestimmungen und Unterschiebe zu einer Ginheit zusammen-

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 80. — 2 Ebenbas. II. Die Wahrnehmung ober bas Ding und bie Täuschung. S. 82-97. — 8 Ebenbas. S. 80-82.

gefaßt. Diese Einheit heißt Ding, diese Unterschiede die Eigenschaften bes Dinges. Die Objecte der Wahrnehmung sind die wirklichen Dinge, die außeren Gegenstände, deren Kenntniß erst den Reichthum des Wiffens ausmacht, welchen die sinnliche Gewißheit mit Unrecht in Anspruch nahm; das reiche Wiffen gehört in das Gebiet der Wahrnehmung. Und da die wirklichen äußeren Dinge alles vorhandene objective Dasein umsassen, so kommt ihnen mit dem weitesten Umsang auch die größte Allgemeinheit zu.

#### 2. Das Aufheben und Aufgehobenfein.

Die finnliche Gewißheit und das mahrnehmende Bewußtsein haben etwas gemein: bas finnliche Object, aber mabrend ber finnlichen Gemifcheit biefes Obiect in lauter Einzelnheiten gerfällt, werben biefe letteren von bem mabrnehmenben Bewuftfein verknüpft und zu einer Einheit jufammengefaßt, woraus bie Borftellung ber "Dingheit" und bes "Dinges" hervorgeht. Das Berhaltniß biefer beiben Standpunkte . bes Bewußtseins, bes nieberen und hoberen, ju bezeichnen, bat Segel einen fehr gludlichen und tiefgebachten Ausbrud gemablt, ber in feinem Spftem eine ebenso wichtige und umfaffende Bedeutung gewonnen bat, wie ber Ausbrud "Dialettit". Er lagt ben Standpunkt ber finnlichen Gewißheit in bem bes mahrnehmenben Bewußtseins "aufgehoben fein " und weift auf bie boppelte Bebeutung biefes Ausbruck bin: "es ift ein Regiren und ein Aufbewahren augleich". Diefen beiben Bebeutungen ift noch eine britte hinzugefügt worben, bie auch in bem Borte \_aufheben" liegt, namlich bie bes Erhebens ober Erhohens: bie niebere Stufe ift in ber boberen verneint ober negirt, aufbewahrt und erhöht (negare, conservare, elevare). An unserer Stelle werben nur die beiben ersten Bebeutungen kenntlich gemacht und zwar an bem Begenstande felbft. Bas auf ber Stufe ber finnlichen Gemigheit auseinanderfallende Einzelnheiten find, erscheinen auf der bes mahr= nehmenden Bewuftseins als zusammengefaßte Gigenschaften. jo viel ich sehe, hier jum erstenmale biefe Ausbruckweise gebraucht und erortert wird, fo will ich bie fehr bedeutsame Stelle felbft anführen. "Das Diefes ift alfo gesetzt als nicht Diefes ober als aufgehoben und bamit nicht Richts, fonbern ein bestimmtes Richts, ober ein Richts von einem Inhalte, namlich bem Diefen. Das Sinnliche ift bierburch felbst noch vorhanden, aber nicht, wie es in der unmittelbaren Gewißheit fein follte, als bas gemeinte Einzelne, fonbern als Allgemeines oder als das, was sich als Eigenschaft bestimmen wird. Das Aufsheben stellt seine wahrhaft gedoppelte Bedeutung dar, welche wir an dem Negativen gesehen haben; es ist ein Negiren und ein Aufsbewahren zugleich; das Nichts als Nichts des Diesen bewahrt die Unmittelbarkeit auf und ist selbst sinnlich, aber eine allgemeine Unmittelbarkeit."

3. Das Thema und Problem ber Bahrnehmung: die Cinheit bes Dinges und bie Bielheit ber Sigenschaften. Die Täuschung.

Wie die finnliche Gewißheit, fo verhalt fic auch bas mahrnehmenbe Bewuftfein zu feinem Gegenftanbe empfangend und aufnehmenb. Das Object ericeint ihm als gegeben, als bas hauptfäcliche und Wefentliche, bagegen nebensächlich und unwesentlich, ob es gewußt wird ober nicht. Aber in ber Art ihrer Gewifibeit unterscheiben fich biefe beiben Stufen bes aeaenftanblichen Bewußtseins. Die erfte ift ihres Gegenftanbes, ba berfelbe etwas ichlechtbin Gingelnes ift, bas aufgezeigt und bemonftrirt werben tann, wie biefes Jest, biefes Bier u. f. f., unmittelbar gemiß, mahrend bie zweite, ba ihr Gegenstand etwas Allgemeines und Bermitteltes, Gines und Bieles zugleich ift, ber unmittelbaren Gewiß= heit entbehrt und in ihren eigenen Augen ber "Taufdung" ausgeset ift. Denn es fragt fich nicht blog für uns, sonbern für bas mahrnehmende Bewuftsein felbft, mas fein Gegenstand in Bahrheit ift und ob Einheit ober Bielheit ober beibes zugleich? Segen wir, bas Befen bes Gegenftandes bestehe in einer Bielheit von Bestimmungen, fo faut feine Ginheit in bas mahrnehmenbe Bemußtsein; fegen mir, bas Befen bes Gegenstandes bestehe in ber Einheit bes Dinges, fo fällt die Bielheit ber Gigenschaften in bas mahrnehmende Bewuftfein: fegen wir enblich, bas Befen bes Gegenftanbes bestehe in beiben, in ber Einheit bes Dinges und in ber Bielheit ber Gigenschaften, fo ent= fteht bie Frage nach bem Wie ober nach ber Art bes Rusammenhangs.

Da nun der Gegenstand die Hauptsache und das Wesentliche, sein Wahrgenommen= oder Gewußtwerden das Rebensäckliche und Unswesentliche ist, so ist im ersten Fall die gegenständliche oder sachliche Einheit, im zweiten die gegenständliche oder sachliche Sieheit Schein und Täuschung. Oder, was dasselbe heißt: das wahrnehmende Bewußt-

<sup>1</sup> Cbenbaf. 6. 83. Bgl. biefes Wert oben G. 298 u. 299.

sein täuscht sich im ersten Fall über die Sinheit, im zweiten über die Bielheit seines Gegenstandes. Denn nicht bloß wir setzen die obigen Möglichkeiten oder Fälle, nicht bloß wir machen diese Annahmen, insem wir über das wahrnehmende Bewußtsein restectiren, sondern dieses selbst macht sie, indem es seinen Gegenstand nimmt und zu nehmen hat, wie er in Wahrheit ist. 1

Was also das Berhältniß des Dinges und seiner Eigenschaften betrifft, so haben wir es mit drei Möglickeiten zu thun. Im ersten Fall sind, was wir die Eigenschaften nennen, in Wahrheit "Materien", die gleichgültig neben einander und beisammen sind und von dem wahrnehmenden Bewußtsein zu einer Einheit zusammengesaßt werden, die nicht als Ding, sondern als "Dingheit" zu bezeichnen ist. So bilden z. B. die Materien der weißen Farbe, der kubischen Gestalt, der Schärfe, der bestimmten Schwere u. s. f. ein Zusammen oder eine Dingheit, die wir Salz nennen. Im zweiten Fall erscheint der Gegenstand als eine wesentliche Einheit, als ein für sich bestehendes Wesen, ein außschleißendes Eins, nicht als eine "Dingheit", sondern als ein "Ding", bessenbens Eins, nicht als eine "Dingheit", sondern als ein "Ding", bessenbens Eins, nicht als eine "Dingheit", sondern als ein "Ding", bessehung auf unsere Sind als die Vielheit unserer Sinneswahrnehmungen: in Beziehung auf unsere Augen ist es weiß, in Beziehung auf unsern Geschmack schaft, in Beziehung auf unser Tastgesühlt kubisch u. s. f.

Im ersten Fall haben wir es nicht mit Eigenschaften, sonbern mit Materien, im zweiten nicht mit sahlichen, sonbern mit sinnlichen, nicht mit objectiven, sonbern mit subjectiven Beschaffenheiten, also in keinem ber beiben Falle mit Eigenschaften im wahren Sinne des Wortes zu thun: daher ist in keinem der beiden Falle die eigenkliche Frage des wahrnehmenden Bewußtseins gelöst, denn die Eigenschaften gehören dem Dinge, sie sind sein eigen, sie constituiren das Wesen und den Charakter des Dinges, und die ganze Frage zieht sich demnach in diesen Punkt zusammen: Wie verhält sich im Wesen und in der Natur des Gegenstandes die Einheit des Dinges zu der Vielheit seiner Eigenschaften? Es läßt sich voraussehen, daß in der Auslösung dieser Frage das wahrnehmende Bewußtsein, aus einem Extrem ins andere getrieben, genöthigt sein wird, noch nicht über seine Gegenständlichkeit, wohl aber über seine Sinnlichkeit, d. h. über die Wahrnehmung hinauszugehen.

<sup>1</sup> Begels Werte. II. S. 86-90. - 1 Ebenbaf. S. 85-89.

4. Die Bielheit ber Dinge und Cigenfcaften. Die Logit und Die Sophistereien ber Bahrnehmung.

Wie jede Eigenschaft vermoge ihrer Bestimmtheit von andern unterschieben ift und barum zu einer Bielbeit von Gigenschaften gebort. fo ift auch jedes Ding vermoge feiner Bestimmtheit von andern untericieben und barum ein Ding unter vielen. Daber muß jedem Dinge ein bopbeltes und entgegengesettes Sein augeschrieben werben: ein Rurfichfein und ein Ruranberesfein: es ift fur fic ober .. in fic reflectirt", wie Segel fagt, insofern es ein für fich beflebenbes Befen, ein ausschließendes Gins ausmacht; es ift fur anderes, insofern es burch seine Bestimmtheit bon ben andern Dingen unterschieben, auf biefelben bezogen ift und mit ihnen ausgmmenhangt. Diefes "Infofern" bezeichnet bie Art ber Unterscheibung, welche nunmehr bie Logif bes mahrnehmenben Bewußtseins zu machen fich genothigt fieht. Eben= fo muß es bie Eigenschaften in wefentliche und unwesentliche unterscheiben: wesentlich find biejenigen Gigenschaften, bie bem Dinge als foldem ober an fich gutommen und fein Fürfichsein ausmachen, unwefentlich bagegen biejenigen, welche in feine Beziehung nach außen fallen und feinem Furanberesfein angehoren. Da nun aber bicfe Besiehungen ebenfalls nothwendig find, fo gerath bie Logit ber Bahrnehmung ins Gebrange und in Biderftreit mit fich felbft, fo bag fie genöthigt wird, ihre Ausfagen wieber aufzuheben und biefelben fowohl zu beiaben als zu verneinen. Darin bestehen, wie Segel treffend fagt, die "Sophistereien ber Bahrnehmung", die fich für ben gefunden Menfchenverftand ausgeben und baburch für berechtigt halten. "Diefer Berlauf, ein beständig abwechselnbes Bestimmen bes Bahren und Aufbeben biefes Bestimmens, macht eigentlich bas tägliche und beständige Leben und Treiben bes Bahrnehmenden und in ber Wahrheit fich ju bewegen meinenben Bewuftseins aus. Es geht barin unaufhaltsam gu bem Resultate bes gleichen Aufhebens aller biefer wefentlichen Bestimmt= beiten fort, ift aber in jedem einzelnen Moment nur biefer Ginen Bestimmtheit als bes Wahren fich bewußt und bann wieber ber entgegengesekten. Es wittert wohl ihre Unwesenheit; fie gegen bie brobenbe Gefahr zu retten, geht es zur Sophisterei über, bas, mas es eben felbst als bas Nichtwahre behauptete, jest als bas Bahre zu behaupten. Wozu biefen Berftand eigentlich die Natur biefer unmahren Befen treiben will, die Gebanken von jener Allgemeinheit und Einzelnbeit", "von jener Befentlichkeit, Die mit einer Unwesentlichkeit nothwendig verknüpft ist, und von einem Unwesentlichen, das doch nothwendig ist, — die Gedanken von diesem Unwesen zusammenzubringen und sie dadurch auszuheben, dagegen sträubt er sich durch die Stügen des Insosern und der verschiedenen Kücksichten oder dadurch, den einen Gedanken auf sich zu nehmen und den andern getrennt und als den wahren zu erhalten. Aber die Natur dieser Abstractionen bringt sie an und für sich zusammen, der gesunde Berstand ist der Raub derselben, die ihn in ihrem wirbelnden Kreise umherstreiben."

So lange das Bewußtsein sich die Welt vorstellt als einen Inbegriff von Dingen, deren jedes für sich besteht und die alle mit einander zusammenhängen, deren jedes seine wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaften hat, bleibt es in den Schwierigkeiten und Widersprüchen steden, die wir dargethan haben, und welche das wahrnehmende Bewußtsein selbst auf Schritt und Tritt ersährt.

Der Wiberstreit, rein logisch ausgebrückt, besteht zwischen bem Fürssichsein ber Dinge und ihrem Füranderessein, b. h. zwischen den Dingen als Einzelwesen und ihrem Zusammenhange. "Der Zusammenhang mit anderen ist das Aushören des Fürsichseins. Durch den absoluten Charakter gerade und seine Entgegensehung verhält es sich zu anderen und ist wesentlich nur dies Verhalten; das Verhältniß aber ist die Regation seiner Selbständigkeit, und das Ding geht vielmehr durch seine wesentliche Eigenschaft zu Grunde."

Das Bewußtsein ist genöthigt, den Dingen auf den Grund zu gehen und diesen vorzustellen. Der Grund der Dinge ist weder ein Ding noch bedingt. Aufgehobene Einzelnheit ist Allgemeinheit, aufgehobene Bedingtheit Unbedingtheit. Die Borstellung der unbedingten, absoluten Allgemeinheit ist nicht mehr sinnlich, sondern reiner Begriff, der über das Gebiet der Wahrnehmung hinausgeht. "Das Bewußtssein tritt hier erst wahrhaft in das Reich des Berstandes ein."

III. Das Reich bes Berftanbes.4

1. Kraft und Neußerung. Das Spiel ber Rrafte.

Das unbebingt ober absolut Allgemeine ift noch gegenständlich, aber nicht mehr finnlich; es ift ein reiner Begriff, ben aber ber Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 90-96. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 94. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 95. — <sup>4</sup> Ebendas. III. "Araft und Berstand, Erscheinung und überfinnliche Welt." S. 97—126.

ftand als Gegenstand nimmt und als das Wefen ber Dinge betrachtet. Das Thema ber finnlichen Gewißheit mar bas folechthin Gingelne, biefes Jest, biefes hier u. f. f., bas Thema bes mahrnehmenben Bemuftfeins maren bie Dinge und ihre Gigenfcaften, bas Thema bes Berftandes ift die Rraft und ihre Aeukerung. — Das Unbedingte ift burch nichts anderes bedingt, sonbern bie Bedingung alles anderen, baber ift es unvermittelt und in biefem Sinne unmittelbar; ber Begriff bes unbedingt Allgemeinen vereinigt baber ben Charafter bes Unmittelbaren und bes Allgemeinen. So bewährt fich auch bier bas Berhaltniß ber Stufen; bie Charaftere ber finnlichen Gemigheit und ber Bahrnehmung finden fich auch auf ber britten und höchften Stufe bes gegenftanblichen Bewußtseins sowohl aufgehoben, als auch enthalten und vereinigt. "Dem Bewußtsein ift in ber Dialektit ber finnlichen Gewikheit bas boren und Seben u. f. w. vergangen, und als Bahrnehmung ift es zu Gebanten getommen, welche es aber nicht im unbebingt Allgemeinen zusammenbringt." 1

Das unbedingt Allgemeine ist der Grund, welcher die Erscheinung der Dinge und ihrer Eigenschaften hervordringt: dieser wirksame Grund und seine Folge heißt Arast und Aeußerung. Eine Arast, die sich nicht äußert, ist keine Arast; eine Arast, die in der Aeußerung erlischt und zu sein aushört, ist auch keine; darum erklärt Segel die eigentliche Arast als "die aus ihrer Aeußerung in sich zurückgedrängte", d. i., wie wir sagen würden, die geladene Arast, die Arast im Zustande der Latenz oder in der Spannung. Bon der Einheit, welche unmittelbar in die Entsaltung übergeht und von dieser wieder in die Reduction zurückgeht, sagt Segel: "Diese Bewegung ist aber dasjenige, was Arast genannt wird: das eine Moment derselben, nämlich sie als Ausbreitung der selbständigen Materien in ihrem Sein ist ihre Aeußerung; sie aber als das Berschwundensein derselben ist die in sich aus ihrer Aeußerung zurückgedrängte oder die eigent=liche Arast."

Um sich zu außern ober von bem Justande ber Nichtaußerung in ben ber Acusterung zu gelangen, muß die Kraft erregt ober sollicitirt werben: baber verdoppelt sich ber Begriff ber Kraft; es sind zwei Krafte nothwendig, die sich verhalten als die sollicitirende und solliscitirte, erregende und erregte, thatige und leidende. Wie zur Acusterung,

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 97. - 2 Ebenbaf. S. 99 u. 100.

ebenso bedarf die Rraft auch zur Rudtehr aus der Aeußerung in fich (Burudgebrangtwerben) ber Erregung ober Sollicitation. Und ba feine Rraft fich außert, ohne von einer anberen erregt zu fein, fo ift jebe ber beiben Rrafte sowohl follicitirend als follicitirt. Beibe erregen einander wechselfeitig: barin besteht "bas Spiel ber Rrafte" und in ihm die Birtlichfeit, wie fie bem Berftanbe erscheint. "Diefes mahrhafte Wesen ber Dinge hat fich jest so bestimmt, daß es nicht unmittel= bar für das Bewuftsein ift, sondern daß biefes ein unmittelbares Berhaltniß zu bem Innern hat und als Berftand burch biefe Mitte bes Spiels ber Rrafte in ben mahren hintergrund ber Dinge blidt."1 Er blidt in ben mahren Sintergrund ber Dinge, ohne ihn zu burchichauen und zu erkennen. Bas ber Berftanb erblidt, ift immer nur bie burch bas Spiel ber Rrafte (Rraftaukerung) bewirtte Ericheinung, im Unterschiebe von welcher bas Befen ber Dinge, jener mabre Sintergrund berfelben, nunmehr bas Innere ausmacht.

### 2. Das Innere und bie Ericheinung.

Die Art bes Bewußtseins, wie sich bieselbe auf ber eben bezeichneten Stuse bem Betrachter barstellt, läßt sich nicht besser charakterissiren, als mit ben Worten bes Philosophen selbst: "Unser Gegenstand ift hiermit nunmehr ber Schluß, welcher zu seinen Extremen bas Innere ber Dinge und ben Berstand und zu seiner Mitte die Erscheinung hat; die Bewegung dieses Schlusses aber giebt die weitere Bestimmung bessen, was der Verstand durch die Mitte hindurch erblickt, und die Ersahrung, welche er über dieses Verhältniß bes Zusammengeschlossenseins macht."

Die Gegenstände bes Berstandes sind Erscheinungen und nur Erscheinungen. Segel hat es der Bernunstkritik als eine ihrer größten Einfichten nachgerühmt, daß Kant diese Entdedung gemacht und festgestellt hat. Was nicht Erscheinung ist, wie das Innere der Dinge, bleibt für den Verstand auch ungegenständlich. Das unbedingt Allgemeine galt zuerst als der Begriff und Gegenstand des Verstandes; nunmehr hat sich aus dem Begriffe der Kraft und des Spiels der Kräste ergeben, daß "als deren Resultat das unbedingt Allgemeine als Ungegenständliches oder als Inneres der Dinge hervorgeht".

¹ Свенваў, С. 105. Вді. С. 109. — ² Свенваў, С. 105—107. — ª Свенваў, С. 101.

Demnach unterscheibet und spaltet fich bie Welt bes Berftanbes in eine gegenftanbliche und ungegenftanbliche, ericheinenbe und nicht erscheinenbe (Inneres), finnliche und überfinnliche, in ein Diesseits und Jenseits bes Bewuftseins. Da nun alles Gegenständliche und Erkennbare in ben Erscheinungen liegt, fo verfteht es fich bon felbft, baß bas Innere leer ift und nichts barin zu erkennen: ber Berftand verhalt fich zu biefem Innern, wie ber Blinbe zu ben Farben ober ber Sebenbe jum reinen Licht und jur reinen Finfterniß, beibe feben nichts. "Damit in biefem fo gang Leeren, welches auch bas Beilige genannt wird, doch etwas fei, bliebe nichts übrig, als es mit Traumereien, Ericheinungen, Die bas Bewuftfein fich felbft erzeugt. au erfüllen; es mußte fich gefallen laffen, bag fo folecht mit ibm umgegangen wirb, benn es ware feines befferen wurdig, indem Traumereien felbst noch beffer find, als feine Leerheit." Auch verfteht es fich von bem Innern als bem Jenfeits bes Bewußtseins von felbft, bag wir nichts von ihm wiffen konnen. Mit biefer Leerheit und Unerkennbarkeit ift alfo nichts weiter gefagt als eine armliche Tautologie.

## 3. Das Innere als Gefet. Das Reich ber Gefete.

Die Erscheinung bilbet die Mitte zwischen dem Berstand auf der einen Seite und dem Innern oder dem Wesen der Dinge auf der anderen. Als diese Mitte ist die Erscheinung von den beiden Seiten sowohl unterschieden, als auf dieselben bezogen: ohne diesen Unterschied und diese Beziehung kann sie weder sein noch gedacht werden. In dem Begriff der Erscheinung sind sogleich zwei Fragen enthalten: was erscheint und wem erscheint es? Auf die letzte Frage ist in Ansehung aller Erscheinungen zu antworten: sie sind für den Berstand, denn der Berstand ist daszenige Bewußtsein, dessen Gegenstände Erscheinungen sind. Nun steht die Frage zu beantworten: was erscheint? Was ist die Erscheinung in Beziehung auf das Innere oder das Wesen der Dinge, ohne welche Beziehung von Erscheinung überhaupt gar nicht geredet werden kann? Die Objecte der sinnlichen Gewißheit und Wahrenehmung haben noch kein Inneres als Correlatum und sind beshalb auch keine Erscheinungen.

Was ist das Innere im Unterschiede von der Erscheinung? Es ist leer und unerkennbar: so lautet die erste Antwort, die aber

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 101-108.

teineswegs die lette und einzige ift. Jest wird gefragt: mas ift bas Innere in feiner unauflöslichen Begiebung auf bie Erfcheinung, ju ber es nothwendig gehört? Laffen wir ben Philosophen felbst reden: "Das Innere ober bas überfinnliche Jenseits ift aber entftanben, es tommt aus ber Erfcheinung ber, und fie ift feine Bermittlung; ober bie Erscheinung ift fein Befen und in ber That feine Erfüllung. Das Ueberfinnliche ift bas Sinnliche und Bahrgenommene, geset, wie es in Bahrheit ift; bie Bahrheit bes Sinnlicen und Bahrgenommenen aber ift, Ericheinung ju fein. Das Ueberfinnliche ift alfo bie Ericheinung als Erscheinung: - Benn babei gedacht wird, das Ueberfinnliche sei also bie finnliche Welt ober bie Belt, wie fie für bie unmittelbare finnliche Gewifiheit und Bahrnehmung ift, fo ift bies ein vertehrtes Berfteben; benn bie Erscheinung ift vielmehr nicht bie Belt bes finnlichen Biffens und Bahrnehmens als feiende, fondern als aufgehobene ober in Bahrheit als innere gefest. Es pflegt gefagt zu werben, bas Ueberfinnliche sei nicht die Erscheinung; babei wird aber unter ber Ericheinung nicht die Erscheinung verstanden, fondern vielmehr bie finn= liche Welt als felbft reelle Wirklichkeit." Die angeführten Worte find ein Beispiel ichwieriger, buntler, anscheinend paradoger, in Babrbeit icharf= und tiefgebachter, turger und treffender Rebe.

Das Innere in seiner unauflöslichen Beziehung zur Erscheinung ist die Erscheinung selbst, b. h. beren Wesen ober wesentlicher, allgemeiner, sich gleichbleibender Inhalt, das Beständige und Constante im Wechsel ber Erscheinungen: das Gesetz der Erscheinungen, oder, da alle Erscheinungen Kraftäußerungen sind, und das Spiel der Kräfte sich in ihnen darstellt, das Gesetz der Kraft. "Was in diesem absoluten Wechsel ist, ist nur der Unterschied als allgemeiner oder als ein solcher, in welchen sich die vielen Gegensätze reducirt haben. Dieser Unterschied als allgemeiner ist daher das Einsache an dem Spiel der Kraft selbst und das Wahre desselben: er ist das Gesetz der Kraft."

## 4. Ericeinung, Gefet unb Rraft.

Auf die Frage: "für wen sind die Erscheinungen ober wem er= 'scheinen die Dinge?" lautet die Antwort: für den Verstand. Auf die Frage: "was erscheint ober was ist der wesentliche Inhalt der

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 108 u. 109. - 2 Cbenbaf. S. 110.

Erscheinungen?" lautet die Antwort: das Gesetz. Das Gesetz aber, da es bestimmt, also von andern unterschieden ist, besteht in einer Bielheit von Gesetzen, in einer geordneten Bielheit oder einem "Reich von Gesetzen". Das Gesetz ist "das beständige Bild der unstäten Erscheinung. "Die übersinnliche Welt ist hiermit ein ruhiges Reich von Gesetzen, zwar senseits der wahrgenommenen Welt, denn diese stellt das Gesetz uns durch beständige Veränderung dar, aber in ihr ebenso gegenwärtig und ihr unmittelbares stilles Abbild."

Die Einheit bes Gefetes als bes wefentlichen, fich gleichbleibenben Inhalts ber Erscheinungen entspricht bem Berftanbe, beffen Princip die unbedingte Allgemeinheit und Ginheit ift, und aus eben biesem Grunde widerstreitet ihm die Bielheit ber Gesete: baber sucht ber Berftanb bie Bielheit ber Gefete ju vereinfachen, auf allgemeinere Gefete gurudguführen, wo möglich auf eines. Go ift g. B. bas Fallgefet ber irbifden Rorper und bas ber bimmlifden vereinigt worben in bem Gesek ber allgemeinen Attraction ober Gravitation, wobei freilich bie Einheit bes Gesetzes nur burch bie Beglaffung ber Unterfciebe gewonnen, alfo nicht bie Ginheit ber beftimmten Befete erreicht wirb. Aber "ber Ausbruck ber allgemeinen Attraction hat barum infofern große Wichtigfeit, als er gegen bas gebantenlofe Borftellen gerichtet ift, welchem alles in ber Gestalt ber Bufalligfeit fich barbietet, in welchem bie Bestimmtheit bie Form ber finnlichen Selbstandigkeit hat". Die abstracte Einheit bes Gesetzes ift nichts/ anderes als die Ginfacheit ber Rraft, wie benn die allgemeine Attraction nichts anderes bedeutet und befagt, als bie Rraft ber Attraction. Rraft und Gefet haben benfelben Inhalt und biefelbe Beschaffenheit, baber eines für bas andere gesett und burch bas andere begrundet wirb: bie Erscheinung burch bas Gefet, bas Gefet burch bie Rraft, und bie Rraft wiederum burch bas Gefet. Die Bewegungs= ericheinung besteht barin, bag ein Rorper in einer gewiffen Zeit einen gemiffen Raum burchläuft; nun beift bas bestimmte Berhaltnif von Raum und Zeit bas Gefet ber Bewegung. Daß in ber fallenben ober fteigenden Bewegung ber Rorper die Raume fich verhalten (nicht wie die Beiten, sondern) wie die Quabrate ber Beiten: biefes Berhaltniß von Raum und Beit, welches nichts anderes ift, als ber wefentliche Inhalt biefer Bewegungserfceinung, nichts anderes als die Er-

<sup>1</sup> Cbenbas, S. 119. — 2 Ebenbas, S. 111 u. 112, Bgl. oben Buch II. Cap. II. S, 234 figb,

scheinung der beschleunigten Geschwindigkeit, nennt man das Fallegeses. Und den Grund des Fallgesets nennt man die Fallkraft. So wird das Gesetz der Schwere durch die Arast der Schwere begründet und ebenso umgekehrt. 1

#### 5. Die Thatigfeit bes Erflarens.

Auf diese Beise werden Begriffe, wie Erscheinung, Araft, Gesetz, unterschieden und einander gleichgesetzt, also Unterschiede gemacht und aufgehoben, Unterschiede gesetzt, welche, bei Licht gesehen, keine sind. Bei Licht besehen! Wenn man diese Unterschiede erleuchtet, so hören sie auf, Unterschiede zu sein: das Ungleiche wird gleich. Wenn man die Einheit des unbedingt Allgemeinen erleuchtet, so muß man sie unterscheiden in Kraft und Aeußerung, in sollicitirende und sollicitirte Kraft, in Kraft und Gesetz u. s. f. s. das Gleiche wird ungleich.

Das burchgängige Thema dieser ganzen intellectuellen Bewegung — benn es ist eine Bewegung ber Begriffe — läßt sich kurz in die Worte sassen: «idem per idem, A durch A». Dieses tautologische Bersstehen heißt erklären, und darin besteht recht eigentlich die Berstandesthätigkeit. Das Erklären, weil es sich in Tautologien bewegt, ist darum keineswegs leer oder nichtssagend, sondern dieses beständige Segen und Ausbeben der Unterschiede, dieses beständige Unterscheiden und Gleichsehen des Unterschiedenen ist ein wirkliches Erleuchten.

# 6. Uebergang jum Selbstbewußtsein.

Indem nun die Dinge, wie es nicht anders sein kann, auf diese Art betrachtet und erklärt werden, erscheinen sie dem Bewußtsein im Lichte des Berstandes und damit erscheint ihm dieses Licht selbst. Dem Bewußtsein als Berstand wird sein eigenes Licht gegenständlich, und damit erkennt es sich selbst: dies ist der einsache und einleuchtende Uebergang vom Bewußtsein zum Selbstbewußtsein.

Die Thätigkeit bes erklarenden Berstandes, welcher Unterschiede setzt und auschebt, Gleiches ungleich und Ungleiches gleich setzt, hat Hegel durch das Gesetz der Polarität ausgesprochen, nach welchem Gleichnamiges sich abstößt, Ungleichnamiges sich anzieht, oder Ibentisches sich entgegensetzt und Entgegengesetztes sich vereinigt. Eben darin besteht auch die Thätigkeit des Selbstbewußtseins, daß sich das Bewußts

<sup>1</sup> Chenbaj, C. 112-116. - 2 Chenbaj, S. 116 u. 117.

sein von sich selbst unterscheibet und bas Unterschiedene mit sich ibentisch sett und weiß.

Der Philosoph faßt bie Dialettit bes gegenftanblichen Bewußt= seins als bes Berftanbes in folgenbem Schlufmort aut und treffend aufammen: "Erhoben über die Bahrnehmung, ftellt fich bas Bewußt= fein mit bem Ueberfinnlichen burch bie Mitte ber Erscheinung ausammengeschloffen bar, burch welche es in biefen Sintergrund schaut. beiben Extreme, bas eine bes reinen Innern, bas andere bes in bies reine Innere icauenden Inneren, find nun gufammengefallen, und wie fie als Extreme, fo ift auch die Mitte, als etwas anderes als fie, verschwunden. Diefer Borhang ift alfo von bem Innern weggezogen und bas Schauen bes Innern in bas Innere vorhanden; bas Schauen bes ununterschiebenen Gleichnamigen, welches fich felbft abftoft, als unterschiedenes Inneres fest, aber für meldes ebenso unmittelbar bie Ununterschiedenheit beiber ift, bas Selbftbewußtsein. Es zeigt fich, daß hinter bem fogenannten Borhange, welcher bas Innere berbeden foll, nichts zu feben ift, wenn wir nicht felbft babintergeben, ebenso fehr bamit gesehen merbe, als bag etwas bahinter sei, bas ge= feben werden fann. Aber es ergiebt fich jugleich, daß nicht ohne alle Umftanbe bahinter gegangen werben fonne; benn bies Wiffen, mas bie Wahrheit der Borftellung ber Erscheinung und ihres Innern ift, ift felbst nur Resultat einer umftanblichen Bewegung, woburch bas Wefen bes Bewußtfeins, bas Meinen, Bahrnehmen und ber Berftanb verschwinden; und es wird fich ebenso ergeben, daß das Erkennen beffen, was bas Bewußtsein weiß, inbem es fich felbft weiß, noch weiterer Umftande bedarf, beren Auseinanderlegung bas Folgende ift.2

# Siebentes Capitel.

## Das Selbftbewußtfein.3

- I. Das Selbftbewußtsein und fein Object.
  - 1. Bergleichung mit bem gegenftanblichen Bewußtsein.

Die Gewißheit liegt im Bewußtsein, bie Wahrheit im Gegenftanbe. Da nun auf allen Stufen bes gegenstänblichen Bewußtseins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 121—124. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 125 u. 126. — <sup>2</sup> Ebenbaf. B. Selbfibewußtfein. S. 127—168.

Sifder, Gefd. b. Bhitof. VIII. R. M.

ein anderes das Bewußtsein, ein anderes der Gegenstand ist, der außer dem Bewußtsein und unabhängig von ihm besteht oder als ein solcher angesehen wird, so können hier Wahrheit und Gewißheit sich nicht decken, sondern müssen auseinander fallen. Das Bewußtsein macht mit dem Gegenstande seine Ersahrungen, in Folge deren die gemeinte Wahrheit verschwindet, und die Aufsassung und Vorstellung von der Wahrheit des Gegenstandes sich verändert. So hat es sich mit dem seienden Objecte der sinnlichen Gewißheit, mit dem concreten Dinge der Wahrnehmung und mit dem Krastbegriff des Verstandes verhalten. Anders dagegen verhält es sich auf dem Standpunkte des Selbstbewußtseins. Hier sallen Gegenstand und Bewußtsein, also auch Wahrheit und Gewißheit völlig zusammen, weshalb Gegel die Stuse des Selbstbewußtseins als "die Wahrheit und Gewißheit seiner selbst" charakterisirt und durch diese Bezeichnung von dem gegenständlichen Bewußtsein unterscheidet.

Die Stufen bes gegenständlichen Bewußtseins sind im Selbstewußtsein aufgehoben und als Momente enthalten in dem schon erklärten und zu wiederholten malen exemplificirten Sinn. Das Thema der sinnlichen Gewißheit war die Einzelnheit als ein Dieses, das der Wahrnehmung war die sinnliche, das des Verstandes die unbedingte Allgemeinheit. Das Selbstbewußtsein unterscheidet und erweist sich als dieses einzelne, ausschließende, fürsichseiende Wesen, als dieses sinnlich individuelle und zugleich unbedingt allgemeine Selbst. Das durch sind seine Objecte, sein Verhalten zu denselben und die Art dieses Verhaltens bestimmt: es unterscheidet sich sowohl von den Dingen als von anderen selbstbewußten Wesen, es hat darum einen gedoppelten Gegenstand: erstens die Objecte der sinnlichen Gewißheit und Wahrenehmung und dann sich selbst.

Das gegenständliche Bewußtsein kennzeichnet sich als das Wissen von Anderem, das Selbstbewußtsein als das Wissen von sich. Die Wahrheit besteht darin, daß Begriff und Gegenstand übereinstimmen. Diese Uebereinstimmung ist im Selbstbewußtsein gegeben, denn es ist die Einheit beider, die Identität von Subject und Object. Darum sagt Hegel: "Mit dem Selbstbewußtsein sind wir also nun in das einheimische Reich der Wahrheit eingetreten".

<sup>&#</sup>x27; Ebendas. VI. Die Wahrheit und Gewißheit seiner felbft. S. 127-135. - ' Ebendas. S. 127 u. 128.

#### 2. Das Selbstbewußtsein als Begierbe.

Das Selbstbewußtsein ist Wissen von sich selbst: dies ist sein Thema und seine Aufgabe. Um aber zu wissen, was es ist, hat es mit dem eignen Selbst seine Ersahrungen zu machen. Dieses Selbst muß sich daher vergegenständlichen, es muß sich als Araft äußern, als Inneres erscheinen, es muß die Gesetze seines Wesens ersüllen, kurz gesagt, es muß sich bethätigen, um im Stande zu sein, sich zu erstennen. Erst aus seiner Selbstbethätigung ergiebt sich seine Selbsterkantniß. Sich bethätigen aber heißt sich praktisch verhalten oder handeln; die Grundkrast und Triebseder alles Handelns ist Wollen oder Begehren: darum hat Hegel das Selbstbewußtsein in erster Linie als Begierde charakterisirt. "Dieser Gegensatz seiner Erscheinung und seiner Wahrheit hat aber nur die Wahrheit, nämlich die Einheit des Selbstbewußtseins mit sich selbst zu seinem Wesen: diese muß ihm wesentlich werden, d. h. es ist Begierde überhaupt."

Es verhält sich mit dem Selbstbewußtsein, diesem Charakter der Menscheit im Allgemeinen, wie es sich mit dem Charakter jedes Menschen im Besondern verhält. Der Charakter ist die Grundquelle und der Realgrund seiner Handlungsweise, die Handlungsweise ist der Erkenntnißgrund des Charakters. Niemand kennt einen menschlichen Charakter, auch den eigenen nicht, bevor er gehandelt hat; so wenig man weiß, wie viel Zeit ein Mensch brauchen wird, um eine Strecke Weges zu gehen, bevor man gesehen hat, wie er geht.

Auch darin unterscheidet sich der Charakter des gegenständlichen Bewußtseins von dem des Selbstbewußtseins: jenes hat und nimmt seine Gegenstände als gegebene und verhält sich darum wesentlich theoretisch oder betrachtend, dieses dagegen soll sich, das eigene Selbst, zum Gegenstande machen und verhält sich darum wesentlich praktisch, d. h. handelnd, wollend, begehrend.

### 3. Die Objecte als lebenbige Dinge.

Was also dem Selbstbewußtsein zunächst gegenübersteht, sind die finnlichen Dinge als Gegenstände nicht mehr der Betrachtung, — diese gehört dem gegenständlichen Bewußtsein —, sondern der Begierde; noch nicht als selbstbewußte Wesen oder Personen, wohl aber als selbständige und selbstthätige, die sich auch praktisch verhalten, deren Thätigkeit auch

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 128 u. 129.

in der Selbstethätigung besteht, indem sie aus eigener Araft sich selbst gestalten und gliedern, sich selbst erhalten und sortpslanzen, kurzgesagt: indem sie leben, jedes in seiner Art und auf seine Art. Die Selbstebethätigung der Dinge reicht nicht weiter als der Lebensproces, und dieser besteht in der Selbstentwicklung des natürlichen Daseins, wie Segel alles zusammensassend sagt: "Dieser ganze Areislauf macht das Leben aus, weder das, was zuerst ausgesprochen wird, die unmittelbare Continuität und Gediegenheit seines Wesens, noch die bestehende Gestalt und das für sich seinende Discrete, noch der reine Proces derselben, noch das einsache Zusammensassen dieser Momente, sondern das sich entwicklinde und seine Entwicklung auslösende und in dieser Bewegung sich einsach erhaltende Ganze."

Das Selbstbewußtsein ist Begierde, seine Objecte sind die lebendigen Dinge, zu denen es sich praktisch verhält, d. h. es bethätigt sich als deren Macht und Wahrheit, oder, negativ ausgedrückt, es erlebt und erfährt deren Nichtigkeit, indem es sie verbraucht, verzehrt, genießt und badurch vernichtet.

Diese Nichtigkeit der einzelnen finnlichen Dinge hatte Segel schon früher als das theoretische Resultat der sinnlichen Gewißheit ausgessprochen und dabei schließlich zur Berstärkung des Beweises "die Rücksficht auf das Praktische anticipirend" erwähnt. Darunter war das Berhalten des Selbstbewußtseins zu verstehen, von dem wir soeben geredet haben.

# II. Berricaft und Anechticaft.

# 1. Die Berboppelung bes Selbftbemußtfeins.

Der natürliche Fortgang ber Dinge von den leblosen zu den lebendigen, von den lebendigen zu den bewußten hat zur Folge, daß dem Selbstdewußtsein das Selbstdewußtsein, dem einen das andere gegenübertritt, daß sich das Selbstdewußtsein verdoppelt und vervielsfältigt. Da nun das praktische Berhalten des Selbstdewußtseins oder seine Selbstdethätigung darin besteht, daß es den Gegenstand, auf den es sich zu beziehen hat, begehrt, vernichtiget, auschebt und dadurch des friedigt in sich zurücksehrt, so wird die Sache doppelsinnig, und zwar in allen drei Momenten. Denn der Gegenstand ist das Selbst-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf, S. 132 u. 133. — <sup>2</sup> Bgl. oben S. 308 figd. Phanomenologie. S. 80. — <sup>2</sup> Ebenbaf. A. Selbstänbigkeit und Unfelbstänbigkeit bes Selbstbewußtseins; Herrschaft und Anechtschaft. S. 135—145.

bewußtsein in anderer Gestalt, also ein anderes und zugleich es selbst; bieser Doppelsinn trifft auch das Ausheben und die Rückehr in sich. So erklären sich Hegels Worte: "Dies doppelsinnige Ausheben seines doppelsinnigen Andersseins ist ebenso eine doppelsinnige Rückehr in sich selbst; denn erstlich erhält es durch das Ausheben sich selbst zurück, denn es wird sich wieder gleich durch das Ausheben seines Andersseins; zweitens aber giebt es das andere Selbstdewußtsein ihm wieder ebenso zurück, denn es war sich im Andern, es hebt dies sein Sein im Anderen auf, entläßt also das Andere wieder frei".<sup>1</sup>

Um daffelbe in aller Kürze und Deutlickeit zu sagen, so handelt es sich um die Einheit des Selbstbewußtseins in seiner Berdoppelung: es handelt sich darum, daß sich das eine Selbstbewußtsein im andern weiß und ebenso umgekehrt, also darum, daß beide sich gegenseitig anerkennen und dieser ihrer Anerkennung sich bewußt sind. "Jedes ist dem Andern die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst vermittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem Andern unmittelbares für sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennenb."

Diese Anerkennung aber ist nicht mit einem Schlage vorhanden und sertig, sondern sie ist ein Proces, der von der außersten Ungleicheheit zur Gleichheit fortschreitet: ein allmähliches Gleichwerden, dessen stufenmäßigen Fortgang wir näher zu betrachten haben. Die Aussführung desselben, den Abschnitt von der "Herrschaft und Anechtschaft, der Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins" rechnen wir zu den gelungensten Partien der Phänomenologie, zu den Probeund Meisterstüden der hegelschen Dialektik.

## 2. Der Rampf auf Leben und Tob. Die Tobesfurcht.

Die außerste Ungleicheit, welche ben Anfang macht, besteht in ber absoluten Ginseitigkeit bes Anerkennens: nur bas eine Selbstewußtsein ist anerkannt, während bas andere sich nur anerkennend verhält. Aber auch dieses Berhältniß ist nicht unmittelbar gegeben und nicht das erste, nicht eigentlich der Ansang, sondern vermittelt und errungen. Die beiden Gestalten des Selbstbewußtseins schließen einander völlig aus: jedes ist ein unmittelbares, einzelnes Individuum, dem ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 136. -- <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 137.

anderes, ebenso unmittelbares, einzelnes Individuum gegenüber= und entgegensteht, jedes die Bernichtung des anderen begehrend, daher ist ihr gegenseitiges praktisches Berhalten der Kampf auf Leben und Tod.

Run aber ift bas Leben bie natürliche Position bes Bewußtseins, ber Tob die natürliche Regation beffelben, daher wird mit dem Tode beiber Individuen ober auch nur des einen von beiben nicht erreicht. was bas Selbstbewuftfein erreichen will: es tann namlich bas Bewuft= fein nicht vernichten wollen, ba es ja in bemfelben fich objectiviren und bethätigen will; es ift, wie Segel von bem Rampf ber Individuen treffend fagt, bas Spiel ber Rrafte, bas fich bier barftellt, "aber im Bewußtfein". Daber tann bem Sinn und Ziele bes Selbstbewußt= feins gemäß ber Rampf nur fo enben, bag Bewußtsein und leben erhalten bleiben, und bas eine ber beiben Individuen entweder im Rampfe unterjocht wird ober aus Liebe jum Leben und aus Furcht por ber Tobesgefahr fich freiwillig unterwirft. Denn bie Art, wie bas Bewußtsein negirt und negirt wird, ift nicht die brutale bes Tobt= fclagens, sondern "bie Negation bes Bewußtseins, welches fo aufhebt, daß es das Aufgehobene aufbewahrt und erhalt und hiermit fein Aufgehobenwerben überlebt".1

Das Selbstbewußtsein hat seine erste Ersahrung gemacht. Es ersicheint als "zwei entgegengesette Gestalten bes Bewußtseins; die eine das selbständige, welchem das Fürsichsein, die andere das unselbständige, dem das Leben oder Sein für ein anderes das Wesen ist: jenes ift der Herr, dies der Anecht".

Dem Anechte ift sein natürliches, sinnliches Dasein lieber als bie Persönlichkeit, bas bloße Leben lieber als ber auf bem Selbstbewußtsein ruhende Werth des Lebens, er schätzt sich nicht höher als ein Ding unter Dingen, ihm gilt das Dingsein oder die Dingheit als das Wesentliche, das Bewußtsein als das Unwesentliche: eben darin besteht das knechtische Bewußtsein. Was den Herrn zum Herrn macht, ist, daß er den Tod nicht gefürchtet und sein Leben daran gesetzt und gewagt hat. Was den Anecht zum Anecht macht, ist, daß er den Tod gefürchtet und sein Leben über alles geschätzt hat, ganz versenkt in sein physisches Dasein: "das ist", wie Segel schön und tressend sagt, "seine Rette, von der er im Kampf nicht abstrahiren konnte und darum sich als unselbständig, seine Selbständigkeit in der Dingheit zu haben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben S, 310. Bhanomenologie, S. 137-140. - 2 Ebendaf. S. 141.

fich erwies. Der Herr aber ist die Macht über dies Sein, denn er erwies im Kampse, daß es ihm nur als ein Regatives galt; indem er die Macht darüber, dies Sein aber die Macht über den Andern, so hat er in diesem Schlusse diesen Andern unter sich."

Indessen liegt in der Furcht vor dem Tode, als dem absoluten Herrn, schon das Gefühl der Richtigkeit des eigenen Daseins und darin ein Reim zur Erhebung des knechtischen Bewußtseins. "Dies Bewußtssein hat nämlich nicht um dieses oder jenes, noch für diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt, sondern um sein ganzes Wesen; denn es hat die Furcht des Todes, des absoluten Herrn, empfunden. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, hat durchaus in sich selbst erzittert, und alles Fixe hat in ihm gebebt. Diese reine allgemeine Bewegung, das absolute Flüssigwerden alles Bestehens, ist aber das einsache Wesen des Selbstbewußtseins, die absolute Regativität, das reine Fürsichsein, das hiermit an diesem Bewußtsein ist."

#### 3. herr und Anecht. Gehorfam und Dienft. Arbeit und Bilbung.

Bundchft hat der Anecht das Selbstbewußtsein und bessen erhabenes Fürsichsein im Herrn vor Augen, nur in ihm: der Herr besiehlt und herrscht, der Anecht gehorcht und dient; er thut, was der Herr will, sein Thun ist eigentlich das Thun des Herrn. Dieser bezieht sich auf beides, auf den Anecht und die Dinge, sowohl unmittelbar als mittelbar: er bezieht sich auf den Anecht mittelbar durch die Dinge und auf die Dinge mittelbar durch den Anecht. Auch der Anecht bezieht sich durch den Herrn auf die Dinge, d. h. er hat die Dinge nicht zu genießen, sondern nach dem Willen des Herrn zu bearbeiten: der Anecht zwischen es" (die Selbständigkeit des Dinges) "und sich eingesschoben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbständigkeit des Dinges zusammen und genießt es rein; die Seite der Selbständigkeit aber überläßt er dem Anechte, der es bearbeitet."

Der Gehorsam und Dienst bes Anechtes besteht in ber Arbeit, biese aber barin, baß er die Dinge zum Gebrauch und Genusse bes Gerrn bearbeitet, b. h. ge staltet und formirt. Gestalten und formiren heißt bilden. Indem der Anecht durch sein eigenes Thun die Dinge bildet, bildet er sich selbst. Arbeit ist und macht Bildung. Durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 141. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 143. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 141 u. 142.

bie Arbeit kommt das Bewußtsein des Anechtes zu sich selbst und erhebt sich über seine Dingheit. Nunmehr wird der Knecht seiner sich bewußt. Gehorsam, Dienst und Arbeit ist die Zucht, wodurch das knechtische Bewußtsein sich bilbet, erhebt und befreit, es kommt auf diesem Wege zu sich selbst und ist nunmehr nicht bloß für den Herrn, sondern auch für sich. So erlebt und bestätigt sich das biblische Wort: "Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Ansang".

Nunmehr ist das Selbstbewußtsein des Anechtes nicht bloß an sich vorhanden, sondern auch für sich geworden, d. h. es ist an und für sich, die Momente seiner fortschreitenden Erhebung und Befreiung sind die Todessurcht und die Furcht des Herrn, der Gehorsam und Dienst, die Arbeit und Bildung. "Im Herrn ist ihm das Fürsichsein ein anderes und nur für es; in der Furcht ist das Fürsichsein an ihm selbst; in dem Bilden wird das Fürsichsein als sein eigenes sür es, und es kommt zum Bewußtsein, daß es selbst an und für sich ist." "Ohne die Zucht des Dienstes und Gehorsams bleibt die Furcht beim Formellen stehen und verbreitet sich nicht über die bewußte Wirklichseit des Daseins. Ohne das Bilden bleibt die Furcht innerlich und stumm, und das Bewußtsein wird nicht sür es selbst."

## 4. Die Abhangigfeit bes herrn und bie Unabhangigfeit bes Rnechts.

Die Dialektik des Selbstbewußtseins in dem Berhältnisse der Herrschaft und Anechtschaft hat demnach die Folge, daß jede der beiden Seiten sich in ihr Gegentheil verkehrt. Der Herr genießt, was der Anecht erarbeitet, und wird dadurch abhängig vom Anecht; dieser aber, indem er die Dinge gestaltet und bilbet, gewinnt die Herrschaft über dieselben und dadurch auch die Herrschaft über den Herrn, so daß am Ende daß ganze Berhältniß sich umkehrt: der Herr wird abhängig vom Anecht und dieser unabhängig vom Herrn; der Herr macht sich, moralisch genommen, zum Anechte des Anechts und dieser zum Herrn des Herrn. Daß es sich so verhält, erlebt und zeigt die Weltgeschichte in ihren großen und das Lustspiel in seinen kleinen Dimensionen. "Die Wahrheit des selbständigen Bewußtseins ist demnach das knechtische Bewußtsein. Dieses erscheint zwar zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit des Selbstbewußtseins. Aber wie die Herrschaft zeigte, daß ihr Wesen das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. S. 142-144. - <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 144 u. 145.

- wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegentheile bessen werden, was sie unmittelbar ist; sie wird als in "sich zurückgebrängtes Bewußtsein in sich gehen und zu wahrer Selbständigkeit sich umkehren".

#### 5. Die Befreiung bes Dentens.

Die Arbeit bes Anechts geschieht zwar nach dem Willen und bem Sinn bes Herrn, also nach fremdem Sinn, aber, da sie im Gestalten und Bilden besteht, so weckt und entwickelt sie nothwendig in dem Arbeiter den eigenen Sinn, d. h. das eigene Nachdenken und Denken. Arbeit ist gehemmte Begierde und sührt zur Selbstbeherrschung. Durch die Arbeit wird das Bewußtsein seiner eigenen Araft und Thätigkeit inne und kommt zu sich selbst. "Es wird also durch dies Wiederssinden seines durch sich selbst eigner Sinn, gerade, in der Arbeit, worin es nur fremder Sinn zu sein schiem." Und da das knechtische Bewußtsein in der absoluten Todessurcht sich von aller schlechten Sigenheit geläutert und befreit hat, so ist dieser sein eigener Sinn nicht "eitler eigener Sinn" oder "Eigenssinn", als welcher noch in der Anechtschaft stehen bleibt, sondern in sich gekehrtes, reines und freies Denken.

# III. Die Freiheit bes Selbstbewußtseins.3 1. Stoicismus.

Im Denken ist das Bewußtsein bei sich selbst und darum frei, unabhängig von den gegebenen Welt- und Lebenszuständen, sei es der Herrlichkeit oder des Elends, frei auf dem Throne wie in Retten, als Herr wie als Sclave, ganz in sich selbst gegründet und auf sich selbst beruhend, dem Weltgetriebe gegenüber vollkommen gleichgültig und vollkommen erhaben. Das eigene Denken allein entscheidet den Begriff des unbedingt Allgemeinen in theoretischer wie praktischer Hinscht, nämlich die Geltung des Wahren und Guten. Das ist diesenige Freisheit des Selbstdewußtseins und Gesinnungsart, welche man Stoicismus nennt. Die gänzliche Abhängigkeit von Leben und Dasein macht das Bewußtsein zum Knecht, die gänzliche Unabhängigkeit davon macht es zum Stoicker: das knechtsche Bewußtsein ist die Kette, welche das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 141 u. 143. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 145. — <sup>8</sup> Ebendas. B. Freibeit des Selbstbewußtseins; Stoicismus, Stepticismus und das unglückliche Bewußtsein. S. 145—168.

Individuum feffelt und festhält; das stoische Bewußtsein ist in und von - Retten frei, auch wenn das Individuum sie trägt. "Diese Freiheit des Selbstbewußtseins hat bekanntlich, indem sie als ihre bewußte Erscheinung in der Geschichte des Geistes aufgetreten ist, Stoicismus geheißen. Sein Princip ist, daß das Bewußtsein denkendes Wesen ist, und etwas nur Wesenheit für dasselbe hat oder wahr und gut für es ist, als das Bewußtsein sich darin als benkendes Wesen verhält." 1

Das Berhältniß der Herrschaft und Anechtschaft und die durch Arbeit und Nachdenken errungene Bildung charakterisiren diesenigen Zustände, aus welchen das stoische Bewußtsein hervorgest und historisch hervorgegangen ist, wie Gegel auch mit einigen Worten bemerkt, wo er die selbständige eigene Denk- und Sinnesart des Stoikers vom Trotz und Eigensinn sein und richtig unterscheidet. "Der Eigenssinn ist die Freiheit, die an eine Einzelnheit sich besestigt und innershalb der Anechtschaft steht, der Stoicismus aber die Freiheit, welche unmittelbar immer aus ihr her und in die reine Allgemeinheit des Gedankens zurücksommt und als allgemeine Form des Weltgeistes nur in der Zeit einer allgemeinen Furcht und Anechtschaft, aber auch einer allgemeinen Bildung auftreten konnte, welche das Bilden bis zum Denken gesteigert hatte."

Darin liegt auch die Schwäche ber stoischen Denkart: sie ist in ihrer der Welt abgewendeten Richtung abstract und unfähig, sich in die Wirklichkeit auszubreiten und dieselbe zu durchdringen, daher sie das Kennzeichen oder Kriterium der Wahrheit nicht in dem lebense vollen Gehalte der Welt und Wirklichkeit, sondern nur in der formellen Festigkeit des subjectiven Denkens zu sinden vermag, und ihre allgemeinen Worte von dem Wahren und Guten, von der Weisheit und Tugend wohl erhebend sind, aber auf die Dauer ermüdend und langeweilig werden.

#### 2. Stepticismus.

Was dem Selbstbewußtsein des Stoicismus entgegensteht, ist das auf die Geltung der Dinge und Zustände gegründete Weltbewußtsein; daher müssen, um die Geltung des stoischen Selbstgefühls zu besestigen, alle objectiven Wahrheiten, alle Positionen des Weltbewußtseins aus dem Wege geräumt werden: alle jene Sicherheiten, welche die sinnliche

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 145—147. — 2 Cbenbas. S. 148. — 8 Cbenbas. S. 148 и. 149.

Gewißheit, die Wahrnehmung, der Berstand, die herrschenden Sitten und Gesehe u. s. w. dieten. Diesen Dienst leistet der Skepticismus, der des-halb mit dem Stoicismus nothwendig verdunden ist und zusammengeht. Beide verhalten sich wie Herr und Diener; der Skepticismus realisirt den Stoicismus, er erarbeitet die Sicherheit und Herrschaft, welche jener begehrt und braucht, indem er alle widerstreitenden Positionen des Bewußtseins umstürzt und nichts übrig läßt, als die Unerschütterslichkeit oder Ataragie des eigenen Denkens.

Aber bas fteptische Selbstbewußtsein gerath mit und gegen fich felbft in ein Beer unauflöslicher Wiberfpruche, ba es genothigt ift, baffelbe zu bejahen und zu verneinen, prattifch, b. h. in feinem Thun wiederherzustellen, mas es theoretisch, b. h. in seinem Denten erschüttert und umgesturat bat; es ift augleich biefes einzelne, empirische, aufällige Subject und biefes allgemeine, unwandelbare Bewußtsein, bas unerfcutterlich auf fich felbst ruht; mahrend bas empirische Subject von Borftellungen, beren teine Beftanb halt, verwirrt wirb, wie bom Schwindel einer fich immer erzeugenden Unordnung befallen. "Es ift bies für fich felbft, benn es felbft erhalt und bringt diese fich bewegende Berwirrung hervor. Es bekennt fich barum auch bagu, es bekennt, ein gang aufalliges, einzelnes Bewußtsein au fein, - ein Bewußtsein, bas empirisch ift, bas fich nach bem richtet, mas feine Realitat für es hat, bem gehorcht, mas ihm tein Wefen ift, bas thut und zur Wirklichkeit bringt, mas ihm feine Babrheit bat. Aber ebenfo, wie es fich auf biefe Beife als einzelnes, zufälliges und in ber That thierifches Leben und verlorenes Selbftbemußtsein giebt, macht es fich im Gegentheil auch wieber zum allgemeinen, fich felbft gleichen, benn es ift bie Regativitat aller Gingelnheit und alles Unterschiedes. Bon biefer Sichfelbftgleichheit ober in ihr felbft vielmehr fallt es wieber in jene Bufalligfeit und Bermirrung gurud, benn eben biefe fich bewegenbe Regativitat hat es nur mit Gingelnem ju thun und treibt fich mit Bufalligem herum. Dies Bewußtsein ift alfo biefe bewußtlofe Fafelei, von bem einen Extrem bes fich felbit aleichen Selbstbewußtseins jum anbern bes jufalligen, verworrenen und berwirrenben Bewußtseins hinuber und hernber ju geben. Es felbft bringt biefe beiben Bedanten feiner felbft nicht gufammen; es erkennt feine Freiheit immer als Erhebung über alle Bermirrung und Bufalligkeit

<sup>1</sup> Cbenbaf. 6. 149-151.

bes Daseins und bekennt sich ebenso das andere mal wieder als ein Zurücksallen in die Unwesentlickeit und als ein Herumtreiben in ihr. Es läßt den unwesentlicken Inhalt in seinem Denken versschwinden, aber eben darin ist es das Bewußtsein eines Unwesentlicken, es spricht das absolute Berschwinden aus, aber das Aussprecken ist, und dies Bewußtsein ist das ausgesprochene Berschwinden; es spricht die Nichtigkeit des Sehens, Hörens und sofort aus, und es sieht, hört und sofort selbst; es spricht die Nichtigkeit der sittlicken Wesenbeiten aus und macht sie selbst zu den Mächten seines Handelns. Sein Thun und seine Worte widersprecken sich immer, und ebenso hat es selbst das gedoppelte widerspreckende Bewußtsein der Unwandelbarkeit und Gleichheit in der völligen Zusäligkeit und Ungleichheit mit sich."

### 3. Das ungludliche Bewußtsein.

In bem Berhaltnig von Berrichaft und Knechtichaft ericeint bas verboppelte Selbstbewußtsein in zwei verschiedenen Geftalten; in ber Freiheit bes Selbstbewußtseins, im Stoicismus und Stepticismus erscheint es in einer: ber Stoiter traft seiner erhabenen Selbstbeherrichung ift sowohl fein eigener herr als auch fein eigener Anecht, fein bentenbes Selbstbewußtsein ift ber herr, fein finnliches und begehrenbes Selbstbewußtfein ift ber Anecht, ber machtig niebergehaltene und unterbrudte; ber unwandelbaren Dent- und Gefinnungsart bes Stoiters gegenüber verstummen bie Beifter ber Sinnlichkeit, welche ber Skeptiker ausführlich reben lagt und anhört, beren theoretische Gewißheiten er widerlegt und verwirft, mahrend er (gleich bem gewöhnlichen Bewußt= fein) fie praktisch herrschen läft; feine Brazis, b. h. fein Thun und Treiben, widerstreitet seiner Theorie, fein wechselndes, mandelbares, amischen Theorie und Praris bin und ber geworfenes Bewußtsein ftreitet mit jenem unwandelbaren Bewußtsein, mit jener Ataragie bes Denkens, worin ber Steptiker mit bem Stoiker wetteifert. Und fo zeigt fich ber Stepticismus als ein nicht blok in fich geboppeltes, fonbern fich felbft miberftreitenbes und entgegengefentes Bemuftfein, gerklüftet gleichsam in ben bopvelten Gegensat zwischen Denken und Thun (Theorie und Pragis), und zwischen ber manbelbaren und unmanbelbaren Befinnung.

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 151-153.

Diefer Biberftreit ift im ftebtischen Bewuftfein, nicht fur es. Bas im Bewußtsein lebt und herricht, muß auch im Lichte beffelben ericheinen. Bas bas Bewußtsein an fich ift, muß es auch fur fich fein: baber muß aus bem Stepticismus eine neue Gestalt bes Bewufit= seins bervorgeben. Da nun biefe neue Gestalt fich ihrer Berklüftung und inneren Gegenfate bewußt ift, und zwar als unverföhnter, und nach bem Maage ber eigenen Rraft unverfohnlicher Gegenfage, fo hat Segel biefelbe "bas ungludliche Bewußtsein" genannt. Es gebort aur Freiheit des Selbstbewußtseins, ba es in bem Proceg feiner Befreiung eine nothwendige Stufe bilbet; es ift die britte Stufe, ba es ben Stoicismus und Stepticismus vorausfest und aus bem letteren resultirt. "Diese neue Gestalt ift hierburch ein solches, welches fur fic bas geboppelte Bewuftfein seiner, als bes fich befreienben, unwandelbaren, fich felbst gleichen, und feiner als des absolut fich verwirrenben und vertehrenden - und bas Bewuftfein biefes feines Wiberspruchs ift. - Im Stoicismus ift bas Selbftbewußtsein bie ein= fache Freiheit seiner felbft; im Stepticismus realifirt fie fic, vernichtet bie andere Seite bes bestimmten Daseins, aber verdoppelt fich vielmehr und ift fich nun ein Zweifaches. Sierburch ift bie Berboppelung, welche früher an zwei Einzelne, an ben herrn und an ben Rnecht, fich vertheilte, in Gines eingekehrt; die Berdoppelung bes Selbftbewußtseins in fich selbft, welche im Begriffe bes Geiftes wesentlich ift, ift hiermit vorhanden, aber noch nicht ihre Ginheit, und bas un= gludliche Bewußtsein ift bas Bewußtsein seiner als bes geboppelten und widerfprechenben Befens."1

Dieses in sich geboppelte und widerspruchsvolle Bewußtsein könnte man auch als das seinem Wesen entfremdete, als das entzweite oder zerrissene Bewußtsein bezeichnen, welchen Ausdrücken wir in einem späteren Abschnitte der Phänomenologie begegnen werden, wo es sich darum handelt, eine Lebensanschauung und Gesinnungsart zu charakterisiren, welche der vierten Hauptstuse des Bewußtseins angehört und, historisch genommen, in dem Entwicklungsgange der Menscheit aus dem Zeitzalter der Aufklärung hervorz und der Weltepoche der Revolution unmittelbar vorausgegangen ist, wie der Stoicismus und Stepticismus der des Christenthums. Ein und basselbe Bewußtsein, welches von entgegengesetzen Mächten bewältigt ist und sich bewältigt fühlt:

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 158 u. 154.

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, Die eine will sich von ber andern trennen; Die eine hält, in berber Liebeslust, Sich an die Welt, mit klammernden Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu ben Gestlben hoher Ahnen.

In einem solchen Doppelbewußtsein, wie es die Worte bes goetheschen Faust aussprechen, ist eine solche Fülle von Kraft= und Selbstgesühl, von Erhebung und Herrlichkeit enthalten, daß man von ihm nicht sagen kann, es sei unglücklich. Diese Gestalten des modernen Bewußtseins, die als Zerrissenheit, Weltschmerz u. s. f. sowohl gelten als gelten wollen, wissen siel zu viel zu viel mit ihrem Unglück und machen damit viel zu viel Staat, um in Wahrheit unglücklich zu sein. Dazu gehört das Elend und die Ohnmacht des Wissens. Darum hat hegel das unglückliche Bewußtsein, welches in der Phänomenologie der gegenwärtigen Stelle, nämlich der zweiten Hauptstufe des Bewußtseins angehört und dieselbe vollendet, von jenen modernen Gestalten wohl unterschieden.

Die entgegengesetten Machte, welche bas ungludliche Bewußtsein als feine zwei Seelen in fich tragt und nicht gufammengubringen und ju vereinigen vermag, muffen ihm ebenbeshalb als getrennte und einander frembe Befen erscheinen, als Gegenmachte, die einander bergeftalt ausschließen, baß jebes bie Geftalt eines einzelnen, fürfichseienben Befens annimmt. Die beiben Mächte find bas unwandelbare und bas manbelbare Bewußtsein: jenes erscheint als die einzelne, unwandel= bare, göttliche Berson, bieses als bas einzelne, empirische und zufällige Subject, als ein foldes gilt fich bas ungludliche Bewußtfein felbft. 3mifchen beiben besteht eine unübersteigliche Rluft, fie verhalten fic, wie Jenseits und Dieffeits, ber Buftand, worin fich bie Dachte bes Bewußtseins befinden, ift ber eines unüberwindlichen Dualismus, ber bie Seeleneinheit gerftort, baber bas Bewuftfein ungludselig und mahrhaft ungludlich macht und bie Bezeichnung motivirt, welche ber antidualiftisch gefinnte Philosoph gewählt hat: "bas ungluckliche Bewußtsein", "biefes ungludliche, in fich entzweite Bewußt= fein".1

Nunmehr find die Gegenstände ober Themata bieses Bewußtseins zu entwickeln. Das Erste ist seine Beziehung zu jener göttlichen

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 154.

Berson, als welche ihm das unwandelbare Selbstbewußtsein erscheint; es erscheint ihm als ein absolutes Jenseits, mit welchem Eins zu sein das Subject, von dem wir reden, ebenso nothwendig wie vergeblich trachtet: dieses Streben nach einem unerreichbaren Ziel ist dem unglücklichen Bewußtsein eigen und gehört zu seinem Wesen, es bezeichnet den Sipsel und die Schranke seines Wissens, es ist sein "reines Bewußtsein, nicht aber reines Denken, sondern es geht, sozusagen, nur an das Denken hin und ist Andacht. Sein Denken als solche bleibt das gestaltlose Sausen des Glockengeläutes oder eine warme Rebelserfüllung, ein musikalisches Denken, das nicht zum Begriffe, der die einzige immanente gegenständliche Weise wäre, kommt." Es bleibt "reines Gemüth" oder Gefühl.

Da nun bas Subject bes ungludlichen Bewußtseins ein einzelnes, empirisches, finnliches Subject ift, so erscheint ihm bas Jenseits als ein finnliches, b. h. raumliches und zeitliches Jenseits, und jenes unmanbelbare Selbftbewußtsein, bas als Ginzelwefen ihm jenseitig gegenübersteht, erscheint in unerreichbarer zeitlicher Ferne, b. h. als ein verfcmunbenes, gewesenes, vergangenes Leben, von bem nichts übrig geblieben ift, als fein Grab. Go entsteht aus bem Gefühle ber An= bacht bie Sehnsucht nach bem Anblid, nach ber Gegenwart und bem Besite bieses Grabes. "Statt bas Wesen ergriffen zu haben, wird nur bie Unwesentlichkeit ergriffen." "Bo es gesucht werbe, tann es nicht gefunden werben, benn es foll eben ein Jenfeits, ein folches fein, welches nicht gefunden werben tann. Es als Einzelnes gefucht, ift Gegenstand ber unmittelbaren finnlichen Gewißheit, und eben barum nur ein folches, welches verschwunden ift. Dem Bewuftfein tann baber nur bas Grab feines Lebens gur Gegenwart tommen. wie bies felbft eine Birtlichkeit, und es gegen die Ratur biefer ift, einen bauernben Besit ju gemahren, fo ift auch bie Gegenwart bes Brabes nur ber Rampf eines Bemühens, ber verloren merben muß."2

Obwohl Hegel sich aller naheren Historisirung enthalten hat, um die Geschichtsphilosophie nicht mit der Phanomenologie zu vermischen, so wird bei der angeführten Stelle doch niemand verkennen, daß er auf die Gemüthsversassung hinweisen wollte, aus deren Andacht und Sehnsucht die Rämpse um den Besitz des heiligen Grades hervorgegangen sind: die Kreuzzüge, in welchen der christliche Reliquien-

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 154-159. - 2 Cbenbaf. S. 160.

und Gräbercult seinen Sohepunkt erreicht hat. In der Gegenwart und im Besitze des Grabes sollte dieses Bewußtsein ersahren, daß es sich getäuscht habe. "Statt das Wesen ergriffen zu haben, hatte es nur die Unwesentlichkeit ergriffen." Wenn man ein Beispiel dafür haben will, wie das menschliche Bewußtsein in seinem Entwicklungssange, d. h. in seinen Lehrjahren, jede Stuse mit ganz andern Erwartungen betritt als verläßt und immer etwas ganz anderes sucht als sindet, so giebt es wohl keines, welches größer und gewaltiger wäre, als die Kreuzzüge. Eine solche Selbstäuschung, das Jenseits mit der größten Indrunft gesucht und das Diesseits in der dessen Gestalt gesunden zu haben, konnte nur das unglückliche Bewußtsein erleben.

Sein Charakter und sein Ungluck besteht eben barin, daß es zwischen Jenseits und Diesseits beständig getheilt ift und bleibt. "Dieses unglückliche, in sich entzweite Bewußtsein muß also, weil dieser Widerspruch seines Wesens sich Sin Bewußtsein ift, in dem einen Bewußtsein immer auch das andere haben und so aus jedem unmittelbar, indem es zum Siege und zur Ruhe der Einheit gekommen zu sein meint, wieder daraus ausgetrieben werden."

Als ein finnliches Subject fteht biefes Bewußtsein mitten in ber wirklichen Welt, zu ber es fich auch wollend und begehrend, genießend und arbeitend, erwerbend und befigend verhalt, aber es muß fein thatiges Dieffeits beständig auf bas Jenfeits beziehen und tommt beshalb zu teiner Gewißbeit feiner felbft, zu teiner Bewährung feiner Thatigfeit, ju feiner mabren Anschauung ber gegenständlichen Belt, fonbern es bleibt bei einer "gebrochenen Selbftgewißheit", einer "gebrochenen Bemahrung", "einer entzwei gebrochenen Birklichkeit": feine eigenen thierisch-leiblichen Functionen erscheinen ihm als sündhafte, bie Früchte feiner Arbeit und Thatigfeit, Erwerbung und Gigenthum, erfceinen ihm als "Gaben von oben", bie es als folche anzuerkennen, bantend zu empfangen und zu genießen bat; auch fühlt es fich zu Begengaben feinerfeits verpflichtet, ju gemiffen Aufopferungen, fomobl mas fein durch Arbeit erworbenes außerliches Gigenthum als ben Genuß betrifft, es muß etwas von dem Eigenthum ablaffen und für ben gehabten Genuß fich wieber ben Genuß verfagen und bas Gegen= theil auf fich nehmen, inbem es fich tafteiet und faftet. Diefe Gegen-

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 154. - 2 Cbenbaf. S. 161.

gaben gelten als Opfergaben, als Dankesopfer, die man bem jen= seitigen Geber, bem Geber von oben, schulbet.

So ift das unglückliche Bewußtsein in den Dualismus zwischen Jenseits und Diesseits verstrickt und durchgängig von ihm beherrscht. Die Beziehung zwischen den beiden Reichen ist beständig, die Rlust zwischen beiden unübersteiglich; daher bedarf das dem Dualismus unterworfene Bewußtsein der Mittelspersonen oder Vermittler, die als des Jenseits kundige, ihm geweihte Diener gelten und die Entschließungen des diesseitigen Bewußtseins berathen und leiten. "Dieser Bermittler, als mit dem unwandelbaren Wesen in unmittelbarer Beziehung, dient mit seinem Rath über das Rechte. Das unglückliche Bewußtsein vollendet seine Unterworfenheit, indem es etwas von Allem aufgiedt, was zu seiner Sigenheit und Selbständigkeit, darum auch zu seiner Selbstbefriedigung gehört: den eigenen Entschluß, den eigenen Besitz, den eigenen Genuß; es ist hörig und schuldig, es schuldet von seinem Sigenthum das Opfer und für seinen Genuß die Kasteiung.

Wenn wir diese Grundzüge des unglücklichen Bewußtseins historisiren, was Hegel nicht gethan und vielleicht gestissentlich vermieden hat, und aus den abstracten, unbestimmten und darum dunklen Formen seiner Sprache an das Licht heben, so sehen wir das christliche Bewußtsein des kirchlichen Mittelalters vor uns, das römisch-katholische, für welches das Leben und Werk Jesu Christi ein vollbrachtes Factum, eine jenseitige, einmal für immer sertige Thatsache ist, wonach den Gläubigen nichts anderes übrig bleibt, als der Reliquiencult und die Wallsahrt, als die Hierarchie, die zwischen Jenseits und Diesseits vermittelt, die äußeren Opfer und die Askese. Dieses ärmliche und werthlose Thun gilt dem unglücklichen Bewußtsein als höchste Selbsbefriedigung, als seliger Genuß und absolutes Thun. Darin besteht der Gipfel seiner Verkehrtheit. Wenn es diese Verkehrtheit durchschaut und dieselbe nicht bloß an ihm, sondern für es geworden ist, dann hat es ausgehört, unglückliches Bewußtsein zu sein.

Was das Bewußtsein an sich ist, muß es auch für sich sein und werden nach dem uns wohlbekannten Grundgesetze seines Wesens und seiner Entwicklung. Dies gilt jetzt von dem unglücklichen Bewußtsein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 164—166. — <sup>2</sup> Bgl. oben. "hiermit verlieren Thun und Genuß allen allgemeinen Inhalt und Bedeutung." "Wir sehen nur eine auf sich und ihr kleines Thun beschrätte und sich bebrütende, ebenso unglückliche als ärmliche Verfönlichkeit." (S. 164 u. 165.) Bgl. dieses Werk. S. 175.

Fifder, Gefd. b. Philof. VIII. R. M.

Die Selbstäuschung, die es gesangen nimmt und von seiner dualistischen Anschauungsweise herrührt, liegt in der falschen und verkehrten Schätzung jenes ärmlichen und werthlosen Thuns, das in lauter einzelnen, äußerlichen Berzichtleistungen und Aufopferungen besteht, lauter Scheinopfern, da sie doch im Grunde das Wohl und den Bortheil des lieben
Ichs mit seinem diesseitigen Getriebe zum Zweck haben.

Um alle biese partiellen und fruchtlosen Resignationen einmal für immer los zu werben, muß diese ihre Wurzel, das einzelne Subject, die beschänkte Individualität, das liebe Ich mit seinem diesseitigen Getriebe aufgeopsert werden. Damit ist der Dualismus zwischen Jenseits und Diesseits, auf dem das ganze unglückliche Bewußtsein ruht, entwurzelt, und statt seiner erhebt sich im Bewußtsein die Einheit der jenseitigen und diesseitigen Welt, die Einheit des Selbstbewußtseins und der Wirklickeit, des Subjectiven und Objectiven. Diese Einheit ist die Vernunft, mit deren Anerkennung und Gewißheit der Entwicklungsgang des Bewußtseins zu seiner dritten Hauptstuse gelangt.

### Achtes Capitel.

# Bas Vernunftbewußtsein. A. Bie beobachtende Vernunft.

# I. Thema und Aufgabe.

Da die Vernunft das innerste Wesen des Selbstbewußtseins und ber gegenständlichen Wirklickeit, sowohl des subjectiven als des objectiven Seins, ausmacht, so ist sie duelle aller Gewißheit und Wahrheit, daher Gegel das Thema dieser dritten Hauptstuse des Bewußtseins als "Gewißheit und Wahrheit der Vernunft" bezeichnet hat. Das Thema enthält die zu lösende Aufgabe. Daß die Vernunft alle Realität ist: diese Gewißheit soll zur Wahrheit erhoben werden und als solche dem Bewußtsein einleuchten; sie soll, um in der typischen Formel zu reden, im Bewußtsein nicht bloß an sich gelten, sondern für es sein.

Dazu gehört nun 1., daß die Bernunft in der objectiven Belt gefunden wird, nicht zufällig, sondern fie wird gesucht und gefunden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phanomenologie. Werfe. II. S. 166 u. 167. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 167 u. 168. Bgl. S. 154. — <sup>2</sup> Ebendas. C. (AA.) Bernunft. S. 169—316. V. Ge-wißheit und Wahrheit ber Bernunft. S. 169—176.

welches gestiffentliche und zweckmäßig angestellte Suchen biejenige Betrachtungsart ist, welche man Beobachtung nennt; 2. mussen bie subjectiven Bernunftzwecke, die noch keine Realität haben, in der objectiven Welt zur Geltung gelangen, was Hegel "die Berwirklichung bes vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" genannt hat; endlich ist 3. zu zeigen, worin die vernunftgemäße Wirklichkeit im subjectiven wie objectiven Sinne besteht.

#### II. Die beobachtenbe Bernunft.

#### 1. Der Standpuntt bes 3bealismus.

"Die Bernunft", sagt Hegel, "ift die Gewißheit des Bewußtseins, alle Realität zu sein; so spricht der Idealismus ihren Begriff aus." Der Standpunkt des Idealismus ist nicht, um einen früheren hegelschen Ausdruck zu brauchen, "wie aus der Pistole zu schießen", sondern ein langer Entwicklungsgang des Bewußtseins ist nöthig, um ihn zu begründen, ein zweiter, um ihn auszuführen. Der erste Weg ist durchlausen, der zweite liegt vor uns. Die Phanomenologie scheidet sich hier in diese beiden ungleichen Hälften.

Im gefliffentlichen Gegenfate ju allen, welche ben Ibealismus versichern, ftatt ihn zu begrunden, weift Segel auf den Weg der Begrundung und beffen Stationen gurud. "Das Selbstbewußtsein ift aber nicht nur fur fich, fonbern auch an fich alle Realitat erft baburch, daß es diese Realität wird, ober vielmehr fich als folche erweift. Es erweift fich fo in bem Wege, worin querft in ber bialettischen Bewegung bes Meinens, Bahrnehmens und bes Berftanbes bas Anderssein als an fich und bann in ber Bewegung burch bie Selbstftanbigfeit bes Bewußtseins in Berrichaft und Anechtichaft, burch ben Gebanken ber Freiheit, die fteptische Befreiung und ben Rampf ber absoluten Befreiung bes in fich entzweiten Bewußtfeins bas Anbers= fein, infofern es nur fur es ift, fur es felbft verfcminbet. Es traten zwei Seiten nach einanber auf, bie eine, worin bas Befen ober bas Bahre für bas Bewuftsein bie Bestimmtheit bes Seins, bie anbere, worin es die hatte, nur fur es ju fein. Aber beibe reducirten fich in Gine Bahrheit, bag mas ift, ober bas Unfich nur ift, infofern es für bas Bewußtsein, und mas für es ift, auch an fich ift. Das Bewußtsein, welches biese Bahrheit ift, hat biefen Weg im Ruden und

<sup>1</sup> A. Beobactenbe Bernunft. S. 170, S. 176-254,

vergessen, indem es unmittelbar als Bernunft auftritt, oder diese unmittelbar auftretende Bernunft tritt nur als die Gewißheit jener Wahrheit auf. Sie versichert so nur, alle Realität zu sein, begreift dies aber selbst nicht; denn jener vergessene Weg ist das Begreisen dieser unmittelbar ausgedrückten Behauptung. Und ebenso ist dem, der ihn nicht gemacht hat, diese Behauptung, wenn er sie in dieser reinen Form hort — denn in einer concreten Gestalt macht er sie wohl selbst —, unbegreislich."

#### 2. Das fünftliche und natürliche Syftem ber Dinge. Gefet und Experiment.

In der Gewißheit, daß die Welt ein Reich der Bernunft oder, wie Hegel wortspielend sagt, das Sein das Seine ist, geht das Bernunftbewußtsein an die Betrachtung der Dinge. "Die Bernunft hat jeht ein allgemeines Interesse an der Welt, weil sie die Gewißheit ist, Gegenwart in ihr zu haben, oder daß die Gegenwart vernünstig ist. Sie sucht ihr Anderes, indem sie weiß, davon nichts anderes, als sich selbst zu besigen; sie sucht nur ihre eigene Unendlichteit. Zuerst sich in der Wirklichteit nur ahnend oder sie nur als das Ihrige überhaupt wissend, schreitet sie in diesem Sinne zur allgemeinen Besitznehmung des ihr versicherten Eigenthums und pklanzt auf alle Höhen und in alle Tiesen das Zeichen ihrer Souveränetät." In ihrer Fortschreitung richtet sich das beobachtende Versahren auf die Natur, den Geist und die Einheit beider im Menschen.

Die beobachtende Vernunft verwandelt die finnlichen Objecte, das Reich ihrer Sinnlichkeit, in Begriffe, indem sie die Merkmale der Dinge hervorhebt, gruppirt und ordnet: dieses hervorhebende Erkennen der Merkmale besteht im Beschreiben der Dinge, die gruppirende Thätigkeit darin, daß sie die wesentlichen Merkmale von den unswesentlichen unterscheidet; die Merkmale werden geordnet, indem die allgemeinen von den besonderen, die gemeinsamen von den specissischen unterschieden werden, und auf diese Weise in fortschreitender Besonderung sich eine Begriffswelt gestaltet, die von den Gattungen durch die Arten und Unterarten herabsteigt bis zur unsagbaren Vereinzelung der Dinge.

Die vernunftgemaße Beobachtung ift von ber sinnlichen Bahr= nehmung wohl zu unterscheiben, welcher letteren es um bie Bergahlung

Ebendaß, S. 170 u. 171. — \* Ebendaß, S. 177. — \* Ebendaß, S. 178 figb.
 4 Ebendaß, S. 179 u. 180.

ber sinnlichen Eigenschaften, noch keineswegs um die Ordnung und bas System der Dinge zu thun ist; die Beobachtung dagegen geht auf bas Wesen der Dinge, auf deren inneren Zusammenhang und Einheit, sie ist auf den Zweck der Erkenntniß gerichtet und von demselben geleitet. In dieser Absicht unterscheidet sie die wesentlichen Merkmale von den unwesentlichen. "Wenn es diesem Suchen und Beschreiben nur um die Dinge zu thun zu sein schem Suchen und Beschreiben nur um die Dinge zu thun zu sein schemen fortlausen, sondern das, woran die Dinge erkannt werden, ist ihm wichtiger als der übrige Umsang der sinnlichen Eigenschaften, welche das Ding selbst nicht entbehren kann, aber deren das Bewußtsein sich entübrigt. Durch diese Unterscheidung in das Wesentliche und Unwesentliche hebt sich der Begriff aus der sinnlichen Zerstreuung empor, und das Erkennen erklärt darin, daß es ihm wenigstens eben so wesentlich um sich selbst, als um die Dinge zu thun ist."

Da nun die wesentlichen Merkmale zugleich die wesentlichen Erkenntnißgründe sind oder sein sollen, so redet Hegel hier von "dieser gedoppelten Wesentlichkeit", auf die sich alle vernunstgemäße Erkenntniß der Dinge gründet, denn sie gründet sich darauf, daß, was die Bernunst als die wesentlichen Unterschiede erkennt, auch in der Natur der Dinge die wesentlichen Unterschiede sind. "Die Merkmale sollen nicht nur wesentliche Beziehung auf das Erkennen haben, sondern auch die wesentlichen Bestimmtheiten der Dinge, und das künstliche System soll dem System der Natur selbst gemäß sein und nur dieses ausdrücken."

Diese Uebereinstimmung zwischen bem logischen und bem natürlichen System der Dinge, zwischen Begriff und Wirklickeit, zwischen Denken und Sein ist recht eigentlich das Thema und Ziel der beobachtenden Vernunst. Bevor diese Einheit gefunden und sestgestellt
ist, waltet in dem Suchen der wesentlichen Merkmale der unwillkurliche Erkenntnißtrieb der Vernunst oder "der Vernunstinstinct", wie Segel
treffend sagt, "denn die Vernunst verhält sich nur als solcher in diesem Beobachten".

Bu ber Natur ber Dinge gehören ihre Beränberungen und beren wesentliche Merkmale und Bedingungen; die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Beränderungen geschehen, find die Geset, daher kann ohne die Erkenntniß ber Gesetze ber wahre und reine Begriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. S. 180 u. 181. - <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 181. - <sup>3</sup> Ebenbaj. S. 181.

ber Sache nicht gefunden und festgestellt werben; bas Gefet aber liegt nicht am Tage, wie bie finnlichen Gigenschaften, sonbern ift verborgen und muß baber ergrundet ober erforicht werben. Diefe Erforichung geschieht burch ben Bersuch ober bas Erperiment, welches baber eine mefentliche und carafteristische Aufgabe ber beobachtenben Bernunft Bacon als ber Begrunder ber Erfahrungsphilosophie hatte bas Erperiment jur Ausübung ber naturmiffenschaftlichen und philosophischen Methode geforbert und als experientia quaesita» ebenso bunbig wie treffend erklart; er hatte bie wesentlichen Bebingungen einer Erscheinung «vera differentia» genannt, weil sie gefunden werben, indem man von ben gegebenen Bebingungen bie unwesentlichen abgieht. 1 Ohne Bacon ju nennen, hat hegel biefes Berfahren ber egperimentirenden Beobachtung gang nach beffen Borbilb geschilbert. Er fagt bom Bernunftinftinct: "Er ftellt Berfuche über bas Gefet an. Wie bas Gefet zuerft erscheint, ftellt es fich unrein, umbult von einzelnem, finnlichem Sein, und ber Begriff, ber feine Natur ausmacht, fich im empirischen Stoff versenkt bar. Der Bernunftinftinct geht in seinen Bersuchen darauf, zu finden, was unter biesen und jenen Umständen erfolgt." - "Diefe Forfchung hat bie innere Bedeutung, reine Bebingungen bes Gefetes zu finden; mas nichts anderes fagen will (wenn auch bas Bewußtsein, was sich fo ausbruckt, meinen follte, es fage bamit etwas anderes) als bas Gefet gang in die Geftalt bes Begriffs zu erheben und alle Gebunbenheit feiner Momente an bestimmtes Sein zu tilgen."3

# 3. Die organische Ratur und ber Zwedbegriff. (Rielmeyer und Schelling.)

Um ben reinen Begriff eines Dinges zu gewinnen, welchen ber Bernunftinstinct sucht, muffen die sammtlichen Merkmale besselben beschrieben, die wesentlichen unterschieben, die Gesetze seines Daseins und seiner Veränderungen auf experimentellem Wege erkannt sein. Diese Gesetze sind nothwendige Beziehungen, deren Seiten Erscheinungen, außere Objecte, seiende Bestimmtheiten sind. Dies gilt nur von den Dingen der unorganischen Natur. Anders verhalt es sich mit den Dingen ber organischen Welt, deren Gesetze der beobachtenden Vernunft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. mein Wert über Francis Bacon. (2. Auft. Leipzig, Brodhaus 1875.) Buch II. Cap. IV u. V. S. 177 figb., S. 200—210.— <sup>2</sup> Phanomenologie. Werfe, II. S. 185 u. 186.— <sup>3</sup> Cbendas. S. 218.

nicht ebenso zugänglich find, da es sich hier um die Beziehungen zwischen einem inneren, dem Blicke der Bernunft verschlossenen Wesen und außeren Erscheinungen handelt (um Beziehungen nicht zwischen Aeußerem und Aeußerem, sondern zwischen Innerem und Aeußerem). Nun sieht die beobachtende, auf die außeren Objecte gerichtete Bernunst sich genothigt, das Innere einem Aeußeren gleichzusehen und daburch völlig zu verkennen und zu verkehren; sie wird in dieser Betrachtungsart dis zu einem Extrem fortschreiten, aus welchem die Berkehrtheit einsleuchtet und dadurch eine Umwandlung des Bewußtseins, d. h. seine Erhebung auf eine neue Stuse herbeigeführt wird.

Die Betrachtung ber organischen Dinge erwedt in ber bevbachtenben Bernunft einen Begriff, ohne welchen biefe Objecte, die fich felbft aliebern, erhalten und fortpflanzen, b. h. fich felbst entwickeln, nicht gebacht werben konnen, b. i. ber 3medbegriff ober bie Teleologie. Diefer Begriff will auf brei, immer tiefer einbringenbe Arten gefaßt werben: 1. als die außere, zwedmäßige Beziehung ber organischen Ratur auf bie unorganische, ber lebenbigen Befen auf bie außeren Lebensbedingungen, als ba find Licht, Luft, Baffer, Erbe, Bonen, Klimate u. f. f.; 2. als bie zweckthätige, intelligente Kraft, welche bie organischen Wefen baut und gestaltet, wie ber Dechaniter feine Dafdine; benn ber Zwedbegriff ift fowohl ein bewußter Bernunft= begriff als auch gegenständlich, also muß er "in einem andern Berftande" fein, ber als Werkmeifter ber organischen Dinge gilt; enblich 3. als ber ben organifchen Befen felbft inwohnende Lebenszweck, als bie organische Einheit, welche nach bem Borbilbe bes Ariftoteles (ben hegel nicht nennt) mit bem Borte Seele ju bezeichnen ift.1 Run fuct die beobachtenbe Bernunft die Art und Beise zu erkennen, wie bie Seele und Seelenthatigfeit erscheint, ober basjenige Aeufere, welches ber Ausbrud biefes Innern (Seele) ift. Ich wußte nicht furger bas Thema auszusprechen, welches bie Phanomenologie unter ber Ueberfcrift "Beobachtenbe Bernunft" in einem ihrer langften und fprachlich ichwierigsten Abschnitte ausführt.

In aller Zwedthätigkeit hanbelt es fich um die Berwirklichung eines Begriffs: ber zu verwirklichende Begriff ift bas Erfte, ber verwirklichte ift bas Lette; jener verhalt sich zu diesem, wie der Plan bes hauses zu dem planmäßig ausgeführten Bau. Daß auf diese

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 187-191, S. 194, - 2 Cbenbaf. S. 169-316.

Beife bas Enbe in ben Anfang gurudtehrt und ein Befen fich felbft wieber hervorbringt: eben barin besteht ber Rreislauf bes lebens, ben ber 3medbegriff beherricht, aber biefer 3med felbft ift ber Beobachtung verborgen. "Die Nothwendigkeit ift an bem, mas geschieht, verborgen und zeigt fich erft am Enbe, aber fo, bag eben bies Enbe zeigt, bag fie auch bas Erfte gewesen ift. Das Enbe aber zeigt biefe Briorität feiner felbft baburch, bag burch bie Beranberung, welche bas Thun vorgenommen hat, nichts anderes herauskommt, als was icon war. Ober, wenn wir vom Ersten anfangen, fo geht biefes an feinem Ende ober in bem Resultate feines Thuns nur ju fich felbft jurud; und eben hierburch ermeift es fich, ein folches ju fein, welches fich felbft ju feinem Ende hat, alfo als Erftes icon ju fich jurudgefommen ober an und für fich felbft ift. Bas es alfo burch bie Bewegung feines Thuns erreicht, ift es felbft, und bag es nur fich felbft erreicht, ift fein Selbstgefühl." - "Das Thier endigt mit bem Selbstgefühle." - "Das Organische zeigt fich als ein Sichfelbfterhaltenbes und Inficaurudtehrenbes und Burudgetehrtes. Aber in biefem Sein erkennt bies beobachtenbe Bewuftsein ben 3medbegriff nicht, ober dies nicht, daß ber Zwedbegriff nicht fonft irgendwo in einem Berftanbe, fonbern eben bier exiftirt und als ein Ding ift."1

Die Grundformen ber Lebensthatigfeit ober bie Grundfrafte bes Lebens, insbesondere bes animalischen, find, wie es ber Lebenszweck und beffen Selbstverwirklichung mit fich bringt, Selbstempfindung, Selbstbewegung und Selbsterhaltung sowohl der Theile des Indivibuums als ber Gattung, ober Senfibilität (Empfindlichkeit), Irri= tabilität (Reizempfanglichkeit und Reactionsfähigkeit auf empfangene Reize) und Reproduction (Bieberhervorbringung bes Individuums wie ber Gattung). Diefen Lebensthätigkeiten entsprechen bie Organe, beren Functionen fie find, und zwar ber Senfibilitat bas Nervenfuftem, ber Brritabilitat bas Dustelfpftem, und ber Reproduction bie Gingeweibe. Ueber biefe organischen Rrafte ober Eigenschaften batte R. Fr. Rielmeyer, Profeffor ber hoben Rarlsfdule zu Stuttgart, am 11. Februar 1793, bem letten Geburtstage bes Bergogs Rarl, feine berühmte Rebe gehalten: "Ueber bas Berhaltniß ber organischen Rrafte unter einander in ber Reihe ber verschiedenen Organisationen, bie Befete und Folgen biefer Berhaltniffe". Auf bas Befet ihrer

<sup>1</sup> Cbenbaf. 6. 190-192.

Bertheilung hatte Kielmeyer das Entwicklungsgesetz ber Organisation, "ben Plan der Natur", wie er es nannte, gegründet. Er war der Lehrer Cuvier's. Auf diese Rede Kielmeyers hatte sich Schelling bezogen, als er in seinem "Ersten Entwurf des Systems der Naturphilosophie" die dynamische Stufensolge der organischen Natur construirte."

Rielmeger hatte bas Grundgeset ber organischen Welt burch bie Brogenverhaltniffe ber Senfibilitat und Irritabilitat, ber Senfibilitat und Reproduction, das birecte ber beiben ersten, das indirecte ber beiben anderen bestimmen wollen. Segel nannte weber Schelling noch Rielmeger, aber man fieht beutlich, daß er bie Theorie bes letteren por Augen hat und verwirft; er findet es "ein leeres Spiel bes Gefekgebens", wenn man im Sinne ber beobachtenben Bernunft Gefeke bes organischen Lebens suchen und feststellen wolle, noch bagu burch quantitative Berhaltniffe ber organischen Rrafte, mas ein ungereimter, im Grunde nichtssagenber Bersuch fei. Un bem Organischen fei bie Borftellung bes Gefetes im Sinne ber beobachtenben Bernunft verloren. 2 Das Spftem ber organischen Rrafte verhalte fich ju bem Spftem ber Organe (bie Senfibilität jum Rervenspftem u. f. f.), wie bas Innere jum Meußern, wie ber fluffige, unaufhörliche Lebensproces zu ber außern feften Geftalt, baber weber bie mechfelfeitigen Begiehungen ber organischen Rrafte noch beren Begiehungen zu ben außeren Organen fich in die Form ber Befete bringen laffe, wie die beobachtende Bernunft folde verlangt und fuct.

Es giebt keine der Beobachtung einleuchtende Geschichte des organischen Lebens, wie es eine Geschichte des Bewußtseins giebt, in welcher die beobachtende Bernunft selbst eine bestimmte Stuse eine nimmt, eine Reihe niederer Stusen hinter sich, eine Reihe höherer vor sich hat; dieses System der Gestaltungen des Bewußtseins bildet die Mitte zwischen dem allgemeinen Geist und seiner Einzelnheit oder dem sinnlichen Bewußtsein, aber zwischen dem allgemeinen Leben und dem lebendigen Einzelwesen giebt es keine allmählich fortschreitende Bermittlung. Gegeben ist der Beobachtung die unsägliche Fülle des Einzelsebens. "Indem also in seiner Wirklichkeit die Allgemeinheit des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. VI. Buch II. Abfchn. II. Cap. X. S. 342—347, Cap. XX. S. 410—444. — <sup>2</sup> Phänomenologie. Werke. II. S. 192—202, S. 199 figb., S. 202. — <sup>3</sup> Cbenbaf. S. 196—201.

organischen Lebens fich, ohne die mahrhafte fürfichseiende Bermitt= lung, unmittelbar in bas Extrem ber Einzelnheit herunterfallen laft, fo hat bas beobachtenbe Bewuftsein nur bas Meinen als Ding por fich, und wenn bie Bernunft bas mußige Intereffe haben tann, biefes Meinen zu beobachten, ift fie auf bas Befdreiben und Bergablen von Meinungen und Ginfallen ber Ratur beschrantt. Diese geiftlofe Freibeit bes Meinens wird zwar allenthalben Anfange von Gefeten, Spuren von Rothwendigfeit, Anspielungen auf Ordnung und Reihung, witige und icheinbare Begiehungen barbieten. Aber bie Beobachtung tommt in ber Beziehung bes Organischen auf die feienden Unterschiede bes Unorganischen, bie Clemente, Bonen und Rlimate, in Ansehung bes Befetes und ber Nothwendigfeit nicht über ben großen Ginfluß hinaus." Und auf ber anbern Seite, in Anfehung ber Individualität, "tann es bie Beobachtung nicht über artige Bemerkungen, in= tereffante Begiehungen, freundliches Entgegentommen bem Begriffe hinausbringen. Aber bie artigen Bemerkungen find fein Biffen ber Nothwendig feit, bie intereffanten Beziehungen bleiben bei bem Intereffe fteben, bas Intereffe ift aber nur noch bie Meinung von der Bernunft; und die Freundlichkeit des Indivibuellen, mit ber es an einen Begriff anspielt, ift eine findliche Freundlichkeit, welche kindisch ift, wenn fie an und für fich etwas gelten will ober foul."1

#### 4. Logifde und pfycologifde Gefege.

Innerhalb der beobachtenden Vernunft wiederholt sich der Gang des Bewußtseins, der zu ihr gesührt hat und von den Gegenständen oder Dingen zu dem Selbstbewußtsein fortgeschritten war; die Beobachtung hat sich auf Dinge, Eigenschaften, Gesetz gerichtet und ist darin mit der sinnlichen Gewißheit, der Wahrnehmung und dem Verstande zu vergleichen. Von der Beobachtung des Lebens, der lebenzdigen Individualität erhebt sich die Vernunft zur Vetrachtung des Bewußtseins, der selbstbewußten Individualität und kommt zu sich selbst, zu der Beobachtung ihres eigenen inneren Lebens, der Gesetz ihrer Geistesthätigkeit, ihres theoretischen und praktischen Verhaltens, ihres Denkens und Wollens: jenes sind die Denkgesehe, dieses die psychologischen Gesetze. Da diese Gesetz bloß beobachtet, d. h. als

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 216-218.

gegebene vorgefunden find, so konnen sie die Araft ber Besonderung und concreten Geltung ebenso wenig in Anspruch nehmen, wie die Geset bes Lebens.

Die Grundsormen bes Denkens sind das Setzen einer Bestimmung, das Unterscheiden und das Beziehen ober Berknüpsen. Diesen Formen entsprechen die sogenannten Denkgesetze der Identität, des Unterschiedes (Berschiedenheit, Gegensatz, Widerspruch) und des Grundes. Diese Denkgesetze sind lediglich formal, abstract und leer, daher ohne Inhalt, ohne Realität und Wahrheit. Ihre Vielheit steht im Widerstreit mit der Einheit des Selbstbewußtseins. Die Frage nach der Einheit und Begründung dieser sogenannten Denkgesetze, die keine wirklichen Gesetze sind, bleibt offen und ist vom Standpunkt der Beobachtung nicht zu beantworten.

Die psphologischen Gesetze, wie Segel fie nennt, beziehen fich auf bas thatige ober handelnde Bewuftsein und betreffen einerseits bie Willensarten und Richtungen bes felbstbewuften Individuums, anderer= feits die Bebingungen, aus benen baffelbe hervorgeht, und woburch es bestimmt wird, so und nicht anders zu fein und zu handeln. Beobachtung findet in bem Individuum eine Menge von Billensarten. wie Begierben, Reigungen, Leibenschaften u. f. f., bie als Willenstrafte gefaßt werben und gleich ben Borftellungstraften alle insgesammt in bem Beifte fteden follen, "wie in einem Sad". Die Ginbeit biefer vielfachen Fähigkeiten ift die wirkliche Individualität in ihrer bestimmten Willensrichtung und Sandlungsweise, die wir auch als ihren Charafter bezeichnen konnen. Run aber ift biefe felbftbewußte unb caratteristische Individualität teineswegs voraussegungslos und nur in sich gegründet, sondern sie hat zu ihrer Boraussetzung eine Welt. in ber fie entspringt, aus ber fie hervorgeht, auf ber fie beruht, und au welcher fie fich verhalt, wie bas lebenbige Inbivibuum gur un= organischen Natur. So hat auch ber individuelle Charafter gleichsam feine unorganische Ratur: bas find bie Umftanbe, die ihn bebingen und fich in ihm ausprägen, ber Beltzustand und bie Beltlage, Religion und Bolt, Sitten und Gewohnheiten u. f. f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. Die Beobachtung bes Selbstbewußtseins in seiner Reinheit und seiner Beziehung auf außere Wirklichkeit; logische und pshoologische Gesetze. S. 218—224. — <sup>2</sup> Chenbas. S. 218—220.

Die Welt in dem angeführten Sinn und der individuelle Charatter ober bas thatige Bewuftsein verhalten fich zu einanber, und in ber Beziehung biefer beiben Seiten find "bie pfpchologischen Befete" enthalten, welche bie beobachtenbe Bernunft fucht, aber nicht ausaumachen vermag, benn die Beziehung ift wechfelfeitig. Das Indi= viduum wirtt ebenfo febr auf die Beltverhaltniffe gurud, biefelben veranbernb und umgeftaltenb, als es ihre Ginfluffe empfangt und in fich ausprägt. "Da um biefer Freiheit willen bie Wirklichkeit biefer geboppelten Bebeutung fabig ift, fo ift bie Welt bes Inbividuums nur aus biefem felbft ju begreifen, und ber Ginflug ber Birtlichfeit, welche als an und für fich feiend vorgestellt wirb, auf bas Individuum erhalt burch biefes absolut ben entgegengesetten Sinn, baf es entweber ben Strom ber einfliegenben Birtlichfeit an ihm gemahren lagt, ober baß es ihn abbricht und verkehrt. Hierdurch aber wird bie pfpchologische Nothwendigkeit ein fo leeres Wort, bag von bem, was biefen Ginfluß foll gehabt haben, die absolute Möglichkeit vor= handen ist, daß es ihn auch hatte nicht haben konnen."1

### 5. Phyfiognomit und Schabellehre.2

Die Vernunft, indem sie die Welt beobachtet, sucht ihr eigenes Wesen in der Natur der Dinge wiederzusinden und in die Form von Gesetzen zu sassen, welche die Beziehung zwischen der Innen- und der Außenwelt bergestalt beherrschen, daß ein Aeußeres der Ausbruck des Innern ist oder als solcher gilt. Bei den Gesetzen der organischen Natur handelte es sich um die Beziehung zwischen der organischen Einheit (Seele) und den außeren Lebensorganen; bei den Denkgesetzen um die Beziehung zwischen dem Denken und den Dingen; bei den psychologischen Gesetzen um die Beziehung zwischen dem selbstbewußten Individuum und der Welt. Nunmehr handelt es sich um die Beziehung zwischen zwischen Individualität sallen: auf der einen Mikrokosmus der selbstbewußten Individualität sallen: auf der einen Seite der individuelle Charakter, dieser intellectuelle und moralische Charakter in seinen Begabungen und Begierden, auf der anderen Seite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas, S. 220—224. — <sup>2</sup> Beobachtung und Beziehung bes Selbstebewußtseins auf seine unmittelbare Wirklichkeit; Physiognomit und Schabellehre. S. 224—254.

bie außere Erscheinung bes Individuums, ber ihm angeborene und burch eigene Thatigkeit angebilbete und gestaltete Leib.

Man könnte versucht sein, als das Aeußere, welches der Ausdruck bes Innern sein soll, ein Organ des Leibes gelten zu lassen, wie den sprechenden Mund, die arbeitende Hand, aber die Werke der Sprache und Arbeit offenbaren das Innere der Individualität theils zu viel, theils zu wenig: zu viel, da sie das Innere in seiner freien, selbstbewußten Thätigkeit zur Darstellung bringen, zu wenig, da die Werke der Sprache und Arbeit in die Außenwelt fallen und dieser angehören. Diese Wirkungsweisen sind nichts Aeußeres, sondern Aeußerungen; die Beziehung aber, um die es der bevbachtenden Bernunft zu thun ist, besteht zwischen dem individuellen Charakter auf der einen und seinem leiblichen Dasein auf der anderen Seite.

Diefe Beziehung ift nicht in ben Begen ber Aftrologie und Chiromantie zu fuchen. Denn in ber Aftrologie besteht die Beziehung amifchen biefer Conftellation ber Geftirne und ben Lebensichicffalen biefes Inbivibuums, alfo (nicht zwifchen Innerem und Meugerem, fonbern) zwischen Meugerem und Meugerem, freilich barf man nicht an bie goetheiche Aftrologie, ben "Damon" nach bem orphischen Worte benten: "Wie an bem Tag, ber bich ber Welt verliehen, bie Sonne ftand jum Gruge ber Blaneten" u. f. f. Um eheften murbe fich bie Sanb, biefes Organ ber Organe, bagu eignen, als ber Ausbrud ber inneren Charaftereigenthumlichkeit bes Individuums zu gelten. "Sie ift", fagt Begel icon und treffenb, "ber befeelte Bertmeifter feines Gluds; man tann bon ihr fagen, fie ift bas, mas ber Menfch thut, benn an ihr als bem thatigen Organe feines Sichfelbftvollbringens ift er als Beseelender gegenwärtig, und indem er ursprünglich sein eigenes Schickfal ift, wirb fie alfo bies Anfich ausbruden." Da in biesen Organen, wie Mund und Sand, das Thun, also das Innere als soldes gegenwärtig ift, fo find Rlang und Umfang ber Stimme bie inbivibuelle Bestimmtheit ber Sprache, die einfachen Buge ber Sand und bie Sanbidrift weniger als Aeuferes, benn als Aeuferlichkeit und Meußerungsmeifen zu betrachten, welche in bem Bertehr zwischen bem Individuum und ber Aufenwelt gleichsam bie Mitte bilben.2

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 228. — 2 Cbenbas. S. 229 sigb. Um ber stillsstischen Eigenthümlickeit willen lasse ich Hegel reben: "Wenn nämlich die Organe überhaupt barum nicht als Ausbrücke bes Innern genommen werden zu können sich zeigten, weil in ihnen bas Thun als Thun gegenwärtig, bas Thun als That aber nur Neußeres ist" u. s. f. Der Sat ist lateinisch gebacht.

Das einzige Organ, welches bas innere, darakteristische Thun als ein bleibenbes ausprägt und an fich hat, nicht als eine Neußerung, fonbern als ein Aeugeres, ift bas Beficht, ber Gefichtsausbrud ober bie Physiognomie, und bas Studium ber vermeintlichen Gefete, welche bie Beziehung bes Inneren zu biefem Aeußeren beberrichen follen, ift bie Physiognomit. Es giebt eine natürliche, auf ben Bernunft= inftinct gegrundete Physiognomit, die in ben Gefichtegugen die inneren Borgange erkennt ober ju erkennen meint und es j. B. einem unmittel= bar anfieht, ob es ihm mit bem, mas er fagt und thut, Ernft ift ober nicht. Da aber bas Selbstbewußtsein traft feiner Freiheit fein Neugeres ju beberrichen und ju unterbruden vermag, fo tann bas Geficht auch ein willfürliches Beichen fein, um innere Borgange, Gebanten und Absichten sowohl zu verrathen als zu verbergen, sowohl zu bezeichnen als zu verheimlichen. Das Mienenspiel verhalt fich zu ben inneren Borgangen, wie bie Rebe: bas Geficht ift Organ und Zeichen, bie Phyfiognomie ift Geficht und Maste; baber zwischen bem individuellen Charafter und bem Gefichtsausbrud feine gefehmäßigen Beziehungen folder Art herrichen, daß fie bas Selbftbewuftsein nicht gerreißen konnte.

Bekanntlich hatte 3. C. Lavater in feinen "Physiognomischen Fragmenten" (1775-1778) die Physiognomit als ben Weg genialer und untrüglicher Menschenkenntniß gepriefen und ihr ein außerorbentliches Anfeben verschafft, er hatte auch feine Gegner gefunden, unter benen ber Phyfiter G. Chr. Lichtenberg in Göttingen befonbers hervortrat; feine Polemit flutte fich auf die Dacht bes menfclichen Selbstbewußtseins und ber menschlichen Freiheit. Begel hat ben Namen Lavater nicht genannt, wohl aber ben Lichtenbergs, beffen verurtheilenbe Ausspruche er anführt und befraftigt. Die Unfichten ber Phyfiognomiter fcatt Lichtenberg als werthlofe Meinungen, bie in feinen Augen nicht bober fteben, als bie Betterfunde ber Rramer und Sausfrauen. "Es regnet, so oft Jahrmarkt ist", sagt ber Rramer. "Es regnet, so oft ich Bafche habe", fagt bie Sausfrau. "Gefest, ber Phyfiognom haschte ben Menschen einmal, fo tame es nur auf einen braben Ent= folug an, fich wieber auf Jahrtaufenbe unbegreiflich ju machen." "Wenn jemand fagte, bu handelft zwar wie ein ehrlicher Mann, ich febe aber aus beiner Figur, bu zwingft bich und bift ein Schelm im Bergen; fürmahr eine folche Unrebe wird bis ans Enbe ber Belt von jedem braven Rerl mit einer Ohrfeige erwibert werben." So Lichtenberg. 1

<sup>1</sup> Ebenbaf. S. 231, S. 233 u. 234.

Eine ber Grundüberzeugungen Begels und feiner Lehre liegt in bem Sat, daß ber menfoliche Geift genau bas ift, wozu er fich felbft gemacht hat, nicht mehr und nicht weniger, gleichviel welche Fabigkeiten er im Uebrigen hat, was er barnach alles hatte sein und werden fonnen: gleichviel wie ber Menfch im Uebrigen ausfieht. Sein mahrhaft Aeußeres ift, mas er vollbracht hat: bas ift fein Bert und feine That. Sein mahrhaft Inneres ift feine hervorbringenbe Beiftes- und Billenstraft, nicht aber allerhand Fähigkeiten und Anlagen, fonbern mas bie Charafterenergie baraus gemacht und entwidelt bat. Gang anders urtheilt ober mahnt die Physiognomik. Die That und bas Wert eines Menfchen gilt ihr als "bas unwefentliche Aeußere"; bagegen die Fähigfeiten und Anlagen, alles, mas ber Mensch batte werben konnen, auch wenn nichts baraus geworben ift, alle biefe Doglichkeiten und Richtmöglichkeiten gelten ihr als "bas mefentliche Innere". Das Aeußere in ihrem Sinn ift nicht bas mahre Meußere, sonbern ein gemeintes Aeußeres, bas Innere in ihrem Sinn ift nicht bas mabre Innere, sonbern ein gemeintes Inneres, und fie felbft ift bie Beziehung zwischen biefem gemeinten Innern und biefem gemeinten Meufern: auf eine folche Beziehung grundet fie ihre vermeintlichen Befete.1

Es bleibt ber beobachtenben Bernunft, bie in bem Aeußeren ber selbstbemuften Individualität ben Ausbrud bes Inneren sucht, nur noch ein Schritt übrig, um biefen Weg ihrer Forfchung zu vollenben. Gesucht wird ein folches Aeugeres, in welchem bas Innere nicht in fprechenber, bewegter und beweglicher Gegenwart fich barftellt, wie in ber Physiognomie, sonbern bem es inwohnt, als einem rubenden, un= bewegten, feienben Dinge: ein Aeußeres, bas fich bas Innere felbft= thatig ausgewirkt, gebildet und gleichsam gebaut hat, so bag zwischen beiben, bem Inneren und biefem Meugeren, ein Caufalgufammenhang ftattfindet, vermittelt burch bas leibliche Organ bes Dentens und bes Selbftbewuftseins. Dieses Organ ift bas Gehirn, biefer Bau ift ber Schabel, in beffen Unebenheiten, Anorren, Platten und Tiefen fich bie raumlichen Formen bes Gehirns abbilben. Run werben bie berichiebenen Anlagen und Sinne, fo viele beren find, bie intellectuellen wie die moralischen, ber Sinn zu bichten, wie ber zu ftehlen und gu morben u. f. f., an gewiffe Stellen bes Behirns vertheilt, benen gewiffe

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 231—233. Ueber bie Phyfiognomit im Gangen: S. 224 bis 235.

Stellen bes Schabels entsprechen, so baß auf der Oberstäche des letzteren die ganze Einrichtung des inneren Menschen betastet, also auf das handgreislichste erkannt und beodachtet werden kann. Wären diese Stellen empfindlich, so würde es einen "Diebs- Mörders- Dichters-Ropftigel" geben. Wie eine natürliche Physiognomik, so giebt es auch, sagt Hegel spottend, eine natürliche Schädelwissenschaft, die über die Schranken desselben Individuums hinausgeht: "sie urtheilt nicht nur, daß ein schlauer Mensch einen faustdicken Knorren hinter den Ohren sigen habe, sondern sie stellt auch vor, daß die untreue Ehefrau nicht selbst, sondern das andere eheliche Individuum Knorren an der Stirne habe". 1

Das außerste Extrem ist erreicht, welches die beobachtende Bernunst instinctiv gesucht hat; sie hat nach einem Sein, nach einem Dinge gesucht, auf welches sie hinweisen und sagen könnte: "Siehe da! hier bin ich!" Dieses Ding scheint gesunden: der Geist ist auf der Schädelstätte angelangt. Wir sind so weit gekommen, daß im buchstädlichen Sinne gesagt wird: "Das Sein des Geistes ist ein Anochen". "Damit scheint aber auch die beobachtende Vernunst in der That ihre Spize erreicht zu haben, von welcher sie sich selbst verlassen und sich überschlagen muß; denn erst das ganz Schlechte hat die unmittelbare Nothwendigkeit an sich, sich zu verkehren." "So ist diese letzte Stuse der beobachtenden Vernunst ihre schlechteste, aber darum ihre Umkehrung nothwendig."

Als Hegel einen längeren Abschnitt ber Phänomenologie dieser seiner Kritik und Berurtheilung der Schädellehre widmete, die sich später unter dem Namen Phrenologie weiter ausgebildet und dis in unsere Zeiten sortgepstanzt hat, war dieselbe eben erst durch seinen Landsmann Franz Jos. Gall in Aufnahme und Mode gekommen. Wir erinnern uns, daß A. Schopenhauer gerade damals als Handlungsbestissener in Hamburg die Borlefungen sehr eifrig besucht hat, welche Gall über seine Schädellehre hielt. Heggel hat wie den Lavater so auch den Gall ungenannt gelassen, er hat die Theorieen beider verworsen und zur handgreislichen Widerlegung der letzteren sich Lichtenbergs Versahren wider den Physiognomiker zum Vorbild genommen. Wenn einem Menschen gesagt wird, du (dein Inneres) bist dies, weil dein Knochen so beschaffen ist, so heißt es nichts anderes, als

¹ Cbenbas, S. 243, S. 245. — ¹ Cbenbas. S. 249. — ³ Bgl. biefes Wert. Bb. IX. (2. Aust.) S. 25.

ich sehe einen Knochen für beine Wirklichkeit an. Die bei ber Physiognomik erwähnte Erwiderung eines solchen Urtheils durch die Ohrseige bringt zunächst die weichen Theile aus ihrem Ansehen und Lage und erweist nur, daß diese kein wahres Ansich, nicht die Wirkslichkeit des Geistes sind; — hier müßte die Erwiderung eigentlich so weit gehen, einem, der so urtheilt, den Schädel einzuschlagen, um gerade so greislich, als seine Weisheit ist, zu erweisen, daß ein Knochen sur den Menschen nichts Ansich, viel weniger seine wahre Wirklichsteit ist."

#### Reuntes Capitel.

Das Vernunftbewußtsein. B. Die thätige Vernunft und das Reich der in sich befriedigten Individuen.

#### I. Rüdblid und Borblid.

In der Schädellehre war die beobachtende Bernunft zu einem Resultate gelangt, aus dessen Unmöglichkeit die Rothwendigkeit des Gegentheils, d. h. der Umkehrung sosort einseuchtete. Hegel hatte diese Umkehrung einen Umschlag genannt, gleichsam die Peripetie in dem Entwicklungsgange des Bewußtseins. Unmöglich ist, daß die Bernunst einem äußeren Dinge gleichgesetzt wird, ihre Realität ist kein Ding, sondern eine Aufgabe, sie ist nicht in der Gestalt eines gegebenen Daseins wirklich, sondern als absoluter Zweck zu verwirklichen durch ihre eigene Energie. Darum erhebt sich aus der beobachtenden Bernunst die thätige, deren erstes Thema Hegel als "die Berwirklichung des vernünstigen Selbstbewußtseins durch sich selbst kennzeichnet.

Um nun das Ziel dieser neuen Entwicklung sogleich ins Auge zu saffen, so wollen wir zuvörderst auf die Anfänge des Selbstbewußtseins zurücklicken, auf dessen Berdoppelung, den Kampf des einen Selbstbewußtseins mit dem andern, das Verhältniß von Herrschaft und Knechtschaft. Dort zeigte sich schon sehr einleuchtend, wohin der Weg sührt: er begann mit der äußersten Ungleichheit zwischen dem einen Ich und dem andern, seine Fortschreitung bestand in dem allmählichen Gleichwerden beider, das Ziel konnte kein anderes sein als die

<sup>1</sup> Phanomenologie. Gegels Werte. II. S. 248. Ueber Die Schabellehre im Gangen. S. 235-254.

Fifcher, Gefc, b. Philof. VIII. R. M.

wechselseitige Anerkennung und das Bewußtsein des gegenseitigen Anerkanntseins. In diesem allgemeinen Selbstbewußtsein, welches die selbstbewußten Individuen in sich vereinigt, besteht der Geist und das Reich der Sittlichkeit. Ich will die Stelle, auf die ich hier zurückweise, mit Hegels eigenen Worten ansühren. "Hiermit ist schon der Begriff des Geistes für uns vorhanden. Was für das Bewußtsein weiter wird, ist die Ersahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbständigkeit ihres Gegenssaßes, nämlich verschiedener, sür sich seiender Selbstdewußtsein, die Sinsheit derselben ist: Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist. Das Bewußtsein hat erst in dem Selbstdewußtsein, als dem Begriffe des Geistes, seinen Wendepunkt, auf den es aus dem farbigen Scheine des sinnlichen Diesseits, und aus der leeren Racht des übersinnlichen Jenseits in den geistigen Tag der Gegenwart einschreitet."

Bas Segel unter bem "Reiche ber Sittlichkeit" verstanden wiffen will. hatte er icon in bem letten und wichtigften feiner Auffate im Rritischen Nournal entwidelt und an bem Beispiele ber claffisch=hellenifchen Welt historisch bargethan.8 Wenn wir in ber Phanomenologie bie Ausführungen lefen, welche bie "Berwirklichung bes vernünftigen Selbftbewußtseins burch fich felbst" einleiten und auf beren Biel hinweisen, fo fühlen wir uns gang in jenen Auffat über "bie miffenschaftlichen Behandlungsarten bes Naturrechts" jurudversett, insbesondere in ben Abschnitt über "bie absolute Sittlichkeit". Sier ift zwischen beiben bie sprechende Parallele: "Diefe allgemeine Substanz rebet ihre allgemeine Sprache in ben Sitten und Gefegen bes Bolts; aber bies feiende unwandelbare Wefen ift nichts anderes als ber Ausbrud ber ihr entgegengesett icheinenben einzelnen Individualität felbft; bie Besetze sprechen bas aus, mas jeder Einzelne ift und thut; bas Indivibuum erkennt fie nicht nur als feine allgemeine gegenständliche Dingheit, fonbern ebenfo fehr fich an ihr ober als vereinzelt in seiner eigenen Individualität und in jedem feiner Mitburger". "Ich ichaue es in allen an, bag fie für fich felbft nur biefe felbständigen Wesen sind, als 3ch es bin: 3ch schaue die freie Einheit mit ben Anberen in ihnen fo an, baß fie wie burch Dich, fo burch bie Anbern selbst ist. Sie als Mich, Mich als Sie. In einem freien Bolke ist barum in Bahrheit bie Bernunft verwirklicht, fie ift gegenwärtiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 324 u. 325. — <sup>2</sup> Phanomenologie. Werte, II. S. 135. Bgl. S. 254-256. — <sup>3</sup> Bgl. oben S. 278-288.

lebendiger Geist, worin das Individuum seine Bestimmung, b. h. sein allgemeines und eigenes Wesen, nicht nur ausgesprochen und als Dingheit vorhanden sindet, sondern selbst dieses Wesen ist und seine Bestimmung auch erreicht hat. Die weisesten Männer des Alterthums haben darum den Ausspruch gethan: daß die Weisheit und die Tugend darin bestehen, den Sitten seines Volks gemäß zu leben."

Das Ziel, auf welches wir lossteuern, ist der sittliche Geist, diejenige Einheit der selbstbewußten Individuen, welche Hegel gern und gut die "gediegene Einheit" nennt. Aber das Selbstbewußtsein ist nicht zu binden. Es ist vorauszusehen, daß auch diese gediegene Einheit sich auslösen und zersehen wird, woraus neue Gestalten des Bewußtsseins hervorgehen. Wir unterscheiden demnach: 1. diesenigen Gestalten des Bewußtseins, welche dem sittlichen Geist vorausgehen, den Uebergang zu ihm bilben und die Stationen der thätigen Vernunst ausmachen; 2. den sittlichen Geist selbst; 3. diesenigen Gestalten des Bewußtseins, welche aus ihm hervor= und über ihn hinausgehen. Dieses sind die noch auszusührenden Themata der Phänomenologie.

### II. Die thatige Bernunft.

# 1. Die Luft und bie Rothwendigfeit. (Fauft.)

Es gab ein zwischen Jenseits und Diesseits stets getheiltes, in sich entzweites und gebrochenes, darum in Wahrheit unglückliches Bewußtsein. Im völligen Gegensaße dazu giebt es ein wahrhaft glückliches Bewußtsein: es besteht in jener gediegenen Einheit des sittlichen Geistes, worin jeder Einzelne als Glied sich wohl und befriedigt fühlt. Dieses Glück wird gesucht, erreicht und wieder verloren. Ein Anderes sind die Gestalten des Bewußtseins nach dem Berlust, ein Anderes vor der Erreichung: diese letzteren gehen den Weg, der vor uns liegt. Alle Gestalten der thätigen Bernunst suchen instinctmäßig in der Welt Glück und Befriedigung: darin besteht ihr gemeinsames Thema. Daß sie bieses Ziel, jede auf ihrem Wege, versehlen: darin besteht ihre Weltersahrung. Auf jeder dieser Stusen sinden wir die selbstdewußte Individualität im Gegensaße zur Welt und in vermeintlicher Erhabenheit über dieselbe ihre volle Selbstdefriedigung suchen und versehlen. In dieser ihrer vermeintlichen Erhabenheit liegt die Selbstdaushung. Darin,

¹ Phanomenologie. Werte. II. S. 257 u. 258. — 2 Ebenbaf. S. 254-262.

baß fie an ber Welt scheitern und biese machtiger, gehalt= und werth= voller befunden wird, als sie gemeint haben, liegt die Weltersahrung. 1

Das Individuum, fo wie es ift, in feinem erhabenen Selbftgefühl will die Welt an fich reißen, fich in bem Bewußtsein ber anbern auspragen und genießen, nicht auf bem Wege ber Biffenschaft und Ertenntniß, ber Beobachtung und Renntniffe, ber Sitten und Befeke. alle biese Formen hat es "als Theorie, als einen grauen, eben verschwindenben Schatten hinter fich" -, sonbern burch bie Gewalt feines unmittelbaren Bollens, feines Naturtriebes und feiner Begierbe. Obne ben Namen zu boren, seben wir den Fauft bes goetheschen Fragments (1790) por uns, als ben Reprafentanten biefes weltbegehrenden und weltstürmenden Selbstbewußtseins, von bem Begel gut und treffend fagt: "Es ift in es ftatt bes himmlisch scheinenben Beiftes bes AUgemeinen bes Wiffens und Thuns, worin die Empfindung und ber Benuf ber Einzelnbeit ichmeigt, ber Erbgeift gefahren, bem bas Sein nur, welches die Birklichkeit des einzelnen Bewuftfeins ift, als bie wahre Wirklichkeit gilt. Es verachtet Berftand und Biffenschaft, bes Menschen allerhöchfte Gaben, es hat bem Teufel fich ergeben und muß au Grunde geben. Es fturat also ins leben und bringt die reine Individualität, in welcher es auftritt, gur Ausführung. Es macht fich weniger sein Glud, als bag es baffelbige unmittelbar nimmt und genießt. Die Schatten von Wiffenschaft, Gefegen und Grundfagen. bie allein zwischen ihm und feiner eigenen Wirklichkeit fteben, berschwinden als ein lebloser Nebel, ber es nicht mit ber Gewifiheit seiner Realitat aufnehmen tann; es nimmt fich bas Leben wie eine reife Frucht gepfludt, welche ebenfo febr felbft entgegenkommt, als fie genommen wirb."2

Die Erfüllung der Begierde ift die Luft, der Genuß der Luft. Was diesem weltbegehrenden Selbstbewußtsein gegenübersteht und seiner Einzelnheit Trot bietet, sich durch keine Gewalt ergreisen und an sich reißen läßt, ift die Welt als der feste Zusammenhang der Dinge, diese ebenso harte als continuirliche Wirklichkeit, an welcher das Individuum zerstäubt und scheitert. Dieser Zusammenhang ist die Noth=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chenbas. S. 258—262. — <sup>2</sup> Chenbas. S. 262 u. 263. Die Worte bes Dichters sind ungenau und mangelhaft angesührt. — "Es nimmt sich das Leben", sich nehmen ist positiv zu verstehen (sibi sumere), nicht negativ. Ueber die Stelle vgl. Mein Werk: Goethes Faust. (3. Aust. Stuttgart, Cotta.) Buch II. Cap. IV. S. 92 sigd.

wendigkeit ober das Schicksal. Um den Zusammenhang und das innere Wesen der Welt zu ersassen, giebt es nur einen einzigen Weg, den der Bernunft und Wissenschaft, der lebensvollsten und gedankenreichsten Theorie. Diesen Weg hat jenes weltdurstige Selbstbewußtsein von sich gewiesen, es hat das geistige Leben in sich zerstört, und ersährt die Folgen dieser Selbstzerstörung. So erleuchtet sich das dunkle Wort Hegels: "statt aus der todten Theorie in das Leben sich gestürzt zu haben, hat es sich vielmehr nur in das Bewußtsein der eigenen Lebslosseit gestürzt und wird sich nur als die leere und fremde Nothwendigkeit, als die todte Wirklichkeit zu Theil". "Es ersährt den Doppelsinn, der darin liegt, was es thut, nämlich sein Leben sich genommen zu haben: es nahm das Leben, aber vielmehr ergriff es damit den Tod."

#### 2. Das Gefet bes herzens und ber Bahnfinn bes Gigenbuntels.

Das erfte Thema bes Selbstbewußtseins, bas in ber Welt fich ju vermirklichen und ju befriedigen fucht, ift ber Beltgenuß, ber raftlofe, in welchem bas Individuum die Welt verzehren möchte, aber von ihr verzehrt wird, benn bie Partie fieht ungleich: auf ber einen Seite bas einzelne Selbstbewußtsein und ihr gegenüber auf ber anbern bie Ordnung ber Dinge, bie unbegriffene Macht ber Allgemeinheit, bie Nothwendigkeit ober bas Schidfal, woran bas Individuum gu Grunde geht und icheitert. Aber bas Selbftbewußtsein an fich überlebt biefen Untergang und macht feine Erfahrung mit ber Belt. Nun will es ben Gegensat zwischen seiner Inbividualität und ber Welt nicht mehr bestehen laffen und barin befangen bleiben, es will biefen Begensat vielmehr auflosen und mit ber Welt in einer weit hoberen Form eins werben als im Genuffe ber Luft: es will bie Nothwenbigfeit nicht mehr erleiben, sonbern felbft fein, bas Schicfal nicht mehr ertragen, fonbern beherrichen, ber allgemeinen Ordnung ber Dinge nicht unterworfen werben, sonbern bieselbe aus eigener Rraft und nach feinem eigenen Willen geftalten. Rurggefagt: es will bie Dacht fein, welche die Welt ordnet.

Daher ist bas neue Thema bes Selbstbewußtseins, bas in ber Welt sich zu verwirklichen und zu befriedigen sucht, (nicht mehr ber

<sup>2</sup> Phanomenologie. Werte. II. S. 265 u. 266. Der gange Abschnitt: "Die Luft und bie Rothwenbigfeit". S. 262-267.

Weltverbesserung ist noch Einzelwille und Eigenwille, der Wille dieses Individuums; er bezweckt die Ordnung der Dinge: daher ist dieser Wille Gesetz und gilt sich als solches, aber das Gesetz als solches soll und will unabhängig von den Individuen gelten; hier gilt es zunächst nur als dieser individuelle Einzel= und Eigenwille, als ein zweckersülltes Begehren, das wir mit dem Worte Herz bezeichnen; das Gesetz, von dem wir reden, ist daher "das Gesetz des Herzens", welches in der Wirklichkeit zur Geltung und Herrschaft gelangen will. Herz ist, wie Hegel sagt, "die unmittelbar allgemein sein wollende Einzelnheit", Gesetz des Herzens ist "ein Herz, das ein Gesetz an ihm hat". 1

Damit eröffnet sich ein neuer Gegensatz: ber zwischen Herz und Wirklickeit, zwischen bem Herzen, in welchem Gesetz und Eigenwille unmittelbar und untrennbar verschmolzen sind, und der Welt, die ihren eigenen Gesetzen solgt, unbekummert um das Belieben und die Wünsche ber Einzelnen; es ist der Gegensatz zwischen dem Gesetz des Herzens und dem starren Gesetz der Wirklichseit: auf der einen Seite das Gesetz des Herzens mit seinem guten, in der Welt zu verwirklichenden Zweck, auf der andern die entgegengesetze Wirklichseit, die ihr als eine keineswegs wohlthätige, sondern gewaltthätige Ordnung der Dinge erscheint, unter deren thrannischem Druck die Menscheit seufzt. Den Leidenden soll geholsen, der grausamen Nothwendigkeit soll die Gewalt, welche sie hat und ausübt, entrissen werden: das Wohl der Menscheit ist das Gesetz, welches dem weltverbessernden Individuum am Herzen liegt, von ihm gehegt und gepstegt wird.

Dieses Individum, wie es der Welt gegenübersteht und sich sühlt, hat in und an seinem Selbstgefühl auch seine Lust und Befriedigung; es ist sich der hoben Ernsthaftigkeit seines Zweckes und der Bortrefslichkeit des eigenen Wesens wohl bewußt, es sühlt und gesällt sich in dieser seiner persönlichen Erhabenheit: das Weltelend vor seinen Augen und die Weltverbesserung in seinem Herzen! Diese Erhabenheit freilich geht sogleich verloren, wenn, wie es doch die Absicht des Individums ist, das Gesetz des herzens in die Wirklichkeit eingeht; dann löst sich der Gegensatz zwischen Herz und Wirklichkeit, die Klust ebnet sich, die Erhabenheit der einen Seite verschwindet, das Gesetz des Herzens ist ausgeführt, die Welt ist gut geworden, die Weltverbesserung

<sup>1</sup> Cbenbai. S. 273. - 2 Cbenbai. S. 267-269.

ist geschehen, also ber Weltverbefferer nicht mehr von nöthen. Ift bas Geseth bes Herzens zur Herrschaft gelangt, so ist es dem Eigenwillen entrückt, es ist nunmehr Geseth, aber nicht mehr Geseth bes Herzens. "Das Geseth bes Herzens hört eben burch seine Verwirk- lichung auf. Geseth bes Herzens zu sein. Denn es erhält barin die Form bes Seins und ist nur allgemeine Macht, für welche dieses Herz gleichgültig ist, so daß das Individuum seine eigene Ordnung badurch, daß es sie aufstellt, nicht mehr als die seinige sindet."

Das weltverbeffernde Individuum macht mit ber Welt wiederum feine Erfahrungen, woraus es gang anders hervorgeht, als es hineinging. Diefe Belterfahrung bat brei Falle. Entweder gelangt bas Befet bes Bergens gur Berrichaft und ift als herrichenbes Befet ein ebenfo farres, ebenfo unbeugiames Befek, als bas verabicheute; ober bie Wirklichkeit ift gar nicht bie grausame und thrannische Nothwenbigfeit, welche bekampft wirb, fondern eine belebte Ordnung ber Dinge, worin fich die Menichen behaglich und zufrieben fühlen und barum nichts von dem Gefete bes Gergens und von bem Bergen biefes Inbivibuums wiffen wollen, bas fich ihnen aufbrangt und ihre Rube ftort: bann ericheinen bie Menichen bem Weltverbefferer nicht mehr als bemitleibenswerth, fonbern als abicheulich und aller Berbefferung unfahig und unmurbig: ober endlich jedes Individuum folgt bem Befete feines Bergens, es lebt feinen Begierben, Bunfchen und Intereffen nach und genießt fein Leben, jo viel es vermag und fo lange es tann: barin besteht ber Beltlauf, bem ber Beltverbefferer mit bem Gefete feines Bergens nicht beitommt, benn die Concurreng ift zu groß.

Aber nicht bloß mit der Welt und Wirklickeit, sondern noch mehr und noch schlimmer mit sich selbst geräth das weltverbessende Individuum in unauslösliche Widersprücke, die sein Bewußtsein zerrütten. Indem es seinen Zweck, das Gesetz seines Herzens, verwirklicht, zerstört es zugleich seinen Sigenwillen, der doch zu seinem Wesen und Charakter gehört; seine Selbstbesahung ist zugleich seine Selbstentsfremdung, seine Selbstverwirklichung zugleich seine Selbstvernichtung; dieser ganze Widerstreit, dieser gegen sich selbst gekehrte Antagonismus ist sein Wesen und erscheint ihm auch als solcher: daher ist sein Wesen im Innersten verrückt. "Die beiden Seiten gelten ihm nach ihrem Widerspruche unmittelbar als sein Wesen, das also im Innersten verrückt ist."

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 269. - 2 Cbenbaf. C. 272.

Es giebt in ber Welt viele Weltverbefferer, bie es find, nicht aus reformatorifdem Beruf, fonbern aus Selbstbewuntsein, aus gefteigertem Selbftgefühl, aus Bergensbrang und Bergensbuntel: bas Gefet ihres Bergens ift fein mahres, sonbern "ein bloß gemeintes, bas nicht, wie bie bestehenbe Ordnung, ben Tag ausgehalten hat, fonbern vielmehr, wie es fich biefem zeigt, zu Grunde geht". Golbene Worte! Diefe Bejete bes Herzens find unwahr. Das Ariterium ihrer Unwahrheit ift, daß fie bie Birtlichteit nicht vertragen konnen. Gut und treffend werben biefe Weltverbefferer von Segel darafterifirt: "Das Bergklopfen für das Wohl der Menscheit geht darum in das Toben des verrückten Eigenbunkels über, in bie Buth bes Bemußtseins, gegen feine Berftorung fich zu erhalten, und bas baburch, bag es bie Bertehrtheit, welche es felbst ift, aus sich herauswirft und fie als ein anderes anausehen und auszusprechen fich anftrengt".1 Wie oft hat die Welt folde Beltverbefferer erlebt, die einen Tag auf ber Beltbuhne gauteln und gegautelt haben! Sie geboren nicht in die Weltgeschichte, wohl aber in die Phanomenologie.

Der Gigenwille mit feinem Gigenbuntel und feiner Gigensucht ift bas Brincip ber Berkehrtheit und Berkehrung. Demgemäß fieht ber vermeintliche Beltverbefferer, felbft von biefem Principe beberricht, auch die Ordnung ber Dinge außer ihm in biefem verkehrten Lichte: er fieht überall fanatische Priefter, schwelgende Despoten, nichtswürdige Diener, die fich erniedrigen, um andere wieder erniedrigen ju konnen. Das Gefet bes Bergens, welches bas Wohl ber Menscheit will, erfceint in ber Birtlichteit völlig vertehrt und vernichtet, benn bie vorhandene Herrschaft bezwedt und bewirtt nichts anderes als bas namen= lose Elend ber betrogenen Menschheit.2 So fieht die Dinge ber vermeintliche Beltverbefferer.

Benn nun das Selbstbewuftsein seine Belterfahrung gemacht und die Einbildungen burchschaut bat, die bem Gesetze bes Bergens gu Grunde liegen, fo entficht eine neue Geftalt bes Bewußtseins: bas Befet bes Bergens, biefes gemeinte Gute wird aufgegeben, und an feine Stelle tritt bas mahrhaft Gute, bas nur erreicht werben fann burch bie Aufopferung ber Individualität mit aller ihr anhaftenden Gigen= liebe. Diese Aufopferung ift bie Tugenb. Bas ihr entgegenftebt, ift bas egoistische Getriebe ber menschlichen Intereffen, bas wir mit

<sup>1</sup> Ebenbaj. S. 272 u. 278. — 1 Ebenbaj. S. 273 figb.

Hegel als ben Weltlauf bezeichnet haben. Das Thema und bie Aufgabe ber Tugend besteht in bem Kampf mit bem Weltlauf und in bem Siege barüber.

#### 3. Die Tugenb unb ber Weltlauf.

Das Selbstbewußtsein, das sich in der Welt verwirklichen und befriedigen soll, hat drei Themata: das erste war der Weltgenuß, das zweite die Weltverbesserung, das dritte ist die Weltbekampsung. Es ist die Frage, ob die Tugend im Rampse mit dem Weltlauf bessere Erfolge davontragen wird, als die Lust gegenüber der Nothwendigkeit und das Geset des Herzens gegenüber der wirklichen Welt?

Die Tugend, von der wir reden, ist keineswegs die Aufopferung der ganzen Persönlickeit, denn ihr persönliches Bewußtsein opfert sie nicht auf, vielmehr bewahrt sie dasselbe und halt große Stücke darauf; auch gehört es zu ihrem Wesen, daß sie die Erhabenheit ihrer Zwecke preist und gern davon redet; ihr Zweck aber ist die absolute Geltung des Wahren und Guten, als welchem die Macht inwohnt, sich selbst zu verwirklichen, weshalb der Ritter der Tugend Spiegelsechterei treibt, wenn er für sie kämpft.

Alle Mittel und Waffen, die dem Wahren und Guten dienen, erscheinen dem tugendhaften Bewußtsein als Güter oder "eble Theile des Guten" und find als solche zu schähen und zu bewahren. Solche Werkzeuge und Waffen sind die menschlichen Gaben, Fähigkeiten und Aräfte, die brach liegen, wenn sie das Individuum nicht zur Verwirklichung seiner Zwecke braucht und badurch in Bewegung und Thätigeteit sett. Dies thut nun der Weltlauf auf Schritt und Tritt, denn seine Individuen sind unausgesetzt für ihre Zwecke rührig und wirksam; daher der Weltlauf für die Tugend, wo sie ihn auch anfaßt, unangreisbar, unverwundbar, darum auch unbesieglich erscheint. Denn die Gaben, Fähigkeiten und Kräfte, welche der Weltlauf in Arbeit und Thätigkeit setzt, erachtet die Tugend selbst als zu schützende und zu ershaltende Wassen.

Die Tugend glaubt an das Wahre und Gute und mochte diesen Glauben zum Schauen erheben und das Gute verwirklicht sehen; sie lebt also in und von der Ueberzeugung, daß das Gute nicht wirklich, daß es nicht in der Welt, sondern nur in dem tugenbhaften Be-

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 275. - 2 Cbenbaf. S. 275-284.

mußtfein gegenwärtig fei, und mit biefer abstracten, leeren und thatloien Allgemeinheit tritt fie bem arbeitsvollen Beltlauf entgegen. Diefer fampft und arbeitet, bie Tugend fteht mußig und rebet. Der Ritter ber Tugend braucht seine Waffen nicht, sonbern ift nur barauf bedacht. fie blant zu erhalten. Reine Frage baber, bag ber Beltlauf gegenüber ber Tugend nicht bloß unbesiegbar ift, sonbern fiegreich. "Die Tugend wird also von bem Beltlauf besiegt, weil bas abstracte un= wirkliche Wefen in ber That ihr 3med ift, und weil in Ansehung ber Wirklichkeit ihr Thun auf Unterschieden beruht, Die allein in ben Worten liegen." "Der Beltlauf fiegt alfo über bas, mas bie Tugend im Gegensate gegen ihn ausmacht; er fiegt über fie, ber bie wefenlose Abstraction bas Wesen ift. Er fiegt aber nicht über etwas Reelles, fondern über bas Erichaffen von Unterschieden, welche feine find, über biefe bombhaften Reben vom Beften ber Menscheit, von ber Unterbrudung berfelben, von ber Aufopferung für's Gute, von bem Diffbrauch ber Gaben; - folderlei ibeale Befen und Zwede finten als leere Worte gusammen, welche bas Berg erheben, aber bie Bernunft leer laffen, erbauen, aber nichts aufbauen, Declamationen, welche nur biefen Inhalt bestimmt aussprechen, daß das Individuum, welches für folde eble 3mede zu handeln vorgiebt und folde vortreffliche Rebensarten führt, fich für ein vortreffliches Befen gilt; - eine Unichwellung, welche fich und andern ben Ropf groß macht, aber groß bon einer leeren Aufgeblafenheit." "Die Richtigkeit jener Rebnerei fcheint auch auf eine bewußtlofe Art für bie Bilbung unferes Zeitalters Gewißheit erlangt zu haben, indem aus ber gangen Daffe jener Rebensarten und ber Beife, fich bamit aufzuspreigen, alles Intereffe verschwunden ift, ein Berluft, ber fich barin ausbrudt, bag fie nur Langeweile machen." 1

Auch das tugendhafte Bewußtsein gewinnt seine Weltersahrung. Es muß erfahren, daß seine Tugend leer ift, keine wirkliche Tugend, sondern eine bloß gemeinte (darum auch nicht mit der antiken Tugend zu vergleichen oder gar zu verwechseln); die Vorstellung und das Gerede von dem an sich Guten, welches noch keine Wirklichkeit hat, ist ein leerer Mantel, in welchem der Ritter der Tugend einherstolzirt, er thut gut, den Mantel sahren zu lassen; er muß erfahren, daß auch der Weltlauf so übel nicht ist, als er aussah; daß die eigennützigen

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 281-283.

Absichten und Worte feiner Individuen Werkzeuge find, die bem Guten dienen, besser dienen, als das Reben über die Tugend. Die gemeinte Tugend wird befiegt burch ben Weltlauf, und ber gemeinte Weltlauf. ber bem tugenbhaften Bewußtsein nur lafterhaft ericeint, wird befiegt burch ben mahren Beltlauf, in welchem bas Gute fich felbst vollbringt. "Es ift also bas Thun und Treiben ber Individualität 3med an fich felbft; ber Gebrauch ber Rrafte, bas Spiel ber Meußerungen ift es, mas ihnen, die fonft bas tobte Anfich maren, Leben giebt, bas an fich nicht ein unausgeführtes, eriftengloses und abstractes Allgemeines, fondern es felbft ift unmittelbar biefe Gegenwart und Wirklichkeit bes Processes ber Individualität." 1

# III. Das Reich ber in sich befriedigten Individuen.2 1. Das geiftige Thierreich.

Das vernünftige Selbstbewußtsein hat feine Aufgaben geloft, es hat die Themata feiner Selbstverwirklichung in ber Welt ausgeführt und die negativen . Erfolge feiner Erfahrungen fich jur Belehrung bienen laffen. Nunmehr ift feine Individualität nicht mehr zu verwirklichen, sondern wirklich: fie ift reell. Diese Realität ift nicht bloß seine Bestimmung, fondern fie ift thatsachlich erfullt, fo baß man ihr nichts ab- und zuthun tann, fie ift als vollendete Thatfache in bem Bewußtsein ber Individualitat felbft vorhanden: diese lettere ift baber nicht bloß reell, fondern "an und für fich reell". Und gwar ift biefe ihre volle Birklichkeit nicht blog für uns, ben Bufchauer, fondern ber agirenben Individualität felbft bergeftalt einleuchtend und gegenwärtig, bağ biefes Bewußtsein ihr ganges Sein und Thun beherrscht. Um auch biefe reflexive Begiehung genau ju bezeichnen, bat Begel bas Thema ber britten Stufe bes Bernunftbewußtseins, welche bie beobachtenbe und thatige Bernunft in fich vereinigt, in folgenden Ausbrud gefaßt: "Die Individualität, welche fich an und fur fich reell ift". Ein etwas unbeholfener und junachft unverftanblicher Ausbruck, ber Ertlarung bedürftig, die mir gegeben haben.

Der Weltlauf gegenüber ber Tugend ließ fein anberes Refultat Der gemeinte ober vermeintliche Beltlauf ift bas Getriebe erwarten.

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 283 u. 284. — 2 Cbenbaf. "Die Inbividualitat, welche fic an und für fich reell ift." S. 284-316. - 3 Das geiftige Thierreich und ber Betrug ober bie Sade felbft. 6. 286--304.

ber eigennützigen Individuen, ber wahre Weltlauf ist dieses Getriebe als das unbewußte Werkzeug des Guten in dem Processe seiner Selbstwerwirklichung. In beiden Fällen ist die Macht der Wirksamkeit bei den weltläusigen Individuen (Individuen des Weltlauss), nicht weil sie eigennützig, sondern weil sie rührig, betriebsam, werkthätig sind, während die Tugend müßig steht und Reden hält. Aber Sigennutz und Werkthätigkeit sind nicht zu trennen, diese wäre nicht, wenn jener nicht wäre. Daß gehandelt wird und die Kräste in Thätigkeit sind: barin liegt das Gewicht und die Triebkrast.

Die Individuen können also zunächst nichts Bessers thun als ihre Sache betreiben, jedes die seinige, unbekümmert um alle anderweitigen Zwecke, Rücksichten und Borschriften. "Das Bewußtsein hat hiermit allen Gegensatz und alle Bedingung seines Thuns abgeworsen; es geht frisch von sich aus, und nicht auf ein anderes, sondern auf sich selbst. Indem die Individualität die Wirklichkeit an ihr selbst ist, ist der Stoff des Wirkens und der Zweck des Thuns an dem Thun selbst." Das Individuum kann daher nichts Bessers und nichts Anderes thun als sich ungenirt gehen lassen und sich in seiner Wirklichkeit wohl und besriedigt fühlen, wie der Fisch im Wasser, wie die Thiere in ihren Elementen, weshalb Segel diese Welt bewußter und in sich besriedigter Individuen gut und tressend "das geistige Thier=reich" genannt hat." Warum hat er hinzugefügt: "und der Betrug oder die Sache selbst"? Ein räthselhaster und curioser Ausdruck, bessen Bedeutung erklärt sein will.

Da die Individualität an und für sich reell ist und sich als solche selbst fühlt und betrachtet, so braucht sie nicht sich zu erarbeiten und hervorzubringen, sie braucht nur sich zu zeigen und darzustellen, aus dem Berborgenen ans Licht, aus der Nacht der Möglichkeit an den Tag der Gegenwart zu treten, wie es Hegel zu wiederholten malen hervorhebt. Er sagt von dieser Selbstdethätigung des Individuums: "Das Thun ist an ihm selbst seine Wahrheit und Wirklichkeit, und die Darstellung oder das Aussprechen der Individualität ist ihm Zweck an und für sich selbst." "Das Thun verändert nichts und geht gegen nichts, es ist die reine Form des Uebersehens aus dem Nichtzgesehenwerden in das Gesehenwerden" u. s. s. "Das Thun ist nämlich nur reines Uebersehen aus der Form des noch nicht darzgestellten Seins in die des dargestellten Seins."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. S. 285. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 287. — <sup>3</sup> Cbenbaf. S. 285, 286, 288.

Der Inhalt seines Thuns ift und kann nichts anderes sein als bie gegebene Natur bes Individuums, wie dieselbe ursprunglich beftimmt ift burch Unlage und Sabigfeit, burch Talent und Charafter; auch wird dieses Thun nicht etwa durch Aufgabe und Beruf hervorgerufen, sondern burch bie Umftanbe und bas Intereffe. Die Umftanbe machen ben Anfang bes Thuns, bas Intereffe ift ber 3med, Fähigkeiten und Charakter find bie Mittel. Der Inhalt und bas Resultat bes Thuns ift das Werk, in welchem bas Individuum zeigt, mas es ift; das Werk ift bas fichtbar geworbene, in die Darftellung getretene Inbivibuum, welches felbst nicht wiffen tann, mas es ift, bevor es gehandelt hat, daber tann es auch teinen 3med haben, ber feinem Sandeln vorausginge und baffelbe erft verurfacte und ermöglichte. "Eben barum hat es unmittelbar angufangen, und unter welchen Umftanben es fei, ohne weiteres Bebenten um Anfang, Mittel und Ende gur Thatigfeit gu fcreiten, benn fein Befen und an fich feiende Natur ift alles in Ginem, Anfang, Mittel und Enbe. Als Anfang ift fie in ben Umftanben bes Sandelns vorhanden, und bas Intereffe, welches bas Individuum an Etwas findet, ift die icon gegebene Antwort auf die Frage, ob und was hier zu thun ift."1

Das Individuum ift, wie es ift; es tann weder beffer noch folechter fein; baffelbe gilt bon seinem Bert. Die Begriffe bes Guten und Schlechten haben in bem Reiche bes Bewußtseins, von bem wir reben, feine Geltung, benn fie feten 3mede voraus, in Bergleichung mit welchen bie Dinge (bie Individuen und ihre Werte) entweder gut ober ichlecht find, je nachdem fie biefe 3mede erreichen ober verfehlen, entweber mehr ober weniger erfullen. Solche Zwede giebt ce im geiftigen Thierreich nicht, es giebt bier teine Sandlungen, bie ju erheben, ju beklagen ober ju bereuen maren. Das Individuum erreicht immer feinen 3med und tann baber nur Freude an fich erleben. Rein Wort erleuchtet und darakterifirt bas Wesen bes geistigen Thierreichs so treffend und gludlich wie biefes. Man fann ben Sat umtehren und fagen: bie Inbividuen, welche immer, wie es auch geht und fieht, Freude an fich erleben, gehören ins geiftige Thierreich und fommen aus ihm. "Es findet baber überhaupt weder Erhebung noch Rlage noch Reue ftatt; benn bergleichen alles tommt aus bem Gebanken ber, ber fich einen anderen Inhalt und ein anderes Anfich einbildet, als bie

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 289.

ursprüngliche Natur bes Individuums und ihre in der Wirklichkeit vorhandene Ausführung ift. Was es sei, das es thut, und ihm widersfährt, dies hat es gethan und ist es selbst." "Das Individuum kann also, da es weiß, daß es in seiner Wirklichkeit nichts andres sinden kann, als ihre Einheit mit ihm, oder nur die Gewißheit seiner selbst in ihrer Wahrheit, und daß es also immer seinen Zweck erreicht, nur Freude an sich erleben."

Wenn nun im geistigen Thierreich alles Thun barin besteht, baß fich bas Individuum seben läßt und zeigt, so bezieht es fich badurch auf die andren Individuen und macht fich und fein Thun zu einem Begenftanbe, ber von ben andern mabrgenommen wird und fein will. Diefes fein gegenftanbliches Thun ift und beißt fein Bert. haben Gegenstände ber Bahrnehmung tennen gelernt, welche bas Bewußtsein vorfindet und als gegebene anfieht; fie erscheinen ihm als von außen gegeben. Diese Gegenstanbe find bie Dinge. Diese find bem Individuum gegeben, nicht durch baffelbe; fie find von ihm vorgefunden, nicht aber gemacht, fie find fein Object, nicht fein Bert. Das Werk, worin bas Individuum feine Natur fowohl fich felbst als anbern gegenständlich macht, ift nicht Ding, sonbern Sache. Und ba in biefer Sache Thun und Sein bes Individuums vereinigt find und fich zusammen barin barftellen und zeigen, fo ift es feine beliebige Sache, sonbern es ift bie Sache felbft. Begel fagt von ber Sache: "fie ift ber aus bem Selbstbewußtsein als ber feinige herausgeborene Begenftand". "Sierauf beruht ber Unterschied eines Dinges und einer Sache."2

Es giebt, wie auch ber Sprachgebrauch lehrt, keine dingliche, wohl aber eine sachliche Gefinnung, worunter man "das ehrliche Be-wußtsein" versteht, dem es nur auf die Sache ankommt und nur um diese zu thun ift, nicht um die eigene Person und deren Bortheile oder Interessen. Nunmehr erkennen wir den Zusammenhang zwischen dem "geistigen Thierreich" und "der Sache selbst", auch zwischen dieser und dem "ehrlichen Bewußtsein", das ja nichts anderes ist als die sachliche Gesinnung; aber wie kommt das ehrliche Bewußtsein in das geistige Thierreich, dessen werkthätige Individuen nur darauf bedacht sind, ihr Sein und Thun, d. h. sich selbst ohne weitere Rücksicht, zur Darstellung und Geltung zu bringen?

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 291 u. 292. - 2 Cbenbaf. S. 297.

Es verhält sich mit dem ehrlichen Bewußtsein, wie früher mit dem Weltlauf. Dieser war nicht so übel, als er aussah; das ehrliche Bewußtsein ist nicht so ehrlich, als es den Anschein hat. Was das Individuum auch thut oder nicht thut, erreicht oder nicht erreicht, immer hat es die Sache vollbracht und allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. Ift nichts gethan worden, so hat das Individuum es wenigstens nicht am Wollen sehlen lassen, und dieses Wollen war die Sache; ist nicht alles geschehen, aber etwas erreicht worden, so war dieses Etwas die Sache. Ist sein Werk durch andere vernichtet worden, so hat das Individuum die andern dazu gereizt, es trägt selbst die Schuld, und diese Schuld ist die Sache. Ist nichts gethan, nichts erreicht, nicht einmal etwas versucht und gewollt worden, so hat das Individuum nicht gemocht, und dieses sein Nichtgemochthaben war die Sache u. s. f. Genug, es mag gehen, wie es will, immer hat das Individuum seine Sache vollbracht und erreicht.

Was also das ehrliche oder sachliche Bewußtsein betrifft, so sehen wir, wie es damit steht. Unter dem Schein der Sache selbst ist es dem Individuum nur um sich und seine Sache zu thun. "Es tritt damit ein Spiel der Individualitäten miteinander ein, worin sie sowohl sich selbst als sich gegenseitig sowohl betrügen als betrogen sinden." "Es ist ebenso Betrug seiner selbst und der andern, wenn es nur um die reine Sache zu thun sein soll; ein Bewußtsein, das eine solche aufthut, macht vielmehr die Ersahrung, daß die andern, wie die Fliegen zu frisch ausgestellter Milch, herbeieilen und sich dabei geschäftig wissen wollen; und sie an ihm, daß es ihm ebenso nicht um die Sache als Gegenstand, sondern als um die seinige zu thun ist."

Jest kann in dem geistigen Thierreich das Individuum wirklich nur Freude an sich erleben, da, wie es geht und steht, was es thut und läßt, es immer die Sache war, die es gewollt, betrieben und vollsbracht hat. Es heißt: "die Sache selbst". Unter dieser Flagge segelt das Individuum wohlgemuth mit seinen sieben Sachen. Das sachliche oder ehrliche Bewußtsein ist also wirklich nicht so ehrlich, als es den Anschein hat; es ist, dei Licht besehen, Selbstbetrug und wechselseitiger Betrug. Es liegt also doch eine recht tiese und menschenkundige Einsicht in den Worten unserer Ueberschrift: "das geistige Thierzeich und der Betrug ober die Sache selbst".

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 299-801. - 1 Cbenbaf. S. 801 u. 302.

#### 2. Die gefetgebenbe Bernunft.1

So lange und wo immer das geistige Thierreich besteht — es ist ja in gewissem Sinne allgegenwärtig —, wird das falsche Spiel mit der Sache getrieben. Dieses Spiel liegt hell am Tage und damit auch der Weg zur Erhebung aus dem geistigen Thierreich und über dasselbe. Mit dem Spiel muß ein Ende und mit der Sache selbst muß Ernst gemacht werden: dann dient sie dem Individuum auch nicht mehr zu selbstgefälliger Täuschung, sondern sie ist die alle durchdringende, besehende und beherrschende Sache: "die absolute Sache", die sittsliche Substanz und das Bewußtsein derselben "das sittliche Bewußtsein". Die Sache erfüllt jedes Selbstdewußtsein, sie ist gleich Ich, und das Ich ist gleich der Sache, sie ist "das Sein, das Ich, oder Ich, das Sein ist". — Nun ist es aus mit dem geistigen Thierreich, es erhebt sich der Geist und mit ihm das Reich der Sittlichkeit, wie wir es schon oben erklärt haben, als der Weg und das Ziel der thätigen Vernunst zu bezeichnen war.

Da wir uns aber noch in bem Gebiete ber machtvollkommenen, in sich befriedigten Individuen befinden, die aus der "Berwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbstbewußtsein von sich aus Hand an die Sache legen, die sittliche Substanz sestzustellen, ihre Gessehe zu unterscheiden und zu bestimmen suchen. Diesen Bersuch macht "die gesetzebende Bernunft", die als gesunde Bernunft unmittelbar weiß, was recht und gut ist. "So unmittelbar sies ist recht und gut. Und zwar dies: es sind bestimmte Gesehe, es ist erfüllte inhaltsvolle Sache selbst."

Die Aussprüche der gesetzgebenden Vernunft sollen der Gefinnungsund Handlungsweise zur Richtschnur dienen und find daher Gebote, welche unbedingte und allgemeine Geltung in Anspruch nehmen, während sie durch das unmittelbare Bewußtsein der gesunden Vernunft bedingt, also subjectiven und zufälligen Ursprungs sind; daher die unbedingte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 304—309. — Ein tragisches Beispiel, wie die Sache dazu dient, die schrecklichen Leidenschaften der Eifersucht, Rachsucht und Mordgier zu besichdigen. Als Othello die Ermordung der Desdemona beschlossen hat, ruft er aus: "Die Sache will's, die Sache will's, mein Herz!" (It is the cause, it is the cause, my soul! V. 2.) — <sup>2</sup> Phanomenologie. Werte. II. S. 303 sigd. — <sup>3</sup> S. oben S. 254 sigd. — <sup>4</sup> Phanomenologie. Werte. II. S. 305.

Form dieser Gebote mit der Bedingtheit und Jusaligkeit des Inhalts in Widerspruch geräth. So wird z. B. geboten: "jeder soll die Wahrsheit sprechen". (Wir kommen vom geistigen Thierreich her, wo jeder die Unwahrheit sprach, indem er sich und andere mit dem Borhalten der Sache täuschte!) Das Gebot hat keinen Sinn ohne die nähere Bestimmung: "jeder soll die Wahrheit sprechen, wenn er sie weiß; er soll sie sprechen nach seiner jedesmaligen Kenntniß und Ueberzeugung". Jenes unbedingte Gebot kann nur erfüllt werden unter Bedingungen, die von lauter Zusälligkeiten abhängen. Lautet aber, um diese Zusfälligkeiten loszuwerden, das Gebot schlechtweg: "jeder soll die Wahrheit wissen", so steigert sich der Widerspruch zur Unmöglichkeit. Alles Wissen will begründet und vermittelt sein; die gewußte Wahrheit kann darum nicht unmittelbar ausgesagt werden und eine solche Aussage nicht der Gegenstand eines unmittelbaren Gebotes sein.

Aehnlich verhält es sich mit dem berühmten Gebot der Nächstenliebe: "Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst". Wenn dieses Gebot in der Abwehrung aller Uebel und in der allseitigen Sorge für das Wohl des Nächsten nicht mit der Fürsorge des Staates, dieses größten aller Wohlthäter, in Conslict gerathen soll, so bleibt zu seiner Erfüllung nichts weiter übrig, als die augenblickliche und zufällige Nothhülse.

### 3. Die gefesprufenbe Bernunft.

Die Gesetze müssen widerspruchslos sein, wie der Satz A=A, das Gesetz der Identität, das Princip der formalen Allgemeinheit. Daher müssen die Gesetze geprüft und in die Form der widerspruchslosen Allgemeinheit gesaßt werden. Dies geschieht durch "die gesetzeprüsende Bernunst".

Indessen ist die Widerspruchslosigkeit oder Tautologie, diese leere Allgemeinheit, keineswegs ein Kriterium des Rechten und Guten, was doch nach dem Ausspruch der gesunden Bernunst der Inhalt der Gesetz sein soll. Gesetze können einander vollkommen widerstreiten, während jedes, für sich genommen, widerspruchslos ist, wie der Satz A. Was ist nun recht und gut? Eigenthum oder Nicht-Eigenthum? Das Gesetz, welches das Eigenthum für nothwendig erklärt, schließt keinen Widerspruch in sich, aber das gegentheilige Gesetz, welches das Nicht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas, S. 304-308. - <sup>2</sup> Ebenbas, S. 309-316.

Eigenthum, die Gerrenlofigkeit der Dinge oder die Gütergemeinschaft für nothwendig erklart, schließt auch keinen Widerspruch in sich. Freilich treten die Widersprüche sogleich hervor, wenn jedes der beiden Gesetze näher bestimmt werden soll. Die Gütergemeinschaft gründet sich auf das Princip der Gleichheit; dagegen in der Gütervertheilung, wenn jedem zugetheilt werden soll, was er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse braucht, erhebt sich alsbald das Princip der Ungleichheit.

Bir feben nunmehr, bag bie gefunde Bernunft mit ihrem unmittelbaren Bewußtsein bes Rechten und Guten und aller barauf gegrundeten Gefehmacherei nichts ausrichtet. "Jenes unmittelbare Besetgeben ift ber tyrannische Frevel, ber die Willfur jum Gefet macht und die Sittlichkeit zu einem Gehorfam gegen fie." "So wie bas zweite Moment, infofern es isolirt ift, bas Brufen ber Gefete. bas Bewegen bes Unbewegbaren und ben Frevel bes Wiffens bedeutet. ber von ben absoluten Gefeten frei rafonnirt und fie für eine frembe Billfur nimmt. Die Gefete werben nicht gemacht und erklügelt, fonbern fie find von gottlicher Bertunft und emigem Beftanbe. gelten fie ber Antigone bes Sophotles als ber Gotter ungefdriebenes und untrügliches Recht: «nicht etwa jest und geftern, fondern immerbar lebt es, und feiner weiß, von mannen es erschien. Sie find. Wenn ich nach ihrer Entftehung frage und fie auf ben Punkt ihres Urfprungs einenge, fo bin ich barüber hinausgegangen; benn ich bin nunmehr bas Allgemeine, fie aber bas Bebingte und Befdrantte. Wenn fie fich meiner Ginficht legitimiren follen, fo habe ich fcon ihr unwantendes Unfichfein bewegt und betrachte fie als Etwas, bas vielleicht mahr, vielleicht auch nicht mahr für mich fei. Die fittliche Gefinnung besteht eben barin, unverruct in bem fest zu beharren, mas bas Rechte ift, und fich alles Bewegens und Rüttelns und Zurudführens beffelben au enthalten."1

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 314 u. 315.

## Behntes Capitel.

## Der Geift. A. Das Reich der Sittlichkeit und der Rechtszustand.

I. Das Gemeinwesen. Das göttliche und menschliche Gefet.
. 1. Familie und Staat.

Schon in seinen frankfurter Studien hatte Begel die Ethit ober bie Wiffenschaft von ber fittlichen Belt, worin ber Geift fein mahres Befen verwirklicht, als ben britten und letten Theil bes Syftems ber Philosophie bezeichnet. In feinem Auffat über "bie wiffenschaftlichen Behandlungs= arten bes Naturrechts" ericien "bie Philosophie ber Sittlichkeit" als bie bochfte biefer Behandlungsarten und als beren Gegenstand "bie absolute Sittlichkeit", die in einem Gemeinwesen, in bem Leben eines Bolts, in ber Glieberung eines sittlichen Gangen gur Birtlichfeit gelangt, wie fich biefelbe in ber claffifch=hellenischen Welt und in bem Ibealftaate Blatos bargeftellt hat. Um bie Aussöhnung und Uebereinstimmung zwischen bem Familienrecht und ber Staatsgerechtigkeit, und die Suhnung ber Blutschulb, die aus bem Familienrecht und ber Familienrache hervorgegangen war, in bilblich-bramatischer Form barauthun, hatte Segel ben Streit ber Erinnpen mit bem Apollon über bie Schulb bes Oreftes und bie Entscheibung bes Streites burch ben Areopag von Athen und die Göttin Athene in ben Eumeniden bes Aefcholos uns vor Augen geführt. 1

Eben dieser Begriff des Geistes als des sittlichen Gemeinwesens ist es, der sich nun in der Phanomenologie als das Resultat aller vorangegangenen Stufen ergeben hat und hier in dem Entwicklungsgange des Bewußtseins die vierte Hauptstufe bildet. Auch in der Phanomenologie selbst hatte Hegel schon zu wiederholten malen auf diesen Begriff des Geistes als des zu erreichenden Ziels hingewiesen: auf dieses Selbstbewußtsein, welches Gemeinbewußtsein ist, auf dieses Ich, welches Wir, auf dieses Wir, welches Ich ist, oder, wie sich hegel an der gegenwärtigen Stelle ausdrückt: "Der Geist ist das sitt= liche Leben eines Bolks, insosern er die unmittelbare Wahr= heit ist; das Individuum, das eine Welt ist".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl, oben Buch I. Cap. V. S. 53 u. 54. Buch II. Cap. VI. S. 278 bis 288. — <sup>2</sup> Bgl, oben Cap. IX. S. 354 u. 355. Phänomenologie. Werke. II. S. 319. A. Der wahre Geist und die Sittlickkeit. S. 320—348.

Das Gemeinwesen als Volk wird von zwei Gesetzen oder Gesetzes arten beherrscht, die in seinem Wesen begriffen sind: von dem Gesetzer gemeinsamen Abstammung und von dem der gemeinsamen Lebensordnung; jenes, in der Wurzel der Bolksgemeinschaft, also in der Tiese ihres Daseins gelegen, heißt "das unterirdische Gesetz", auch "das göttliche", da es unabhängig von aller menschlichen Willfür herrscht, unvordenklichen Ursprungs und unwiderstehlicher Geltung; dieses, die bekannten Gesetze und Sitten in sich saffend, ist das menschliche Gesetz, aus dem Gemeinbewußtsein hervorgegangen und offenstundig, wie das Licht bes Tages.

Dem unterirbischen und göttlichen Gesetz entspricht in der Bolksegemeinde die Familie, diese elementarische Grundlage aller Sittlichsteit und alles Gemeinlebens, hier herrscht der Götter ungeschriebenes und untrügliches Recht, von dem es heißt: "nicht etwa jetzt und gestern, sondern immerdar lebt es, und keiner weiß, von wannen es erschien". Dem menschlichen Gesetz entspricht das bürgerliche Leben im Staat. Die Familie verhält sich zum Staat, wie die Penaten zum allgemeinen Geist.

Eine andere Geltung hat das Individuum als Familienglied, eine andere als Bürger. Als Familienglied, im Reiche der Penaten, gilt es als dieser Einzelne, schlechthin unersetzliche; als Bürger, im Reiche des öffentlichen Geistes, gilt es nach seiner Handlungsweise und seinem Werth, nach seinen Diensten und Berdiensten; da ist (in normalen Zuständen) keiner, der nicht zu ersetzen wäre. Der Familienwerth des Individuums liegt in seiner Geburt, in seiner angeborenen Indivibualität, dieser unsagdaren und unvergleichbaren Einzelnheit, die einemal war und nie wieder kommt; der bürgerliche oder politische Werth des Individuums liegt in seiner Leistung, in seiner öffentlichen oder allgemeinen Bedeutung.

Darum ist auch die Erhaltung und Pflege des Einzelnen als solchen die Pflicht der Familie und der Familienpietät. Diese darf nicht dulden, daß der Angehörige nach seiner Bollendung, d. h. nach seinem Tode, den wilden Thieren oder den zerstörenden Naturkräften hingeworsen und preisgegeben wird, sondern sie erfüllt an dem Bollendeten die letzte und darum auch höchste ihrer Pflichten, indem sie ihn bestattet und dem mütterlichen Schoose der Erde vermählt. Das

Ċ

<sup>1</sup> S, oben S. 370. Phanomenologie. S. 314.

Werk der entehrenden Berstörung halt die Familie von dem Tobten ab, "setzt das ihrige an die Stelle und vermählt den Berwandten dem Schoose der Erde, der elementarischen unvergänglichen Individualität; sie macht ihn dadurch zum Genossen eines Gemeinwesens, welches vielmehr die Kräfte der einzelnen Stoffe und die niedrigen Lebendigsteiten, die gegen ihn frei werden und ihn zerstören wollten, überwältigt und gebunden hält."

#### 2. Mann und Frau, Eltern und Rinder, Bruber und Schwefter.

Jedes der beiden Gesetze hat seine Unterschiede und Stufen. Das obere ober burgerliche Gemeinwesen, "bas an ber Sonne geltenbe", ber Staat im Unterschiede von ber Familie, faft fich in ein Indivibuum ausammen, welches ben bochften Willen reprasentirt und ausubt. Diefes Individuum ift ber Berricher ober bie Regierung. Die bochfte Pflicht ber Staatsgewalt ift bie Erhaltung bes Gangen auf Rosten ber Einzelnen, die Erhaltung ber Berrichaft bes Gemeinwohls über bie Einzelintereffen; wenn aber biefe letteren fich ifoliren, bas Bemeinwohl übermuchern und das Bange gefährben, fo ift die Pflicht ber Regierung, von Beit zu Beit burd friegerische Erschütterungen bie Gefundheit bes Bolks zu erneuern und zu veriungen, bamit bas leben bes Bangen nicht ftagnire, sonbern in Flug bleibe. "Um fie nicht in bieses Ifoliren einmurgeln und feftwerben, hierburch bas Gange auseinanberfallen und ben Geift verfliegen ju laffen, bat bie Regierung fie in ihrem Innern von Beit ju Beit durch Rriege ju erschüttern, ihre fich jurechtgemachte Ordnung und Recht ber Selbstftanbigfeit badurch zu verlegen und zu vermirren, ben Individuen aber, die fich barin vertiefend vom Bangen logreißen und bem unverletbaren Fürsichsein und ber Sicherheit ber Berson zustreben, in jener auferlegten Arbeit ihren herrn, ben Tob, ju fühlen ju geben. Der Geift wehrt burch biefe Auflösung ber Form bes Bestehens bas Berfinken in bas natürliche Dasein aus dem fittlichen ab und erhebt und erhalt bas Selbst feines Bewuftfeins in bie Freiheit und in feine Rraft."2

Wenn nun als Opfer bes Ariegs ein Kampfer fällt, bem als einem Feinde des Staats der Herrscher die ehrenvolle Bestattung verweigert, die Familienpietät aber unverzüglich gewährt und angedeihen

¹ Cbenbas, S. 820—327. — º Cbenbas, S. 328 u. 329, Ngl. oben Buch II. Cab. IV. S. 280.

läßt, so erhebt fich zwischen biesen beiben fittlichen Machten, ber Familie und bem Staat, bem unterirbischen, gottlichen und bem öffentlichen,

menfclichen Befet ein beillofer Conflict.

Die Familiengemeinschaft und ihre Bolltommenheit besteht in vier 2 Berhaltniffen, bie zu unterscheiben und abzuftufen find: bas Berhaltniß amischen Mann und Frau, bas wechselseitige Berhaltniß amischen Eltern und Rinbern, bas Berhaltniß ber Geschwifter. In biefen Berhaltniffen erscheint die Frau in vierfacher Geftalt: als Gattin, Mutter, Tochter und Schwester. Jebes biefer Berhaltniffe hat seinen eigenthumlichen Charafter, von bem fein Berth und feine Bolltommenheit, feine Bobe und Reinheit abhangt. Das Berhaltnig zwischen Mann und Frau besteht in ber gegenseitigen Anerkennung ber Gleichheit, es ift natur= lich und gefolechtlich bedingt und beruht auf ber Begierbe und Luft. Das Berhaltniß zwischen Eltern und Rindern bei aller mechselfeitigen Familienpietät ift harafterifirt burch bie Ungleichheit ber Generation: bie Eltern find bas untergebenbe, verschwindenbe, die Rinber bas auf= gebende neue Menfchengeschlecht, und auf ben beständig fich fortmalzenden Befchlechtern beruht ber Beftand bes Bolts; bie Eltern haben in ber aufftrebenden Selbständigkeit ber Rinder ihren Untergang, die Rinder in bem Berichwinden ber Eltern ben Aufgang ihrer Selbständigkeit bor Augen. Unter ber Berrichaft ber Familienpietat, welche Eltern und Rinber vereinigt, trennt beibe bie Ungleichheit ber Generation, fie verhalten fic, wie Bergangenheit und Butunft. In bem Berhaltnig ber Befchwifter gleichen Gefchlechts teimen eifersuchtige Regungen, die ben Brundton ber Familienpietat (Gefdmifterliebe) ftoren. Aber es giebt in Ansehung ber Geschwifter ein Berhaltniß einzig in feiner Art, mit feinem andern vergleichbar, bestimmt burch die Berschiebenheit bes Beschlechts, die Gleichheit ber Generation, die reine, völlig begierbelofe Empfindung: bas Berbaltnig zwijden Bruber und Somefter. Nicht als Gattin, nicht als Mutter, nicht als Tochter, wohl aber als Somefter erscheint die Frau in der gangen Sobe und Reinheit ihres Berufs zur Beilighaltung der Benaten, zur Bewahrung der Familien= fittlichkeit, jur Erfullung bes unterirbifden und gottlichen Gefetes. jenes ungeschriebenen und untrüglichen Rechts ber Götter, das nicht etwa jest und gestern, sondern immerdar lebt, und feiner weiß, von mannen es ericien. Und wie bas Berhaltnig zwischen Bruber und Schwefter einzig ift, fo gilt auch ber Schwefter bas Leben bes Brubers als ein unvergleichliches Gut und fein Tob als ein unvergleichlicher.

burch nichts zu ersetenber Berluft. Die Eltern find bas unaufhaltsam vergebenbe Befchlecht, nichts fann fie bauernb erhalten; Rinber tonnen erfett werben, benn fie find bas unaufhaltfam fich erneuende Gefchlecht, aber ber Bruber ift fur bie Schwefter unerfetlich. "Das unvermischte Berhaltniß findet amifchen Bruber und Schwefter ftatt. Sie find baffelbe Blut, bas aber in ihnen in feine Rube und Gleichgewicht gekommen ift. Sie begehren baber einander nicht, noch haben fie bies Fürsichsein einer bem anbern gegeben, noch empfangen, sonbern fie find freie Inbivibualitäten gegeneinanber. Das Beibliche hat baber als Schwester bie hochfte Ahnung bes fittlichen Befens; jum Bewußt= fein und ber Wirklichkeit beffelben kommt es nicht, weil bas Gefek ber Familie bas anfich feienbe innerliche Wefen ift, bas nicht am Tage bes Bewußtseins liegt, fondern innerliches Gefühl und bas ber Birklichkeit enthobene Gottliche bleibt. An biese Penaten ift bas Beibliche geknübit." "Der Berluft bes Brubers ift ber Schwefter unerfetlich und ihre Bflicht gegen ihn die bochfte."1

Wenn nun die Staatsgewalt in der Person des Herrschers diesen Bruder, der für sein Familienrecht im Rampse gegen den Staat gesallen ist, den wilden Thieren zum Fraße hinwirst und um die letzte Ehre straft, so wird die Schwester, die sich als solche fühlt und ihrem Wesen entspricht, nicht einen Augenblick zögern und ihre heilige Pflicht erfüllen, indem sie den todten Bruder bestattet. So handelt die Antigone des Sophokles, aus deren That und Schuld die Tragödie hervorgeht, welche Hegel stets für die größte und vollstommenste aller Tragödien erklärt hat.

## 3. Der tragifche Conflict. Die Schulb und bas Schidfal.2

Die beiden Grundgesetze der sittlichen Welt sind einander weder entgegengesetzt noch fremd, sondern hangen dergestalt zusammen, daß das menschliche Gesetz von dem göttlichen, das auf Erden geltende von dem unterirdischen, das bewußte von dem bewußtlosen ausgeht und ebenso dahin zurücksehrt, von wo es ausging; sie haben an Familie und Bolk ihre Wirklichkeit, an Mann und Frau ihr natürliches Selbst und ihre bethätigende Individualität. "Das sittliche Reich ist auf diese Weise in seinem Bestehen eine unbesteckte, durch keinen Zwiespalt

<sup>1</sup> Cbendas. S. 330 u. 331. — 3 "Die sittliche Handlung, bas menschliche und gottliche Wiffen, die Schuld und bas Schicksal." S. 335-348.

verunreinigte Welt. Ebenso ist seine Bewegung ein ruhiges Wirken ber einen Macht besselben zur andern, so daß jede die andere selbst erhält und hervorbringt." Die beiden Gesetze sind in dem natürlichen Selbstbewußtsein des Mannes und der Frau individualisirt und personissiert.

Diese Selbstbewußtsein ist als sittliches Bewußtsein die einfache reine Richtung auf die sittliche Wesenheit oder die Pflicht. "Keine Willfür und ebenso tein Kampf, keine Unentschiedenheit ist in ihm, indem das Geben und das Prüsen der Gesetze ausgegeben worden, sondern die sittliche Wesenheit ist ihm das Unmittelbare, Unswankende, Widerspruchslose." "Das sittliche Bewußtsein weiß, was es zu thun hat, und ist entschieden, es sei dem göttlichen oder dem menschslichen Gesetze anzugehören."

Diese entschiedene, durch nichts zu beirrende und abzulenkende Willensrichtung ist der Charakter; die Macht, von der sich der Charakter getragen fühlt, und welche ihn treibt, ist das Pathos. Sobald sich das Pathos erhebt und als That hervortritt, verhält es sich ausschließend und gegensählich; nun erst wird der Charakter sich seiner bewußt und für sich, was er im Reiche der Sittlichkeit, wo beide Mächte friedlich bei einander und gleichsam latent sind, an sich war. "Hierdurch erhalten die sittlichen Mächte die Bedeutung, einander auszuschließen und entgegengesetzt zu sein; sie sind so dem Selbstbewußtsein für sich, wie sie im Reiche der Sittlichkeit nur an sich sind."

Jeber der beiden Charaktere in seinem hochgespannten Pathos sieht nur auf seiner Seite die Pflicht und die Nothwendigkeit, dagegen die rechtlose Wirklickeit auf der andern. "Indem es" (das sittliche Selbstbewußtsein) "das Recht nur auf seiner Seite, das Unrecht aber auf der andern sieht, so erblickt von beiden dassenige, welches dem göttlichen Gesetze angehört, auf der andern Seite menschliche zufällige Gewaltthätigkeit; das aber dem menschlichen Gesetze zugetheilt ist, auf der andern den Eigenfinn und den Ungehorsam des innerlichen Fürsichseins; denn die Besehle der Regierung sind der allgemeine am Tage liegende öffentliche Sinn; der Wille des andern Gesetzes aber ist der unterirdische, ins Innere verschlossene Sinn, der in seinem Dasein als Wille der Eigenheit erscheint und im Widerspruche mit dem ersten der Frevel ist."

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 332-334, S. 336. - 2 Cbenbaj. S. 337.

In diefen Worten hat Segel die Antigone und ben Areon por Augen. Die That ift bie Schulb, benn fie ift bas offene heraustreten ber Gefinnung in bie Birklichkeit, woburch bie unbewegten Dachte ber letteren in Bewegung und Aufruhr gebracht werben. "Unfculbig ift baber nur bas Richtthun, wie bas Sein eines Steines, nicht einmal eines Rindes." Die Art ihrer Schuld ift auf feiten ber beiben Charaftere nicht biefelbe. Bon feiten bes menschlichen Gefetes bat ber Gemalthaber die Folgen seiner That nicht vorausgesehen, er hat fich an bem gottlichen Gefete verfündigt, und es ift feine Erinnye, welche bie Rache betreibt: benn feine Individualität, fein Blut, lebt im Saufe fort. Er muß bie Folgen feiner That erleiben, um feine Schulb zu erkennen: "weil wir leiben, anerkennen wir, daß wir gefehlt". "Aber bas fittliche Bewuftsein ift vollftanbiger, feine Schulb reiner, wenn es bas Befet und bie Macht borber tennt, ber es gegenüber tritt, fie für Bewalt und Unrecht, für eine fittliche Bufalligfeit nimmt, und wiffentlich, wie Antigone, das Berbrechen begeht." 1

Wie aus der That die Schuld, ebenfo nothwendig folgt aus der Schuld bas Schicffal. Unter ben Machten ber Birflichkeit, beren Bewegung und Aufruhr die That bes von feinem 3mede leibenschaftlich ergriffenen Charafters verursacht und barum verschulbet, ift eine, die fich wider ihn erhebt und ihn zu Grunde richtet. In jedem von ihrem Bathos leibenschaftlich getriebenen und erfüllten Pathos liegt eine Berblenbung, characte ! fie hat die Birklichkeit in dem Gegenstande, ben fie betrifft, fest und energisch im Auge, eben baburch verdunkelt fich ber Charakter bie anderen Machte ber Birklichkeit, und fo fchafft er fich felbft eine buntle Macht, welche fich gegen ibn aufthurmt. Diefe bunkle, lichtscheue Macht ift bas Schickfal.

Bon biefem gegenüber ber Wirklichkeit nach ber einen Seite leibenicaftlich erleuchteten, nach der andern eben badurch verdunkelten Bewußtsein fagt begel: "Es entfteht hierburch am Bewußtsein ber Gegenfat bes Gewußten und bes Nichtgewußten, wie in ber Substang, bes Bewußten und Bewußtlofen; bas absolute Recht bes Selbft= bewußtfeins tommt mit bem gottlichen Rechte bes Befens in Streit". Dedipus fieht in bem Beleibiger, ben er erschlägt, nicht ben Bater, in ber Ronigin, die er jum Beibe nimmt, nicht bie Mutter, er weiß, baß er folche Schicffale ju fürchten hat, und fürchtet

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 339 u. 340, S. 341 u. 342.

siese Besonnenheit verträgt sich nicht mit der Art seines Charakters und seiner Leidenschaft. "Dem sittlichen Selbstbewußtsein stellt auf diese Weise eine lichtscheue Macht nach, welche erst, wenn die That geschehen, hervorbricht und es bei ihr ergreist; denn die vollbrachte That ist der aufgehobene Gegensat des wissenden Selbst und der ihr gegenüberstehenden Wirklichkeit." Tiefsinnig und treffend sagt Gegel von dem tragischen Charakter: "indem durch die That auch das Richt-wissen sein Werk ist, setzt er sich in die Schuld, die ihn verzehrt". 1

Das Schickfal ist dunkel, weil es der Charakter in der Gewalt seines Pathos durch seine That und Schuld sich selbst verhüllt; es ist gerecht, weil es die beiden wider einander empörten und losestürmenden Mächte der sittlichen Welt unterwirft und verschlingt. "Erst in der gleichen Unterwerfung beider Seiten ist das absolute Recht vollsbracht und die sittliche Substanz als die negative Macht, welche beide Seiten verschlingt, als das allmächtige und gerechte Schickfal aufsgetreten."

## II. Der Rechtszuftanb.3

## 1. Der Uebergang.

In dem Schickfal, welches die beiden Mächte der sittlichen Welt, diese Incarnationen des göttlichen und des menschlichen Gesetzes, verschlungen und damit auch ihren lebendigen Einklang vernichtet hat, ist das Reich der Sittlichkeit selbst zu Grunde gegangen und läßt nichts übrig als die Elemente, die aus seiner Auslösung hervorgehen. Wir kennen ja das Wesen des sittlichen Geistes: jenes Ich, welches Wir, jenes Wir, welches Ich, jenes Individuum, welches eine Welt ist. Diese Welt ist untergegangen, es bleibt nichts übrig als das Ich; das Wir ist ausgelöst und läßt nichts zurück als das Ich, das leere, unerfüllte Ich. Die sittliche Welt ist in das Selbstbewußtsein zurückgegangen, aus dem sie hervorgegangen war. Dieses Selbstbewußtsein ist das Schickfal, welches sie verschlungen hat.

Das Schicffal hat fich uns in breifacher Bedeutung bargeftellt und erklart: als bas bunkle Schickfal, welches man Berhangniß nennt, als bas gerechte ober bie Nemefis, zulet als bas leere, beffen Noth-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas, S. 337 u. 338, S. 341, S. 343. — <sup>3</sup> Ebendas, S. 348. — <sup>4</sup> S. oben S. 354 sigd., S. 373.

wendigkeit "nichts anderes ist als das Ich des Selbstbewußtseins".¹ Dadurch ist die Gestalt bestimmt, zu welcher wir durch den Untergang des sittlichen Geistes geführt werden.

#### 2. Die Berfonen.

Das Reich ber Sittlichkeit zersetzt fich in seine Atome. bas Wir nicht mehr zusammenhalt, so gersplittert es in bie Atome ber absolut vielen Individuen, beren jedes ein felbständiges Fürfichsein ausmacht und nichts weiter ift als ein leeres Eins. Der fittliche Geift, ber in allen lebenbige, ift tobt, "biefer gestorbene Beift ift eine Gleich= beit, worin Alle als Jebe, als Personen gelten". Das neue Lebensthema ift bas Mein und Dein, ber Befit und bas Gigenthum, b. h. ber allgemein anerkannte und gultige Befit, ber bie Rechtsgemeinschaft voraussest, dieses geiftlose Gemeinwesen, dem die abstracte Selbftanbigkeit des Einzelnen (bie im Stoicismus gebachte Freiheit) au Grunde liegt. "Bie porbin nur Bengten im Bolfsgeifte, fo geben bie lebenbigen Bolksgeifter burch ihre Individualität jest in einem allgemeinen Gemeinwefen zu Grunde, beffen einfache Allgemein= heit geiftlos und tobt, und beffen Lebendigkeit bas einzelne Individuum als Einzelnes ift. Die fittliche Geftalt bes Beiftes ift verschwunden, und es tritt eine andere an ihre Stelle."2

## 3. Der Berr ber Belt.

Wie sich die Personen zum Rechtsstaat, so verhalten und vereinigen sich die Bolksindividuen zum Weltreich. Das Weltreich bedarf der Einheit. Es giebt hier aber keine andere Einheit als das Atom, dies Individuum, den Punkt, worin jene Zerstreuung in die absolute Vielheit der personlichen Atome "in Einen ihnen fremden und ebenso geistlosen Punkt gesammelt ist". Dieser Sammelpunkt ist durch seine Personlichkeit den andern Personen sowohl gleich als entgegengesetzt gleich, da er ebensalls einzelne Wirklichkeit und leere Sinzelnheit ist; entgegengesetzt, denn er hat jenen gegenüber die Bedeutung alles Inhalts, er ist die allgemeine Macht und absolute Wirklichkeit. "Dieser herr der Welt ist sich auf diese Weise die absolute, zugleich alles Dasein in sich befassende Person, für deren Bewußtsein kein höherer Geist existirt." Er ist Person, aber die einzelne Person, welche Allen gegenübergetreten,

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 349. - 1 Cbenbaf. S. 347.

biese Alle machen die geltende Allgemeinheit der Person aus, benn das Einzelne als solches ist wahr nur als allgemeine Bielheit der Einzelnheit, von dieser abgetrennt ist das einsame Selbst in der That das unwirkliche krastlose Selbst. Zugleich ist es das Bewußtsein des Inhalts, der jener allgemeinen Persönlichseit gegenübergetreten ist. Dieser Inhalt aber, von seiner negativen Macht befreit, ist das Chaos der geistigen Mächte, die entsesselt als elementarische Wesen in wilder Ausschweisung sich gegen einander toll und zerstörend bewegen; ihr krastloses Selbstewußtsein ist die machtlose Umschließung und der Boden ihres Tumultes. "Sich so als der Indegriff aller wirklichen Mächte wissend, ist dieser Herr der Welt das ungeheure Selbstbewußtsein, das sich als den wirklichen Gott weiß; indem er aber nur das formale Selbst ist, das sie nicht zu bändigen vermag, ist seine Bewegung und Selbstgenuß die eben so ungeheure Ausschweifung."

#### 4. Die Frau im Rechtszuftanbe.

Im Reiche ber Sittlickfeit war die Frau die Bewahrerin des unterirdischen, göttlichen Gesehes, sie war der Genius der Sitte und Familienpietät, die der Pflege des Einzelnen als dieses Individuums galt, wie es aus dem Schooße der Familie hervorgeht und nach seiner Bollendung dem mütterlichen Schooße der Erde vermählt wird. Nun hat sich der Herrscher im Namen des menschlichen Gesehes durch das ihr zugesügte gewaltthätige Unrecht an der Weiblichkeit seinen inneren Feind erzeugt. "Diese — die ewige Ironie des Gemeinwesens — verändert durch die Intrigue den allgemeinen Zweck der Regierung in einen Privatzweck, verwandelt ihre allgemeine Thätigkeit in ein Werk bieses bestimmten Individuums und verkehrt das allgemeine Eigenthum des Staates zu einem Besitz und Putz der Familie." " "Der tapsere Jüngling, an welchem die Weiblichkeit ihre Lust hat, das unterdrückte Princip des Berderbens tritt an den Tag und ist das Geltende."

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 351 u. 352. - 2 Cbenbaf. S. 346 u. 347.

## Elftes Capitel.

## Der Geift. B. Der fich entfremdete und der feiner felbft gewiffe Geift.

## I. Die Belt bes fich entfrembeten Geiftes.1

1. Das Reich ber Bilbung.

Wir orientiren uns gern über ben Weg, ber vor uns liegt, und über bas Biel, bem wir guftreben. Unfer Beg führt von bem Reiche ber Sittlichkeit und beffen Auflofung in ben Rechtszuftand gur Moralitat: von bem fittlichen Geift zum moralischen, ber tein Reich ift, feine Welt von Individuen, Perfonen und Bolfern ausmacht, fondern lediglich in ber absoluten Freiheit und Tiefe bes Selbstbewußtseins murgelt, weshalb Segel ibn als ben seiner felbft gemiffen Beift kennzeichnet. Diefe Stufe muß erlebt, erfahren und übermunden werben, um gur Bollenbung, jum absoluten Geift und mit ihm ju ben bochften Befriedigungen ber Religion und bes Biffens ju gelangen, mit beren Darlegung die Phanomenologie ihren Lauf beschließt. Die Moralität als ber feiner felbft gemiffe Beift fest einen Beltzuftanb voraus, ben zwar ber Beift aus fich gebilbet hat, worin er aber fich teineswegs beimisch und wohl, sonbern fremd fühlt. Das ift im Unterschiebe von bem Buftanbe ber iconen Sittlichkeit und ber innerlichen Moralität "bie Welt bes fich entfrembeten Geiftes", eine Wirklichkeit, wozu ber Beift fich boppelt verhalt: fowohl ihren Werth und Unwerth beurtheilend und ichagend als auch ihr eine Welt bes Glaubens entgegenstellend, ju welcher fich bas reine, ber Bilbung abgewendete Bewußtsein erhebt, und gegen welche ber Geift in ber Geftalt ber Auftlarung fich richtet.

Um aber sogleich ben neuen und eigenthümlichen Charakter dieser Bilbung hervorzuheben, deren Reich sich eröffnet, so findet sich von einer solchen Bilbung nichts in der Schönheit und Lebenssülle der sitt- lichen, in sich gegliederten Welt, wo ein Geist, bewußt oder unbewußt, alle durchdringt und erfüllt; es handelt sich jetz um solche Bildungszustände, welche der Geist bewerkstelligt und macht, zugleich erkennt und abschätzt, beurtheilt und beredet, das Wesen dieser Zustände nach

<sup>1</sup> Cbenbaf. I. Die Welt bes fich entfrembeten Geiftes. . S. 336 u. 337. a. "Die Bilbung und ihr Reich ber Wirklickeit." S. 357-384.

allen Richtungen bis in ihre Berborgenheiten hinein scharf und grell erkeuchtend, so daß diese Art geistreicher Bildung und Schlagsertigkeit des Urtheils in Wirklichkeit den Herrn und Meister nicht bloß spielt, sondern der Herr und Meister in Wahrheit ist. Deshalb hat Gegel diese Gestalt des Bewußtseins in der Ueberschrift bezeichnet als "die Bildung und ihr Reich der Wirklichkeit".

# 2. Staatsmacht und Reichthum. Das ebelmuttige und bas nieberträchtige Bewußtfein.

Die beiben Machte ber Wirklichkeit, welche aus bem Rechtszustanbe, aus bem Rechtsstaate und bem Weltreiche, aus bem Staat und aus bem Recht, aus ber Herrschaft und aus bem Besitze hervorgehen, sind die Staatsmacht und ber Reichthum, die so viel Ansehen und Shre gewinnen, als das Bewußtsein ihnen zuschreibt, die so gut und so schen Beurtheilung ober Werthung auseinandergeht: nämlich das anerkennende und das wegwersende, das gleichsindende und das ungleichssindende Bewußtsein.

Das Bewußtsein steht zwischen beiben und fühlt sich frei; es kann zwischen beiben mählen, auch keines von beiben. Ob die Sache gut ober schlecht ist, hangt ganz davon ab, wie das Selbstbewußtsein sich dazu verhält und den Gegenstand ansieht: es sindet in der Staatsmacht den Grund und die Quelle der Unterdrückung und sindet sie darum schlecht; es erkennt im Reichthum den allgemeinen Wohlthäter, den tausenbhändigen Geber, und sindet ihn darum gut. Es sieht in der Staatsmacht den Grund und die Quelle aller Gesehlichkeit und bestehenden Ordnung und findet sie darum gut, im Reichthum dagegen nichts als eitlen, vergänglichen, verächtlichen Besitz und sindet ihn darum schlecht.

So werden Gut und Schlecht Begriffe von ganz entgegengesetzem Inhalt, Pradikate, beren jedes entgegengesetze Subjecte hat, je nachdem das Bewußtsein die Sache nimmt und beurtheilt. Daher ist der eigentliche Grund und Sit des Guten und Schlechten das Bewußtsein selbst in seinen entgegengesetzen Beziehungen zu jenen beiden realen Wesenbeiten. Das Bewußtsein ist gut ober schlecht: das anerkennende, welches die realen Mächte der Welt sich gleich sindet, ist das gute Bewußtsein; das wegwersende, welches die realen Mächte der Welt sich ungleich sindet, ist das schlechte Bewußtsein. Jenes verhält sich der Staatsmacht

gegenüber gehorsam, bienend, ausopferungswillig und dem Reichthume gegenüber für die empfangenen Wohlthaten dankbar: es ist das edel=müthige Bewußtsein; bieses dagegen, das schlechte Bewußtsein, fühlt die Staatsmacht nur als Fessel und Unterdrückung, es dient wider=willig, es ist heimtückisch gehorsam und immer auf dem Sprunge zum Aufruhr, es nimmt die Wohlthaten des Reichthums als vergängliche und verächtliche Genüsse, es entwerthet sich die realen Mächte der Welt und ist sortwährend bestrebt, sie herunter= und heradzusehen; es macht alles niederträchtig und ist selbst niederträchtig, darum nennt es Hegel das niederträchtige Bewußtsein.

Das ebelmuthige Bewußtsein hat feinen anberen 3med als bie Singebung an bie Staatsmacht in aufopferungsvoller Gefinnung, bie Staatsmacht foll erbobt, personificirt, jum absoluten Berricher gefteigert, als irbifche Gottheit verehrt werben; bas Selbstbemußtsein und Fürfichsein, beffen fich ihr gegenüber bas eble Bewußtsein burch feine freiwillige und enthusiaftifche Unterwerfung entaugert, wird ber Staatsmacht gleichsam eingeflößt, fie wird baburch belebt, befeelt, ver-Jene Entaugerung und biefe Bergotterung hangen genau jusammen und verhalten fich, wie bie Bebingung jum Bebingten, wie bie Grunblage jum Gebaube, wie bas Poftament jur Bilbfaule. Bo Aufopferung ift, ba ift Beroismus. Jene Gelbstentaußerung, bie ben Charatter ber freiwilligen und enthufiatifchen Unterordnung, b. b. ber Aufopferung bes eigenen Gelbftes bat, befteht in bem "Beroismus bes Dienftes"; aber ber Dienft ift ftumm und ftolg, er vermag nicht bie gange Berrlichkeit, bie im Berricher angeschaut werben foll, bie Bedeutung beffelben in ihrer Allgemeinheit und Individualitat (Perfonlichkeit) ohne allen Borbehalt und Rudhalt auszudrüden. Das vermag nur die Sprache. Sier hat Segel wohl zum erften male in ber Belt zwei Begriffe combinirt, Die fonft ben außerften Gegenfat ju bilden pflegen, er hat diese beiden Begriffe in einen Ausbrud aufammen= gefaßt, welcher, richtig verftanben, einen gangen Buftanb bes Bewußtfeins treffend tennzeichnet: ber Beroismus bes Dienftes vollenbet fich im "Beroismus ber Schmeichelei". Ich laffe ihn felbft reben. "Es wird hierburch ber Geift biefer Macht - ein unumidrantter Monarch zu fein - unumichrankt, bie Sprache ber Schmeichelei erhebt bie Dacht in ihre gelauterte Allgemeinheit." "Beftimmter erhebt fie bie Gingelnheit, bie fonft nur ein Gemeintes ift, baburch in ihre baseiende Reinheit, daß fie bem Monarchen ben eigenen Namen

giebt, benn es ift allein ber Rame, worin ber Unterschied bes Einzelnen von allen Anbern nicht gemeint, fonbern von allen wirflich gemacht wird; in bem Ramen gilt ber Ginzelne als rein Ginzelner nicht mehr nur in feinem Bewußtsein, sondern im Bewußtsein Aller. Durch ihn alfo wird ber Monarch Schlechthin von Allen abgesonbert, ausgenommen und einsam; in ihm ift er bas Atom, bas von feinem Befen nichts mittheilen tann und nicht feines Gleichen hat." "Er, biefer Gingelne, weiß umgekehrt baburch fich biefen Gingelnen als bie allgemeine Macht, bag bie Cbeln nicht nur als jum Dienft ber Staatsmacht bereit, sonbern als Bierrathen fich um ben Thron ftellen, und bag fie bem, ber barauf fitt, es immer fagen, mas er ift." "Die Sprache ihres Preises ift auf biefe Beise ber Beift, ber in ber Staatsmacht felbft bie beiben Extreme gusammenschließt; fie reflectirt die abstracte Macht in fich und giebt ihr bas Moment bes andern Extremes, bas wollenbe und entscheibenbe Fürsichsein und hierburch selbstbewußte Existeng; ober baburch tommt bies einzelne wirkliche Selbstbewußtsein bagu, fich als bie Dacht gewiß gu miffen. Sie ift ber Bunkt bes Selbft, in bem burch bie Entaukerung ber inneren Gewißheit bie vielen Puntte gusammengefloffen finb."1

Der Cultus ber monarchischen Staatsmacht und ber monarchischen Gesinnung, woraus das Selbstbewußtsein des Monarchen hervorgeht ober in welchem der Monarch erst zum Bewußtsein seiner selbst kommt, kann nicht tieser ersaßt und geschildert werden, als in den angeführten Worten geschehen ist. Dieser Monarch, in den durch ihre Selbstent= äußerung "die vielen Punkte zusammengestossen sind", sagt mit vollem Rechte von sich: "der Staat bin ich"; ihn preist und vergöttert das Wort: «le roi soleil». Hegel hat den Namen Ludwigs XIV. nicht genannt, aber er hat die Stufe und den Charakter des Bewußtseins geschildert, d. h. entwickelt, auf das sich die leuchtende und alles übersstrahlende Herrlichkeit dieses Königs gegründet hat.

Daß Segel ben Namen bes Sonnenkönigs nicht nennt, geschicht gesliffentlich und ist richtig, benn bie Gestalten bes Bewußtseins, welche bie Phanomenologie entwickelt, sind nicht an historische Zeitpunkte gebunden. Darum war es auch nicht die Absicht des Philosophen, sie zu historistren; es ist eine falsche, obwohl oft gehörte Ansicht, nach welcher die Phanomenologie unter andern Rollen auch die einer Philos

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 372-374.

sophie der Geschichte spielen soll. Es giebt mehr Stoiker, b. h. stoisches Bewußtsein in der Menscheit, als im römischen Kaiserreich, und mehr royalistische Gesinnung als in Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. Royalistische Gesinnung oder monarchisch gesinntes Bewußtsein, wo sie auch sind, ob in Bersailles oder in Potsdam, besteht im Heroismus des Dienstes und im Heroismus der Schmeichelei. Das ist es, was die Phänomenologie in den angeführten Stellen besagt: das Selbstbewußtsein des Monarchen gründet sich auf das monarchische Bewußtsein der Unterthanen.

## 3. Das gerreißenbe und gerriffene Bewußtsein. (Rameau's Reffe.)

Indeffen ift die Grundlage ber gangen monarchischen Berrlichkeit nicht von Granit; fie befteht in bem Geift bes Dienstes und ber Berehrung, ber nicht fest und ftill fteht, sonbern feines Buftanbes inne wird, ju fich tommt, jum Fürfichsein gelangt und nun die ungeheure Rluft und Ungleichheit erkennt zwischen bem Berricher und bem Unter-Wie fich diese Ungleichheit im Bewußtsein erleuchtet, so ift bie unvermeibliche Folge, daß an die Stelle bes gleichfindenden Bewußt= feins bas ungleichfindende tritt, welches sich wider feine Ungleichheit beimlich emport: bak Dienst und Schmeichelei fich auf ben Sinterhalt ber Intereffen ftugen und aufhoren beroifch ju fein, ber Dienft wirb intereffirt, b. h. egoiftisch, bie Schmeichelei, wenn fie fortbauert, wirb jur Maste, sie gestaltet sich zur Beuchelei und Falschheit, womit bas ebelmuthige Bewußtsein seinen Charakter aufgegeben und fich auf die Bafis feines Gegentheils gestellt hat. "Es erhellt, daß bamit feine Bestimmtheit, die es im Urtheile gegen bas hatte, welches nieber= trachtiges Bewußtsein bieß, und hierburch auch biefes verschwunden ift. Das lettere hat seinen Zweck erreicht, nämlich die allgemeine Macht unter bas Fürfichsein zu bringen." "Indem alfo bas Berhaltniß biefes Bewußtseins mit biefer absoluten Berriffenheit verknupft ift, fallt in seinem Geifte ber Unterschied beffelben, als ebelmuthiges gegen bas nieberträchtige bestimmt zu sein, hinmeg, und beibe find baffelbe."1

Die Ungleichheit zwischen bem Weltzustande mit seiner geselligen Bilbung und bem Bewußtsein ist aufs höchste gestiegen und kann nicht mehr größer sein, als sie ist, als sie gebacht, beurtheilt und ausgesprochen wird; jedes Band, welches die Wirklichkeit mit dem Bewußtsein ver-

<sup>1</sup> Cbendas. S. 375, S. 377.

knüpft, alles Gleiche und alles Bestehen wird zerrissen, und da auch bieses Bewußtsein zur Wirklichkeit gehört, so geht der Riß mitten durch dasselbe hindurch; daher muß es als das zerreißende und zerrissene Bewußtsein bezeichnet werden: eine Gestalt des Wissens, auf die wir hingewiesen haben, als von dem unglücklichen Bewußtsein die Rede war, und die uns jest vor Augen steht.

Der Reichthum erscheint nicht mehr als ber taufenbhanbige Boblthater und Geber, ber Dant verdient und erntet, sondern er ift ber hochmuthige Schwelger, ber burch eine Mahlgeit fich ein frembes 3ch und beffen innerfte Unterwerfung erwirbt ober zu erwerben glaubt; aber er taufcht fich: bem Uebermuthe bes Reichen entspricht auf ber andern Seite bie Emporung bes Clienten, ber bem Reichen gegenüber amar bie Sprace ber ichlechten und uneblen Schmeichelei rebet, aber fich ber eigenen Berworfenheit völlig bewußt ift, doch fich mit ber Dahlzeit, mit bem Laufe ber Welt und feiner Berachtung bes Reichen fo weit tröftet, baß er bie eigene Bermorfenheit wieber verwirft. Eitelkeit, Schlechtigkeit und Berworfenheit ift fo allgemein und herrschend. baß auch ber Schmaroger mitten in feiner Selbstverachtung fich mohl fühlt und bie Wirklichkeit fich gleich findet. "Dies Selbstbewußtsein, bem bie feine Bermorfenheit verwerfenbe Emporung gutommt, ift unmittelbar bie absolute Sichselbstgleichheit in ber absoluten Berriffenheit, bie reine Bermittlung bes reinen Selbstbewußtseins mit fich felbft." "Bas in biefer Belt erfahren wirb, ift, bag weber bie mirklichen Befen ber Dacht und bes Reichthums und ihre bestimmten Begriffe. But und Schlecht ober bas Bewuftfein bes Guten und Schlechten, bas ebelmuthige und niebertrachtige Bewußtsein, Babrheit haben, sonbern alle biefe Momente verkehren fich vielmehr eines ins andere, und jedes ift bas Begentheil feiner felbft."2

Aber nicht biese Weltzustände voller Lug und Trug, worin ber Uebermuth in der Maske der Großmuth und Wohlthat, der Undank, die Berachtung und Empörung in der Maske der Dankbarkeit und Schmeichelei ihre Rollen spielen und sich wechselseitig anheucheln, ist die Sache, auf die es ankommt, sondern das Bewußtsein, das diese Weltmaskerade erkennt und durchschaut, mit Geist erleuchtet und bezurtheilt, diese geistreiche Sprache der Zerrissenheit, gleichsam die Russkau diesem Carneval der Welt und Gesellschaft, ist in der Charakteristik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. VII. S. 332 u. 333. — <sup>2</sup> Hegel. Werke, II. S. 379 u. 380.

biefer Geftalt bes Bewußtseins bas Eigentliche und Wefentliche, bas ift ber mabre Beift, von bem Begel fagt: "Sein Dafein ift das allgemeine Sprechen und gerreißenbe Urtheilen, welchem alle jene Momente, die als Wefen und wirkliche Glieber des Ganzen gelten follen, fich auflosen, und welches ebenso bies auflosenbe Spiel mit fich felbft ift. Dies Urtheilen und Sprechen ift baber bas Bahre und Unbezwingbare, während es alles übermältigt, basjenige, um welches es in biefer realen Welt allein mahrhaft zu thun ift. Jeder Theil diefer Welt tommt barin bagu, bag fein Beift ausgesprochen, ober bag mit Beift von ihm gesprochen und gesagt wird, mas er ift." "Der Inhalt ber Rebe bes Geiftes von und über fich felbst ift also bie Berkehrung aller Begriffe und Realitaten, ber allgemeine Betrug feiner felbst und ber anderen, und bie Schamlofigfeit, biefen Betrug ju fagen, ift eben barum die größte Bahrheit. Diefe Rebe ift die Berrudtheit des Dufiters, eber breißig Arien, italienische, frangofische, tragische, tomische von aller Art Charafter häufte und vermischte: balb mit einem tiefen Baffe flieg er bis in bie Solle, bann gog er bie Reble gusammen, und mit einem Fistelton gerriß er die Sobe ber Lufte, wechselweise rafend, befanftigt, gebieterifch und fpottifch." "Dem ruhigen Bewußtsein, bas ehrlicherweise die Melobie bes Guten und Bahren in die Gleichheit ber Tone, b. h. in Gine Note fest, erscheint biefe Rebe als eine Faselei von Bahrheit und Tollheit, als ein Gemisch von ebensoviel Beschid als Riedrigkeit, von ebenso richtigen als falschen Ibeen und bon einer fo völligen Berkehrtheit ber Empfindung, fo vollkommener Schandlichkeit, als ganglicher Offenheit und Bahrheit . "1

Der verrückte Musikus ist "Rameau's Nesse", bas ruhige und ehrliche Bewußtsein ist Diberot, ber unter bem Titel "Rameau's Nesse" ein Gespräch hinterlassen, welches Goethe als ein höchst geniales Werk geschätzt, in die deutsche Litteratur eingesührt und als ein vollständiges und tressendes Gemälde der ganzen menschlichen Gesellschaft bezeichnet hat. Diderot hat sein Gespräch wohl nicht vor dem Jahre 1765 niedergeschrieben, wenn schon in der ersten Absassung von der durch Boltaire bewirkten gerichtlichen Erklärung der Unschuld des hingerichteten J. Calas die Rede war. Goethe, dem Schiller eine Absarist des nachzgelassenen Werkes mitgetheilt, hat dasselbe im Januar 1805 übersetzt; in dieser Gestalt ist das diderotsche Werk noch in demselben Jahre er-

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 380 u. 381.

1, Start + Rei chthun ; and hund + incht 2. Princeris & | | Reside freshing 888 Der Beit.

schienen und hat auf Segel offenbar ben tiefgehenden Eindruck gemacht, daß in demselben der Zustand des sittlichen Berderbens, wie er in der französischen, insbesondere pariser Gesellschaft unter Ludwig XV. gesherrscht und in der französischen Revolution ein Ende mit Schrecken genommen hat, unübertrefflich geschildert sei. Das Werk kam ihm wie gerusen; es war eine höchst interessante Parallele zu den Gestalten des Bewußtseins, die er als "die Welt des sich entfremdeten Geistes", als "die Vildung und ihr Reich der Wirklichkeit" in der Phänomenologie darzustellen die Aufgabe hatte. Daher die Reihe von Anspielungen und Ansührungen, die sich auf das goethesdierotische Werk beziehen.

Die Philosophie, bie in bem Gesprache herrscht, ift bie bes Selvetius und bes Materialismus; bie Begriffe bes Guten und Bofen, ber Moral und Freiheit find Unwefen, die Entwicklung des Menfchen ift beterminirt durch die Bererbung: «manes suos quisque patimur». Die Erziehung freugt bie Bererbung und verhungt ben Menfchen, fie macht Arten, aber teine Individualitäten. "Ift er bestimmt, ein recht= licher Mann zu werben", fagt Rameau's Reffe von feinem Sohn, "fo wurde ich nicht schaben; aber wollte bie Erbfaser, daß er ein Tauge= nichts murbe, wie fein Bater, fo mare bie fammtliche Dabe, ibn gu einem ehrlichen Manne zu machen, ihm fehr fcablich. Indem die Ergiehung immer ben Sang ber Erbfafer burchtreugt, fo murbe er, wie burch zwei entgegengesette Arafte gezogen, ben Weg bes Lebens nur schwankend gehen, wie man beren so viele fieht, die fich gleich linkisch im Guten wie im Bofen benehmen. Das beigen wir Especes; von allen Spignamen ift bies ber fürchterlichfte, benn er bezeichnet bie Mittelmäßigfeit und brudt bie bochfte Stufe ber Berachtung aus. Ein großer Taugenichts ift ein großer Taugenichts, aber er ift teine Espece."

Dieser sehr charakteristische Ausspruch ist bas erste Wort, welches Segel aus bem biberotschen Dialoge angeführt hat2: es enthält bie ganze Entwerthung bes Allgemeinen, also auch bes Wahren und Guten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 356—385. Bgl. Goethe: "Rameau's Resse. Ein Dialog von Diderot. Aus dem Manuscript übersett." Sämmtl. Werke in 30 Bänden Cotta 1851). Bb. XXIII. S. 211, 212, 217, 218. — Die genannten Stücke der Phänomenologie sind wohl im Herbst 1805 verfaßt worden, ein Jahr vor der Shlacht bei Jena, in welchem Zeitpunkte das Werk bekanntlich sein Ende erreicht hat. Bgl. oben Buch I. Cap. VI. S. 68—70. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 388. — Goethes Werke. XXIII. S. 217 sigd.

3. Collection

Der fich entfremdete und ber feiner felbft gemiffe Beift.

bas Beispiel einer guten Sandlung, bie ber Erzähler ermähnt, wird als etwas absolut Bereinzeltes angesehen und nur als Anetbote gewurdigt. Zeigt bas einfache Bewuftfein, baß bas Bortreffliche tein leerer Name, fondern vorhanden ift, "fo fteht bie allgemeine Birklichkeit bes verkehrten Thuns ber gangen realen Belt entgegen, worin jenes Beispiel also nur etwas gang Bereinzeltes, eine Espece ausmacht, und bas Dasein bes Guten und Ebeln als eine einzelne Anethote. fie fei fingirt ober mahr, barftellen, ift bas Bitterfte, mas von ihm gefagt werben tann". Diefes gerreißenbe und gerriffene Bewußtfein ift mohl im Stande, bas Substantielle zu beurtheilen, aber es hat bie Fähigkeit verloren, es zu faffen.1 Charmen,

## 4. Das alaubenbe Bewuftfein.2

Indeffen besteht im Gegensate zu dem gerriffenen Bewußtsein und ber ihm gemagen Wirklichkeit noch "bas reine Bewußtsein", welches in der Form der religiöfen Gewißheit ben Glauben an bas Bahre und Bute bewahrt und beffen Erfüllung und Bollenbung in einer Belt bes Glaubens erblicht, bie es ber mirklichen Belt entgegenstellt. Die Machte ber letteren find Staatsmacht und Reichthum und ber Beift bes Dienftes und bes Preises als uneble und faliche Schmeichelei im Munde ber Soflinge und ber Schmaroger. In ber Belt bes Blaubens herricht Gott, die mabre und absolute Macht, die gur Erlösung ber Menscheit sich felbst hingegeben und aufgeopfert hat: bas ift ber absolute und mahre Reichthum, bie mahre und absolute Gute; in ber bom gottlichen Geift burchbrungenen, von Anbacht und Dank erfüllten Gemeine, in biefem mabren Geift bes Dienftes und Preifes. ift bas absolute Befen zu fich gurudgetehrt und vollenbet. Zwischen biefer Belt bes Glaubens und ber mirklichen Belt ber Bilbung befteht eine gemiffe Bufammengeborigfeit. Die Dachte jener verhalten fich ju ben Mächten biefer, wie die Wahrheit zur Lüge, wie das Ibeal zur Raritatur, wie bie Fulle bes gottlichen breieinigen Lebens gur eitlen, leeren und gerriffenen Bilbung bes menschlichen.

Die hier befindlichen Erörterungen über bas reine Bewußtsein, welches ben Glauben und bie reine Ginficht in fich folieft, geboren au ben bunkelften Blattern ber Phanomenologie und erhalten ihr Licht

<sup>1</sup> Begel, Werte. II. S. 383 u. 384. - 2 Ebenbaf. Der Glaube und bie reine Einficht. G. 385-393.

aus bem eben gebachten Berhaltniß sowohl ber Entgegensehung als ber Busammengehörigkeit und Parallele zwischen ber Welt bes Glaubens und ber Welt ber Bilbung. Der Philosoph rebe felbft: "Die Seite bes Un= und Fürfichseins im alaubenben Bewuftfein ift fein absoluter Begenftand, beffen Inhalt und Bestimmung fich ergeben bat. Denn er ift nach bem Begriffe bes Glaubens nichts anderes als bie in bie Allgemeinheit bes reinen Bewußtfeins erhobene reale Belt. Blieberung ber letteren macht baber auch bie Organisation ber erfteren aus, nur daß die Theile in diefer in ihrer Begeistung fich nicht ent= fremden, fondern an und für fich feiende Befen, in fich gurudgetebrte und bei fich felbft bleibende Geifter find." "Sie nach ber auferen Beftimmung ihrer Form furg zu nennen, fo ift, wie in ber Belt ber Bilbung bie Staatsmacht ober bas Gute bas Erfte mar, auch bier bas Erfte bas absolute Befen, ber an und für fich feienbe Beift, insofern er bie einfache ewige Substang ift. In ber Realifirung ihres Begriffs, Beift ju fein, geht fie in bas Sein für anberes über, ihre Sichselbftgleichheit wird jum wirklichen fich aufopfernben absoluten Befen, es wird jum Selbft, aber jum verganglichen Selbft. Daber ift bas britte bie Rudtehr bes entfrembeten Selbsts und ber erniedrigten Substang in ihre erfte Ginfachheit, erft auf Diefe Beife ift fie als Beift vorgestellt."1

Wenn aber das glaubende Bewußtsein bazu gelangt ift, Sott als Geist vorzustellen, so kann auch die religiöse Andacht nicht dabei stehen bleiben, nur an Gott zu denken und sich in diese Borstellung gläubig zu versenken, sondern sie muß dazu sortschreiten, daß Gott wirklich gedacht wird (zum Gedachtwerden Gottes), und es muß aus dem Glauben als dessen Folge und Frucht die reine Einsicht hervorgehen. Darum heißt das Thema: "Der Glaube und die reine Einsicht", welche beide das reine Bewußtsein in sich begreist. Weil dieses die Flucht aus der Wirklichkeit in eine jenseitige Welt ist, darum ist es Glaube; weil es Bewußtsein des Wesens, d. h. des einsachen Innern ist, darum ist es Denken. Dieses ist "das Hauptmoment in der Ratur des Glaubens, das gewöhnlich übersehen wird". Wie das Bewußtsein zum Selbstbewußtsein, so muß auch das glaubende Bewußtsein zur selbstbewußten Bernunft sortschreiten: eben darin besteht die reine Einsicht. "Sie ist nicht nur die Gewißheit der selbstbewußten

<sup>1</sup> Cbenbaj, S. 388 u. 389.

Bernunft, alle Wahrheit zu fein, sondern fie weiß, daß fie dies ist." "Diese reine Einsicht ist also der Geist, der allem Bewußtsein zuruft: seid für euch selbst, was ihr alle an euch selbst seid, — ver= nünftig." 1

#### 5. Die Aufflarung.

Die Einsicht ist zwar die Folge und Frucht des Glaubens und ber ihm inwohnenden Gedanken, aber sie muß als Einsicht dem Zustande des glaubenden Bewußtseins entgegentreten, dieses als ihr Gegentheil, als falsche Einsicht, als Irrthum und Borurtheil, d. h. als Aberglauben auffassen und als solchen bekämpsen: in dieser ihrer Entgegensetzung und Berbreitung wird die reine Einsicht zur Aufstlärung. Es ist die Frage, welcher Art der Kamps der Austlärung mit dem Aberglauben ist, und worin ihre Wahrheit besteht?

1. In der erften Form geht die Aufklarung Sand in Sand mit jenem gerreißenden und gerriffenen Bewußtsein, welches die herrichenden Buftande ber Wirklichfeit, barunter auch die Glaubenszuftande geiftreich und wigig, agend und auflofend beurtheilt und beredet, auf welchem Bege fich bie Aufklarung gleich einem penetranten Dufte unmerklich ausbreitet und bas glaubende Bewußtsein anstedt. Go hat die Aufflarung gar nicht nothig, als eine befondere Ginfict über bie Belt ber Bilbung aufzutreten; "biefe hat vielmehr felbft bas schmerglichfte Befühl und die mahrfte Ginfict über fich felbft, das Gefühl, die Auflösung alles fich Befeftigenben, burch alle Momente ihres Dafeins binburch gerabert und an allen Anochen zerschlagen zu fein; ebenfo ift fie bie Sprache biefes Gefühls und die beurtheilenbe geiftreiche Rebe über alle Seiten ihres Buftanbes".3 Der Duft der Auftlarung, überall einbringend, wirkt so allmablich, daß die Anstedung erft gemerkt wird, nachbem fie gefchehen ift, wie Rameau's Reffe biefen Uebergang vom Blauben zum Unglauben, ber bem Gogen ben Sals bricht, icilbert: «Un einem iconen Morgen giebt fie mit bem Ellbogen bem Rameraben einen Schubb und Baug! Barabaug! ber Goge liegt am Boben». "Un einem iconen Morgen, beffen Mittag nicht blutig ift, wenn die Anstedung alle Organe des geiftigen Lebens burchbrungen hat; nur bas Gebächtniß bewahrt bann noch als eine, man weiß nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 388, S. 391—393. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Die Auftsärung, S. 393 bis 426. a. Der Rampf ber Auftsärung mit bem Aberglauben. S. 395—419. b. Die Wahrheit ber Auftsärung. S. 419—426. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 393.

wie, vergangene Geschichte die tobte Beise ber vorigen Gestalt des Geistes auf; und die neue für die Anbetung erhöhte Schlange der Weisheit hat auf diese Weise nur eine welke Haut schwerzlos abstreift."

- 2. In der zweiten Form erscheint die Aufklärung nicht mehr gleich einem Duft, der sich in der Stille verbreitet und ihr Gegentheil geräuschlos überwältigt, sondern im lauten und lärmenden Kampf mit dem Glauben, den sie als einen falschen Glauben, als Aberglauben verschreit, als ein Reich des Irrthums und der Borurtheile, als Lug und Trug, wodurch man die große Masse bethört hat und im Zustande der Unterdrückung hält. Dahinter steht in böser Absicht eine betrügerische Priesterschaft im Bunde mit den weltlichen Herrschern, beide aus Eigennut, aus Habgier und Herrschslucht vereinigt und verschworen, das Bolk zu täuschen, zu verdummen und in der Geistesverdunkelung zu erhalten. Daher richtet sich der Kampf der Aufklärung nach drei Seiten, sie kämpst gegen die Bolksreligion, gegen die Priesterschaft und gegen die Despoten: gegen Dummheit, Betrug und Unterdrückung.
  - 3. Dies ift nun gleichsam bas Dogma ober bie fable convenue ber Aufklarung, nach welcher ber Urfprung ber Religion in lauter Lugen und unlauteren 3meden befteben foll. Diefe Anficht aber ift grundfalfc, und gwar vom Standpuntte ber Auftlarung felbft, bie es ja ber Bolkereligion jum Bormurfe macht, daß in feinem Glauben an Bott bas Bolf fein eigenes Befen porftelle. Darüber aber, mas bas Befen eines Boltes ift und ihm als foldes erscheint, giebt es keine Taufdung. Dan tann Deffing für Golb, falfche Bechiel für echte ausgeben und einzelne Begebenheiten erlugen ober verfälschen, aber man tann einem Bolte nicht bas Bewußtfein über fein Befen, nicht bie Gewißheit seiner felbst anlügen. "Wenn bie allgemeine Frage aufgeftellt morben ift, ob es erlaubt fei, ein Bolt zu taufchen, fo mußte in ber That bie Antwort fein, bag bie Frage nichts tauge, weil es unmöglich ift, hierin ein Bolf ju taufchen." Es ift baber eine Luge, und zwar eine bewußte, wenn bie Aufklarung von ber Bolkereligion behauptet, daß fie ihrem Befen und Urfprunge nach Luge fei. Sieraus erklart fich, bag und warum ber Bolksreligion in ihrem richtigen Selbstgefühl bie Aufklarung felbft als Luge erscheint.

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 397 u. 398. — Goethes Werte. Bb. XXIII. S. 211 figb. — 2 Hegel. Werte. II. S. 398-402.

4. Bas die Eigenschaften der Bolksreligion naber betrifft, fo find auch bier drei Seiten, welche die Auftlarung ins Auge faßt und befampft: bie Glaubensobjecte, bie Glaubensgrunde und ben Glaubensober Gottesbienft, anbers ausgebruckt: bie religiösen Gegenflanbe, bas religiöfe Wiffen und bas religiöfe Thun (Cultus). Bas fie in allen brei Beziehungen befampft, ift bas aberglaubifche Befen, welches in Ansebung ber Borftellung von Gott als Anthropomorphifirung hervortritt, in Ansehung ber Glaubensgrunde ober bes religiöfen Biffens in dem blinden Bertrauen auf einzelne, fogenannte hiftorifche Nachrichten ober Beugniffe befteht, endlich in Unsehung bes religiösen Thuns ober bes Cultus fich in ber Berehrung einzelner finnlicher Dinge, wie Stein= und Solgblode, eines Studchen Brobteigs u. f. f., furggefagt in bem "Socuspocus tafchenspielerifder Briefter" barftellt. Auch erscheint es ber Auftlarung unzwedmäßig und unrecht, baß fich bas religiöse Thun in einzelnen außerlichen Opfern, wie in gemiffen Befigesentaugerungen, gemiffen Enthaltungen, Saften u. b. offenbaren foll.

Darin besteht durchgängig der Unwerth, das Unrecht und die Ohnmacht der Aufklärung gegenüber der Bolksreligion, daß sie in deren Bewußtsein nicht einzudringen, nicht aus diesem heraus zu urtheilen versteht, sondern von Außen herein redet und deshalb in ihren Urtheilen und Berurtheilungen das Object nicht trifft, vielmehr in den Augen der Bolksreligion als Berdrehung und Lüge erscheint.

Die Anthropomorphisirung Gottes, welche die Auftlärung verwirft, gründet sich in der Volksreligon auf das tiefe und wahre Bedürsniß nach der Lebendigkeit Gottes, ohne welche von einer Incarnation und Innerweltlichkeit Gottes nicht die Rede sein kann. Die Austlärung aber, die alle Verendlichung Gottes, alle anthropomorphischen Bestimmtheiten, die ihm zugeschrieben werden, als "ein sträsliches Beilager" verzurtheilt, aus dem die Ungeheuer des Aberglaubens geboren werden, läßt von Gott nichts übrig als ein "Vacuum", als das sogenannte höchste prädicatlose Wesen «l'être suprême», der Ausdünstung eines Gases vergleichbar, wie die Austlärung selbst jenem unaushaltsam sich ausbreitenden Duft. In dieser leeren Vorstellung von Gott liegt, was man "die Plattheit" der Auftlärung nennt, und das Geständniß dieser Plattheit.

¹ Ebenbaf. S. 408, S. 411-413. Bgl. S. 429.

- 5. Jene Nachrichten und Zeugnisse biblischer und legendarischer Art werden von seiten der Aufklärung gleich Zeitungsnachrichten geschät, woraus wir die Renntniß gewisser Begebenheiten schöpfen, während sie dem religiösen Bewußtsein nicht zur Quelle, sondern zur Bestätigung seines Glaubens dienen, der viel zu tief wurzelt, um von der Zufälligkeit solcher Nachrichten, ihrer Auszeichnung, Ausbewahrung, Uebertragung u. s. s. abhängig zu sein. Wenn das religiöse Bewußtsein dazu fortgeht, diese Nachrichten als Glaubensquelle anzusehen und als solche zu prüsen, so ist es schon von der Ausstärung angesteckt und verführt.
- 6. Die Aufklärung weiß bas religiöse Thun nur nach Abzug seines religiösen Charakters zu schäten, welchen letzteren sie nicht versteht; baher behält sie nichts übrig als ein äußeres Handeln, bessen Unzwedmäßigkeit und Unrichtigkeit sie verwirst; sie sieht in der Hostie ein Stücken Brodteig, im Opfern und Fasten Entsagungen, die den Zweden und Rechten des natürlichen Individuums Abbruch ihun. Wenn das religiöse Bewußtsein das Bedürfniß fühlt, sich über seine natürliche Einzelnheit zu erheben und deshalb sich gewisse natürliche Genüsse und Bergnügungen zu versagen, auch etwas von den Mitteln dazu freiwillig auszugeben, so kann es in dieser Absicht, also in seinem Sinn nicht zwedmäßiger und richtiger handeln als zu opfern und zu sasten.
- 7. Hier ist ber Punkt, in welchem Religion und Aufklarung sich wider einander zuspizen. Nach ber Aufklarung ist das natürliche Individuum, der Mensch als bewußtes Thier der Schöpfungszweck; nach dem Glauben ist die Ueberwindung und Ausopserung des natürzichen Menschen der Religionszweck.

Der Mensch lebt, um glücklich zu sein, um sich seiner und ber Welt zu erfreuen, um so viel Bergnügen und Ergößen als möglich zu erleben, um alle Dinge zu nützen und selbst wieder sich zum gemeinnützlichen und allgemein brauchbaren Mitgliede des Trupps zu machen. "Er ist, wie er unmittelbar ist, als natürliches Bewußtsein an sich, gut, als Einzelnes absolut, und anderes ist für ihn, und zwar, da für ihn als das seiner bewußte Thier die Momente die Bedeutung der Allgemeinheit haben, ist Alles für sein Bergnügen und Ergößlichsteit, und er geht, wie er aus Gottes Hand gekommen ist, in der Welt

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 406.

als einem für ihn geschaffenen Garten umber. — Er muß auch vom Baum ber Erkenntniß bes Guten und bes Bosen gepflückt haben, er besitzt darin einen Rugen, der ihn von allen Andern unterscheibet, denn zufälligerweise ist seine an sich gute Ratur auch so beschaffen, daß ihr das Uebermaaß der Ergöglickkeit Schaben thut" u. s. f.

Das menschliche Dasein ist voller Ruten in activem wie passivem Sinn. Noch nützlicher ist die Erkenntniß, da sie den Menschen vor Schaden bewahrt und ihm die Freuden des Daseins sichert. Und da alles Dasein von Gott kommt, in der Beziehung des Menschen zu Gott aber die Religion besteht, die einer solchen beglückenden Lebensanschauung zu Grunde liegt, so ist die Religion unter aller Rützlichkeit das Allernützlichke, denn sie ist der reine Ruten selbst, sie ist dies Bestehen aller Dinge oder ihr An= und Fürzichsein und das Fallen aller Dinge oder ihr "Sein für anderes". So denkt die Ausklädrung, und eben diese Auffassung, welche die Religion nach ihrem Rützlichkeitswerthe abschätzt, ist in den Augen dieser schlechthin abscheulich.

8. Inbessen herrscht zwischen Religion und Aufklarung ein Rechtsessert, der nicht bloß nach dem Sinn und Interesse der Religion auszgetragen und entschieden werden darf. Dies hieße die Partei zum Richter machen. In dem schönen und harmonischen Reiche des sittzlichen Geistes lag der Gegensatz des göttlichen und des menschlichen Gesetzes, woraus ein tragischer Conslict hervorging, der den Untergang dieser Welt herbeisührte. In der Welt des sich entsremdeten Geistes und dem zerklüsteten Reiche der Bildung erhebt sich der Gegensatzwischen Religion und Aufklärung, zwischen dem göttlichen Rechte jener und dem menschlichen Rechte dieser, woraus auch eine Tragödie hervorgeht, in welcher die Welt des sich entsremdeten Geistes und der zerrissenen Bildung ein Ende mit Schrecken nimmt.

Es handelt sich um den Entwicklungsgang und die Erhebungen bes menschlichen Bewußtseins: hier steht die siegreiche Gewalt stets auf seiten des menschlichen Rechts. Dies gilt auch von dem menschlichen Rechte der Aufklärung. Und diese Gewalt ist um so siegreicher und unwiderstehlicher, als in der Religion und dem religiösen Bewußtsein selbst beide Seiten und beide Rechte, das göttliche und menschliche, enthalten sind und mit einander kampsen. Das glaubende Bewußtsein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 410 u. 411. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 412.

lebt in zwei Belten, im Jenseits und Dieffeits, im himmel und auf Erben, nicht etwa mit gleich getheilten, sonbern mit so ungleich getheilten Intereffen, bag beren Uebergewicht in bas irbifche Dieffeits fällt: es opfert etwas von feiner Sabe und feinen Genuffen, - nicht alles, nur etwas, nur ein wenig, - um mit besto größerer Sicherheit alles andere behalten und genießen zu konnen. Seine Entjagungen find, bei Licht betrachtet, Berficherungen, seine Opfer find Erwerbungen, wohl angelegte, zinstragende Capitale. Bei Licht betrachtet! biefes Licht hat bie Aufklarung angezundet, halt es in ber Sand und burchleuchtet bas religiofe Bewußtsein bis in alle feine Bintel. Entfagungen, fie mogen fo groß ober fo gering fein, wie fie wollen. alles Faften und Rafteien, felbft die Entmannung eines Origines, belfen nichts gegen bie Belt, bie im Innern fist, b. i. bie Begehrlichkeit und die Begierbe nach Luft. Es ift naiv ju meinen, daß man auf folde Art, burch ein außeres Thun ober Richtthun im Stanbe fei, bie Befcaffenheit bes Billens ju anbern. "Die Sandlung felbft erweift fich als ein außerliches und einzelnes Thun, die Begierbe aber ift innerlich eingewurzelt und ein Allgemeines: ihre Buft verschwindet weber mit bem Bertzeuge noch burch einzelne Entbehrung."1

Im hinblid auf biefes widerfpruchsvolle Doppelleben, welches ber Blaube führt, fagt Segel: "Das glaubenbe Bewuftsein führt boppeltes Maag und Gewicht, es hat zweierlei Augen, zweierlei Ohren, zweierlei Bunge und Sprache, es hat alle Borftellungen verboppelt, ohne biefe Doppelfinnigkeit zu vergleichen. Ober ber Glaube lebt in zweierlei Bahrnehmungen, ber einen, ber Bahrnehmung bes folafenben, rein in begrifflosen Gebanken, ber anbern bes machen, rein in ber finnlichen Birklichfeit lebenden Bewußtseins, und in jeder führt er eine eigene Saushaltung, - bie Aufflarung beleuchtet jene himmlifche Belt mit ben Borftellungen ber finnlichen und zeigt jener biefe Endlichkeit auf, die ber Glauben nicht verleugnen tann, weil er Gelbftbewußtfein und hiermit die Einheit ift, welcher beibe Borftellungsweisen angehoren, und worin fie nicht auseinanderfallen, benn fie gehoren bemfelben un= trennbaren einfachen Selbst an, in welches er übergegangen ift. "Er ift aus feinem Reiche vertrieben, ober bies Reich ift ausgeplundert, in dem alle Unterscheidung und Ausbreitung beffelben bas mache Bewußtsein an sich riß und feine Theile alle ber Erbe als ihr Eigenthum vindicirte und jurudgab."2

<sup>1</sup> Cbendaj. 6, 412-417. - 2 Cbendaj. 6, 418.

9. Das Jenseits ift leer geworben. Es bleibt bem im Kampf mit der Aufklärung befiegten Glauben nichts übrig als die Sehnsucht nach einem leeren Jenseits, d. h. ein bloßes Sehnen. Der Glaube ist aus dem Kampf mit der Aufklärung als aufgeklärter Glaube hervorgegangen: er ist die unbefriedigte Aufklärung, die Ausklärung ist die befriedigte. Wir haben nicht mehr den Gegensat zwischen Religion und Ausklärung, sondern nur noch den zwischen den beiden Arten der Ausklärung, der unbefriedigten und befriedigten. Es giebt nichts als Ausklärung. Die Frage heißt: worin besteht deren Wahrheit und nothwendiges Ergebniß?

Die siegreiche Aufklärung theilt sich nunmehr in zwei Parteien, benn barin zeigt und bewährt sich ihr Sieg, daß ihr Gegner und Feind nicht mehr ihr gegenüber und außerhalb ihrer steht, sondern innerhalb. "Eine Partei bewährt sich erst dadurch als die siegende, daß sie in zwei Parteien zersällt, denn dadurch zeigt sie das Princip, das sie bekämpste, an ihr selbst zu besitzen, und hiermit die Einseitigsteit ausgehoben zu haben, in der sie vorher auftrat." "So daß also die in einer Partei entstehende Zwietracht, welche ein Ungluck scheint, vielmehr ihr Gluck beweist."

Die Frage, in welcher die Parteien sich scheiben, betrifft das absolute Wesen, jenseits und unabhängig von allem Bewußtsein, dieses eigenschafts= und prädicatlose Wesen: ob dasselbe als Gott ohne alle anthropomorphische Bestimmtheiten, d. h. als das höchste Wesen (l'être suprême) oder ob es als Körper ohne alle sinnliche Beschaffenheiten (Sensationen), d. h. als Materie gesast werden soll? Demnach unterscheiden sich die beiden Parteien der Aufklärung: die gläubige und unsgläubige, jene ist die deisstisch, diese ist die materialistisch gesinnte Aufklärung. Der herrschende Begriff der Aufklärung, den beide Parteien bejahen und sordern, ist, wie wir schon oben gezeigt haben, der des Kühlichen, d. i. die Beziehung aller Dinge, Gottes und der Welt, auf das menschliche Wohl und dadurch auf den menschlichen Willen, der in seiner völlig uneingeschränkten Freiheit für souverän erklärt und auf den Thron der Welt erhoben wird.

Die absolute Freiheit hat nichts, das außer ihr ware und unabhängig von ihr: ber Gegensatz einer jenseitigen und dieffeitigen Welt hat aufgehört zu gelten. "Wahrheit wie Gegenwart und Wirklichkeit

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 419. - 2 Cbenbaf. S. 420 u. 421.

sind vereinigt. Beibe Welten sind versöhnt und der himmel auf die Erde herunter verpflanzt." Der Gegensatz, der sich jetzt aufthut, bestleht zwischen der absoluten Freiheit und dem Reiche der Bildung mit allen seinen Unterschieden und Ungleichheiten. "Indem die Gegensätze auf die Spitze des Begriffs herausgetreten sind, wird dies die nächste Stufe sein, daß sie zusammenstürzen und die Aufklärung die Früchte ihrer Thaten erfährt."

## II. Die abfolute Freiheit und ber Schreden.

## 1. Die Gleichheit und die Bernichtung.

Wir müffen sogleich an jenes Grundbogma der Auftlarung erinnern, daß der einzelne Mensch, wie er aus der Hand der Natur hervorgeht, unverfünstelt und unverdorben durch die der Bildung, gut ist und bestimmt, in der Welt als dem Garten Gottes zu wandeln und lauter Freude an sich, der Welt und seinen Mitmenschen zu erzleben, beglückt und beglückend. Dies hat zwar der auftlarungsseindliche Glaube verneint und bestritten, aber die austlarungsfreundliche Religion, d. i. die religiöse, deistisch gesinnte Austlärung, um so stärker bekrästigt und auf dieses Dogma eine enthusiastisch erhöhte und seurig bewegte Lebensanschauung gegründet, die sich unaushaltsam der Gemüther bemächtigt hat. Wir reden von J. J. Rousseau, den Gegel nicht nennt, der ihm aber hier und an den oben angeführten Stellen seiner Phanosmenologie ohne Zweisel vor Augen stand.

Aus diesem Glauben an die Wahrheit des natürlichen Menschen erwächst die Ueberzeugung von der Ungerechtigkeit aller Differenzirung der Individuen durch Entwicklung, Bildung, sociale Abstusung, Standes unterschiede u. s. f., kurzgesagt der Glaube, daß die Menschen von Natur gleich seien und daß alle ihre Ungleichheiten im Reiche der Bildung unter der Herrschaft der Staatsmacht und des Reichthums, alle diese Ungleichheiten an Besitz und Rang, zu den verdorbenen Zuständen und den verderblichen Uebeln gehören, welche man ausrotten müsse. Zu der Freiheit kommt die Gleichheit, zu der Libertés die Egalités. Beide verhalten sich, wie Grund und Folge. Die absolute Freiheit besteht im Gleichmachen, im Vertilgen der Unterschiede, in dieser wirtslichen Umwälzung der Wirklichkeit, d. h. in der Revolution. "In dieser absoluten Freiheit sind also alle Stände, welche die geistigen

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 425 u. 426. - 2 Cbenbaf. S. 426-436.

Wesen sind, worin sich das Ganze gliedert, getilgt; das einzelne Bewußtsein, das einem solchen Gliede angehorte und in ihm wollte und volldrachte, hat seine Schranke ausgehoben; sein Zweck ist der allgemeine Zweck, seine Sprache das allgemeine Gesetz, sein Werk das allgemeine Werk." "Dies einzelne Bewußtsein ist sich seiner ebenso unmittelbar als allgemeinen Willens bewußt, es ist sich bewußt, daß sein Gegenstand von ihm gegebenes Gesetz und von ihm volldrachtes Werk ist; in Thätigkeit übergehend und Gegenständlichkeit erschaffend, macht es nichts Einzelnes, sondern nur Gesetze und Staatsactionen." 1

Die allgemeine Freiheit laft fich nicht theilen, befondern und unterordnen, fie besteht nicht im Gehorfam gegen felbfigegebene Gefete, benn biese Befete find nur mittelbar felbftgegebene, ba fie von ben Reprafentanten ober Bertretern ber einzelnen Individuen berrühren; aber bas natürliche Individuum "lagt fich nicht burch feine Reprafentation beim Gesetgeben und allgemeinen Thun um bie Birtlichkeit betrugen, nicht um die Birklichkeit, felbft bas Gefet ju geben und nicht ein einzelnes Werk, sondern bas Allgemeine felbft zu vollbringen; benn mobei bas Selbst nur reprafentirt und vorgestellt ift, ba ift es nicht wirklich; und wo es vertreten ift, ift es nicht". Die absolute Freiheit gehört bem einzelnen naturlichen Denfchen. Auf biefen Puntt, bis zu welchem die Aufflarung führt und fortschreitet, kommt es wefentlich an. Die Folge, wie fie Begel treffend bezeichnet, ift ein= leuchtenb: "Rein positives Wert noch That kann also bie allgemeine Freiheit hervorbringen; es bleibt ihr nur bas negative Thun: fie ift nur bie Furie bes Berichwindens." 2

#### 2. Die Faction und bie Soulb.

Nun aber kann die Staatsgewalt nicht bei allen Individuen ohne Unterschied, sondern nur bei einigen sein, wodurch der Unterschied zwischen Regierenden und Regierten immer wieder hervortritt und sich damit immer von neuem eine Ungleichheit erzeugt, die im Sinne der absoluten Freiheit, die jedem Einzelnen und Allen ohne Unterschied zugehört, als eine schreiende Ungerechtigkeit erscheint, welche alsbald durch den Sturz der regierenden Partei zu vertilgen ist. Es giebt hier eigentlich keine Parteien, die durch das gemeinsame patriotische Interesse zusammengehalten sind, sondern nur Factionen, deren eine

<sup>1</sup> Ebenbaj. S. 429 u. 430. - \* Ebenbaj. S. 431.

im Siege begriffen ist, die anderen im Aufruhr. Und so besteht der Revolutionsstaat in einer fortwährender Umwälzung, die eine Faction wird nach oben gewälzt, die andere kommt unter die Käder. "Die siegende Faction nur heißt Regierung, und eben darin, daß sie Faction ist, liegt unmittelbar die Nothwendigkeit ihres Untergangs; und daß sie Regierung ist, dies macht sie umgekehrt zur Faction und schuldig."

So zerfällt der Revolutionsftagt immer von neuem in Gegenfake. die man nicht Parteien nennen tann, benn fie find Factionen und verhalten fich als Sieger und Befiegte. Die Sieger feben in ben Befiegten nicht ihre Genoffen und Mitburger, sonbern nur ihre zu bertilgenden Feinde. Der Bille ber Sieger beift vae victis! In biefem Billen zur Bernichtung besteht, wie Segel treffend fagt, "die Furie bes Berichwindens". Die fiegende Faction ift ber wirkliche allgemeine Bille, welcher regiert; ihr gegenüber und entgegen fteht ber unwirtliche allgemeine Bille, ber nicht in Thaten und Werken, sonbern nur in Gefinnungen und Abfichten besteht, in allerhand ftaatsfeinblichen Befinnungen. Die fiegreiche Partei ift foulbig, benn fie regiert und begeht baburch ein Berbrechen an ber allgemeinen Gleichheit, die fich auf die absolute Freiheit grundet. Die Gegner find schuldig, benn fie fteben im Berbacht einer ftaatsfeindlichen, wiber bie fiegreiche Faction aufrührerischen Gefinnung. Berbachtig fein heißt jest schulbig fein. Berbacht ift Schuld und wird als folche behandelt, b. h. vertilgt: barin besteht die herrschaft bes Schredens ober ber Terrorismus. "Berbachtig merben tritt baber an die Stelle ober hat die Bedeutung und Wirkung bes Schulbigfeins, und bie außerliche Reaction gegen biefe Birklichkeit, bie in bem einfachen Innern ber Abficht liegt, befteht in bem trodenen Bertilgen biefes feienben Selbfts, an bem nichts fonft wegzunehmen ift, als nur fein Sein felbft." 1

## 3. Schreden und Tob.

Jenes Grundbogma ber Aufklärung, daß die Menschen von Natur gleich find und durch die Cultur ungleich gemacht werden, ist grundsfalsch: sie sind von Natur ungleich und kommen, bei fortschreitender Differenzirung, auf dem Wege der Cultur und der sittlichen Organissationen zu der wechselseitigen Anerkennung und moralischen Geltung,

<sup>1</sup> Ebenbaf. 6. 433.

worin bas Maag ber erreichbaren und gesetzlichen Gleichheit besteht. Aber die absolute Freiheit forbert bie natürliche Gleichbeit, und ba ihr bas Gegentheil beftanbig im Wege fteht und widerftrebt, namlich bie Ungleichbeit ber wirklichen Individuen, fo fieht fich bie absolute Freiheit genothigt, biefe Birklichkeit zu vertilgen und bie wegen ber Ungleichheit ihrer Gefinnungen verbächtigen Inbividuen ju tobten. Bleichmachen beißt die Röpfe abschneiben, benn biefe bergen die Ungleich= beiten ber Begabungen, Renntniffe, Gefinnungen, Ginbilbungen u. f. f. Bie die Friseure die Saare schneiben und gleichmachen, so hat die frangofische Revolution ben Staat frifirt, in ber Erwartung, bag bie Schreden bes Todes die Ungleichheiten ber Gefinnungen bis auf die letten Spuren verscheuchen werben. Um die Menschen zu egalifiren, hat man fie becapitirt und bie Ropfe abgeschnitten, wie man Saare abschneibet. Die in ber Belt ift ber Tob bebeutungslofer gewesen. "Das einzige Wert und That der allgemeinen Freiheit ift baber ber Tob, und gwar ein Tob, ber teinen inneren Umfang und Erfüllung bat, benn mas negirt wird, ift ber unerfüllte Punkt bes absolut freien Selbsts, er ift also ber falteste, plattefte Tob, ohne mehr Bebeutung als bas Durchhauen eines Rohlhaupts ober ein Schluck Baffers. In der Plattheit biefer Silbe befteht die Beisheit der Regierung, ber Berftand bes allgemeinen Willens, fich ju vollbringen."1

Indem Hegel die absolute Freiheit und den Schreden als die Folgen der Aufklärung schildert, als den Zustand, worin die Aufklärung die Früchte ihrer Thaten ersährt, und in den angeführten Worten den Wahnsinn und die Dede der Gleichheitsmacherei vortrefflich kennzeichnet, hat er offendar die französische Revolution, Rousseau, Robespierre, das Jahr 1793 vor Augen, ohne irgend einen Namen zu nennen, woraus von neuem erhellt, daß es ihm in der Phänomenologie nicht um das Historisiren der Standpunkte des Bewußtseins zu thun war, sondern um deren Entdeckung und Darlegung. Und wer steht denn davor, daß der Aberglaube an die natürliche Gleichheit der Menschen in einer vom Klassenhaß sanatisirten Welt nicht wiederztehrt und mit ihm die wahnsinnige Methode des Egalisirens, diese Furie des Verschwindens?

Wir haben icon zu wiederholten malen erfahren, welches große Gewicht Segel barauf legt, daß ein Bewußtfein burch bie Todesfurcht

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 432. Bgl. S. 435.

Rifder, Gefd, b. Bhilof, VIII. R. M.

hindurchgegangen ist und den Tod, diesen seinen absoluten Herrn, zu fühlen bekommen hat. Dies gilt nun auch von dem Selbstbewußtsein, welches in der Schreckenszeit den Tod gleichsam durchlebt und die Nichtigkeit seiner eigenen Individualität täglich vor Augen gesehen hat. "Diese, welche die Furcht ihres absoluten Herrn, des Todes, empfunden, lassen sich die Negation und die Unterschiede wieder gefallen, ordnen sich unter die Massen und kehren zu einem getheilten und beschränkten Werke und dadurch zu ihrer substantiellen Wirklichkeit zurück."

Die absolute Freiheit und ber allgemeine Wille fällt nicht mehr mit bem einzelnen Selbst und bessen unmittelbarer Wirklichkeit zussammen; diese ist als aufgehoben zu betrachten, während die absolute Freiheit besteht, aber nicht mehr als ber ungeläuterte Wille aller Einzelnen zu sassen ist, sondern als der uneigennützige oder reine Wille und bessen reines Selbstbewußtsein. "Es ist die neue Gestalt des moralischen Geistes entstanden."

## III. Der feiner felbft gemiffe ober moralifche Beift.

#### 1. Die moralifche Weltanfcauung.\*

Diese neue Gestalt des Bewußtseins, womit dessen vierte Hauptstuse sich vollendet, hat ihre historische Entwicklung in der kantischen Philosophie gesunden, welche Segel im Lause seiner Schriften hier, ohne sie zu nennen, zum drittenmal zum Gegenstande einer eingehenden Beurtheilung gemacht hat, nachdem er sie früher in dem Aufsat über "Glauben und Wissen" und in dem über "die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts" beurtheilt hatte. Um seiner Lehre den Sieg zu bereiten, mußte Segel den Kamps gegen Schelling, Fichte und Kant sühren. Gegen Fichte ging seine erste Schrift über die "Disserung des sichteschen und schellingschen Systems der Philosophie", gegen Schelling die Borrede der Phanomenologie, gegen Kant die drei genannten Abhandlungen, insbesondere in der Phanomenologie der Abschnitt über den seiner selbst gewissen Geist oder die Moralität.

Um gleich in aller Kurze zu fagen, was hegel in aller Ausführlichkeit erörtert und in einer Reihe von Argumenten zerfasert hat, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 434. Bgl. bieses Werk. Buch II. Cap. IV. S. 280 figb. Cap. VII. S. 325 figb. — <sup>2</sup> Hogel. Werke. II. C. Der seiner selbst gewisse Geist; die Moralität. S. 437—492, a. Die moralische Weltanschauung. S. 438—448. — <sup>3</sup> Bgl. bieses Werk. Buch II. Cap. III. S. 256—259. Cap. IV. S. 273—278.

liegt bas Sauptmotiv ber Darftellung und Biberlegung ber kantischen Moralphilosophie und bes moralifchen Geiftes überhaupt in folgendem Buntt: die Moralität besteht in Forberungen, nothwendigen und unbedingten Forberungen ober Poftulaten, beren Erfüllung die Aufbebung und Bernichtung ber Moralität ift. Die Moralität hat zu ihrem Ziel bie Nichtmoralitat! Dag ber moralifche Beift einen "Rreis von Boftulaten" befdreibt und fich barin bewegt, nennt Begel "bie moralische Beltanichauung". Dag in diefen Poftulaten "ein ganges Reft ber gebantenlofeften Biberfpruche" ftedt (Rant hatte ben tosmologischen Beweis "ein Reft biglettifcher Anmagungen" genannt), nennt Segel "bie Berftellung", ba ber moralifche Geift burch bas Bewuftsein ber Biberfpruche fich genothigt fieht, bie Stellung ber Forberungen immer wieber zu anbern, b. h. anbers zu ftellen ober zu verstellen. Das Wort ift boppelfinnig und beshalb gewählt. Das moralische Bewußtsein verftellt nicht bloß seine Positionen, sondern fic felbft, ba es ihm mit ben Behauptungen, die es aufftellt, nicht Ernft fei und fein tonne.1

Das Thema der moralischen Weltanschauung ist das Verhältniß zwischen der Moralität und der Welt. Da die moralischen Zwede unbedingt gelten und auszusähren sind, so ist vorauszusezen, daß zwischen der Moralität und der Welt, als dem Schauplatze des moralischen Handelns, kein Gegensatz besteht, sondern Uebereinstimmung oder Harmonie. Diese Harmonie ist zu postuliren. Etwas postuliren heißt fordern, daß es als seiend gedacht werde. Die Harmonie der Moralität und der Welt ist das erste Postulat oder vielmehr das durchgängige Thema aller Postulate, in denen die moralische Weltanschauung besteht.

1. Das Thema aber ist breifach. Die Welt steht bem moralischen Bewußtsein gegenüber als Außenwelt ober Natur, die ihre eigenen Gesetze befolgt und ihre eigenen Zwecke aussührt, unbekümmert um die moralischen. Die moralische Gesinnung ist zugleich persönliche und individuelle Ueberzeugung, daher die Aussührbarkeit und Aussührung der moralischen Zwecke einen Zustand individueller Befriedigung, tieser und dauernder Beglückung mit sich führt, der die Harmonie von Moralität und Slückseligkeit ausmacht und zu der Harmonie von Moralität und Natur gehört: sie fällt in das Gebiet des ersten

<sup>1</sup> Ebenbaf, S. 441, S. 449.

Postulats und verhalt fich zu biesem, wie ber besondere Fall zum all= gemeinen.

- 2. Die Natur fteht bem moralischen Bewuftfein nicht bloß als Außenwelt gegenüber, fonbern ift in ihm felbft enthalten als feine eigene Natur, b. h. als Sinnlichkeit, als Triebe und Reigungen. So tommt zu bem erften Poftulat bas zweite. Das Thema bes erften ift bie harmonie zwischen Moralität und Ratur (Glückseligkeit), bas bes zweiten die Sarmonie zwischen Moralität und Sinnlichkeit. Ohne bie Geltung bes erften Poftulats gerkluftet fich bas Universum in zwei einanber entgegengesette Belten: bie Belt ber Sittengefete und bie ber Raturgefege; ohne bie Geltung bes zweiten Boftulats zerkluftet fich bie menfcliche Ratur in zwei einander entgegengefette Gebiete: bas ber Pflichten und bas ber Triebe. Die Ginheit ber Beltorbnung forbert bie reale Geltung bes erften Poftulats, bie Ginheit bes moralifchen Selbstbewußtseins forbert die reale Geltung bes zweiten; ober anders ausgebrudt: bie harmonie von Moralität und Natur ift ber Endzwed ber Belt; die Sarmonie von Moralitat und Sinnlichkeit ift ber Endzweck bes moralischen Selbstbewuftseins. "Das erfte Voftulat war bie harmonie ber Moralitat und ber gegenständlichen Ratur, ber End= zweck ber Belt; bas andere bie harmonie ber Moralität und bes finnlicen Billens, ber Endzwed bes Selbftbewußtfeins als folder; bas erfte also bie Sarmonie in ber Form bes Ansich, bas andere in der Form des Fürsichseins. Bas aber biefe beiden extremen Endamede, bie gebacht find, als Mitte verbindet, ift bie Bewegung bes mirtlichen Sanbelns felbft."2
- 3. Es ist ein brittes Postulat nothwendig, welches die beiden Postulate, die beiden Harmonien, die beiden Endzwecke, die Weltz ordnung und das moralische Selbstbewußtsein vereinigt. Dieses letztere kennt nur einen Zweck: die reine Pflicht. "Es giebt nur Eine Tugend, nur Eine reine Pflicht, nur Eine Moralität." In Beziehung aber auf Natur und Welt vervielfältigen sich die Pflichten und Sittengesetze; es entstehen eine Menge moralischer Berhältnisse, die zu ihrer Begründung und Heiligung ein anderes Bewußtsein als das menschliche voraussehen und fordern. Dieses andere Bewußtsein ist "ein herr und Beherrscher der Welt, der die Harmonie der Moralität und der

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 438-443. - 2 Cbenbaf. S. 443. - 3 Cbenbaf. S. 455.

Slückseligkeit hervorbringt und zugleich die Pflichten als viele heiligt". In Bergleichung mit dem göttlichen Bewußtsein erscheint das menschliche durch seine Beschränktheit so unvollkommen, durch sein von der Sinnlichkeit afficirtes Wollen so unlauter, daß es die Glückseligkeit als eine nicht durch Würdigkeit verdiente, sondern nur aus freier Gnade geschenkte erwarten kann. Rein ist nur sein Denken. "Das absolute Wesen ist eben dies Gedachte und jenseits der Wirklichkeit postulirte; es ist daher der Gedanke, in welchem das moralisch unvollkommene Wirklich und Wollen für vollkommen gilt, hiermit auch, indem es dasselbe für vollwichtig nimmt, die Glückseligkeit nach der Würdigkeit, nämlich nach dem ihm zugeschriebenen Verdienste ertheilt. Die Weltanschauung ist hierin vollendet."

4. Hier aber treten uns schon die Widersprüche in der moralischen Weltanschauung entgegen. Die Moralität ist entweder ganz oder gar nicht, sie läßt sich nichts abbrechen. Sein oder Nichtsein! Entweder vollendete Moralität oder keine. Wenn Pslichtbewußtsein und Wirklichkeit, seine eigene Wirklichkeit nicht übereinstimmen, so giebt es kein moralisch vollendetes wirkliches Selbstbewußtsein, also überhaupt kein moralisch wirkliches.

Daburch wird das zweite Postulat erschüttert: die Harmonie der Moralität und der Sinnlichkeit. Da diese beiden einander sortwährend widerstreiten, so wird aus ihrer Harmonie eine Aufgabe, deren Lösung sich ins Unenbliche hinausschiedt, obwohl ihr Inhalt reales Dasein verlangt. Das Individuum hat beständig daran zu arbeiten, seine Sinnlichkeit der Moralität gemäß zu machen und in dieser Richtung sortzuschreiten, obwohl es das Ziel nie erreichen kann und dars.

Run aber kann es bem moralischen Bewußtsein mit einer nie zu losenden Aufgabe und mit einem nie zu erreichenden Ziele unmöglich Ernst sein; daher muß es diese seine Positionen und fich selbst verttellen.

# 2. Die Berftellung.5

Niemals ift die moralische Beltanschauung der kantischen Philosophie auf eine folche Reihe gegen fie gekehrter, epigrammatischer Spizen gestellt worden, als in diesem Abschnitte der Phanomenologie.

1. Die Glückfeligkeit als Lohn ber Bürdigkeit gehort an bas ferufte Ziel ber Zeiten. Und boch foll jebe gegenwärtige Handlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas, S. 445. — <sup>2</sup> Ebenbas, S. 446. — <sup>3</sup> Ebenbas, S. 448. — <sup>4</sup> Ebenbas, S. 442. — <sup>5</sup> Ebenbas, b. Die Berstellung, S. 449—460.

gut und lauter sein; und boch ist jede gute Handlung eine Quelle der Befriedigung und des Glücks. So wird zur Gegenwart gemacht, was nicht in der Gegenwart sein sollte. Das Bewußtsein spricht es also durch die That aus, daß es mit dem Postuliren nicht Ernst ist.

- 2. Im Einzelnen und durch einzelne Handlungen geschieht in ber Welt unendlich viel Gutes. Das moralische Bewußtsein aber schätzt die einzelnen Handlungen gering und schaut empor zu dem absolut Guten als dem erhabenen, über alles Einzelne weit hinausgestellten Endzwecke der Welt oder dem Weltbesten. Und so verstrickt sich das moralische Bewußtsein in folgenden Widerspruch: "Weil das allgemeine Beste ausgeführt werden soll, darum wird nichts Gutes gethan". 1
- 3. Alles moralische Hanbeln besteht im fortwährenden Kampf mit der Sinnlichkeit. Wie in jedem Kampf, so wird auch in diesem der endgültige Sieg erstredt. Wie nach jedem Siege, so muß auch nach diesem der Kampf aushören und darf nicht mehr fortbestehen. Daher dieser Widerspruch: "Weil das moralische Handeln der absolute Zweck ist, so ist der absolute Zweck, daß das moralische Handeln gar nicht vorhanden sei"."
- 4. Aber der Sieg oder die Bollendung der Moralität, da fie in keiner Gegenwart stattsinden darf, wird in eine künftige Welt als in eine neblichte Ferne hinausgerückt, wo nichts mehr genau zu unterscheiden ist, so daß in aller Gegenwart und Wirklichkeit die Moralität in Zwischen- und Mittelzuständen besteht, d. h. in einer unvollkommenen Moralität, die so gut ist als gar keine.

Da nun das moralische Bewußtsein im Bewußtsein des Rampses mit und des Gegensates zu der Sinnlickeit besteht, so ist mit dem absoluten Siege über die letztere am Ziele der Zeiten das moralische Bewußtsein und damit die Moralität selbst erloschen und aufgehoben. Setzen wir nun, daß von jenen Mittelzuständen zu diesem absoluten Ziele ein beständiges Fortschreiten stattsinde, so müßte diese sortschreitende Moralität sich mehr und mehr ihrem Untergange annähern, also ein beständiges Untergehen und Abnehmen sein.

Sind aber alle Mittels und Zwischenzustände unvollkommene Moralität und barum so gut als gar keine ober gleich der Richtsmoralität, so kann auch die Glückseligkeit nicht durch Würdigkeit versbient, sondern nur aus freier Gnade empfangen werden, d. h. sie wird

<sup>1</sup> Ebenbaj. S. 451. — 2 Ebenbaj. S. 452. — 3 Ebenbaj. S. 454.

nicht verdient und erworben, sondern nur erwartet und erhofft. "Die Richtmoralität spricht eben hierin aus, was sie ist, — daß es nicht um die Woralität, sondern um die Glückseligkeit an und für sich ohne Beziehung auf jene zu thun ist."

Es kann barum auch füglich nicht bie Rebe sein von einer Disharmonie ber Moralität und Glückeligkeit in ber gegenwärtigen
Welt, worin die Güter und Genüffe so ungerecht vertheilt seien, daß
es dem Guten schlecht und dem Schlechten gut gehe. Wer ist hier gut
oder schlecht zu nennen, da doch die Nichtmoralität herrscht, und zwar
ohne Ausnahme? "Der Sinn und Inhalt des Urtheils der Ersahrung
ist dadurch allein dieser, daß einigen die Glückseligkeit an und für sich
nicht zukommen sollte, d. h. er ist Neid, der sich zum Deckmantel die Moralität nimmt. Der Grund aber, warum anderen das sogenannte Glück zu Theil werden sollte, ist die gute Freundschaft, die ihnen und
sich selbst diese Gnade, d. h. diesen Zusall gönnt und wünscht."

Es giebt bemnach keine Position bes moralischen Bewußtseins, bie durch die Rachweisung der ihr inwohnenden Widersprüche nicht zu erschüttern wäre, keine Bejahung, die nicht zurückgenommen, anders gestellt und verneint werden müßte, so daß es mit der Sache übershaupt nicht Ernst zu nehmen ist. Der Hauptpunkt, welchen die hegelsche Kritik und Polemik trifft, und von dem sie nach allen Richtungen ausstrahlt, ist der Dualismus zwischen Moralität und Wirkslichteit, auf dem die ganze moralische Weltanschauung ruht, und gegen welchen sich eine neue Gestalt des moralischen Geistes erhebt.

# 3. Das Gewiffen, die fcone Seele. Das Bofe und feine Bergeihung.

Daß es ein moralisches Bewußtsein giebt, und daß es keines giebt; daß wir genöthigt sind, dasselbe zu bejahen und zu verneinen, bezeichnet Hegel als die Antinomie der moralischen Weltanschauung und begründet sie aus dem Dualismus zwischen Pflicht und Wirklichteit, der die Pflicht unwirklich und jenseitig, das Bewußtsein der Moralität unwirksam und thatlos macht. Aus diesem thatlosen Zustande kehrt der moralische Geist in sich und seine Selbstgewißheit als die alleinige Quelle seiner Handlungen zurück: in seinem Selbst ist der Widerstreit zwischen Pflicht und Wirklichkeit ausgelöst, der Dualismus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas, S. 455. — <sup>2</sup> Ebenbas, S. 455 u. 456. — <sup>3</sup> Ebenbas, c. Das Gewissen, die schöne Seele, bas Bose und feine Berzeihung. S. 460—492.

beider getilgt, es ist sich des Rechten und Guten unmittelbar bewußt und thut es, ohne sich viel mit Reslexionen und allerhand Erwägungen zu plagen. Seine Pflichten sind seine Ueberzeugungen, seine Reigungen und Triebsedern. Da kann von einem Gegensatz zwischen Bernunft und Sinnlichkeit, zwischen Pflicht und Reigung nicht mehr die Redesein. Es heißt jetzt nicht mehr: "ich habe die Ueberzeugung, daß ich die Pflicht erfüllen soll um der Pflicht willen", sondern es heißt: "ich habe die Pflicht, nach meiner Ueberzeugung zu handeln, nach meinem besten Wissen und Gewissen, weil es mein Wissen und meine Ueberzzeugung ist".

Diese Gestalt bes moralischen Geistes, um ihr das Wort aus bem Munde zu nehmen, ist "das Gewissen". Das Gewissen urtheilt von der Pflicht, wie Jesus vom Sabbath: Der Mensch ist nicht um des Sabbaths willen, sondern der Sabbath ist um des Menschen willen. "Die Pflicht ist nicht mehr das dem Selbst gegenübertretende Allgemeine, sondern ist gewußt, in dieser Getrenntheit kein Gelten zu haben; es ist jetzt das Gesetz, das um des Selbsts willen, nicht um dessen willen das Selbst ist." Dies war es, was Fr. H. Jacobi wider die kantische Moralphilosophie in seinem Brief an Fichte (1799) gesagt hatte; und es ist der Standpunkt Jacobis, welchen Gegel, ohne ihn zu nennen, an dieser Stelle seiner Phänomenologie, in der Charakteristik des Gewissens und der moralischen Schönseligkeit vor Augen hat, wohl eingedenkt seiner Beurtheilung der jacobischen Philosophie in der Abhandlung über "Glauben und Wissen".

Das Gewissen, welches in Rede steht, ist also keineswegs das gemeine Pflichtbewußtsein, das alle unsere Handlungen richtet, ob sie pslichtmäßig oder pslichtwidrig sind, sondern die Selbstgewißheit einer sich ihres Werthes vollbewußten Individualität, deren Selbstbestimmungen, weil sie die ihrigen sind, gar nicht anders sein können als pslichtmäßig. "Dieses Gewissen ist von jedem Inhalt überhaupt frei, es absolvirt sich von jeder bestimmten Pflicht, die als Gesetz gelten soll; in der Arast der Gewißheit seiner selbst hat es die Majestät der absoluten Autarkie, zu binden und zu lösen." "Das Gewissen also in der Majestät seiner Erhabenheit über das bestimmte Gesetz und jeden Inhalt der Pflicht legt den beliebigen Inhalt in sein Wissen und Wollen; es ist die moralische Genialität, welche die innere Stimme

<sup>&#</sup>x27; Cbenbaf. S. 465. - 2 Bgl. oben Bud II. Cap. III. S. 259-263.

ihres unmittelbaren Biffens als göttliche Stimme weiß"; "fie ist ebenso ber Gottesbienst in sich selbst, benn ihr handeln ist bas Anschauen biefer ihrer Göttlichkeit". 1

Dieses Gewissen ist schönselig, barum auch rehselig und schönzednerisch. Da es sich vor allem um seine persönlichen, eigenen und eigenthümlichen Ueberzeugungen handelt, die nicht jedermann hat und weiß, so besteht die Wahrheit derselben zunächst nicht sowohl in Thaten, als in der Bersicherung, daß man solche Ueberzeugungen hegt, in dem Aussprechen derselben, in dem Reden darüber, und ganz besonders darin, daß sich die gleichgearteten Seelen ihre leberzeugungen gegenseitig mittheilen und einander in ihrer Gewissenhaftigkeit bestärken, die mit den gemeinen Pslichtgefühlen und der ordinären Moralität nichts zu thun hat. "Der Geist und die Substanz ihrer Berdindung ist also die gegenseitige Versicherung von ihrer Gewissenhaftigkeit, guten Absichten, das Erfreuen über diese wechselseitige Reinheit und das Laben an der Herrlichkeit des Wissens und Aussprechens, des Hegens und Pslegens solcher Bortrefslichkeit."

Die kantische Moral gebietet: du sollst nicht lügen, nie und auf keine Art! Du sollst nicht tödten! u. s. f. Dagegen ereisert sich Jacobi in jenem Brief an Fichte: "Ja, ich bin der Atheist und Gottlose, der dem Willen, der nichts will, zuwider lügen will, wie Desdemona sterbend log, lügen und betrügen will, wie der für Orest sich darstellende Phlades, morden will, wie Timoleon" u. s. f. Jn diesem Zusammenshang redet er auch vom Aehrenrausen am Sabbath, und wie der Sabbath sich zum Menschen verhalte. Hegel hat diese Stelle gepriesen, aber auch das Sprechen in der ersten Person "Ich bin" und "Ich will" nicht undemerkt gelassen. Um die Art von Gewissen und Gewissenschoheit anschaulich zu machen, die sich gleichsam die moralische Schlüfselgewalt zuschreibt, ist das angeführte Beispiel vorzüglich.

Es liegt nun sehr nahe, daß in dieser moralischen Selbstbespiegelung die Eitelkeit wächst und das Bewußtsein sich lieber im Urtheilen und Reben als im Handeln ergeht, um durch die Berührung mit der Wirk-lichkeit sich nicht die Toilette zu verderben und seine Reinheit zu besslecken. So entsteht aus dem Gewissen die schöne Seele (nicht im Sinn der goetheschen Bekenntnisse, sondern) in ihrer schwächlichen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Werte. II. S. 478, S. 478. — <sup>2</sup> Chendas. S. 478. — <sup>3</sup> Ngl. bieses Wert. S. 263.

scheuen Sentimentalität, welche buftet und verduftet. Diesem Bewußtsein sehlt die Araft der Entäußerung, "es lebt in der Angst, die Herrlichkeit seines Innern durch Handlung und Dasein zu besteden, und um die Reinheit seines Herzens zu bewahren, slieht es die Berührung mit der Wirklichkeit und beharrt in der eigensinnigen Arastlosigkeit, seinem zur letzten Abstraction zugespitzten Selbst zu entsagen". "Der hohle Gegenstand, den es sich erzeugt, erfüllt es daher nur mit dem Bewußtsein der Leerheit, sein Thun ist das Sehnen", "in dieser durchssichtigen Reinheit seiner Momente eine unglückliche, sogenannte schone Seele verglimmt sie in sich und schwindet als ein gestaltloser Duft, der sich in Luft ausschlicht". 1

Dem Gemiffen, welches feinen Schwerpuntt nicht in ben Begriff ber Pflicht, fondern nur in feine perfonlichen Ueberzeugungen und Billensrichtungen gelegt bat, bieten fich zwei Bege, die es zu feiner Selbstentfaltung ergreift: ber eine führt burch bas Aussprechen ber Ueberzeugungen und das Berfichern ber eigenen Gewiffenhaftigkeit zu jenem thatlofen Dafein ber fconen Seele, die in fich verglimmt; ber andere führt durch energisches Sandeln aus eigensten Motiven und Triebfebern zu einer folden Entgegensetzung gegen bas allgemeine Bewußtsein und die gewöhnliche Pflichtmoral, daß diefes Gewiffen auf eigene Fauft als eigenfinnig, eigennützig, im bochften Grabe felbftifc, furggefagt als bofe Gefinnung erscheint, bie in ber Daste gewiffenhafter Ueberzeugungen, unter bem Scheine bes Rechten und Guten bas Spiel einer zu entlarvenden Beuchelei treibt. "Es gefteht fich in ber That als Bofes burch bie Behauptung ein, bag es, bem anerkannten Allgemeinen entgegengefett, nach feinem inneren Gefet und Gewiffen handle. Denn mare bies Gefet und Gemiffen nicht bas Gefet feiner Einzelnheit und Billfur, fo mare es nicht etwas Inneres, Gigenes. fonbern bas allgemein Anerkannte. Wer barum fagt, daß er nach feinem Befet und Gemiffen gegen die Anbern bandle, fagt in ber That, baß er fie mifhanble." 8

So entsteht der Gegensat zwischen bem "bosen" und bem "beurtheilenden Bewußtsein". Dieses, überall nach eigennützigen und
schlechten Absichten spahend und stets entlarvungsbegierig, rechnet auch
bie großen Männer der Welt zu den bosen und schlechten, da fie ihre
gewaltigen Zwecke ergriffen und vollführt haben, nicht nach der Richt-

<sup>1</sup> Segel. Werfe, II. S. 480 u. 481. - 2 Cbenbaf. S. 481-483.

idnur ber gewöhnlichen Bflichtenmoral; fonbern im Innerften babon bewegt, aus voller leibenschaftlicher Seele, haben fie die große Sache fo febr zu ber ihrigen, zu ihrer eigenften perfonlichsten Angelegenheit gemacht, bak bier amischen Gigennut und Singebung gar nicht unterichieben werden tann. Das beurtheilende Bewußtsein unterscheibet auch nicht, fonbern erklart die Motive insgesammt für eigennütig, fie haben nur aus Ruhmfucht, Chrgeig, Glüdfeligkeitstrieb u. f. f. gehandelt. "Es tann fich teine Sandlung foldem Beurtheilen entziehen, benn die Pflicht um ber Pflicht willen, diefer reine 3weck, ift bas Unwirkliche: seine Birklichkeit hat er in dem Thun ber Individualität und die Sandlung baburch die Seite ber Befonberheit an ihr. Es giebt keinen Gelben für ben Rammerbiener; nicht aber, weil jener nicht ein Belb, sondern weil diefer - ber Rammerbiener ift, mit welchem jener nicht als helb, fondern als Effender, Trinkender, fich Rleibender, überhaupt in ber Gingelnheit bes Bedürfniffes und ber Borftellung ju thun hat. Go giebt es fur bas Beurtheilen feine Sandlung, in welcher es nicht bie Seite ber Einzelnheit ber Individualität ber allgemeinen Seite ber Sandlung entgegenseben und gegen ben Sandelnden ben Rammerbiener ber Moralität machen tonne. Dies beurtheilende Bemußtsein ift hiermit selbst nieberträchtig, weil es bie Sanblung theilt und ihre Ungleichheit mit ihr felbst bervorbringt und festhält. Es ift ferner Beuchelei, weil es foldes Beurtheilen nicht fur eine andere Manier, bofe ju fein, fondern für bas rechte Bewuftsein in ber Sandlung ausgiebt, in biefer feiner Unwirklichkeit und Gitelkeit bes gut und beffer Wiffens fich felbft über die heruntergemachten Thaten binauffest und fein thatlofes Reden für eine vortreffliche Birtlichteit genommen wiffen will." In biefen Worten ftedt icon bie Logit, welche in Begels Philosophie ber Geschichte bie Schatzung ber hiftorifden Größen beberricht.1

<sup>&#</sup>x27;Ebendas. S. 484—486. Bgl. Gegel, Borlesungen über die Philosophie der Geschichte. Bb. IX. S. 39—41. Hier hat Hegel auf die oben angeführte Stelle hingewiesen, ohne den Ort zu nennen, wo sie steht; Goethe habe zehn Jahre später dasselbe gesagt, aber die Aeußerung Goethes sindet sich schon in den "Bahlverwandtschaften" (1809,) wo sie unter den Lefefrüchten steht, die sich Ottilie in ihr Tageduch schreibt (Werke. 1850. Bd. XIV. S. 352): "Es giedt, sagt man, sür den Rammerdiener keinen Gelden, das kommt aber bloß daher, weil der Geld bloß vom Gelden anerkannt werden kann. Der Rammerdiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schähen wissen." Wer ist der "sagt man"? Sollte man nicht meinen, daß Goethes Ottilie einen Blick in die hegelsche Phänomenologie gethan habe, wo die Stelle ohne "sagt man" steht?

Aus dem Dualismus von Pflicht und Wirklichkeit hatten fich jene Postulate und Biberspruche ergeben, die bas Thema und "bie Berftellung" ber moralischen Beltanschauung ausmachten. Dualismus ift aufgeloft: die Ginbeit von Pflicht und Birklichteit (natürlicher Individualität) ift bas Gemiffen, woraus zuerft ber Gegen= fat bes thatfraftigen, prattifden und bes thatlofen, theoretifden Gewiffens in ber form ber "iconen Seele" hervorgegangen war und aulest der Gegensat des "bofen" und des "beurtheilenden Bemußtfeins", worin ber bualiftifche Charafter bes moralifden Beiftes gipfelte. Run find die beiben Seiten biefes Gegenfates einander gleich geworben. Das beurtheilende Bewußtsein, welches fich und uns als bas allgemeine Bewußtsein ober als die Stimme ber Welt gilt, ift in ber That eben fo beschaffen, wie bas nach seiner Meinung boje Bewuftsein gefinnt fei, barunter bie großen Manner ber Belt: fie feien nichtswurdig, eavistisch und beuchlerifd. Das Bofe zeigt fich auf beiben Sciten: bie Beurtheilungsart auf ber einen Seite ift ebenfo bofe, ebenfo ichlecht und gewiffenlos als bie Sanblungsweise auf ber anderen. Wenn nun, wie es bas Selbstbewußtsein mit fich bringt, jede ber beiben Seiten ihre Richtigkeiten erkennt, fich lautert und die Reinheit bes Gelbftbewußtseins ober bes 3chs wieberberftellt, fo loft fich ber Gegenfat auf und es entsteht von und auf jeder ber beiden Seiten "bie Berfohnung", welche Begel "bas Bofe und feine Bergeihung" genannt "Die Bunden bes Geiftes beilen, ohne daß Rarben bleiben." Der Gegensat ift nicht verschwunden, vielmehr besteht berfelbe in voller Birklichkeit und Rraft: auf jeder Seite fieht bas wirkliche Biffen, bas Selbstbewußtsein, bas 3d, aber fo, daß fie fich gegenseitig nicht verneinen, sondern anerkennen. Jest erft ift bas Selbfibewußtfein im wahren Sinne bes Worts verboppelt. Diefes gegenseitige Anerkennen ift ber absolute Beift. Der Gegenfat ift nicht verschwunden, sonbern verföhnt. "Dies verföhnende Ja, wenn beibe 3ch von ihrem ent= gegengesehten Dafein ablaffen, ift bas Dafein bes jur Zweiheit ausgebehnten 3chs, bas barin fich gleich bleibt und in feiner voll= tommenen Entaugerung und Begentheile Die Gewigheit feiner felbft hat; es ift ber erscheinenbe Gott mitten unter ihnen, die fich als bas reine Biffen miffen."1

<sup>1</sup> Ebenbaf. 6. 487-492.

#### 3mölftes Capitel.

# Die Religion und das absolute Wiffen.

I. Befen und Stufen ber Religion. Die natürliche Religion. 1

Die Erscheinung des absoluten Geistes, d. h. sein Gewußtwerden oder er als Gegenstand des Bewußtseins ist die Religion. In dieser sünften Hauptstuse des Bewußtseins sind die früheren als ausgehobene Momente enthalten: das Bewußtsein, das Selbstbewußtsein, die Bernunft und der Geist. Auch sind wir dort der Religion oder doch religiösen Borstellungsarten schon in verschiedenen Formen begegnet: aus der Stuse des Selbstbewußtseins erschien sie in der Gestalt des unglücklichen Bewußtseins, in der Welt des sittlichen Geistes als die Religion der Unterwelt, diese war der Glaube an die surchtbare unbekannte Macht des Schicksals und an die Erinnye des abgeschiedenen Geistes, in der Welt des sich entsremdeten Geistes als das Reich des Glaubens im Ramps mit der Austlärung und als die Religion der Austlärung, endlich in dem seiner selbst gewissen Geiste als die Religion der Moralität.

Da die Religion das Wesen Gottes nicht durch Begriffe erkennt, sondern stets in Gestalten anschaut, so ist sie noch nicht die höchste und vollkommenste Stuse des Bewußtseins; sie ist es in Ansehung wohl des Gegenstandes, nicht aber des Wissens. Zum Wissen gehört die Form des begreisenden Denkens; in Gestalten denken heißt vorstellen: dies ist die Art der geistigen Thätigkeit, an welche die Religion gebunden bleibt, und über die sie nicht hinausgehen kann.

Die Stufen aber ber Religion werden durch die nähere Bestimmt= heit der Gestalten charakterisirt, die nach der fortschreitenden Ordnung der Dinge sich von den natürlichen zu den geistigen erheben, dis sie diejenige Gestalt erreicht haben, in welcher der absolute Geist so erscheint, wie er in Wahrheit ist, d. h. sich offenbart. Das absolute Wesen erscheint in den Werken der Natur, in den anschaulichen Werken des Geistes, das sind die Kunstwerke, und zuletzt in der ihm adäquaten Gestalt: demgemäß unterscheibet Gegel als die drei Hauptstusen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. CC. Die Religion. S. 492-573. VII. Die Religion. S. 492 bis 500.

Religion "bie natürliche Religion", "bie Runftreligion" und "bie offenbare Religion".1

Die Religionen werden nicht gemacht, sondern erlebt. Nach den Schicksalen, welche der menschliche Geist erfährt und die ihn ausprägen, richtet sich die Art und Weise, wie ihm das Göttliche, d. i. sein eigenstes, innerstes Wesen, erscheint und sich gestaltet. In seinen Göttern malt sich der Mensch.

### 1. Religionsftufen und Religionsgeschichte.

Wenn die genannten Religionsstusen mit der Religionsgeschichte verglichen werden, so hat unserem Philosophen bei der natürlichen die orientalische Religion in einigen ihrer Hauptsormen, die er nicht näher bezeichnet, vorgeschwebt; bei der Aunstreligion hat ihm die hellenische vor Augen gestanden, bei der offenbaren die christliche. Die Parallele zwischen der natürlichen und orientalischen Religion motivirt sich nur andeutungsweise durch Hinweisungen auf die indische und ägyptische Religion. Segel unterscheidet in der natürlichen Religion drei sortsschreitende Arten, die sich als Licht, Leben und Werke bezeichnen lassen bei ihm heißen sie "das Lichtwesen", "die Pflanze und das Thier" und "der Werkmeister".

# 2. Indifche und ägpptifche Religion.

Die Anschauung des Göttlichen als Lichtwesen, in "Lichtgüssen" und "verzehrenden Feuerströmen" erinnert uns sogleich an die indische Emmanationslehre: es ist das Licht, welches aufgeht und das Weltall durchströmt, ohne in sich niederzugehen, d. h. ohne sich zu lebendigen und bewußten Erscheinungen zu gestalten; es ist der Pantheismus des All-Einen, dessen Attribute "nicht zur Selbständigkeit gedeihen, sondern nur Namen des vielnamigen Einen bleiben. Dieses ist mit den mannichsachen Kräften des Daseins und den Gestalten der Wirkslichteit als mit einem selbstlosen Schmucke angekleidet; sie sind nur eigenen Willens entbehrende Boten seiner Macht, Anschauungen seiner Herrlichkeit und Stimmen seines Preises".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Natürliche Religion. S. 500—509. B. Die Aunst-Religion. S. 509 bis 543. C. Die offenbare Religion. S. 542—573. Segel hat die zweite Saupt-stufe als "tünstliche Religion" von "ber natürlichen" unterschieden (S. 499—500), diesen Ausbruck aber als einen migwerständlichen und versehlten durch den besseren "Runstreligion" erseht. — <sup>2</sup> Sbendas. a. Das Lichtwesen. S. 502—504. b. Die Pflanze und das Thier. S. 504—506. c. Der Wertmeister. S. 506—509. — <sup>2</sup> Sbendas. S. 504.

Die Unschuld der Blumenreligion und das wilde Thierleben als ein Sinnbild vernichtender Bölkerkriege, ein Bild der Bölkerschaften, die, wilden Thieren gleich, sich gegenseitig zerreißen, die Eroberung und "Untersochung zu Kasten" erinnern von neuem an das indische Religionswesen, das den Aufgang des freien Selbstbewußtseins erdrückt.

Der Wertmeifter, als beffen Berte beispielsweise bie Ppramiben und Obelisten angeführt werben, bebeutet bie bemiurgifche Thatigfeit bes aguptischen Geiftes, ber folche Werte von farrer Regelmäßigfeit, riefenhaften Arpftallen vergleichbar, inftinctartig hervorbringt, wie bie Bienen ihre Bellen bauen; biefer bemiurgifche Bilbungstrieb erhebt fich über bie unorganischen Formen und greift zur Thiergestalt, um in flummen und bedeutsamen Bilbern fich einen hieroglyphischen Musbrud zu verschaffen, er vermischt die bewuftlosen Geftalten mit ben bewußten zu rathselhaften Gebilben, und ichreitet fort bis zur Denichengestalt, zur Memnonsfäule, bie aber noch nicht vom Geift ber Sprace beseelt ift, sondern, vom ersten Strahle bes Lichts getroffen, nur erflingt. "Die Seele ber menschlich geformten Bilbfaule kommt noch nicht aus bem Innern, ift noch nicht bie Sprache, bas Dafein, bas an ihm felbft innerlich ift." "Der Bertmeifter vereint baber beibes in der Bermischung ber natürlichen und der felbftbewußten Geftalt, und biefe zweibeutigen fich felbft rathfelhaften Befen, bas Bemufite ringend mit bem Bewuftlosen, bas einfach Innere mit bem vielgestaltigen Meußeren, die Dunkelheit des Gebankens mit ber Rlarbeit ber Aeußerung paarend, brechen in die Sprache biefer ichmer verftand= lichen Beisheit aus."1

# II. Die Runftreligion.

Es sind bedeutsame und räthselhafte Gebilbe, diese Mischwesen von Thier und Mensch, in deren Hervordringung der Werkmeister sich an das Licht ringt. Die Lösung des Räthsels ist der Sieg des Geistes über die niederen Formen der Natur und seine Darstellung in der ihm adäquaten Menschengestalt. Der Werkmeister ist zum Künstler und geistigen Arbeiter, die Religion ist zur Kunstreligion geworden, in der sich alles zum Kunstwerk gestaltet: der Kultus, das öffentliche wie das geistige Leben. Der wirkliche Geist, der in der Kunstreligion sein Wesen darstellt und anschaut, ist "das freie Volk, worin die Sitte die

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 506-509.

Substanz aller ausmacht, beren Wirklichkeit und Dasein alle und jeden Einzelnen als seinen Willen und That weiß". Da der Rultus nicht das volle concrete Leben in sich begreift, sondern als Tempeldienst der Wirklichkeit gegenübersteht und sich von ihr absondert, so hat ihn Segel als "das abstracte Runstwert" bezeichnet im Unterschiede von dem "lebendigen" und dem "geistigen Kunstwert". In dieser dreisachen Abstulgung sieht er die Entwicklung der Kunstreligion.

In keinem Felbe seiner Phanomenologie hat Segel aus so vollen und enthusiastisch bewegten Anschauungen geschöpft als hier, wo es sich um den Geist und die Religion des hellenischen Bolks handelt; unwillskurlich gedenken wir der Einstüffe seiner Jugendfreundschaft mit Hölderlin in den tübinger und frankfurter Zeiten; von seinen früheren Schriften vergegenwärtigen wir uns den Aufsah "über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts", insbesondere den Abschnitt über "die absolute Sittlichkeit".<sup>2</sup> Die Aussährungen, welche "die Aunstreligion" behandeln, den Aufgang und Untergang einer Welt voller Ideen und Schönheit, enthalten auch die schönsten Stellen der Phanomenologie.

Die Spoche ber absoluten Kunst, wie Hegel sie nennt, ist baburch charakterisirt und bedingt, daß die Bande des sittlichen Geistes sich schon gelockert und gelöst haben; das Schwergewicht der sittlichen Substanz, die alle Einzelnen durchdringt und zu Gliedern eines harmonischen Ganzen macht, ist gehoben und leicht geworden, damit ist "der absolute Leichtsinn des sittlichen Geistes", die Freiheit der Individuen eingetreten, das Selbstbewußtsein, zugleich erfüllt und frei, hat sich der Substanz bemächtigt und erhebt ihren Inhalt aus der nächtlichen Tiese seiner künstlerischen Thätigseit in die vollendete Form des Kunstwerts. Ein höchst merkwürdiges und ties bedeutsames Wort, wie Gegel diese Menschwerdung Gottes durch die griechische Kunst bezeichnet. "Diese Form ist die Nacht, worin die Substanz verrathen ward und sich zum Subsect machte; aus dieser Nacht der reinen Gewischeit seiner selbst ist es, daß der sittliche Geist als die von der Natur und seinem unmittelbaren Dasein befreite Gestalt ausersteht."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj, a. Das abstracte Runstwert, S. 509-522. b. Das sebendige Runstwert, S. 522-527. c. Das geistige Runstwert, S. 527-542. — <sup>9</sup> Bgs. dieses Wert, Buch I. Cap. II. S. 17-19. Cap. IV. S. 35-41, Buch II. Cap. IV. S. 278-289. — <sup>3</sup> Hegel. Werte, II. S. 511 u. 512.

#### 1. Der Rulius. Das abftracte Runftwerf.

In dem Tempel ericeint die menschlich geformte Bilbfaule des Gottes, nicht als bunkles Raturmefen, nicht in titanenhafter Ungeftalt, fonbern in olympischer Rlarheit und Schonheit. Wie fich auch bie Menge bagu verhalte, bewundernd und verehrend, anbetend und opfernd, ober auch einige mit Rennermiene urtheilend und meifternb: ber Runftler ift ber Schöpfer und Meifter und fühlt fich als folder. Das ftumme Runftwert ift tein Gegenstand bes Rultus. Soll ber Gott in feiner Gemeine gegenwärtig fein, wie es ber Rultus forbert, fo muffen beibe Seiten burch bie Sprache geiftig befeelt werben: bie Sprache ber anbachtigen Gemeinde ift ber hymnische Befang, bie Sprache ber Bötter find die Orakel und, wie Antigone gesagt hat, jenes fichere, ungeschriebene Gefet ber Götter, bas emig lebt und von bem niemand weiß, von mannen es ericien. Aber "in ber Racht, wo die Substang verrathen ward und fich jum Subject machte", haben auch die ewigen Gefete bes Bahren und Guten aufgehört die Sprache ber Botter zu fein, und bas Selbstbewußtsein, bas miffenbe Denten ent= hullt fich als beren Quelle. Die Orafel bleiben bei ben Göttern, und bei ben Orateln find nicht bie allgemeinen Bahrheiten, sonbern die besonderen Angelegenheiten bes Bolts und die nutlichen Rathichlage, bie bas Bufallige und Besondere betreffen. "Wie jener Beise bes Alterthums, was gut und icon fei, in feinem eigenen Denken fuchte, bagegen ben folechten zufälligen Inhalt bes Biffens, ob es ihm gut fei, mit biefem ober jenem umzugeben, ober einem Bekannten gut, biefe Reife zu machen, und bergleichen bedeutungslofe Dinge bem Damon zu miffen überließ, ebenfo holt bas allgemeine Bewußtsein bas Biffen vom Bufalligen von ben Bogeln ober von ben Baumen ober von der gabrenden Erbe, beren Dampf bem Selbstbewuftfein feine Besonnenheit nimmt; benn bas Bufallige ift bas Unbesonnene und Frembe, und bas fittliche Bewußtsein läßt fich also auch, wie burch ein Burfeln, auf eine unbefonnene und frembe Beise barüber beftimmen." 1

Der andächtige Hymnus ist teine Handlung und hat tein fortbauerndes gegenständliches Bestehen. Beides gehört zum Kultus. Die wirkliche Handlung ist das Opfer der Thiere und Früchte, die Hingabe eines Besitzes, die sich aber durch das Opsermahl wieder aushebt

<sup>1</sup> Ebendas. S. 514-518.

Sifder, Gefd. b. Bhilof. VIII. R. W.

und in Genuß verwandelt; die gegenständliche Fortbauer der Andacht besteht in dem Schmuck der Götterwohnung und in Geschenken, die dem Gotte geweiht sind. "Es ist aber nicht nur die Ehre des Gottes, die zu Stande kommt, und der Segen seiner Geneigtheit sließt nicht nur in der Borstellung auf den Arbeiter, sondern die Arbeit hat auch die umgekehrte Bedeutung gegen die erste der Entäußerung und der fremden Ehre. Die Wohnungen und Hallen des Gottes sind für den Gebrauch des Menschen, die Schähe, die in jenem ausbewahrt sind, im Nothsalle die seinigen; die Shre, die jener in seinem Schmucke genießt, ist die Ehre des kunstreichen und großmüthigen Bolkes." "Es hat in der Ehrenbezeugung und Darbringung der Gaben unmittelbar den Genuß seines eigenen Reichthums und Puyes."

#### 2. Das lebenbige Runftwert.

Seiner Einheit mit den göttlichen Lebensmächten sich bewußt, begeht das religiöse Volk die mystische Feier der Ceres, die öffentliche des Bacchus, und erscheint in der Darstellung der eigenen Stärke und Schönheit den Bildsäulen seiner Götter vergleichdar, nicht ruhend, sondern im Wettkamps der Bewegung und Araft. So entsaltet sich die Religion der Aunst in den eleusinischen Mysterien, in den Dionysien und in den nationalen Spielen als "das lebendige Aunstwerk". "Das Mystische ist nicht Verborgenheit eines Geheimnisses oder Unwissenheit, sondern besteht darin, daß das Selbst sich mit dem Wesen Eins weiß und dieses also geoffenbart ist. Nur das Selbst ist sich offenbar, oder was offenbar ist, ist es nur in der unmittelbaren Gewißheit seiner."

Der Raub der Proserpina, die Alage der Ceres, der Triumphzug des Bacchus, der vom Aufgang des Lichtes herkommt, haben sich in den griechischen Ceres= und Bacchussesten zum lebendigen Aunstwerk gestaltet. "Theils zur stillkräftigen Substanz, theils aber zur geistigen Gährung ist der Erdgeist in seiner Metamorphose dort zum weiblichen Principe der Ernährung, dier zum männlichen Principe der sich treibenden Arast des selbstbewußten Daseins gediehen." "Was hiermit durch den Aultus dem selbstbewußten Geiste in ihm selbst offendar geworden, ist das einfache Wesen als die Bewegung, theils aus seiner nächtlichen Verborgenheit herauf in das Bewußtsein zu treten, bessen stillernährende Substanz zu sein, theils aber sich ebenso wieder in die

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 522. - 2 Cbenbaf. S. 524.

unterirbische Racht, in bas Selbst zu verlieren und oben nur mit stiller Muttersehnsucht zu verweilen. Der laute Trieb aber ist bas vielnamige Lichtwesen bes Aufgangs und sein taumelndes Leben, das von seinem abstracten Sein ebenso abgelassen, sich zuerst in das gegenständliche Dasein der Frucht befaßt, dann dem Selbsibewußtsein sich hingebend, in ihm zur eigentlichen Wirklichkeit gelangt, — nun als ein Haufen schwärmender Weiber umberschweist, der ungebändigte Taumel der Natur in selbstbewußter Gestalt." Wir gedenken der Worte Schillers, wie er den Bacchuszug schilbert: "Faun und Sathr taumeln ihm voran, um ihn springen rasende Wänaden" u. s. f.

Unwillfürlich vergleicht sich im Geiste unseres Philosophen das Mysterium der Kunstreligion mit dem der offenbaren Religion: die Hingebung des menschgewordenen Naturgeistes mit der Hingebung des menschgewordenen Gottes (absoluten Geistes). Er sagt vom Naturgeist: "Sein selbstbewußtes Leben ist daher nur das Mysterium des Brodes und des Weins, der Ceres und des Bacchus, nicht der andern, der eigentlich oberen Götter, deren Individualität als wesentliches Moment das Selbstbewußtsein als solches in sich schließt. Noch hat sich ihm also der Geist als selbstbewußter Geist nicht geopfert, und das Mysterium des Brodes und des Weins ist noch nicht das Mysterium des Fleisches und des Blutes."

Die mahre Offenbarung bes menschgewordenen Naturgeistes ist die Schönheit und Kraft des wirklichen Menschen und dessen sestliche Berherrlichung. "Ein solcher Kultus ist das Fest, das der Mensch zu seiner eignen Shre sich giebt." "Der Mensch stellt also an die Stelle der Bildsaule sich selbst als zur vollkommen freien Bewegung erzogene und ausgearbeitete Gestalt, wie jene die vollkommen freie Ruhe ist", ein beseeltes lebendiges Kunstwerk, das mit seiner Schönheit die Stärke paart, und dem der Schmuck, womit die Bildsaule geehrt wurde, als Preis seiner Kraft und die Shre, unter seinem Bolke statt des steinernen Gottes die höchste leibliche Darstellung ihres Wesens zu sein, zu Theil wird."

# 3. Das geiftige Runftwert.

Die beiben Seiten des lebendigen Runftwerts find zu vereinigen: bie bacchische Begeisterung und die schone Rorperlichkeit; in jener ift

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 521-525, - 2 Cbenbaf. S. 525 u. 526.

bas Selbst außer sich, in dieser das geistige Wesen; das einzige Element, in welchem die Vereinigung sich vollziehen läßt, so daß Inneres und Aeußeres, die Begeisterung und die Gestaltung, einander vollkommen entsprechen, ist die Sprache, nicht die bacchische, sondern die dichterische und besonnene Begeisterung, nicht der zweideutige Orakelspruch, nicht der Hymnus, der nur den einzelnen Gott preist, nicht das inhaltlose Stammeln der bacchischen Raserei, sondern die gedankenvolle, gestaltenreiche, wohltönende Sprache der Dichtung, das poetische Aunstewerk: das Epos, die Tragödie und die Komödie.

1. Der Schauplat ber Begebenheiten, die das Epos erzählt, besteht nicht in Individuen, welche die Glieder eines sittlichen Ganzen (des Staats) ausmachen, sondern in den Bolksgeistern oder Bolkersschaften, die zu einem Gesammtvolk gehören und sich unter dem Obersbeschl (nicht unter der Oberherrschaft) eines ihrer Bolkssüsseister zu einer gemeinsamen Unternehmung vereinigen. Die Bolksgeister individualissiren sich in ihren Göttern und Helden, der Bölkerkrieg, den uns das Epos schildert, in den Kämpsen der Helden und in dem Götterstreit, der den Krieg erzeugt hat und in die Kämpse der Helden eingeht. Ueber dieser ganzen Welt voller Kraft und Schönheit schwebt das blinde Schicksal, das über alle diese Gestalten, die Bölker, ihre Götter und Helden den Untergang, das Loos alles Vergänglichen, verhängt hat. Es ist gleichsam sinnbildlich für diese ganze Welt, daß dem kraftvollsten und schönften ihrer Helden beschieden ist, in vollster Jugend zu sterben; er kennt dieses sein Schicksal und trauert darüber.

Aber die Thaten der Helben und ihre Schicksale werden aufsbewahrt im Gedächtniß und sortgepflanzt durch den Mund des Sängers, der in der Sprace des Spos die Gestalten der Helben aus dem versgänglichen Dasein in den Aether der Vorstellung (des Vorgestelltseins) erhebt und hier verewigt. "Sein Pathos ist nicht die betäubende Naturmacht, sondern die Mnemospne, die Besinnung und gewordene Innerslichkeit, die Erinnerung des vorhin unmittelbaren Wesens. Er ist das in seinem Inhalte verschwindende Organ, nicht sein eigenes Selbst gilt, sondern seine Muse, sein allgemeiner Gesang."

2. Das epische Schickfal ift leer und muß mit dem Inhalt ber Handlung erfüllt werben. Die Helben sollen ihr Schickfal nicht bloß erleiden, sondern auch bewirken. Dieses Schickfal, bas die Charaktere

<sup>1</sup> Cbendaf. G. 528.

bewegt und aus ihrer Art, ihrem Pathos und ihrer Handlungsweise hervorgeht, ist das tragische Schickal und seine Darstellung in der Sprache des Dichters die Tragodie. Wir find nicht mehr auf dem Schauplaze einer Bölkerversammlung, sondern auf dem Boden des sittlichen Geistes, der sich in den Gegensat der Familie und Staatsmacht, des unterirdischen und oberen Rechts, des göttlichen und menschlichen Gesetz, des weiblichen und männlichen Charakters scheidet; wir erinnern unsere Leser an Alles, was wir im Hindlick auf die Theen tragischer Conslicte von Gegel über die Eumeniden des Aeschols und die Antigone des Sophokles bereits gehört haben.

- 3. Auch vergegenwärtigen wir uns, was Hegel über die unvermeibliche Berblendung tragischer Charaktere tiessinnig gesagt hat: wie sie durch ihr Pathos zugleich erleuchtet und verdunkelt werden, so daß sie die eine Macht, auf welche ihre Handlung sich richtet, sehr deutlich, die andere dagegen, welche sie wider sich aufregen, gar nicht sehen. Sie sehen wohl die Zwecke ihrer Thaten, nicht aber deren Folgen. Daher ist ihr Schicksal doppelsinnig: die Erreichung des Zwecks und der Sturz ins Verderben. Daher sind auch die Schicksalssprüche doppelsinnig und zweideutig: die der Pythia ebenso wie die der Hegen im Macheth; auch Hamlet fürchtet, daß der Geist seines Vaters, der ihm das Geschehene offenbart hat, ein Lügengeist sein könne. "Die Raserei der Priesterin, die unmenschliche Gestalt der Hegen, die Stimme des Baumes, des Bogels, der Traum u. s. f. sind nicht die Weisen, in welchen die Wahrheit erscheint, sondern warnende Zeichen des Betrugs, der Richtbesonnenheit, der Einzelnheit und Zusälligkeit des Wissens."
- 4. Das tragische Schickal besteht in der Sühnung der Schuld oder in der tragischen Berschnung und ist entweder der Untergang der seindlichen Mächte, d. i. der Tod, wie der Untergang der Antigone und der Familie des Areon, oder die Freisprechung nicht von der Schuld, die nichts ungeschehen machen kann, sondern von dem Berbrechen, wie die Freisprechung des Orestes durch die Göttin Athene in den Eumeniden des Aeschilos. Das tragische Schicksal der ersten Art nennt Gegel "die Lethe der Unterwelt", das der zweiten nennt er sehr schon "die Lethe der Oberwelt".
- 5. In dem zuschauenden Bewußtsein wedt der Berlauf der tragischen Sandlung eine Reihe weifer, den Leiden und Schidfalen der Charaftere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. vben Buch II. Cap. IV. S. 281–286. Cap. X. S. 371–378. Hegel. Werfe. II. S. 533 u. 584. — <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 535–537. — <sup>3</sup> Ebenbaj. S. 537.

angemeffener Lebensbetrachtungen, welche, da sie zur Sache gehören, der tragische Künstler in sein Werk ausnimmt und durch den "Chor des Alters", als den Repräsentanten des Bolks, aussprechen läßt. Unter dem Eindruck der Handlung, der darin herrschenden Leidenschaften und waltenden höheren Mächte wird der Chor von den Gefühlen des Mitleids und der Furcht bewegt. "In der Furcht vor den höheren Mächten, welche die unmittelbaren Arme der Substanz sind, vor ihrem Kampse mit einander und vor dem einsachen Selbst der Nothwendigkeit, das auch sie, wie die Lebendigen, die an sie geknüpst sind, zermalmt; in dem Mitleiden mit diesen, die es zugleich als dasselbe mit sich selbst weiß, ist für es nur der unthätige Schrecken dieser Bewegung, das ebenso hülflose Bedauern und als Ende die leere Ruhe der Ergebung in die Nothwendigkeit, deren Werk nicht als die nothwendige Handlung des Charakters und nicht als das Thun des absoluten Wesens in sich selbst ersaßt wird."

6. 3m Fortgange der Runftreligion erweift fich immer eindring= lider und madtiger ber wirkliche Denich als ber icopferifde Grund. aus bem diese Religion mit ihrem gangen Inhalte hervor- und in ben fie gurudgeht. Im Grunde ift es ber Runftler, biefer wirkliche Menfc, ber bie Aunftreligion macht, er ift ber Schopfer und Meifter ber Bilbfaule bes Gottes und aller ihr gezollten Bewunderung und Berehrung; er ift als Dichter ber Schöpfer und Meifter ber Tragobie, als Schaufpieler, als diefer wirkliche Menich in ber Daste, der Runftler, ber die Charaktere handelnd und leidend darftellt: endlich find es boch bie wirklichen Menfchen, welche bas jufchauenbe Bewußtfein, bas Bolt und ben Chor ausmachen, ber ben Gang ber Leibenschaften und ber Schidfalsmächte betrachtet, erkennt und fich eben baburch auch barüber Auf biefen Fortgang ber Runftreligion, auf biefen Ruckgang ber Religion burch die Runft in die Tiefen des wirklichen Bewußt= feins, auf diese Erhebung des letteren legt unfer Philosoph das größte Gewicht. Es geschieht auf bem Bege ber Runftreligion, bag bas wirkliche Bewußtsein ben Simmel entvölkert und die religiofen Machte ber Belt erzeugend, barftellend, betrachtend unter fich bringt. belb, ber bor bem Bufchauer auftritt, gerfallt in feine Daste und in ben Schauspieler, in die Berfon und bas mirtliche Gelbft, bas Gelbftbewußtsein des Gelden muß aus seiner Maste hervortreten und fic barftellen, wie es fich als bas Schidfal jowohl ber Gotter bes Chors

<sup>1</sup> Ebenbaf. S. 532 figb., vgl. S. 539.

als ber absoluten Machte felbst weiß, und von bem Chor, bem all= gemeinen Bewußtsein, nicht mehr getrennt ift." 1

7. Das wirkliche Selbstbewußtsein stellt fich als bas Schicksal ber Gotter bar. Dies geschieht in ber Romobie. Das Geheimnig ber Götter ift an das wirkliche Bewußtsein verrathen, ihre natürliche Wesen= beit ftammt aus bem Reich ber Elemente, fie find Bolten und verschwinden wie Dunft; ihre fittliche Wesenheit besteht in den Ideen bes Schonen und Guten, die zum Spiel ber Dialektik gemacht, mit jebem beliebigen Inhalt erfüllt und bem Leichtfinn ber auf folche Art verführten Jugend preisgegeben werden. Es bleibt nichts als bas einzelne "Die Religion ber Runft hat fich in ihm vollenbet und ift volltommen in fich gurudgegangen. Daburch, bag bas einzelne Bewußtsein in der Gewißheit seiner selbst es ift, das als diese absolute Macht sich barftellt, hat diese bie Form eines Borgeftellten, von bem Bewußtsein überhaupt Getrennten und ihm Fremden verloren, wie die Bilbfaule und die lebendige fcone Rorperlichkeit ober ber Inhalt des Epos und die Mächte und Personen der Tragödie waren; - auch ift die Einheit nicht die bewußtlofe des Rultus und ber Mysterien; — sondern das eigentliche Selbst des Schauspielers fällt mit seiner Person zusammen, so wie der Zuschauer in dem, was ihm vorgestellt wird, vollkommen zu Saufe ift und fich felbst spielen sieht. Bas bies Selbstbewußtsein anschaut, ift, bag in ihm, mas die Form von Befenheit gegen es annimmt, in feinem Denten, Dafein und Thun sich vielmehr auflöst und preisgegeben ift, es ist die Ruckehr alles Allgemeinen in die Gewißheit feiner felbst, die hierdurch biefe vollkommene Furcht= und Wesenlosigkeit alles Fremben und ein Wohl= fein und Sich-Wohlseinlaffen des Bewußtseins ift, wie fich außer diefer Romodie feines mehr findet."2

# III. Die offenbare Religion.8

1. Der Untergang ber Runftreligion.

Der sittliche Geift und die Aunstreligion gehören zu einander und bilden zusammen das Wesen und die Schönheit des hellenischen Weltalters. Nun ift der sittliche Geift in dem Rechtszustande und die Aunstreligion in der Komödie untergegangen, und das Rechts-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas, S. 539. Bgl. S. 531 figb. — <sup>2</sup> Chendas. S. 541 u. 542. — <sup>3</sup> Chendas. c. Die offenbare Religion. S. 542—573.

bewußtsein, wie bas tomische Bewußtsein haben zu ihrem Subject bas einzelne wirkliche Selbft. Jest gilt ber Sat: "bas Selbft ift bas absolute Befen".1 In ihm ift eine Belt voll Gerrlichkeit und Schönheit versunken; in und aus ihm, aus bem einzelnen wirklichen Selbft, foll ber Beiland und Erlofer ber Welt erfteben, welcher ben Gegenstand ber offenbaren Religion ausmacht. Diefen Untergang ber Runftreligion und ben Aufgang bes höheren Bewußtfeins hat begel auf einem Blatte feiner Phanomenologie gefchildert, welches nach Inhalt und Form wohl bie fconfte Stelle bes gangen Berts enthalt, bie wir als folde bier anführen. "In bem Rechtszuftande ift alfo bie fittliche Welt und die Religion berfelben in bem tomifchen Bewuft= fein versunten und bas ungludliche bas Biffen biefes gangen Berluftes. Sowohl ber Selbstwerth feiner unmittelbaren Perfonlichkeit ift ihm verloren, als feiner vermittelten, ber gebachten. Ebenfo ift bas Bertrauen in die emigen Gefete ber Gotter, wie die Oratel, die bas Besondere au wiffen thaten, verftummt. Die Bilbfaulen find nur Leichname, benen die belebenbe Seele, fo wie die Symne Borte, beren Blaube entflohen ift; bie Tifche ber Gotter ohne geiftige Speife und Trank, und aus seinen Spielen und Festen kommt bem Bewuftsein nicht bie freudige Ginheit feiner mit bem Befen gurud. Den Berten ber Muse fehlt bie Rraft bes Beiftes, bem aus ber Bermalmung ber Gotter und Menfchen bie Gewifiheit feiner felbft hervorging. find nun bas, mas fie fur uns find, - vom Baum gebrochene icone Früchte, ein freundliches Schicfal reichte fie uns bar, wie ein Mabden jene Früchte prafentirt; es giebt nicht bas wirkliche Leben ihres Dafeins, nicht ben Baum, ber fie trug, nicht bie Erbe und bie Elemente, bie ihre Substanz, noch bas Klima, bas ihre Bestimmtheit ausmachte. ober den Bechfel ber Jahreszeiten, die ben Proceg ihres Berbens beberrichten. So giebt bas Schictfal uns mit ben Werken jener Runft nicht ihre Welt, nicht ben Frühling und Sommer bes fittlichen Lebens, worin fie blubten und reiften, fondern allein bie eingehüllte Erinnerung biefer Wirklichfeit. Unfer Thun in ihrem Genuffe ift baber nicht bas gottesbienftliche, wodurch unferm Bewuftfein feine voll= tommene, es ausfüllende Bahrheit wurde, fondern es ift bas außer= liche Thun, bas von biefen Früchten etwa Regentropfen ober Stäubchen abmifct und an bie Stelle ber inneren Elemente ber umgebenben, er-

<sup>1</sup> Cbenbaf. G. 543.

zeugenden und begeistenden Wirklichkeit des Sittlichen das weitläufige Gerüste der todten Elemente ihrer außerlichen Existenz, der Sprache, des Geschichtlichen u. s. f. errichtet, nicht um sich in sie hineinzuleben, sondern nur um sie in sich vorzustellen. Aber wie das Mädchen, das die gepflückten Früchte darreicht, mehr ist, als die in ihre Bedingungen und Elemente, den Baum, Lust, Licht u. s. f., ausgebreitete Natur derselben, welche sie unmittelbar darbot, indem es auf eine höhere Weise dies alles in den Strahl des selbstbewußten Auges und der darreichenden Geberde zusammensaßt, so ist der Geist des Schicksals, der uns jene Kunstwerte darbietet, mehr als das sittliche Leben und Wirklichkeit jenes Bolks, denn er ist die Er-Innerung des in ihm noch veräußerten Geistes, — es ist der Geist des tragischen Schickslaß, das alle jene individuellen Götter und Attribute der Substanz in das Eine Pantheon versammelt, in den seiner als Geist selbstbewußten Geist."

#### 2. Die Menfowerbung Gottes.

Um nun ben Sauptunterschied amischen ber Aunstreligion und ber offenbaren Religion amar nicht mit Segels Worten, aber bem Sinn und Beift feiner Phanomenologie und feiner fortbeständigen Lehre gemäß sogleich in aller Rurze und Scharfe auszusprechen, fo besteht in ber Runftreligion bie Ginheit bes Gottlichen und Menfolichen in ber Bottwerbung bes Menfchen, in ber offenbaren Religion bagegen in ber Menschwerbung Gottes. Jene ift Apotheofe, biefe ift Incarnation. Die Runftreligion wird gemacht burch die Runft, und bie Runft burch bie Runftler. Somer und Sefiod haben nach Berodot ben Griechen ihre Götter gemacht. Die Bilbhauer, die Sanger, die tragifchen und tomischen Dichter, bie Buschauer und ber Chor find lauter einzelne wirkliche Menfchen: biefe find bie Urheber ber Runft= religion, nicht beren Gegenftand. Die Götter find vergotterte Menichen. nicht in bem euhemeriftischen Sinne, baß fie verftorbene Denichen, Bohlthater, Rurften u. f. f. gemesen find: fie find bie Geschopfe einer von ber religiöfen Unichauung ber Naturmachte zu ben Ibealen menichlicher Rraft und Schönheit hinaufgelauterten und bavon inspirirten Phantafie.

Was in der Natur- und Kunstreligion Werkmeister und Urheber ber Religion war, wird jest deren Gegenstand; was dort in der dunklen Tiese des Bewußtseins verhüllt war, wird jest enthüllt und badurch offenbar. So fordert es der große Gang des menschlichen

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 545 u. 546.

Bewußtseins, mit welchem ber große Gang ber menschlichen Dinge Sand in Sand geht. In ber hegelschen Formel zu reben: was bas Bewußtsein an sich war, wirb es nunmehr für sich.

Der Gegenstand ber offenbaren Religion ift ber einzelne wirkliche Menfc in feiner Naturlichkeit, Gulfsbedurftigfeit, Radtheit, es ift, biblifc au reben, bes Menfchen Sohn, ber nicht hat, wo er fein Saupt hinlegt; jugleich aber ift und weiß fich fein Selbfibemußtfein eines mit bem ewigen Befen, bem Urgrunde alles Dafeins, es ift, biblifch ju reben, ber Sohn bes lebenbigen Gottes. Er ift als Menschensohn ein Mensch, wie jeber anbre; er ift als Gottessohn, b. h. als religiofes Selbftbewußtsein ichlechthin einzig. Den Unterschied und die Ginheit diefer beiben Seiten feines Befens, b. b. feines religiösen Selbstbewußtseins, bat Begel in einem ihm recht eigenthum= lichen, bunteln, nach bem Gefagten verftanblichen Ausbrud zu tennzeichnen gesucht. "Es tann baber von biefem Beifte, ber bie Form ber Subftang verlaffen und in ber Gestalt bes Selbftbewuftseins ins Dafein tritt, gefagt werben - wenn man fich ber aus ber natürlichen Zeugung bergenommenen Berhaltniffe bedienen will -, bag er eine wirkliche Mutter, aber einen anfichseienben Bater bat, benn bie Birtlich= feit ober bas Selbfibewußtsein und bas Anfich als bie Subftang find feine beiben Momente, durch beren gegenseitige Entaugerung, jedes jum andern werdend, er als biefe ihre Einheit ins Dasein tritt." 1

Daffelbe anders und kurzer ausgedrückt: das absolute Wesen ist Geist, d. h. Selbstdewußtsein. Wenn es als solches erscheint, dann erscheint es so, wie es in Wahrheit ist, d. h. es ist offenbar. Dies ist der Sinn und das Thema der offenbaren Religion. "Die Hoffnungen und Erwartungen der vorhergehenden Welt drängten sich allein auf diese Offenbarung hin, anzuschauen, was das absolute Wesen ist und sich selbst in ihr zu sinden, diese Freude wird dem Selbstdewußtsein und ergreift die ganze Welt, im absoluten Wesen sich zu schauen, denn es ist Geist, es ist die einsache Bewegung jener reinen Momente, die dies selbst ausdrückt, daß das Wesen daburch erst, daß es als un= mittelbares Selbstdewußtsein angeschaut wird, als Geist gewußt wird."

#### 3. Die Gemeinbe,

Dieses religiose Selbstbemußtsein ift nicht zu erkunsteln ober zu erbichten, fondern nur zu erleben: es ift ein wirklicher Mensch

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 547. Bgl. S. 572. — 2 Cbenbaf. S. 552.

und der Glaube an ihn die Gemeinde, gleichsam die Zelle, aus deren Bervielsättigung und Organisirung die neue und absolute Weltreligion hervorgeht. "Es ist der Glaube der Welt, daß der Geist als ein Selbstbewußtsein, d. h. als ein wirklicher Mensch da ist, daß er für die unmittelbare Gewißheit ist, daß das glaubende Bewußtsein diese Göttlichkeit sieht und fühlt und hört. So ist es nicht Einbildung, sondern es ist wirklich an dem." — "Diese Menschwerdung des göttlichen Wesens, oder daß es wesentlich und unmittelbar die Gestalt des Selbstbewußtseins hat, ist der einsache Inhalt der absoluten Religion."

Als Gegenstand ber sinnlichen Gewißheit ist ber Gottmensch ein einzelnes, der Bergänglichkeit preisgegebenes Object, welches ausphört da zu sein; um seiner ewigen Wahrheit willen erhebt er sich aus dem Reiche der sinnlichen Gegenwart in das des Borgestelltseins im Geist und Glauben der Gemeinde; nunmehr erscheint er, wie es die Weise des Borstellens mit sich bringt, in zeitlicher und räumlicher Ferne, denn das Borstellen bleibt in den Formen von Zeit und Raum besangen und darum mit dem Gegensatz oder der Entzweiung won Jenseits und Diesseits behastet: es verwechselt den ewigen Ursprung mit dem zeitlichen, das ewige Sein mit dem zeitlichen Geschehen und Geschehensein. Da man ihn nicht mehr sieht, so will man wissen, was diesenigen erzählen, welche ihn gesehen haben; da man ihn nicht mehr hört, so will man von denen, die ihn gehört haben, ersahren, was er gesagt hat.

Gemäß ber Natur bes Borftellens, worin die Glaubens= und Geistesthätigkeit der Gemeinde besteht, zerfällt der ewige Begriff des Gottmenschen in eine Zeitfolge von Personen und Begebenheiten, woraus sich eine Geschichte gestaltet, die Ewiges und Zeitliches vermischt und die Reiche des Jenseits und Diesseits zu verknüpsen sucht. Alles Borstellen bleibt im Dualismus, und die absolute Religion, wie sie im Glauben der Gemeinde lebt, bleibt im Vorstellen befangen.

Wird der Gottmensch vorgestellt als Gottes Sohn, so muß Gott von ihm unterschieden und vorgestellt werden als sein Bater, die Welt und die Menscheit als das Werk oder Geschöpf Gottes, also Gott als der Schöpfer der Welt, die Menscheit aber als heilsbedürftig, also von Gott getrennt und abgefallen, weshalb sie eines Mittlers,

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 549. — 2 Cbendaj. S. 553-555.

Bersöhners, Heilandes bedarf, als welchen Gott seinen Sohn gezeugt und in die Welt gesendet hat. "Der Mensch wird so vorgestellt, daß es geschehen ist als etwas nicht Nothwendiges, — daß er die Form der Sichselbstgleichheit durch das Pflücken vom Baume des Erkenntnisses des Guten und Bösen verlor und aus dem Zustande des unschuldigen Bewußtseins, aus der arbeitslos sich darbietenden Natur in dem Paradiese, dem Garten der Thiere, vertrieben wurde."

Woher überhaupt der Ursprung des Bösen? Woher der Abfall von Gott? Ist Gott, was er in Wahrheit ist, das absolute Wesen, so giebt es von ihm keinen Absall, weder von seiten des Menschen noch eines vorweltlichen Lichtschnes, noch in Gott selbst eine Quelle des Bösen, die man als seinen Jorn zu fassen gesucht hat. Hierbei erinnern wir uns, daß, während Hegel seine Phänomenologie schrieb, Schellings Schrift "Philosophie und Religion" (1804) erschien, worin von einem solchen in Gott selbst geschehenen Absall von Gott die Rede war.

Bas es nun auch fur eine Bewandtnig mit bem Ursprunge bes Bosen haben moge, so gilt es als ber Fürft biefer Belt, bie Belt baber als widergöttlich und bofe, die Abwendung von der Welt, das Absterben ber Sunbe als bas erfte Moment ber Berfohnung. Birb nun ber Gottmenfc vorgeftellt als ber Mittler, ber bie abgefallene und fundige Menscheit ju Gott wieder jurudführt und mit ihm verfohnt, fo geschieht biefe Berfohnung burch feinen freiwilligen Opfertob, ber eine ihm frembe Schuld fühnt und eine ben Schulbigen frembe Benugthuung leiftet. Und zwar ericeint biefe Berfohnung und Genugthuung als eine in ber Bergangenheit geschehene, einmal für immer vollbrachte Sandlung. Wie mit ber Berfohnung und Genugthuung, perhalt es fich im Glauben ber Gemeinbe auch mit ber Denschwerdung, mit Tod und Auferstehung bes Gottmenichen: es find vollbrachte Thatjachen, welche bie gottliche Liebe jum Beile ber Menschheit hat gefchehen laffen, und bie fich im Selbstbewußtsein ber Gemeinde gum Blaubensbekenntnig ausgestalten. In biefem Glaubensbekenntnig und in bem Gefühl ber ewigen Liebe ruht bas Bewußtsein ber Gemeinbe. "Der gestorbene gottliche Mensch ober menschliche Gott ift an fich bas allgemeine Selbstbewuftsein, er hat bies für bas Selbstbewuftsein zu werben." "Der Tob bes gottlichen Menschen als Tob ift bie abftracte Regativität, bas unmittelbare Refultat ber Bewegung, bie nur

<sup>1</sup> Cbendas. S. 560. — 2 Cbendas. S. 560 — 562. Ogs. bieses Werk. Bb. VII. (2. Aust.) Buch II. Abschn. III. Cap. XXXVI. S. 616—623,

in bie natürliche Allgemeinheit fich enbigt. Diefe natürliche Bebeutung verliert er im geiftigen Selbstbewußtsein ober er mirb fein fo eben angegebener Begriff; ber Tob wird von dem, was er unmittelbar bebeutet, von bem Nichtfein biefes Gingelnen verklart gur Allgemeinheit bes Geiftes, ber in feiner Gemeinde lebt und in ihr taglich flirbt und auferfteht." "Indem an fich biefe Ginheit bes Wefens und bes Selbfts zu Stande gekommen, fo hat bas Bewußtsein auch noch biefe Borftellung feiner Berfohnung, aber als Borftellung. Es erlangt bie Befriedigung baburd, bag es feiner reinen Regativität bie positive Bebeutung ber Ginheit feiner mit bem Befen außerlich hingufügt; feine Befriedigung bleibt alfo felbft mit bem Begenfage eines Jenfeits behaftet. Seine eigene Berfohnung tritt baber als ein Fernes in fein Bewußtsein ein, als ein Fernes ber Butunft, wie die Berfohnung, bie bas andere Selbft vollbracht, als ein Fernes ber Bergangenheit ericeint. So wie ber einzelne gottliche Menfc einen anfichseienben Bater und eine wirkliche Mutter hat, so hat auch ber allgemeine aottliche Menfc, bie Gemeinde, ihr eigenes Thun und Biffen gu ihrem Bater, zu ihrer Mutter aber bie emige Liebe, die fie nur fühlt, nicht aber in ihrem Bewußtfein als wirklich unmittelbaren Gegen= ftand anschaut. Ihre Berfohnung ift in ihrem Bergen, aber ihr Bemußtsein noch entzweit und ihre Wirklichkeit noch gebrochen."1

So entfaltet sich in bem vorstellenden Bewußtsein der Gemeinde die offenbare Religion als eine Zeitfolge des Geschehens, in welcher Form und Fassung die ewige Wahrheit in allerhand Widersprüche geräth. Denn die ewige Wahrheit ist unabhängig von Raum und Zeit, das Vorstellen aber ist durch beide bedingt.

# IV. Das absolute Wiffen.2 1. Religion und Wiffenschaft.

Es ift die letzte Aufgabe und Gestalt des Bewußtseins, womit die Phanomenologie des Geistes ihren Lauf beschließt: daß der Inhalt der offenbaren Religion in die ihr adaquate Form der Erkenntniß, aus der Form des Borstellens in die des begreifenden Denkens, aus dem Zustande des Glaubens in den des Wissens erhoben wird. Anders ausgedrückt: die Wahrheit will den Charakter der Gewißheit haben. Dieser die Phanomenologie leitende Sat gilt auch von der religiösen

<sup>1</sup> Cbendas, S. 567, 569, 572. — 2 DD. Das absolute Wiffen. VIII. Das absolute Wiffen. S. 574—592.

Wahrheit. Die Quelle aller Gewißheit ift das Selbstbewußtsein und feine höchste Thatigkeit ift bas begreifenbe Denken. Das Bewußtfein hat ben religiösen Inhalt in ber Form ber Gegenständlichkeit als ihm von außen gegeben und geoffenbart. Diefe Schranke ift zu überwinden. Die Religion ift als bas eigne, innere, felbstbewußte Leben ju begreifen: de to fabula narratur! "Diese Berfohnung bes Bemuntfeins mit bem Selbstbewußtsein", wie Segel bie Aufgabe nennt, vollzieht fich im absoluten Biffen. " , Bas in ber Religion Inhalt ober Form bes Borftellens eines anbern war, baffelbe ift hier eigenes Thun bes Selbsts; ber Begriff verbindet es, bag ber Inhalt eignes Thun bes Selbfts; benn biefer Begriff ift, wie wir feben, bas Biffen bes Thuns bes Selbfts in fich als aller Befenheit und alles Dafeins." "Die Bahrheit ift ber Inhalt, ber in ber Religion feiner Gewißheit noch ungleich ift. Diefe Gleichheit aber ift barin, bag ber Inhalt bie Geftalt bes Selbfts erhalten." "Der Geift, in biefem Elemente bem Bewuftsein ericheinenb, ober, mas bier baffelbe ift, barin von ihm hervorgebracht, ift bie Biffenfcaft."2

Sieraus erhellt, daß Religion und Biffenschaft (Philosophie) benselben absoluten Inhalt haben, jene in der Form der Borftellung, biefe in ber Form bes Begriffs; daß bie Philosophie aus ber Religion hervorgeht und ihren Inhalt vorausfest, aber auch über biefelbe, wie fie in ber form ber Borftellung als Gemeinbebewußtsein, als Bolts- ober Beltreligion eriftirt, entschieben binausgeht. Bas ben Ursprung ber Wiffenschaft (Philosophie) aus ber Religion und religiöfen Beltanschauung betrifft, fo hat fich Segel in einer febr bebeutungsvollen Stelle barüber ausgesprochen: "Es muß aus biefem Grunde gesagt werden, bag nichts gewußt wirb, mas nicht in ber Erfahrung ift, ober, wie baffelbe auch ausgebrudt wirb, was nicht als gefühlte Bahrheit, als innerlich geoffenbartes Emiges, als geglaubtes Beiliges ober welche Ausbrude fonft gebraucht werben, vorhanden ift. Denn die Erfahrung ift eben bies, daß ber Inhalt und es ift ber Beift anfich - Substang und alfo Begenftand bes Bewußtseins ift, biese Substang aber, bie ber Beift ift, ift bas Werben seiner zu bem, mas er ansich ift, und erft als bas fich in fich reflectirende Berben ift er an fich in Bahrheit ber Beift. Er ift an fich die Bewegung, die bas Erkennen ift." "Der Inhalt ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaf. S. 574-578. Bgl. S. 585. - <sup>2</sup> Ebendaf. S. 581 u. 582.

Religion spricht barum früher in der Zeit als die Wiffenschaft es aus, was der Geist ist, aber diese allein ist sein wahres Wiffen von ihm selbst."

2. Phanomenologie und Logit. Das Shftem ber Philosophie.

Der Geist als die offenbare Religion, welche den Glauben oder das Gemeindebewußtsein einer Welt ausmacht, ist der Weltgeist, und "ehe der Seist nicht an sich, nicht als Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als selbstbewußter Geist seine Vollendung erreichen". Dieses Ziel will erarbeitet sein und fordert einen Auswand von Zeit und Mühe. "Die Bewegung, die Form seines Wissens von sich hervorzutreiben, ist die Arbeit, die er als wirkliche Geschichte vollbringt." Denn der Erkenntnißsland des Glaubens ist niedrig. "Die religiöse Gemeinde, insosern sie zuerst die Substanz des absoluten Geistes ist, ist das rohe Bewußtsein, das ein um so barbarischeres und härteres Dasein hat, je tieser sein innerer Geist ist, und sein dumpfes Selbst eine um so härtere Arbeit mit seinem Wesen, dem ihm fremden Inhalt seines Bewußtseins."

Diese Arbeit besteht in ber Erkenntniß feines Befens. Bas fie berborbringt, find nicht mehr bestimmte Gestalten bes Bewußtseins, bie immer mit bem Gegensat von Subject und Object behaftet find und bleiben, fondern bestimmte Begriffe, beren jeder bas Befen bes Beiftes ausbrudt, die alfo reine Befenheiten find, beren jebe bie Ginbeit bes Denkens (Subject) und bes Seins (Object) barthut. Dies ift "bie Biffenschaft ber Logit", bie als Biffenschaft sowohl von ben Befenheiten als von den Begriffen den Charatter ber Ontologie und Metaphpfit mit bem ber Logit vereinigt. "Indem also ber Geift ben Begriff gewonnen, entfaltet er bas Dafein und Bewegung in biefem Mether seines Lebens und ift Biffenschaft. Die Momente feiner Bewegung ftellen fich in ihr nicht mehr als bestimmte Geftalten bes Bewußtseins bar, fonbern inbem ber Unterschied beffelben in bas Selbfis gurudgegangen, als bestimmte Begriffe und als bie organische in fich felbft gegrundete Bewegung berfelben." Biffenschaft ber Logit eröffnet ben zweiten Theil bes Syftems ber Biffenicaft und bilbet beffen Grundlage."

Die Phanomenologie schließt mit einem Fernblick auf ben Gang und bas Biel bes ganzen Spftems. Nachbem ber Geift fein Wefen

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 584 u. 585. - 2 Cbenbas. S. 585. - 2 Cbenbas. S. 588 u. 589.

logifch erkannt und feinen Begriff erfaßt hat, ift fein Dafein ber Begenftand feines unmittelbaren, b. b. finnlichen Bewußtseine, er fcaut fich an: fein Selbst als die Beit außer ihm, fein Sein als Raum, fein Berben jum Geift, b. h. fein bewußtlofes Berben als Ratur, fein bewußtes Werben ("bas wiffende, fich vermittelnde") als Diese bilbet ein Reich geistiger Organisationen in ber Form bes freien gufälligen Geschehens, ein Stufenreich ber Bolfer und Bollsgeister; jebe biefer Stufen wird erkannt und verfinkt in bie Nacht bes Selbstbewußtseins, worin fie erinnert und aufbewahrt wirb, und woraus ein neugeborenes Dafein, eine neue Belt- und Geiftesgeftalt hervorgeht. "Das Geifterreich, bas auf biefe Beife fich in bem Dafein gebilbet, macht eine Aufeinanderfolge aus, worin eine ben andern ablöfte und jeder bas Reich ber Welt von bem vorhergebenden übernahm." "Das Biel, bas absolute Biffen, ober ber fich als Beift miffenbe Beift hat zu feinem Bege bie Erinnerung ber Beifter, wie fie an ibm felbft find und die Organisation ihres Reichs bollbringen. Ihre Aufbewahrung nach ber Seite ihres freien, in ber Form ber Bufalligfeit erscheinenben Daseins ift bie Geschichte, nach ber Seite ihrer begriffenen Organisation aber bie Biffenicaft bes erscheinenben Biffens; beibe zusammen, die begriffene Geschichte, bilben die Erinnerung und bie Schabelftatte bes absoluten Geiftes, bie Wirklichkeit, Bahrheit und Gewifibeit feines Throns, ohne ben er bas leblofe Ginsame mare: nur aus bem Relde biefes Beifterreiches icaumt ihm bie Unendlichkeit."

Man hat biese Schlußworte ber Phanomenologie ganz falsch verstanden, wenn man sie für einen Rückblick auf die in der Phanomenologie durchlaufenen Gestalten des Bewußtseins nimmt; vielmehr enthalten sie einen Fernblick auf den Gang und das Ziel des
ganzen Systems, auf die Philosophie der Geschichte und die Geschichte
der Philosophie, welche letztere im weltgeschichtlichen Sinn "die Wissenschaft des erscheinenden Wissens" und darum auch das letzte Glied des
ganzen Systems ausmacht.

#### Dreizehntes Capitel.

# Ber Gegenftand und die Methode der Cogik.

# I. Der Gegenstand ber Logit.

#### 1. Die Berte.

Um uns zunächst ben litterarischen Thatbestand zu vergegenwärtigen, so sei daran erinnert, daß Segel während seiner nürnberger Periode die Wissenschaft der Logit in zwei Bänden ausgesührt und in den Jahren 1812 und 1816 veröffentlicht hat. Der erste Band enthielt "die objective", der zweite "die subjective Logit"; jener gab in zwei Theilen die Lehre vom Sein und vom Wesen, dieser im dritten die Lehre vom Begriff. Die Vorrede zur ersten Ausgabe ist vom 22. März 1812, die zur zweiten Ausgabe, welche aber das erste Buch nicht überschritten hat, vom 7. Rovember 1831, es waren die letzten wissenschaftlichen Worte aus Segels Feder. In der Gesammt-ausgabe der Werke bilben diese drei Theile den III.—V. Band.

In verjüngter und compendiofer Form, in ber Geftalt eines Lehrbuchs, hat Segel bie Logit in feiner "Enchklopabie ber philofophischen Wiffenschaften im Grundrig" bargeftellt und bie Paragraphen in feinen Borlefungen erlautert. Bahrend feiner akademifchen Behr= thatigkeit, die 43 Semefter gablte, bat er 22 mal über die Logik ge= lefen, er hat diefe Borlefung fiets als Logit und Metaphyfit, in Jena auch einmal als "speculative Philosophie" ober "transscenbentalen Ibealismus" angekundigt. Rach ben Borlefungen ift bie Logik, von bem Berausgeber mit "Erlauterungen und Bufagen" verfeben, als ber erfte Theil ber Encyklopabie erschienen und bilbet in ber Gesammtausgabe ber Berte ben VI. Band. So exiftirt in Segels Berten bie Logit in breifacher Geftalt: als bas ausführliche Sauptwert, als Grundriß in ber Enchklopabie, welche Begel felbft in brei Auflagen herausgegeben hat (1817, 1827, 1830) und als dieser enchklopabische Grundriß, mit Erlauterungen und Bufagen verfeben, in ber Gefammtausgabe ber Berfe.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das ausführliche Hauptwerk in ben brei Banden ber Gesammtausgabe beträgt 1030 Seiten, die Logik in der Encyklopädie 199 Seiten und 241 Paragraphen, mit Erläuterungen und Jusähen (Bb. VI) 414 Seiten und 244 Paragraphen. Ich citire die encyklopädische Logik als Bb. VI der Werke.

Das Compendium einer philosophischen Lehre darf als eine vorzügliche Quelle angesehen werden, wenn ihm ein voluminds Werk desselben Verfassers und desselben Inhalts vorausgegangen ist und nun die in der Ausbreitung schon erprobte und bewährte Araft in ihrer Concentration erscheint. Diese Bedeutung hat die hegelsche Encyklopädie allein in Ansehung der Logik, da von den übrigen Theilen des Systems nur noch die Rechtsphilosophie schriftstellerisch ausgesührt worden ist, diese aber der Encyklopädie nachfolgt. Was die der Logik einverleibten, aus den Borlesungen geschöpften Zusähe angeht, so sind diese mit Vorsicht zu brauchen, da sie mancherlei sehlerhafte Nachschreibungen enthalten.

#### 2. Aufgabe und Thema.

Durch das Resultat der Phanomenologie ist die Aufgabe bestimmt. In dem "absoluten Wissen" hatte sich der Gegensatz des Subjectiven und Objectiven, worin alles Bewußtsein, zuletzt noch das religiöse, besangen blieb, vollständig aufgehoben. Beide Seiten waren einander vollsommen gleich geworden. Die subjective Seite war das reine Denken als die begreisende Thätigkeit, die objective war das reine Denken als das Wesen des Geistes: die Logik daher die Wissenschaft vom reinen Denken im Elemente des reinen Denkens. Da sie als solche zugleich die Wissenschaft vom Wesen des Geistes und dadurch vom Wesen der Dinge ist, so vereinigt sie mit dem Charakter der Logik zugleich den der Ontologie oder Metaphysik.

Nachdem Kant die Metaphyfik als die Wissenschaft vom Besen der Dinge (Dingen an sich) zerstört hat, ist das deutsche Bolk ohne Metaphysik. "So merkwürdig es ist, wenn einem Bolke z. B. die Wissenschaft seines Staatsrechts, wenn ihm seine Gesinnungen, sittlichen Gewohnheiten und Tugenden unbrauchdar geworden sind, so merkwürdig ist es wenigstens, wenn ein Bolk seine Metaphysik verliert, wenn der mit seinem reinen Wesen sich beschäftigende Geist kein wirkliches Dasein mehr in demselben hat." "Indem so die Wissenschaft und der gemeine Menschenverstand sich in die Hand arbeiteten, den Untergang der Metaphysik zu bewirken, so schied abs sonderbare Schauspiel herbeigeführt zu werden, ein gebildetes Volk ohne Metaphysik zu sehen, — wie einen sonst mannigsaltig ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes."

<sup>1</sup> Borrebe gur erften Ausgabe. Werte. III. S. 3 u. 4.

Nachdem seit Aristoteles die Wissenschaften durch das menschliche Denken ungeheure Fortschritte und Umgestaltungen ersahren haben, ist es sonderdar genug, daß die Wissenschaft vom Denken selbst, nämslich die Logik, zwei Jahrtausende lang im Wesentlichen in dem Zustande geblieben ist, in welchen sie Aristoteles gebracht und worin er sie geslassen hat. Um so mehr bedarf sie einer totalen Umarbeitung, "denn ein zweitausendähriges Fortarbeiten des Geistes muß ihm ein höheres Bewußtsein über sein Denken und über seine Wesenheit in sich selbst verschafft haben". <sup>1</sup>

Was Kant einst von der Metaphysit gesagt hat, daß sie die schwerste aller Einsichten sei, aber noch niemals eine geschrieben worden, macht Hegel von der neuen, völlig umzugestaltenden Logik geltend, welche mit der Metaphysik zusammengeht. Sie sei die schwierigste aller Wissenschaften. Wenn Plato seine Bücher vom Staate siebenmal umgeschrieben habe, so dürfte der Versasser dieser neuen Logik sich eine Muße wünschen, die es ihm möglich mache, diese Wissenschaft sieben und siebenzig mal durchzuarbeiten. So sagt Hegel in der Vorrede zur zweiten Ausgabe dieses Werks.

#### 3. Ginleitung.

Der Philosoph hat zu seiner Logik zwei Einleitungen geschrieben: eine kurzere, welche den allgemeinen Begriff und die allgemeine Eintheilung der Logik behandelt, im Hauptwerke und eine aussührliche, spstematisch geordnete in der Encyklopädie. Hier unterscheidet er drei Borstufen und bezeichnet sie als "erste, zweite und dritte Stellung des Gedankens zur Objectivität". Im weitesten Sinn darf die ganze Phänomenologie als Einleitung zur Logik gelten, sie hieß auf dem Titel "der erste Teil des Systems der Wissenschaft", welche Bezeichnung aber, wie Hegel schon in seiner ersten Borrede zur Logik bemerkt hat, in der neuen Auflage der Phänomenologie wegsallen sollte.

1. Die erste Stellung bes Gebankens zur Objectivität beruht auf bem Bertrauen ober bem guten Glauben, daß die menschliche Bernunft burch geordnetes Nachdenken das Besen der Dinge zu ergründen vermöge: dies war der Standpunkt der alten, vormaligen Metaphysik,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. Einleitung. S. 35. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 23. — <sup>3</sup> Bb. III. Borr. S. 8. Einleitung. S. 24—52. Bb. VI. Borbegriff. S. 28—60. A. Erste Stellung bes Gebankens zur Objectivität. S. 61—77. B. Zweite Stellung. S. 78—125. C. Dritte Stellung. S. 126—162.

wie Christian Wolf benselben bargestellt und in seinen "Bernünftigen Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt" ausgeführt hat (1719). Gleich die ersten Capitel handeln von dem Wesen aller Dinge überhaupt. In diesem ersten und allgemeinsten Theile der Metaphysik, der die Lehre von den entia oder von den dura enthält, besteht die Ontologie, deren Bedeutung Hegel auch für seine Logik in Anspruch nimmt, wenn er dieselbe mit der Metaphysik identissiciet, denn seine Logik will nicht die Lehre von der Seele, von der Welt und von Gott sein.

Die wolfische Metaphysik, weil sie sich auf jenen guten Glauben an die menschliche Bernunft gründet, ist Dogmatismus, der den Skeptiscismus wider sich hervorrust. Die Skeptiker, sagte Wolf in der Borrede zur zweiten Auflage seiner Metaphysik, sind die Zweisler, die alles ungewiß lassen, die Dogmatiker aber sind "die Lehrreichen"; und er selbst wollte seinem Zeitalter und der Welt ein folcher lehrreicher Philosoph sein, er wollte es mit allem Eiser: darin lag seine Aufgabe und sein Ruhm.

2. Die zweite Stellung bes Gebantens zur Objectivitat grundet fich auf ben Empirismus und bie fritifche Philosophie. Der Empirismus in feinem folgerichtigen Fortgange führt zum Naturalismus und Materialismus und icheitert an humes Stepticismus; bie fritische Philosophie wird in ihren Sauptpositionen, ben drei Rritiken ber reinen Bernunft, ber praftischen Bernunft und ber Urtheilsfraft, bon neuem (im Berlauf ber begelichen Schriften zum viertenmal2) beurtheilt : es wird getadelt, daß fie die Rategorien auf ber bequemen Beerftrage ber Soullogit nur aufgefunden und nicht aus bem 3ch als ber transscendentalen Einheit des Selbstbemußtseins abgeleitet habe, worin Fichtes tiefes Berbienft beftanben; es wird gerühmt, bag fie bie in ber Anwendung ber Rategorien auf bas Wefen ber Dinge, bie Ibeen ber Seele, ber Belt und Gottes, enthaltenen Biberfpruche entbedt und in ben Antinomien bargelegt habe, aber folde Biberfpruche feien nicht blok in ben vier togmologischen Begriffen, sonbern in allen Begriffen ober Dentbestimmungen enthalten; in ber Entwicklung biefer Biber= fbruche beftehe bie Dialettit bes Dentens, und es fei Rants großes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die vierte ift vom Jahre 1727. Zwischen die zweite und britte Auflage bieses Werks (1721—1724) fällt die Bertreibung Wolfs aus Halle (1723). Dieses Werk war der Hauptgegenstand der Anklage. — <sup>2</sup> Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. XI. S. 402.

Berbienst, die Bedeutung der Dialektik wiedererkannt und zur Geltung gebracht zu haben. Was aber seine Widerlegung der Beweise für das Dasein Gottes betrifft, so beruhen alle jene Beweisarten auf der salschen Boraussehung des Dualismus zwischen Gott und Welt, während doch die Thätigkeit des Denkens selbst, das sich über die Welt zu erseben und von ihr loszureißen vermöge, eine Nichtigkeit der Welt bezeuge, welche sich mit der dualistischen Grundlage der Gottesbeweise nicht vertrage. Wenn Kant den ontologischen Beweis dadurch zerstöre, daß er den Gottesbegriff mit dem Begriff von 100 Thalern vergleiche, so sein biese Exemplisication barbarisch, da 100 Thaler überhaupt kein Begriff seien, geschweige ein mit dem Gottesbegriff vergleichbarer.

Die Lehre von der Autonomie der praktischen Bernunft sei ein großes, mit vollem Recht hochgeschätztes Berdienst Kants, aber mit dem Dualismus zwischen Sittlichkeit und Glückeligkeit und mit dem Gesetz "die Pflicht um der Pflicht willen" komme man nicht weiter und gerathe zuletzt, wie es auch Fichten begegnet sei, in den Progreß des endlosen Sollens.

Nach ber Lehre Kants sind alle Dinge Erscheinungen für uns: bies sei der Standpunkt des "subjectiven (platten) Idealismus". In Wahrheit sind alle Dinge Erscheinungen (nicht bloß für uns, sondern) an sich: dieser Standpunkt, der den Grundgedanken der hegelschen Lehre enthält, führe zum "absoluten Idealismus".

Segel hat es ber kantischen Philosophie zu wiederholten malen vorgeworfen, daß sie "das Erkennen vor dem Erkennen" fordere und darin dem lächerlichen Borhaben jenes Scholastikus gleiche, der sich nicht eher ins Wasser wagen wollte, als bis er schwimmen gelernt. Der Borwurf ist keineswegs zutreffend. Unsere leiblichen und geistigen Thätigkeiten geschen, ohne daß wir derselben bewußt, geschweige

<sup>1</sup> Bb. VI. §§ 40—52. S. 85—113. Hegel rühmt die wolfische Metaphysit gegen Kant und versteigt sich in seinem Widerwillen gegen die letztere, als welche alle Metaphysit des Uebersinnlichen verworfen habe, dis zu folgender ihm nachgeschriebenen Aeußerung: "Der hier erwähnte Standpunkt der alten Metaphysit ist das Gegentheil dessen, was die kritische Philosophie zum Resultat hatte. Man kann wohl sagen, daß nach diesem Resultat der Mensch bloß auf Spreu und Träbern würde angewiesen sein. Bb. VI. § 28. Zusah. (S. 62.) Auch die Gotteslehre Spinozas habe die Welt nur als Phänomen genommen und sei vielmehr als "Atosmismus" zu bezeichnen, denn als Atheismus. (S. 110). — — 2 Bb. VI. S. 97. — 2 Bb. VI. § 10. S. 16. § 41. Zus. 1. S. 81. (Die Zusähe stammen aus Hegels Borlesung.) S. oben S. 434.

wissenschaftlich bewußt sind. Wir verdauen ohne Physiologie, benken ohne Logik, reben, hören, sehen ohne Grammatik, Akustik, Optik u. s. s. Wie sich die Physiologie zum Berdauen, die Logik zum natürlichen Denken, die Grammatik, Akustik, Optik zum Reden, Hören und Sehen verhalten, so verhält sich Kants Bernunstkritik und Erkenntnislehre zu unserem natürlichen Erkennen und dem darauf gegründeten gemeinen oder gesunden Menschenverstande: sie ist das Erkennen nicht vor, sondern nach dem Erkennen. Und was das Schwimmen angeht, so verhält sich Kant zum Erkennen, wie sich zum Schwimmen nicht jener Scholastikus verhält, sondern Archimedes, der das Schwimmen erklärt und die Bebingungen erkannt hat, welche machen, daß ein Körper schwimmt.

3. Die britte Stellung bes Gebantens gur Objectivitat ift bas unmittelbare Biffen, wie Jacobi baffelbe gefaft, als Gefühl. Blauben, Unichquen bezeichnet, bem Denten entgegengefett und fomobl wider die Lehre Spinozas als auch wider die Lehre Rants gekehrt hat. Alles Denten fei ein Begrunben, Bebingen, Bermitteln und barum unvermögend, Gott und die Freiheit, das mahre und wirkliche Sein zu erfaffen. Diefer Gegensat zwischen bem unmittelbaren Biffen und bem logischen Denten ift ber hauptpuntt, welchen Begel bei aller Anerkennung Jacobis flets bekampft bat, und an ber gegenwartigen Stelle feiner Encyklopabie feineswegs jum erstenmal. Der Begensat ift grundfalich und zwar nach beiben Seiten. Alle Unmittel= barteit, auch bas unmittelbare Biffen, ift Resultat einer Bermittlung; es ift, nachbem es geworben ift; und bas Denten ift nicht bloß vermittelnd, sondern erkennend und die mabre Erkenntnig vollendend. Bas bem unmittelbaren Biffen, wie es Jacobi behauptet, fehlt, ift bas Denten, und mas bem Denten, wie es Jacobi anfieht, fehlt, ift bie Methobe.

Bon bem Gotte bes unmittelbaren Wiffens läßt sich nichts weiter behaupten, als daß er ist; im übrigen ist und bleibt er ein bestimmungs= loses, unerkanntes Wesen, bessen Altar längst in Athen stand: "bem unbekannten Gotte!"

Wenn bas unmittelbare Wiffen nach Jacobi uns nichts weiter und nicht mehr zu versichern hat als die unmittelbare Gewißheit des eigenen Seins, Gottes und unferer Wahrnehmung außerer Dinge, so find wir zuruchversett auf den ersten metaphhischen Standpunkt der

<sup>1</sup> Bgl. diefes Werk. (Jubilaumsausgabe.) Bb. IV. (4. Aufl.) Buch I. Cap. I. S. 12 u. 13.

neuern Philosophie, nämlich ben Standpunkt Descartes' mit seinem cogito, ergo sum, Deus cogitatur, ergo est u. s. f. Nicht alle Sätze find Schlüffe, in benen bas Wort ergo vorkommt! Die angeführten Sätze sind und wollen unmittelbare Gewißheiten, Ausdrucksweisen des unmittelbaren Wissens sein.

Der Unterschied aber zwischen Descartes und Jacobi besteht barin, baß bas cartesianische Denken methodisch ist und sortschreitet, wogegen bas unmittelbare Wissen Jacobis allen methodischen Charakter entbehrt und ausschließt. "Dieser Standpunkt verwirft diese Methode und bamit, weil er keine andere kennt, alle Methoden für das Wissen von dem, was seinem Gehalte nach unendlich ist; er überläßt sich darum der wilden Wilkfür der Einbildungen und Versicherungen, einem Moralitäts-Eigendünkel und Hochmuth des Empfindens oder einem maßlosen Gutdünken und Rasonnement, welches sich am stärksten gegen Philosophie und Philosopheme erklärt. Die Philosophie gestattet nämzlich nicht ein bloßes Versichern, noch Einbilden, noch beliediges hinz und Herdenken des Rasonnements."

Unmittelbares Wissen und logisches Denken sind keine Gegensatz, sondern gehen in einander über und aus einander hervor. "Es ist hiermit als factisch salsch aufgezeigt worden, daß es ein unmittelbares Wissen gebe, ein Wissen, welches ohne Vermittlung, es sei mit anderen oder in ihm selbst, mit sich sei. Gleichfalls ist es für sactische Unswahrheit erklart worden, daß das Denken nur an durch anderes vermittelten Bestimmungen — wirklichen und bedingten — fortgehe, und daß sich nicht ebenso in der Vermittlung diese Vermittlung selbst aushebe. Von dem Factum aber solchen Erkennens, das weder in einseitiger Unmittelbarkeit, noch in einseitiger Vermittlung fortgeht, ist die Logik selbst und die ganze Philosophie ein Beispiel."

# II. Die Methobe.

1. Die Rategorien. Die Dentbeftimmungen und bie Dentthätigfeit.

Dieselbe Methode, welche die Phanomenologie befolgt hat, gilt auch für die Logit: bort handelt es fich um die Gestalten und Stufen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Hotho in seiner Differtation über die cartesische Philosophie (1826), welche Hegel citirt, nachgewiesen habe. Ebendas. S. 144. Anmerk. — \* Ebendas. § 77. S. 145. Bgl. § 64. S. 151—158. § 76. S. 148—145. — \* Ebendas. § 75. S. 148.

bes Bewußtseins, hier handelt es sich um die nothwendigen Denksbestimmungen oder reinen Begriffe, welche Aristoteles als die Prādiscate alles Denkbaren, Kant als die Grundsormen alles Urtheilens Kategorien genannt hatte. Sen diesen Ausdruck braucht nach dem Borgange jener beiden großen Philosophen auch Gegel, aber bei ihm erscheinen die Kategorien nicht in der Form einer Ausählung, wie bei Aristoteles, auch nicht in der einer Tasel, wie bei Kant, der ihnen gern den Schein eines Systems geben möchte, aber nur eine Gruppirung giebt, sondern in der Form eines wirklichen Systems, wodurch zugleich ihr Zusammenhang und ihre Bollständigkeit verbürgt wird. Ohne System keine Wissenschaft, ohne Methode kein System: das sind uns wohlbekannte hegelsche Fundamentalsäte.

Die Logik ist die Wissenschaft der Rategorien. Jede dieser Rate egorien will genau bestimmt, gründlich durchdacht, erschöpft und verneint, die entgegengesetzen Bestimmungen, in welche der Begriff auseinander geht, wollen vereinigt werden. Demnach enthält jeder Schritt und Fortschritt des Denkens drei Seiten der Thätigkeit, die wir als die bestimmende (sezende), entgegensehende und vereinigende bezeichnen können. Hegel nennt die erste "die abstracte oder verständige", die zweite "die dialektische oder negativevernünstige", die dritte "die speculative oder positivevernünstige".

# 2. Der bialettifche Proceg und bie Entwidlung.

Die Fortschreitung des Denkens geschieht also durch die Darlegung und Auslösung der den Begriffen inwohnenden Widersprücke. Hegel hat diesen ganzen Proces Dialektik genannt, welchen Ausdruck wir schon in der Phanomenologie angetroffen und erklärt haben. Er rühmt Kant, daß er in seiner Bernunskkritik die Dialektik wieder zur Anerkennung gebracht habe; er selbst aber in seiner eigenen Dialektik hat das Borbild Platos vor Augen, bei welchem die Dialektik mit der Begriffsentwicklung, der Begriffseintheilung und als solche mit der wahren Erkenntniß zusammenfällt. Mit Unrecht läßt er Plato bei den Alten als den "Ersinder der Dialektik" gelten.

<sup>1</sup> Bb. VI. § 79—82. S. 146—160. — 2 S. oben Buch II. Cap. V. S. 303. — 3 Werke. Bb. VI. § 81. Juf. 1. S. 153. (Die Justate find nachgeschriebene Aeußerungen; es ist doch fraglich, ob Gegel diese Aeußerung wirklich gethan hat, ob er nach bemselben Jusat (S. 154) den platonischen Prolagoras statt des Menogenannt hat?) (S. oben S. 434, 437.)

Der Widerspruch besteht in dem Streit entgegengesetzter Bestimmungen, die Auflösung des Widerspruchs in deren Bereinigung: in diesem Sinne darf die Einheit der Gegensche als das durchgängige Thema der hegelschen Dialektik gelten: jene «coincidentia oppositorum», welche Giordano Bruno naturalistisch und pantheistisch, Georg Hamann religiös und mystisch gesaßt hatte. Darin lag die von Hegel empsundene und ausgesprochene Berwandtschaft mit beiden.

Jede Darlegung eines Widerspruchs besteht in der Berneinung einer Denkbestimmung, welche noch eben gesetzt und bejaht werden mußte; jede Auslösung eines Widerspruchs ist dessen Berneinung. Auf diese Weise bewegt sich das Denken durch zwei Negationen und gelangt auf dem Wege der doppelten Berneinung wieder zur Bejahung oder Affirmation. Duplex negatio afsirmat. Diese doppelte Negation hat Hegel "die absolute Negativität" genannt und die Dialektik sür deren Methode erklärt, welcher Ausdruck nach Art der stumpsen und gedankenlosen Unverständnisse für das Bekenntniß einer ungeheuer negativen Richtung genommen worden ist, welche darauf ausgehe, alles zu ruiniren. Die Methode der absoluten Negativität bedeutet genau dasselbe als die Methode der Darlegung und Auslösung der den nothwendigen Denkbestimmungen oder reinen Begriffen inwohnenden Widerssprüche. Der Widerspruch ist die erste Negation und seine Auslösung (Berneinung) die zweite.

Diese Methode aber besteht darin, daß von den einsachen Begriffen zu den zusammengesetzen, von den unmittelbaren zu den vermittelten, von den unbestimmten zu den bestimmten, von den abstracten zu den concreten oder, um alles in einem zu sagen, von den niederen zu den höcheren, von dem niedrigsten zu dem höchsten, Glied für Glied, sortgeschritten wird. Diese Art der Fortschreitung giebt dem Processe des logischen Denkens den Charakter einer Stufenreihe oder einer Entwicklung.

Wir kennen schon aus ber Phanomenologie das Berhaltniß ber niederen zu den höheren Stusen und umgekehrt. Es verhalt sich mit den Stusen der Begriffe, wie mit denen des Bewußtseins. Die höhere Stuse ist die Wahrheit der niederen, denn sie ist in ihr angelegt, erstredt, gewollt; die niedere Stuse ist in der höheren aufgehoben in jenem doppelten und breisachen Sinn, den wir in der Phanomenologie schon angetrossen und erörtert haben, als es sich um das Berhältniß der sinnlichen Gewisheit zum wahrnehmenden Bewußtsein handelte. Aufgehoben sein bedeutet verneint, bewahrt, erhöht sein, wie tollere erheben und vernichten bedeutet, welcher Doppelfinn burch den ciceronianischen Witz «tollendum esse Octavium» zur Bezuhmtheit gelangt sei.

Am Hebel nennt man die beiden angreisenden und gemeinsam wirkenden Bewegungskräfte, nämlich die Entsernungen und die Gewichte oder die Längen der Hebelarme und die Massen die mechanischen (statischen) Momente. Reines von beiden wirkt für sich allein, sondern nur mit dem andern zusammen. So sind in der sortschreitenden Entwicklung die niederen Stusen mitwirkende Factoren in den höheren; darum hat Hegel, indem er ihre Wirksamkeit mit den Momenten am Hebel verglich, die niederen Stusen als ausgehobene Momente in den höheren bezeichnet. Unter dem Einfluß der hegelschen Philossophie ist diese Ausdrucksweise gang und gabe geworden. Wenn es sich darum handelt, den Werth, die Bedeutung, den Begriff einer Sache zu schähen, so redet man von den Momenten, welche dabei zu erwägen und in Betracht zu ziehen seien.

Die methobische Darlegung und Auflösung ber ben Begriffen immanenten Widersprüche (absolute Negativität), ober die dia-leftische Methode, oder die Methode ber Entwicklung bedeuten dasselbe. Und da alle reinen Begriffe sowohl Denks als Seinsbegriffe sind, d. h. sowohl logische als ontologische und metaphysische Geltung haben, so ist die Schranke zwischen dem Denken und den Dingen ausgehoben, das Denken daher nicht mehr beschränktes oder "endliches", sondern "unendliches Denken", das in der Betrachtung der Dinge bei sich selbst bleibt und in dem Wesen der Dinge sich selbst und sein eigenes Wesen wie im Spiegel (tanquam in speculo) erkennt und wiedererkennt. Darum hat Hegel diese auf das methodische (dialektische) oder unendliche Denken gegründete Art der Erkenntnis die speculative Philosophie genannt und insbesondere seine Logik als solche bezeichnet und in seinen jenaischen Borlesungen auch angekündigt.

### 3. Die Eintheilung.

Alle Entwicklung ift Selbstentwicklung, Selbstglieberung, Selbste eintheilung. Was sich in ber Logit als in bem Elemente bes reinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. VI. S. 310, — <sup>2</sup> Werte. Bb. III. S. 108—105. — <sup>3</sup> Ebenbas. S. 106. — <sup>4</sup> Bgl. Bb. VI. § 28. Jusap. S. 68.

Denkens entwicklt, ist nichts anderes als der Begriff oder die Ibee ber Entwicklung selbst, so daß hier, wie es Hegel öfter hervorhebt, Inhalt und Form vollkommen eins sind. Der Erkenntnissinhalt sind die nothwendigen Denkbestimmungen oder die reinen Begriffe, d. h. das reine Denken; ebendasselbe reine Denken ist die Erkenntnissorm. Der Erkenntnissinhalt ist die Selbstentwicklung des reinen Denkens, d. h. die Methode der logischen Entwicklung; eben denselben Charakter hat die Erkenntnissorm. Die Entwicklung wird entwickelt.

Was sich entwickelt, muß sich woraus entwickeln und wozu. Dies sind die drei in dem Thema der Entwicklung enthaltenen Hauptsbestimmungen: das Was, das Woraus und das Wozu. Das Was (Dasein oder Etwas) in seiner einsachsten und abstractesten Form ist das Sein; das Woraus und Wodurch (δθεν ή άρχη της κινήσεως) ist der Grund oder das Wesen, das Wozu (οδ ένεκα) ist der Zweck, d. i. der zu realissirende oder sich selbst realissirende Begriff. Demgemäß sind die drei Haupttheile der Logik: 1. die Lehre vom Sein, 2. die Lehre vom Wegriff (Zweck).

Den sich selbst realisirenden Zweck, um es zur Orientirung vorauszunehmen, hat Hegel den Selbstzweck oder die Idee genannt: es ist die höchste Kategorie, in welcher alle vorhergehenden als aufgehobene Momente enthalten sind. Daher ist dieser Begriff gleichsam in nuce das ganze System der Kategorien. Wenn man den Begriff des Selbstzwecks gründlich analysirt, auseinanderlegt und in seine Clemente aufzlöft, so ergiebt sich die Reihensolge sammtlicher Kategorien.

Der Selbstzweck ist der Begriff in seiner Selbstverwirklichung: das ber versteht Hegel unter dem Begriff das Selbst oder das Subject, während das Wesen, als welches allen Dingen und Erscheinungen zu Grunde liegt, den Charakter der Nothwendigkeit oder der Substanz hat. Nun erinnern wir uns jenes Wortes aus der Borrede zur Phanomenologie. "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subject auszusassen und auszudrücken." (Daß aber der Begriff in seinem logischen Charakter als Selbst oder Subject zu nehmen sei, sagt die Phänomenologie nirgends, obgleich sie an ungezählten Stellen das Wort "Begriff" in diesem Sinne gebraucht. So wird an vielen Stellen,

<sup>1</sup> S. oben Cap. V. S. 291 u. 292.

eigentlich durchgängig, die Logik von der Phänomenologie vorausgesetzt, während sie derselben nachfolgt. Nimmt man das Wort Begriff in dem gewöhnlichen logischen Sinn als abstracte Vorstellung von allzgemeinem Umfang, so sind eine Menge Sätze in der Phänomenologie dunkel und unverständlich. Dasselbe gilt von dem Begriff der Regation, Negativität u. a.)

Da nun der Begriff im Sinn der hegelschen Logik gleichbedeutend ist mit dem Selbst oder Subject, so erklärt sich auch, warum Hegel den deritten Theil seiner Logik "die subjective Logik" genannt hat und im Unterschiede davon die beiden ersten Theile, nämlich die Lehre vom Sein und vom Wesen, "die objective Logik".

## 4. Der Begriff Gottes in ber Logik. Das Reich ber Schatten.

Die Rategorien, obwohl sie nacheinander, also in einer zeitlichen Reihensolge, wie es nicht anders sein kann, entwickelt und in das Bewußtsein gehoben werden, sind alle zugleich, also zeitlos oder ewig und können daher als Desinitionen des Ewigen oder des Absoluten oder Gottes angesehen werden. Daher wird durch die logische Idee, als welche alle Rategorien in sich schließt, das Wesen Gottes begriffen, abgesehen von seinen Beziehungen zur Welt oder von seinem Sein, d. h. seiner Gegenwart in der Natur und in dem endlichen Geiste. "Die Logist ist als das System der reinen Bernunst, als das Reich des reinen Gedankens zu sassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist."

Weil die Logik das Reich der Wahrheit ohne Hulle ist, darum gewährt ihr Studium "die Krast, welche in alle Wahrheit leitet". Weil ihre Gegenstände die einsachen, von aller sinnlichen Concretion besteiten Wesenheiten sind, darum nennt Segel ihr System "das Reich der Schatten". "Das Studium dieser Wissenschaft, der Aufenthalt und die Arbeit in diesem Schattenreich ist die absolute Vildung und Zucht des Bewußtseins." Diese Zucht besteht darin, daß wir in der Ausübung des logischen Denkens uns entwöhnen, an uns selbst zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. III. S. 46—52. — <sup>2</sup> Werke. III. Einleitung. Allgemeiner Begriff und Logik. S. 33. Bgl. Ebendas. S. 69. Bgl. Bb. VI. (Enchklopabie.) § 85. S. 163. — <sup>2</sup> Bb. III. Einleitung. S. 44.

benken und unser Meinen, Wollen, Wünschen in die Gedanken einzumischen. "Indem ich benke, gebe ich meine subjective Besonderheit auf, vertiese mich in die Sache, lasse das Denken für sich gewähren, und ich denke schlecht, indem ich von dem Meinigen etwas hinzuthue." <sup>1</sup>

### 5. Die Logit und bie Gefchichte ber Philosophie.

Aus bem Thema ber Logit erhellt, daß zwischen ben Rategorien, als den Definitionen des Absoluten, und den Principien der philofophischen Spfteme eine gemiffe Uebereinstimmung berrichen muß, worauf fich bie unwillfurliche Bergleichung bes logischen Fortganges ber Rategorien mit bem geschichtlichen Fortgang ber Spfteme grundet. Muf biefen Bufammenhang amifchen feiner Logit und ber Gefdichte ber Philosophie hat Begel gern und oft hingewiesen als auf eine lehrreiche Probe, welche die Richtigkeit ber Rechnung nach beiben Seiten beftätige. Wenn diese Rechnung ftimmt, so muß fich bas jungfte und lette Shitem zu allen vorhergebenden Philosophien verhalten, wie die logische Ibee ju ben Rategorien. Mit anbern Borten: alle geschichtlichen Spfteme ber Philosophie find aufgehobene Momente in bem Spftem ber begelichen Philosophie. "Die Geschichte ber Philosophie zeigt an ben verschieden erscheinenden Philosophien theils nur Gine Philosophie auf verschiedenen Ausbildungsftufen auf, theils daß die besonderen Brincipien, beren eines einem Spftem ju Grunde lag, nur 3meige eines und beffelben Gangen find. Die ber Zeit nach lette Philosophie ift bas Refultat aller vorhergebenben Philosophien und muß baber bie Principien aller enthalten; fie ift barum, wenn fie anders Philofophie ift, die entfaltetfte, reichfte, concretefte."2

Diesen Zusammenhang zwischen ben Kategorien und ben Philosophien, zwischen der Logik und der Geschichte der Philosophie hat Hegel, als er die Kategorie des Seins mit der Lehre des Parmenides verglichen, seinen Zuhörern in großartiger und höchst eindringlicher Weise vorgestellt. "Die verschiedenen Stusen der logischen Idee sinden wir in der Geschichte der Philosophie in der Gestalt nach einander hervorgetretener philosophischer Systeme, deren jedes eine besondere Definition des Absoluten zu seiner Grundlage hat. So weit nun die Entsaltung der logischen Idee sich als ein Fortgang vom Abstracten zum Concreten erweist, ebenso sind dann auch in der Geschichte der

<sup>1</sup> Bb. VI. Die Wiffenschaft ber Logit. Borbegriff, § 24. Zusatz 2. S. 49. - 2 Cbenbas. VI. Ginleitung. § 13. S. 21.

Philosophie die frühesten Systeme die abstracteften und damit zugleich bie armften. Das Berhaltnif aber ber früheren au ben fvateren philofophischen Spstemen ift im Allgemeinen baffelbe, wie bas Berhaltnig ber früheren zu ben fpateren Stufen ber logifden 3bee, und zwar von ber Art, daß bie spateren bie fruberen als aufgehoben in fich ent= halten. Dies ift die mabre Bebeutung ber in ber Geschichte ber Philofophie vorkommenden und fo oft migverftandenen Wiberlegung bes einen philosophischen Spftems burch ein anderes, und naber bes fruberen burch bie fpateren. Wenn vom Wiberlegen einer Philosophie bie Rebe ift, so pflegt bies junachst nur in abstract negativem Sinne genommen zu werben, bergestalt, bag bie widerlegte Philosophie überhaupt nicht mehr gilt, bag biefelbe beseitigt und abgethan ift. Wenn bem fo mare, fo mußte bas Studium ber Geschichte ber Philosophie als ein burchaus trauriges Geschäft betrachtet werben, ba biefes Stubium lehrt, wie alle im Berlauf ber Zeit hervorgetretenen philosophischen Syfteme ihre Widerlegung gefunden haben. Nun aber muß, ebenfo gut als augegeben ift, baß alle Philosophien miberlegt worden find, augleich auch behauptet werben, bag teine Philosophie widerlegt worden ift, noch auch wiberlegt zu werben vermag." "Die Gefcichte ber Philofophie bat es somit ihrem wesentlichen Inhalte nach nicht mit Bergangenem, fonbern mit Ewigem und folechthin Gegenwärtigem gu thun und ift in ihrem Refultat nicht einer Gallerie von Berirrungen bes menfclichen Beiftes, fonbern vielmehr einem Bantheon von Gottergestalten zu vergleichen. Die Göttergestalten aber find bie verschiebenen Stufen ber 3bee, wie folche in bialettischer Entwidlung nach einander hervortreten, " 1

### 6. Der Unfang.

Der Anfang der Logik und der Philosophie überhaupt befindet sich in einem Dilemma, welches schon die alten Skeptiker erkannt und für unlösdar erklärt haben. Entweder ist dieser Ansang vermittelt oder er ist unmittelbar: im ersten Fall sehlt der Ansang, denn das Bermitteln, Begründen, Beweisen führt ins Endlose; im andern Fall sehlt die Begründung. Dort haben wir einen Beweis ohne Ansang, hier einen Ansang ohne Beweis, in keinem von beiden Fällen kann die Wissenschaft beginnen. Dieses Dilemma gilt, solange die Philos

<sup>1</sup> Cbenbaf. VI. § 86. Juf. 2. S. 166-168.

sophie mit einer Behauptung ober einem Sate beginnt; es ist hinfällig, sobald ben Ansang der Philosophie nicht ein Sat oder eine Beshauptung, sondern, wie Fichte gelehrt hat, eine Forderung, ein Entsschluß, eine That ausmacht: "Werde dir deiner bewußt", "setze dein Ich", "vollziehe die That des Selbstbewußtseins!"

Bei Begel hat ber Anfang ber Philosophie (Logit) sowohl ben Charafter bes Wiffens als ben bes Wollens ober Entschluffes; bei ihm ift bas Wiffen, welches ben Anfang macht, fowohl vermittelt als un= mittelbar, benn alles Unmittelbare ift bas Resultat einer Bermitt= lung: es ift, nachbem es geworben ift. Dan hat ben Unfang ber Logif zu betrachten als vermittelt burch bie gesammte Phanomenologie, beren lettes Refultat bas reine Biffen mar. Nunmehr ift bas reine Wiffen geworben: es ift und hat ben Charatter ber Unmittel= barteit; noch aber ift es völlig unbestimmt und unentwickelt. es ift, foll erft bestimmt und entwickelt werben; eben barin besteht ja bie Aufgabe und bas Thema ber Logit. Bon bem reinen Biffen ober reinen Denken als einem geworbenen Refultat, nunmehr feiendem ober unmittelbarem Buftanbe tann junachft nichts weiter ausgefagt und begriffen werben, als bag es ift. Daber lagt fich vorausschen, bag auch bie erfte Rategorie ober ber erfte Begriff, womit bas Syftem ber Logik beginnt, fein anderer wird fein konnen, als ber Begriff bes Seins.2

Indessen ist der Ansang der Logik nicht bloß als ein durch Bermittlung gewordenes, nunmehr unmittelbares Wissen anzusehen, sondern auch nach sichtescher Art als ein voraussehungsloser Entschluß, als eine Richtung nicht des Erkennens, sondern des Wollens. "Soll aber keine Boraussehung gemacht, der Ansang selbst unmittelbar genommen werden, so bestimmt er sich nur dadurch, daß es der Ansang der Logik, des Denkens für sich, sein soll. Nur der Entschluß, den man auch für eine Willkür ansehen kann, daß man das Denken als solches betrachten wolle, ist vorhanden. So muß der Ansang absoluter oder, was hier gleichbedeutend ist, abstracter Ansang sein; er darf so nichts voraussehen, muß durch nichts vermittelt sein, noch einen Grund haben; er soll vielmehr selbst Grund der ganzen Wissenschaftsein. Er muß daher schlechthin ein Unmittelbares sein oder vielmehr nur das Unmittelbare seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. (Jubilaumsausgabe.) Bd. VI. Buch III. Cap. III. **5.** 428–432. — <sup>2</sup> Hegel. Werke. Bb. III. Erstes Buch. S. 55–58.

Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten, benn bergleichen ware Unterscheidung und Beziehung von verschiedenen auf einander, somit eine Bermittlung. Der Ansang ist also das reine Sein."

## Bierzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Sein. A. Die Qualitat.

## I. Das reine Sein.

### 1. Sein und Richts.

Der erste Begriff ist von allen ber einsachste, abstracteste und unmittelbarste, er ist noch völlig unentwickelt, unbestimmt, darum inhaltse los oder leer. Dieser Begriff, wie schon erklärt worden, ist das reine oder bloße Sein. "Es ist die reine Unbestimmtheit und Leere. Es ist nichts in ihm anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werden kann; oder es ist nur dies reine, leere Anschauen selbst. Es ist ebenso wenig etwas in ihm zu benken, oder es ist ebenso nur dies leere Denken. Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare ist in der That Nichts und nicht mehr noch weniger als Nichts."

Wie in der letten und höchsten Kategorie alle vorhergehenden als aufgehobene Momente enthalten sind, so in der ersten und niedrigsten alle folgenden als unentwickelte Anlagen. Dieses im Sein begriffene, aber noch völlig unentwickelte, darum inhaltslose Deuten ist sowohl rein als leer, sowohl Sein als Nichts. Sein und Nichts sind dasselbe, denn sie sind der Ausdruck des reinen Deutens in seiner einsachsten Form; das Sein ist der positive Ausdruck desselben, das Nichts der negative. Das Sein ist Nichts, denn es ist nichts in ihm zu erstennen, weil es inhaltslos oder leer ist. Sein und Nichts sind aber nicht bloß dasselbe, sondern auch unterschieden: das Sein besagt, daß das Deuten ist; das Nichts besagt, daß es noch völlig unentwickelt und inhaltslos ist.

Nichts tann einleuchtenber sein als biese Einheit und bieser Unterichieb zwischen bem Sein und bem Nichts; wir muffen von bem Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bb. III. S. 59. — <sup>2</sup> Ebendas. Erster Abschnitt. Bestimmtheit. (Qualität.) Erstes Capitel. Sein. A. S. 73. Bgl. Bb. VI. § 86. S. 165. — <sup>3</sup> III. Abschnitt I. Bestimmtheit. (Qualität.) Anmerk. 2, S. 88—85.

griffe bes Seins, da in ihm weiter nichts zu erkennen ift als die Inhaltlofigkeit und die Leere, zu dem Begriffe des Nichts fortgehen, nur zu ihm. Diese beiden Denkbestimmungen, das Sein und das Nichts, sind ungetrennt und untrennbar: in dieser Ungetrenntheit oder Untrennbarkeit besteht, wie Hegel ausdrücklich hervorhebt, ihre Einheit, welche also keineswegs Dieselbigkeit ist, sondern den Unterschied in sich schließt und die Bereinigung fordert.

### 2. Das Werben. Entfteben und Bergeben.

Die Bereinigung von Sein und Nichts (Nichtsein) ist das Werden, worin jene beiben aufgehobene Momente sind. Das im Werden begriffene Sein ist das Entstehen, das im Werden begriffene Nichtsein ist das Vergehen. "Die Wahrheit des Seins, sowie des Nichts ist daher die Einheit beider; diese Einheit ist das Werden."

Der Satz von der Einheit des Seins und des Nichts hat die äußersten Mißverständnisse hervorgerusen, indem man an die Stelle der abstractesten Begriffe die concretesten Borstellungen, wie das Sein der Dinge, des Menschen, Gottes u. s. f. gesetz und so den Sinn in Unsinn verkehrt hat. Sei es etwa einerlei, ob ein Haus ist oder nicht ist, ob wir selbst sind oder nicht sind, od Gott ist oder nicht ist, ob hundert Thaler sind oder nicht sind? u. s. f. Gegel hat gar zu gern und darum gar zu ost sich die hundert Thaler geliehen, welche Kant zur Widerlegung des ontologischen Beweises gebraucht und verbraucht hatte. Auch an der gegenwärtigen Stelle kommt er darauf zurück.

Weil aber der Anfang seiner Logik, die sogenannte Einheit von Sein und Richts, häusig so viel unverständiges Kopfschütteln und unnöthiges Kopfzerbrechen verursacht hatte, so machte Gegel den "Borschlag zur Güte", daß man mit dem Ansange selbst ansangen möge:
mit dem Begriffe des Ansangs, aus dessen Analyse sich die Einheit
von Sein und Richtsein sogleich ergebe. Was zu sein erst ansange,
sei noch nicht und doch auch schon, weil es ausange zu sein. Jeder
Ansang ist ein Werdezustand, alles Werden aber enthalte Sein und
Richtsein zugleich, was noch niemand verkannt oder bestritten habe, es
müßte denn sein, daß man das Werden überhaupt in Abrede stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. S. 102 figd. — <sup>2</sup> Ebendas. Sein. Anmerk. 1. S. 77—80. Bgl. VI. § 88. S. 172 figb. — <sup>2</sup> III. S. 63 figb. Agl. VI. § 88. S. 174.

Die Eleaten haben ben Begriff bes Seins zum Principe ber Philosophie gemacht und find baburch die Begründer ber Ontologie ober Metaphysik geworden. Parmenides hat erklärt: "nur das Sein ist, und das Nichts (Nichtsein) ist gar nicht", worans die Unmöglichseit des Werdens solgt. Der tiefsinnige Geraklit habe den Begriff bes Werdens zum Princip der Philosophie gemacht, da es kein bloßes Sein gebe, sondern alles im beständigen Werden oder Flusse begriffen sei, das Werden aber sei die Einheit von Sein und Nichtsein.

Der Sat von der Unmöglichkeit des Werdens oder daß aus nichts nichts werden könne (ex nihilo nil fit) streitet nicht mit dem Begriffe des Werdens, sondern mit der Schöpfung aus Nichts, indem er die Ewigkeit der Materie bekräftigt, weshalb Hegel die Berneinung des Werdens für einen Grundsatz des Pantheismus ansieht, als ob die Lehre des Heraklit nicht auch Pantheismus sei!

Der Satz bes heraklit heißt: "Sein und Nichtsein sind basselbe", "wir sind sowohl als wir nicht sind", "alles ist im Werden begriffen, alles sließt, πάντα śsī". Zugleich läßt man hegel dem heraklit einen Satz zuschen, welchen dieser Philosoph unmöglich gesagt haben kann. Der Satz gehört in die atomistische Lehre und stammt von Demokrit: "rd δν οδδέν μάλλον έστι, τοῦ μή δντος", das Seiende ist nicht in höherem Maße als das Nichtseiende, dieses ist ebenso sehr als das Seiende. Unter dem Seienden ist "das Bolle", unter dem Nichtseienden "das Leere" zu verstehen. Beides ist in gleicher Weise: das Bolle sowohl als das Leere. Hegel kannte den Satz und seine herkunft sehr wohl und hat in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie denselben als einen Ausspruch des Demokrit angeführt.

Das Werben ist Entstehen und Vergehen; aber biese beiden Momente sind im Werden nicht etwas zeitlich unterschieden und äußerlich verknüpft, so daß erst das Entstehen, dann das Vergehen stattfände, und zwischen beiden noch eine durch das Wörtchen "und" bezeichnete Verbindung Platz hätte. Zwischen beiden giebt es nichts Drittes. Das Entstehen ist an ihm selbst das Vergehen: daher ist das

<sup>1</sup> III. S. Anmerk. 3. S. 88. — 2 III. S. Anmerk. 1. S. 68 figb. Bgl. VI. § 88. S. 174. — 3 Bgl. Bb. VI. § 88. Zusat. S. 177 mit Bb. XIII. (2. Aust. 1840.) S. 325. — Man barf ben Zusätzen als nachgeschriebenen, von bem Herausgeber nicht gerabe mit kritischer Sorgfalt behandelten Aeußerungen hie und da mitstrauen, wie an der soeben angeführten Stelle.

Werben ein beständiges Bergehen ober Berschwinden, es ist das Bergehen des Bergehens ober das Berschwinden des Berschwindens: es tann daher nur begriffen werden als vergangenes Bergehen, als verschwundenes Berschwinden, als vergangenes Werden oder Gewordensfein, b. h. als Dasein.

## II. Das Dafein.

### 1. Qualitat. Etwas unb Anberes.

In bem Begriffe bes Daseins ift bas Da weber örtlich noch zeit= lich, sondern logisch zu nehmen, als ein bestimmtes, fo ober fo beschaffenes Sein, als ein Bas ober ein Quale; biefe mit bem Sein ibentische, von ihm unabtrennbare Bestimmtheit ift bie Qualität, mit welchem Ramen Segel bas erfte Capitel seiner Logit überschrieben hat, weil ber Begriff ber Qualität im Mittelpunkte ber erften Gruppe ber Rategorien fteht und biefelbe gleichsam beherrscht. Das Dafein ift bestimmtes Sein ober seiende Bestimmtheit, die als solche den Unterfcied von anderem Dafein, alfo bas Richtfein ober bie Regation in fich schließt, weshalb Segel "Realität und Regation" fogleich als bie beiben Momente bezeichnet, welche ben Begriff bes Daseins ausmachen. Er legt bas größte Gewicht barauf, bag im Dafein ber Begriff ber Regation in feiner Bestimmtheit an bas Licht tritt, indem er auf den Sat Spinozas hinweist: «omnis determinatio est negatio». Unter ber Regation in ihrer Bestimmtheit ift bie Bufammengehörigkeit bes Seins und Richtfeins (Anbersfeins) ju verfteben, ohne welche fein Biberfpruch, fein Leben, feine Entwicklung ftattfinben tonnte.

Das Dasein ist nicht mehr bas unbestimmte Sein, welches gleich war bem Richts, sondern ein durchaus bestimmtes Sein ober Qualität.

Da aber alles bloße Sein immer unbestimmt ist und bleibt, so muß das Dasein noch näher bestimmt und unterschieden, es muß als ein unterschiedenes Dasein, d. h. als ein Daseiendes oder Etwas gesaßt werden, welches mit anderem so unmittelbar zusammenhängt und verstnüpft ist, daß Realität und Regation als Etwas und Anderes die Momente des Daseins sind. Beide Bestimmungen gehören zu einander und können nicht getrennt werden, das Etwas kann nicht sür sich sein, auch nicht das Andere, jede der beiden Bestimmungen ist das Andere des Anderen, jede ist etwas anderes, wie wir im Deutschen sagen: "ein Anderes — ein Anderes", oder "etwas Anderes — etwas Anderes der im Lateinischen «aliud — aliud», oder bei Plato das Anderssein schlechtweg (rd Erspov — därspov) im Gegensage zu dem, was sich gleich oder basselbe bleibt (radoróv).

## 2. Endliches und Unenbliches. Die Beranberung.

Etwas und Anderes bangen bergeftalt jusammen, bag amischen beiben nichts Drittes ift. Bas wir als "und" bezeichnet haben, ift ihre Grenge, welche beibe ebenso unmittelbar verknüpft wie unter-Etwas ift burch anderes begrenzt und ebenso umgekehrt. fceibet. Begrengt fein beift endlich fein. Das Endliche bangt mit anberem bergeftalt ausammen, bag es mit ibm behaftet ift und es an fich bat. weshalb Spinoza bas Enbliche (Mobus) gut und treffend als basjenige erklart hat, mas in anderem ift und ohne anderes nicht begriffen werben fann (quod in alio est, per quod etiam concipitur). Etwas vermöge seiner Begrengtheit ober Enblichkeit ift unmittelbar sowohl von anderem unterschieden als auf anderes bezogen; baber find in ihm diese beiben Momente au unterscheiden: fein Unterschieden= fein und fein Bezogensein; jenes ift Sein an fic, biefes ift Sein für anderes. Beibe Bestimmungen, bie in ber Phanomenologie eine jo große Rolle gespielt und ben Gang bes Bewußtseins beherricht haben, treten uns jest im Clemente bes reinen Dentens in ihrer Bebeutung als Rategorien entgegen. Wie fehr man auch bemuht ift, fie ju trennen und auseinanderzuhalten, fo fallen fie in eines jufammen, ba bas Etwas vermoge feiner Grenze beibes jugleich ift: es ist an fich, was es für anderes ift; es geht ohne Rest auf in seine Beziehung auf anderes ober fein Sein für anderes. 3ch brauche, um biefe Bahrheit recht beutlich ju machen, ein Beispiel aus bem gewöhn=

lichen Leben und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch. Man sagt: "biefe Sache hat fur uns einen großen Werth, an fich ift fie werth-Ios", b. h. die Sache ift in Beziehung auf uns werthvoll, in Beziehung auf alle anderen ift fie werthlos; fo ift auch ihr Anfich lediglich ihre Beziehung auf ober ihr Sein für anderes. Darin besteht ber Charafter bes Endlichen, daß es das Andere an fich hat und ohne Reft in das Sein für anderes aufgeht. Es ift sowohl Anderes als auch Richt= anderes. Die Einheit von Sein und Richtsein ift Werben, die Ginbeit von Anderessein und Richtanderessein ift Anbersmerben ober Beranberung. Das Etwas ift enblich und veranberlich; es geht nicht erft in die Beranberung über, sondern ift in der Beranberung begriffen, wie bas Sein und Richtsein im Werben. Segel fagt vom Dafein: "Daber ift bas Unbersfein nicht ein gleichgultiges außer ihm, fondern fein eigenes Moment". "Etwas ift burch feine Qualitat erftlich endlich und zweitens veranderlich, fo bag bie Endlichkeit und Beränderlichkeit seinem Sein angehört." "Etwas wird ein Anderes, aber bas Andere ift felbft ein Etwas, alfo wird es gleichfalls ein Unberes und fo fort ins Unenbliche." "Diefe Unenblichteit ift bie folechte ober negative Unendlichkeit, indem fie nichts ift als bie Negation bes Endlichen, welches aber ebenfo wieder entsteht, somit eben fo febr nicht aufgehoben ift, - ober biefe Unenblichkeit brudt nur bas Sollen bes Aufhebens bes Endlichen aus."1

Wir find an einer höchst wichtigen Stelle. Bon der schlechten Unendlickeit, die nichts anderes ist als der endlose Progreß, ist die wahre Unendlickeit zu unterscheiden. Es handelt sich hier um die Bestimmungen des Endlichen, Endlosen und wahrhaft Unendlichen, also um das Berhältniß des Endlichen und Unendlichen in der abstractesten, rein logischen Form, die in der concretesten sortbesteht und ihr zu Grunde liegt: es handelt sich um eine Grundanschauung und Grundeidee der gesammten hegelschen Lehre.

Das Enbliche soll seinem Begriffe gemäß ein Ende nehmen, es soll enden, aber in seinem Ende ist es immer durch ein Anderes begrenzt, das wieder durch ein Anderes begrenzt ist, und so geht es sort ins Endlose. Das Endliche ist ins Endlose endlich, es nimmt kein Ende, es ist nicht endlich, sondern endlos, weshalb Segel das Endlose die negative Unendlichkeit genannt hat. Die Grenze und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29b. VI. § 92. ©. 181. § 98. § 94. ©. 184.

mit ihr die Endlichkeit find immer wieder da, diese fortbeständige oder perennirende Grenze ift Schranke. Der endlose Progreß aber besteht darin, daß zwei entgegengesetze Bestimmungen vereinigt werden sollen und nicht können, weshalb sie mit einander wechseln und diesen Wechsel ins Endlose fortsetzen.

Diefe beiben Bestimmungen im Begriffe bes Endlichen find bas Anfichfein und bas Seinfuranberes ober fein Anberesfein und Richt= anderesfein: bies find bie beiben im Begriffe bes Dafeins ober bes Etwas enthaltenen Momente: Etwas und Anberes. Etwas geht in anderes über, bas felbst wieder Etwas ift und in anderes über geht u. f. f. In bem logifchen Begriff ber Beranberung erfcheint in feiner abftracteften Form ber endlose Brogreft. Der Biderftreit zweier Bestimmungen in Ginem ift ber Biberfpruch; baber besteht ber endloje Progreß überall, mo berfelbe ericeint, in einem ungelöften Biberfpruch. Denn sobalb ein Biberfpruch nicht geloft, sondern fixirt wird, bleibt nichts weiter übrig, als ihn zu wiederholen und die beiden Bestimmungen (A und B. Stwas und Anderes), Die nicht ausammen tommen tonnen, alterniren ju laffen. Eben biefe Bieberholung ift ber endlose Progreß: ein ewiges Ginerlei, bas nicht erhaben ift, sondern langweilig und einschläfernb, weshalb Segel ben endlofen Progreß treffend die folechte Unendlichkeit genannt bat.

In ber anschaulichften und für bie meiften erstaunlichften Form tritt uns diese Art Unendlichkeit in ber Beit und im Raum entgegen: bie endlose Beit, ber endlose Raum! Es nimmt fein Ende, jenfeits jeder begrengten Beit, jedes begrengten Raumes ift immer wieber Beit, immer wieber Raum! In ber tantifden und fichteschen Philosophie besteht auch die Moralität, der Biderstreit und Rampf zwischen Pflicht und Reigung, in einem endlosen Streben und Sollen. Diese Philofophie "giebt als ben höchften Buntt ber Auflösung ber Biberfpruche bas Sollen an, mas aber vielmehr nur ber Standpuntt bes Beharrens in ber Endlickfeit und damit im Biberfpruche ift". "Als Sollen ift Etwas über feine Schrante erhaben, umgekehrt aber bat es nur als Sollen feine Schrante. Beibes ift untrennbar." "Du tannft, weil bu follft, - biefer Ausbrud, ber viel fagen follte, liegt im Begriffe bes Sollens." "Aber umgekehrt ift es ebenso richtig: bu tannft nicht, eben weil bu follft. Denn im Sollen liegt ebenfo fehr bie Schrante als Schrante: jener Formalismus ber Doglichkeit hat an ihr eine Realität, ein qualitatives Andersfein fich gegenüber, und die Beziehung beiber auf einander ift der Widerspruch, somit das Richt-Können ober vielmehr die Unmöglichkeit."

Wenn ein Wiberspruch ungelöst bleibt ober sich fixirt, so fallen die beiden Seiten besselhen auseinander und bilden einen undersöhnzlichen Gegensatz oder Dualismus; daher überall, wo eine dualistische Denkart herrscht, der endlose Progreß als Zeichen oder Folge derselben hervortritt, weshald Hegel nach seiner antidualistischen Denkart gegen den endlosen Progreß in allen seinen Gestalten zu Felde zieht und ihn vor allem in seiner logischen Grundsorm bekämpst und überwindet. Er macht es dem gewöhnlichen Bewußtsein und auch der Philosophie, insbesondere der kantischen und sichteschen, zum Borwurf, daß sie den endlosen Progreß, sei es in der Form des Seins oder des Sollens, bejahen, bewundern und somit die schlechte Unendlichkeit statt der wahren gelten lassen.

Der Dualismus beherrscht die gewöhnliche Borstellungsweise auch in der Art, wie sie das Berhältniß des Endlichen und Unendlichen betrachtet: beide werden einander entgegengesetzt, das eine hüben, das andere drüben und zwischen beiden eine unübersteigliche Klust. Es bedarf keiner besonderen logischen Scharssichtigkeit, um zu sehen, daß auf diese Art beide Begriffe in ihre Gegentheile verkehrt werden. Das Unendliche, welches dem Endlichen entgegengesetzt wird und dasselbe von sich ausschließt, hat an ihm seine Schranke und wird dadurch selbst beschränkt und verendlicht; das Endliche aber, welches dem Unendlichen gegenübersteht, nimmt kein Ende und wird verunendlicht. Sieraus erhellt sogleich, wie das wahrhaft Unendliche das Endliche nicht ausschließt, sondern einschließt und das Endliche nicht außer sich hat, sondern in sich.

Das Endlose ist darum mangelhaft, weil ihm etwas sehlt. Was ihm sehlt, ist das Ende, welches erreicht werden soll und nicht kann. Wenn es sein Ende erreicht, dann ist es, wie die deutsche Sprache vortrefflich sagt, vollendet. Das Endlose ist unvollendet: darin besteht sein Mangel. Darum haben auch die Pythagoreer, weil sie nach hellenischer Denkart die Form höher gehalten haben als den Stoss, das äneipov in Vergleichung mit dem népas als das Niedere und Geringere angesehen. Aus eben diesem Grunde hat Aristoteles das

Bb. III. β. Die Schranke und das Sollen. S. 183—189. Bb. VI. § 94. Jusap. S. 184—186.
 Bb. VI. § 95. S. 186 figd.

àradés als basjenige bezeichnet, was die gestaltende Natur nicht sucht, sondern meidet.

Nun ist im Begriff der Veränderung, wenn wir denselben nicht ins Endlose fortsehen und immer dasselbe sagen wollen, der Begriff des vollendeten Daseins enthalten. Etwas wird Anderes. Da es an sich selbst Anderes ist, so wird es, was es an sich ist, es geht also mit sich selbst zusammen oder, wie Hegel sagt, es kommt bei sich an, es erreicht sein Ende und Viel, d. h. es wird vollendet. Das vollendete Dasein ist nicht mehr auf anderes bezogen, sondern auf sich, es ist nicht mehr durch anderes begrenzt, sondern durch und in sich, es ist nicht mehr für anderes, sondern für sich. Diese Begriffe sind daher gleichbedeutend: vollendetes Dasein — unendliches Sein — Fürsichsein.

## III. Das Fürsichsein.

### Das unenbliche Sein.

Um die Begriffe des Endlichen, Endlosen und wahrhaft Unendlichen sogleich in der anschaulichsten Form vorzustellen, so versinnlicht die gerade Linie AB den Begriff des Endlichen (Begrenzten), die über ihre Grenzpunkte hinaus ins Endlose fortlausende gerade Linie den Begriff des Endlosen, die in ihren Ansangspunkt A zurückehrende, kreisförmige Linie den Begriff des Unendlichen, wie denn auch von jeher der Kreis als ein Sinnbild der Unendlichkeit oder Ewigkeit gegolten hat. Der Kreis ist die vollendete Linie, ein in sich geschlossener, fürsichseiender Raum.

Im Sinn und Geist der hegelschen Lehre könnte man diese Bergleichungen fortführen und erhöhen. So ist das Bedürsniß das Gestühl eines Mangels und als solches ein Beispiel der Schranke und Endlichkeit, das Geer der Bedürsnisse, die sich immer von neuem erzeugen, ein Beispiel der Endlosigkeit, der Genuß und die Befriedigung ein Beispiel der Unendlichkeit und des Fürsichseins, wie man denn im Zustande voller Befriedigung sich nicht nach außen und auf anderes bezogen fühlt, sondern für sich ist. Aus solchen Bergleichungen erhellt, wie tiessinnig, gehaltreich und ausbrucksvoll die deutsche Sprache in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 188. — <sup>2</sup> Bb. III. Die affirmative Unenblichfeit. S. 152 bis 155,

ber Ausprägung bieser Worte, wie das Ansichsein, das Seinfüranderes, das Fürsichsein u. s. f. ist, wie Segel dem Genius der Sprache gemäß diese Ausdrucksweisen ergriffen und gebraucht hat. Die Selbstsucht ist ausschließend und darum endlich, sie ist gierig, unersättlich, wie das Faß der Danaiden, ein Änsipov, und darum endlos, aber die Liebe, welche die Gemüther vereinigt, so daß eines sich im anderen weiß, nur im anderen wahrhaft bei und für sich ist und sich fühlt, ist un= endlich.

Ich möchte auch barauf hinweisen, daß die hellenische Mythologie in ihrem Abscheu vor dem Endlosen für die höchsten Frevel keine schreck-licheren Söllenstrasen zu ersinnen wußte, als die Ertragung des endlosen Wechsels immer derselben Zustände, wie den Hunger und Durst des Tantalus, den Stein des Sisphus, das Rad des Jzion, das Sied der Danaiden u. s. f. Die christliche Legende hat den ewigen Juden und die grauenvollste aller Strasen ersunden: die endlose Existenz auf der Erde.

Die mabre Unenblichkeit ist aufgehobene Endlichkeit, wie die mabre Emigkeit nichts anderes ift als aufgehobene Zeitlichkeit. Da nun bas Dasein und mit ihm bas Endliche gleichgesett worden ift ber Realität, fo ift bas Unendliche bie aufgehobene Realität ober bie 3bealität. Um aber bei bem Borte "ibeal" nicht an bas Ibeal bes Schonen und was bamit zusammenhangt zu benten, wollte Begel ftatt "ibeal" bas Bort "ibeell" gebraucht miffen. Das Enbliche ober Reale fei im Unenblichen aufgehoben ober ibeell gefett. Die Ibealitat in bem eben erklärten Sinn wird ber Realität nicht etwa entgegengesetzt ober coordinirt, sondern fie ift beren Aufhebung, d. h. in der mahren Ertenntniß ber Dinge ift bas Enbliche nicht als bas Enbgultige, fonbern als bas Nichtige zu betrachten. "Die Wahrheit bes Endlichen ift vielmehr feine Idealität." "Diese Idealität des Endlichen ift ber Saupt= fat ber Philosophie, und jede mahre Philosophie ift beswegen 3bea= lismus. Es kommt allein barauf an, nicht bas als bas Unenbliche ju nehmen, was in feiner Bestimmung felbft fogleich ju einem Befonderen und Endlichen gemacht wird. Auf biefen Unterschied ift bes-

<sup>1</sup> Meine Logit und Metaphhfit ober Wiffenschaftslehre, 2. Auft. (1865), seit lange vergriffen; ich citire bieselbe, um ben Seser wiffen zu lassen, daß die angeführte Stelle von mir herrührt und zur Erläuterung der hegelschen Logit bienen soll. Buch II. Abschn. I. Cap. I. § 84—87. S. 238—248.

wegen hier weitläufiger aufmerksam gemacht worden. Der Grundbegriff ber Philosophie, bas wahrhafte Unendliche, hangt bavon ab."

Zunächft ist der Begriff des unendlichen Seins oder des Fürsichseins, so abstract wie er ist, logisch zu entwickeln. Der Begriff des Daseins ist vollendet, es hat das Andere nicht mehr an sich, sondern in sich, es ist nicht auf anderes bezogen, nicht mehr für anderes, sondern für sich. Daher ist von einem Uebergehen in anderes oder von einer Beränderung nicht mehr die Rede. Die Qualität als solche ist veränderlich und in der Beränderung begriffen. Aufgehobene Beränderlichteit und Beränderung ist aufgehobene Qualität. Bo Beränderung und Bechsel ist, da ist, nach menschlicher Ersahrung zu reden, auch Mühsal und Qual, da ist der Ort der Uebel, wie die Alten gesagt haben. Dieses Gesühl hat der ungelehrte, aber tiefsinnige Jacob Böhme gehabt, als er "Qualität" und "Qual" zusammengebracht und von der Beränderung als einem "Qualiren" oder "Inqualiren" gerebet hat.

Das vollendete Dasein oder Fürsichsein ist als aufgehobene Qualität ein unveränderliches Sein, b. h. ein solches, das in alle Ewigeteit einesunddasselbe bleibt. Wie das Dasein als Daseiendes oder Etwas, so ist das Fürsichsein als Fürsichseiendes oder Eines zu sassen; das Eins aber als bestimmtes Sein ist von anderen unterschieden, deren jedes auch Eins ist. Das Fürsichsein ist demnach viele Eins oder Eins und Vieles.

Jedes Eins ist für sich und schließt die anderen Eins von sich aus: daher ist das Berhältniß der vielen Eins das der wechselseitigen Ausschließung, darum auch der wechselseitigen Bezziehung. Nun ist die Beziehung solcher, die einander ausschließen, eine außere Beziehung oder Zusammengehörigkeit, in welcher jedes Glied bleibt, was es ist, und keines in das andere übergeht: ihre Berknüpfung ist daher eine außere, welche wir mit dem Wörtchen "und" ausdrücken. So entsteht die aggregative Reihe: "Eins und Eins und Eins" u. s. f. hier giebt es keine andere Beränderung als die Bersmehrung und Berminderung, d. h. die quantitative Beränderung. Dies ist der Uebergang von dem Begriffe der Qualität zu dem der Quantität. Weder ist die Qualität eine einzelne Kategorie, — sie ist ein System von Kategorien, was voraussichtlich auch die Quantität sein

<sup>1</sup> Segel. Werke. III. c. Die affirmative Unendlichkeit. S. 157. Anmerk. Bb. VI. § 95. S. 188 u. 189.

wird, — noch ist die Quantität eine der Qualität nebengeordnete und von außen hinzugefügte Rategorie, man weiß nicht, woher sie kommt; sondern sie geht aus dem Begriffe der Qualität hervor, sie resultirt aus deren logischer Entwicklung: sie ist die ausgehobene Qualität und trägt diese als Moment in sich, so daß, wie sich voraussehen läßt, die Quantität zuletzt wieder in die Qualität zurückgehen wird.

ŀ

Es ift zwar gang richtig und nothwendig, bag jur Erklarung und Feststellung ber nieberen Rategorien icon bie hoberen aus fprachlichen Grunden gebraucht werben, aber es ift nicht richtig, bag bobere Rategorien als Glieber in ber Reihe ber nieberen auftreten. Go gebort ber Begriff ber Rraft nicht in die Rategorien ber Qualitat. überhaupt nicht in die des Seins. Rebulfion und Attraction find Rrafte, welche Rant zur bynamischen Construction ber Materie gebraucht bat, und hegel, indem er Rant tadelt, jur logifchen Conftruction ber Quantitat einführt. Die Repulfion foll die vielen Gins feten, indem das Eins fich von fich felbft abstößt; die Repulfion foll abstoßend und ausschließend, die Attraction jusammensegend und vereinigend wirken. Daburch ift ber Uebergang von ber Qualität gur Quantitat ohne Noth beschwert und erschwert worden; es mare qu munichen gewesen, daß die Enchklopabie auch an dieser Stelle ben Sang ber Sache vereinfacht und vieles weggelaffen hatte, mas auf bem großen Schiff jum Ballaft gehört hat.

Bie in der Geschichte der Philosophie die Eleaten, insbesondere Parmenides, die Rategorie des Seins, Heraklit die Rategorie des Werdens als Princip und Grundbegriff dargestellt haben, so haben die Atomisten, insbesondere Demokrit, dasselbe in Ansehung des Fürsichseins und der vielen Eins (ἄτομα) gethan, deren jedes ein unveränderlich Seiendes ist. Ihre wechselseitige Ausschließung ist das Leere, ihre äußere Zusammenfügung sind die Atomenaggregate, worin die wirkliche Natur der Dinge besteht. Hegel läßt auch hier die Repulsion und Attraction ihre Kolle spielen, wozu die atomistische Lehre selbst gar keine Handhabe dietet; er weist mit Recht auch auf die politische Atomistik hin, worin die menschlichen Individuen die Atome sind, ihre wechselseitige Ausschließung mit dem bellum omnium verglichen werden sollte, ihre äußere Zusammensügung als Gesellschaftse vertrag erscheint. "Die atomistische Philosophie ist dieser Stande

<sup>1</sup> Ebenbaf. 6. 178-200. Bb. VI. § 97. Zufat. 6. 191 figb.

punkt, auf welchem sich das Absolute als Fürsichsein, als Eins und als viele Eins bestimmt. Als ihre Grundkraft ist auch die im Begriffe des Eins sich zeigende Repulsion angenommen worden; nicht aber so die Attraction, sondern der Zufall, d. i. das Gedankenlose, soll sie zusammendringen. Indem das Eins als Eins sixirt ist, so ist das Zusammenkommen desselben mit andern allerdings als etwas ganz Neußerliches anzusehen. Das Leere, welches als das andere Princip zu den Atomen angenommen wurde, ist die Repulsion selbst, vorgestellt als das seiende Nichts zwischen den Atomen." "Noch wichtiger als im Physischen ist in neueren Zeiten die atomistische Ansicht im Politischen geworden. Nach derselben ist der Wille der Einzelnen als solcher das Princip des Staats, das Attrahirende ist die Particularität der Bedürfnisse, Reigungen, und das Allgemeine, der Staat selbst, ist das äußerliche Berhältniß des Bertrags."

# Fünfzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Sein. B. Die Quantitat.

### I. Die reine Quantität.

#### 1. Continuitat unb Discretion.

Die Aushebung der Qualität hat zunächst die negative Bebeutung, daß die Vermehrung oder Verminderung des Seins mit seiner Beschaffenheit nichts zu thun hat, sondern Größe und Qualität einander gleichgültig sind. Der Wald bleibt Wald, ob er größer oder kleiner ist; dasselbe gilt von Acer, Wiese u. s. f. Da wir bei dem Wort Größe an bestimmte Größen zu denken pslegen, so hat Gegel für gut gefunden, den allgemeinen und unbestimmten Begriff der Größe als "Quantität" zu bezeichnen und im Unterschiede davon die bestimmte Größe als Quantum.

Gegeben find uns als Resultat ber vorhergehenden Entwicklung viele Eins, beren jedes für sich ift, von den anderen sowohl völlig unterschieden als auch nicht unterschieden, sondern jedem gleich. Weil die vielen Eins einander völlig gleich sind, darum bilden sie eine

¹ 28b. VI. § 98. S. 192 u. 193. Bgl. 28b. III. S. 176—200. — ² Cbenbas. Anmert. S. 202 u. 203.

Einheit und zwar eine ununterbrochene ober stetige, benn es giebt zwischen Eins und Eins nichts Drittes. Diese Ununterbrochenheit ist das Moment der Stetigkeit oder Continuität, welches zum Wesen der Größe gehört. Weil aber die vielen Eins zwar nicht verschieden, wohl aber unterschieden sind, nicht durch ihre Beschaffenheit, denn sie sind qualitätslos, sondern nur durch ihre Sonderung, oder, anders ausgedrückt, weil sie nicht zu distinguiren, wohl aber zu discerniren sind, so besteht in dieser Art der Unterscheidung (Sonderung) das Moment der Discretion, welches ebenfalls zum Wesen der Größe gehört.

Daher ist es falsch, von Continuität und Discretion als Arten der Größe zu reden, als ob es continuirliche und discrete Größen gäbe als einander nebenzuordnende Arten; Continuität und Discretion sind nicht die Arten, sondern die Momente der Größe: jede Größe als solche ist sowohl continuirlich als discret. Nachdem Hegel zur Erklärung der vielen Sins in ihrer wechselseitigen Ausschließung und Beziehung die Kräste der Repulsion und Attraction eingeführt hatte, sührt er nun auch die Momente der Quantität auf diese Kräste derzestalt zurück, daß die Discretion aus der Repulsion, die Continuität aus der Attraction hergeleitet wird.

Die continuirliche Größe ist nicht so zu verstehen, als ob sie aus discreten Größen als aus ihren Elementen zusammengesetzt wäre, vielmehr ist die Discretion in der Continuität als ein ausgehobenes Moment enthalten; in dem Wesen der Größe als eines Continuums ist unendlich viel zu unterscheiden, deren jedes Eins ist; d. h. die Größe vermöge ihrer Continuität, also jede Größe, ist ins Unendliche theilbar. Die Aushebung des Untheilbaren ist die logische Setzung der unendlichen Theilbarkeit, was keineswegs soviel heißt als unendliches Getheiltsein oder eine unendliche Menge gegebener Theile, wodurch der Begriff der Größe ungereimt und undenkbar gemacht wird.

## 2. Beno, Ariftoteles, Rant.

Sobalb die Discretion nicht als Moment, sondern als das alleinige Wesen der Quantität oder diese nur als discret gesaßt wird, so verstrickt sich der Begriff der Größe in lauter Widersprücke und Absurbidaten, die ihn als logisch unmöglich oder undenkbar erscheinen lassen. Unter diesem Gesichtspunkt hat Zeno der Eleat, dieser eigentliche Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. A. Die reine Quantität. S. 204 figb. Bgl. B. Continuirliche und biscrete Größe. S. 220 u. 221. Bb. VI. § 100. 1. S. 201.

finder der Dialettit, seine Beweise gegen die Möglichkeit der Große und der Bewegung geführt. Wie fich bas Gins zur Quantitat, fo berbalt fich ber Punkt zum Raum, ber zeitlofe Moment zur Beit. beißt Raum und Beit verneinen, wenn man jenen als zusammengeset aus lauter Raumpuntten, diese als gusammengefest aus lauter Beitbunkten faffen wollte. Wenn bie Linie AB wegen ihrer unenblichen Theilbarkeit als ins Unendliche getheilt ober als aus einer unenblichen Menge von Theilen bestehend angesehen wird, so ift biefe Große sowohl begrenzt als unbegrenzt, b. h. unmöglich, fo ift es auch unmöglich, bag biefe unendliche Große in einer endlichen Beit burchlaufen wird, b. b. die Bewegung ift unmöglich, fo kann Achilles, wenn er im Puntte A fteht, die Schildfrote im Puntte B nie erreichen ober, wenn beibe Bunkte als bewegt gelten follen, niemals einholen. Mag nun Diogenes noch fo oft vor bem Beno auf- und abgelaufen fein, um nach Art bes gemeinen Menschenverstandes ihm die Bewegung ad oculos ju bemonftriren, fo behalt Beno Recht. Wir mogen uns Große und Bewegung finnlich vorftellen ober imaginiren, aber wir tonnen fie nicht benten, fie find logifc unmöglich, wenn die Discretion nicht ein in ber Große enthaltenes Moment, fonbern beren Befen ausmacht. Dag Beno bie bialettischen Wiberspruche in ben Begriffen ber Große und Bewegung ertannt und in feinen Beweifen wider die Möglichkeit beiber ausgeführt habe, gereiche ihm gur bochften Chre, wie bem Ariftoteles die Gegenbeweise. 1

Die Discretion ist in der continuirlichen Größe ausgehoben, wie der Punkt in der Linie, der als solcher erst hervortritt, wo die Linie aushört (Grenze), in ihr selbst aber nicht als für sich bestehendes Element enthalten ist, — denn die Linie ist keine Summe von Punkten, — sondern diese sind der Möglichkeit nach oder potentiell in ihr enthalten. Darauf gründeten sich die Gegendeweise des Aristoteles, welche P. Bayle «pitoyable» gesunden, weil er sie nicht verstanden, er habe nicht verstanden, was es heißt, daß die Materie nur der Möglichsteit nach ins Unendliche theilbar sei; er erwidert, wenn die Materie ins Unendliche theilbar sei, so enthalte sie wirklich eine unendliche Menge von Theilen. Dies sei also nicht ein Unendliches en puissance, sondern ein Unendliches, das reell und actuell existire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. Erstes Capitel. Die Quantität. A. Die reine Quantität. Ammerk. 1. S. 206, S. 218—220. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 219. P. Bayle: Dictionnaire Art. Zenon.

Bird bie continuirliche Größe als eine gufammengefeste betrachtet, welche aus ben biscreten Elementen als ihren einfachen Theilen besteht, fo ift es um die unendliche Theilbarkeit der Quantitat bes Raumes, ber Zeit, ber Materie u. f. f. gescheben. Die beiden Momente ber Quantitat, Continuitat und Discretion, werben einander entgegengesett, auf unverföhnliche Art getrennt, und ber Begriff ber Quantitat gerath in eine grundlofe Antinomie. So verhalt es fich mit ber zweiten fantischen Antinomie, welche in ihrer Thefis bie Rothwenbigfeit ber einfachen Substangen barthut, weil ohne fie bie gufammengefesten Substangen, welche in Bahrheit existiren, nicht bentbar feien, in ihrer Antithefis bagegen bie Unmöglichteit einfacher Substanzen beweift, weil fie in einfachen Raumen existiren mukten. Die als folche unmbalich find. Segel hat die Beweisführung ber Antithefis ein Reft fehlerhafter Bestimmungen genannt, weil bas Zubeweisende immer voraus= gesetzt werbe. "Die ganze Antinomie reducirt sich also auf die Trennung und birecte Behauptung ber beiben Momente ber Quantität und zwar berfelben als ichlechthin getrennter. Rach ber blogen Discretion genommen, find die Substanz, Materie, Raum, Beit u. f. f. foledthin getheilt, bas Gins ift ibr Brincip. Nach ber Continuität ift diefes Eins nur ein aufgehobenes; das Theilen bleibt Theilbarkeit, es bleibt die Doglichkeit zu theilen als Möglichkeit, ohne wirklich auf bas Atome zu kommen."1

Indessen ist die Discretion nicht bloß als ein aufgehobenes Moment potentiell oder ibeell in der Quantität euthalten, wie der Punkt in der Linie, sondern auch als ein charakteristisches Moment, welches die Quantität bestimmt und begrenzt, wie der Punkt die Linie. Sonst würde die Quantität vermöge ihrer Continuität ins Endlose sortsließen. Die wirkliche Bereinigung der Continuität und Discretion ist die begrenzte oder bestimmte Quantität, d. h. das Quantum, welches sich zur reinen und unbestimmten Quantität verhält, wie das Dasein zum reinen und unbestimmten Sein.

### U. Das Quantum.

1. Anzahl und Ginheit. Bahl und Bahlen.

Die Discretion ift im Quantum enthalten als bestimmte Bielheit von Gins ober als Anzahl, die Continuität als die bestimmte Ber=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. Bb. III. S. 208-218. (S. 217 figb.)

einigung ber Eins ober als Einheit. Die Einheit ift nicht mehr bas Eins, sondern die Eins (Einheit), nicht mehr Größenprincip, das fich in der Größe aufhebt, wie der Punkt in der Linie, der Moment in der Zeit, sondern fie ift Größentheil, welcher zu zählen ift und gezählt wird.

Das Quantum ist vermöge seiner Grenze ober Bestimmtheit von anderen Quantis unterschieden, wie das Etwas von anderem. Der Unterschied der Quanta besteht in ihren mehr ober weniger Eins, b. h. in ihren mehr oder weniger gleichen Einheiten. Die Frage heißt: wie groß ist die Anzahl solcher Einheiten? Diese Anzahl muß bestimmt, d. h. die Einheiten müssen gezählt werden. Daher kann das Quantum nicht anders als numerisch begriffen werden. Der Logos ist hier der Rumerus oder die Zahl. Die Einheiten zählen heißt numeriren.

Das Numeriren ift das Zählen ber Einheiten, welches fortschreitend zur Einheit die Einheit hinzufügt. So entsteht die Reihe der versichiebenen Zahlen, in welcher die nächstfolgende stets um eine Einheit größer ift, als die nächst vorhergehende: 1, 2, 3 u. f. f.

### 2. 3ablen unb Rechnen.

Das Zählen ber Zahlen heißt Rechnen; und da die Zahlen sich nur äußerlich zu einander verhalten, so können sie sowohl verbunden als getrennt, sowohl componirt als decomponirt werden. Die Grundsormen alles Rechnens sind daher Zusammenzählen und Abzählen. Es giebt, logisch genommen, nicht verschiedene Rechnungsarten, die sogenannten Spezies, sondern nur eine: die soeben genannte. Aber die Aufgabe des Rechnens hat drei logisch zu unterscheidende Fälle, je nachdem die zu zählenden Zahleinheiten verschieden oder gleich und ihre Anzahl beliedig oder nicht beliedig ift.

- 1. Gegeben find verschiedene Zahlen in beliebiger Anzahl. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Abbiren. Zähle sie von einander ab, die kleinere von der größeren: dies geschieht durch das Subtrahiren.
- 2. Gegeben sind dieselben Zahlen (gleiche Zahleinheiten) in beliebiger Anzahl. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Multipliziren, d. i. ein mit Hülfe des Einmaleins beschleunigtes Abdiren.
  Das entgegengesetze Abzählen ist das Dividiren, welches zeigt, wie
  oft (quoties) eine Zahl in der anderen (die kleinere in der größeren)
  enthalten ist.

3. Gegeben find dieselben Zahlen (gleiche Zahleinheiten) nicht in beliebiger, sondern in berselben (gleichen) Anzahl, d. h. so oft als die gegebene Zahl Einheiten zählt:  $2\times2$ ,  $3\times3$  u. s. f. f. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Potenziren (zunächst Quadriren). Das entgegengesetze Abzählen ist das Wurzelziehen (zunächst das Ziehen der Quadratwurzel). Die Potenz ist ein Product aus gleichen Factoren, wie das Product eine Summe aus gleichen Summanden.

Bon hier aus lassen sich bie positiven und negativen, die ganzen und gebrochenen, die commensurablen und incommensurablen, die rationalen und irrationalen Zahlen u. s. f. logisch leicht unterscheiben.

### 3. Das extenfive und intenfive Quantum (Grab).

Das Quantum ichließt innerhalb feiner Grenze viele Einheiten in fic. Werben biefe als biscrete Groken ober als Sonbergroken betrachtet, so bilbet ihr Zusammen ober ihr außerer Inbegriff eine Menge (Saufen), b. i. eine Sammel= ober Collectivgröße, wie in concreto 3. B. ber Balb, die Seerbe, bas Seer u. f. f. Wenn nun eine Menge folder Einheiten, wie es ber Begriff ber Quantitat forbert, ein beftimmtes Quantum ober eine Grokeneinheit bilbet, fo entfteht uns ber Begriff bes extenfiven Quantums, welches nicht ohne bie Menge feiner Größentheile gedacht, aber feinesmegs ber Menge gleichgeset und als folche begriffen werben barf. Das extensive Quantum ift ein Continuum, mas die Sammelgroße nicht ift: biefe ift collectivisch, aber nicht continuirlich; 24 Stunden find eine Menge Stunden, aber ihre Größeneinheit, ber Tag, ber fie in fich begreift, ift ein Continuum und als foldes ein extensives Quantum, wie die Stunde in Ansehung ihrer 60 Minuten, die, für fich genommen, eine Menge ober ein Saufen pon Minuten find.

Das Quantum als extensives Continuum ist ins Endlose theilbar, es ist als begrenzte Quantität "einsache Bestimmtheit", untheilbares Eins, welches die Bielheit in sich enthält nicht als Menge, sondern als Bermögen, nicht summarisch, sondern potentiell, nicht als Extension, sondern als Intensität. Das intensive Quantum ist der Grad. Der numerische Ausdruck der Grade sind nicht die Numeralien: 1, 2, 3 u. s. s., sondern die Ordinalzahlen: der erste, der zweite, der dritte u. s. f. s. seier zeigt sich schon, was wir gleich im Beginn der Quantität vorher=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb, III. Cap. II. Quantum. A. Die Zahl. S, 224—236. Bb, VI. § 101 u, 102. S. 202—205.

Fifder, Gefd. b. Bhilof. VIII. R. M.

gesehen, daß sie als aufgehobene Qualität in den Begriff der Qualität zurückgehen werde. Zwischen Eins und Eins ist gar kein Unterschied, zwischen dem Ersten und Zweiten ein großer. ("Lieber der Erste im Alpenstädtchen, als in Rom der Zweite!" soll Casar gesagt haben.)

Wie die continuirliche und discrete Größe, ebenso wenig sind das extensive und intensive Quantum Arten der Größe; sondern jede ist zugleich die andere. Es giebt keine extensive Größe ohne Intensität und umgekehrt. Die extensiven Massen werden intensiv durch das Gewicht, das sie haben, und den Druck, den sie ausüben. Der zwanzigste Grad Wärme ist ein Grad, aber enthält eine gleich große Wärmemenge, wie man auch sagt: es sind zwanzig Grad Wärme. Zugleich erscheint dieser Grad an der Quecksilbersäule des Thermometers als extensive Größe. Der menschliche Charakter ist in Ansehung seiner Geistes- und Willensstärke eine intensive Größe, der eine gewisse Menge von Leistungen, eine gewisse Ausbehnung des Wirkungskreises entspricht. Den militärischen Graden entsprechen die Mengen der besehligten Mannschaft, die Größen der Heeresabtheilung u. s. s.

In bem Grade gewinnt die Quantität eine gewisse Beschaffenheit und Distinction. Die Beschaffenheit ist veränderlich. Jeder Grad ist ein Größenzustand und hilbet als solcher ein Glied in einer Skala oder Stusenleiter von Größenzuständen derselben Beschaffenheit. Die Reihenfolge solcher verschiedenen Größenzustände sind eine Größenver- änderung, die durch steigende oder sallende Grade, durch positives oder negatives Wachsthum fortschreitet. Um von einem Grade zum andern zu gelangen, müssen alle Zwischengrößenzustände, deren unendelich viele sind, durchlausen werden. Alles geschieht hier gradatim, b. h. allmählich und stetig. Die graduelle Größenveränderung ist ein Continuum. Jede ihrer Größenzustände ist durch die anderen vollkommen bedingt, also nicht mehr eine gegen andere gleichgültige, sondern auf andere bezogene Größe, d. h. ein Größenverhältniß.

Beschaffenheit, Beränberung, Beziehung auf Anderes, Berhältniß sind schon qualitative Bestimmungen, die in der Entwidelung der Quantität mit dem Begriffe des Grades und durch benselben wieder hervortreten.

<sup>1</sup> Ngl. Bb. III. B. S. 242—253. VI. § 103. S. 203—207. — \* Ebendaf. C. Die quantitative Unenblichkeit. c. Die Unenblichkeit bes Quantums. S. 269 bis 272. Bgl. meine Rogik. (2. Aufl.) S. 283 figb.

## III. Die quantitative Unenblichkeit.

1. Die folecte quantitative Unenblichfeit.

Die Bermehrung und Berminberung ber Quantität, wie die Zahl und das Zählen, geht ins Endlose fort, die Bermehrung nach der Seite des Unendlich-Großen, die Berminberung nach der des Unendlich-Kleinen; es giebt hier keine Grenze, wo wir Halt machen müßten, über welche der Begriff der Quantität uns nicht hinauswiese und hinaussschied in ein Jenseits von Größen, die wieder begrenzt sind, und so fort ins Endlose. Dies ist der quantitative endlose Progreß, nachdem wir den qualitativen schon kennen gelernt.

Es giebt im Philosophischen wie im Mathematischen zwei Arten ber Unendlickfeit: die schlechte und die wahre, jene ift der endlose Progreß, diese ist aufgehobene Endlosigkeit. Dies gilt in der Quantität wie in der Qualität. Die schlechte Unendlichkeit erscheint in den Augen der Welt als die wahre, und nirgends erscheint sie imposanter, ershabener, ja erbaulicher, so daß ein förmlicher Gottesdienst mit ihr getrieben wird, als in ihren quantitativen Formen, in der Vorstellung der unermeßlichen Räume, Zeiten, Sternwelten u. s. f.

Hegel gebenkt jener berühmten Berse, in benen A. v. Haller burch bie Häufung colossaler Quantitäten, zuletzt burch die Ausstebung aller die Ewigkeit geschilbert hat. Kant hatte diese Schilberung, weil sie ben Schauder des Erhabenen erzeuge, "eine schauderhafte Beschreibung der Ewigkeit" genannt:

Ich häufe ungeheure Zahlen,
Gebirge Millionen auf,
Ich sehe Zeit auf Zeit
Und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der grausen Höh'
Mit Schwindeln wieder nach dir seh':
Ist alle Macht der Zahl,
Vermehrt zu tausendmal,
Noch nicht ein Theil von dir,
Ich zieh' sie ab, und du liegst ganz vor mir.

Kant erblickte in ben colossalen Quantitäten ben Ausbruck höchster Erhabenheit, Segel fand sie Schwindel erregend und langweilig und legte alles Gewicht auf die lette Zeile.

<sup>1</sup> Hegel. Werke. Bb. III. C. Die quantitative Unenblichkeit. S. 253-260. Bgl. VI. § 104. Jus. 2. S. 209 u. 210.

### 2. Die erfte tantifche Antinomie.

Der Begriff ber continuirlichen und discreten Größe hatte unsern Philosophen veranlaßt, die zweite kantische Antinomie von ben zusammengesetten und einfachen Substanzen auf ben Begensat ber Continuitat und Discretion gurudguführen und ju zeigen, bag bie zu beweifenbe Sache nicht bewiesen, sondern vorausgeset worden fei. 1 Best fuct er biefelbe Rritik auf die erfte Antinomie anzuwenden, indem er diefelbe auf ben Gegenfat ber unbegrengten und begrengten Quantitat jurud= führt. Die Thefis von bem zeitlichen Anfange und ber raumlichen Begrenzung ber Welt wird bewiesen burch bie Unmöglichkeit einer verfloffenen Unendlichkeit ober abgelaufenen Ewigkeit, die Antithefis burch bie Unmöglichkeit ber leeren Beit und bes leeren Raums. endlose ober anfangslose Beitreihe (teineswegs gleichbebeutend mit ber Emigkeit) bis ju bem gegenwartigen Zeitpunkt abgelaufen fei, wird baburch bemiefen, bag ber gegenwärtige Zeitpunkt festgehalten und fixirt wirb, als ob die Zeit nicht beständig fortfliege und vergebe. Daß es einen folden figen Beitpunkt und mit ihm eine verfloffene Unendlichkeit gebe, ift also nicht bewiesen noch beweisbar, sonbern vorausgesett. Ebenso wird in ber Antithefis bas anfangelose und unbegrenzte Dasein der Welt durch die Unmöglichkeit der leeren Zeit und des leeren Raums, b. h. burch bie Unbegrengtheit ber Beltgroße nicht bewiesen, fonbern vorausgefest. 2

#### 3. Die Unendlichfeit bes Quantums.

Es könnte scheinen, als ob die Bermehrung und Berminderung bes Quantums einem erreichbaren Ziele zustrebe: dort winkt in der Ferne das Unendlich-Große, hier das Unendlich-Aleine; aber bei näherer Betrachtung zersließen beide in nichtigen Nebel und Schein; es sind immer wieder Größen, jenseits deren wieder Größen sind. Der quantitative endlose Progreß ist zu vollenden und aufzuheben, wie der qualitative. Nun ist die Quantität in ihrer Burzel aufgehobene Qualität, daher die aufgehobene Quantität doppelt negirte, d. h. bejahte und wiederhergestellte Qualität, kurzgesagt qualitative Größens bestimmtheit sein muß.

Das Unenblich=Große ift nach mathematischer Bestimmung eine Große, als welche es eine großere nicht giebt; umgekehrt verhalt es

<sup>1</sup> S. oben S. 403. — 9 Hegel. Berke. Bb, III. Der quantitative unendliche Progreß. Anmert. 2. S. 264—269.

fich mit bem Unenblich-Rleinen. Da nun jedes Quantum noch vermehrt und vermindert werden fann, fo find das Unendlich-Große und Unenblich-Rleine Quanta, die teine Quanta mehr find. Segel hat über "bie Begriffsbestimmtheit bes mathematisch Unenblichen", über "ben 3wed bes Differentialcalculs" und "noch anbere mit ber qualitativen Größenbestimmtheit ausammenhangende Formen" in feiner großen Logik brei weitläufige, in ber zweiten Auflage noch vermehrte Anmertungen geschrieben, worin er bie Lehren über ben Infinitefimalcalcul, welche Barrow (Lehrer Newtons), Newton, Leibnig, Euler, Lagrange und Carnot vorgetragen haben, eingehend behandelt. Diefe Anmerkungen find in ber encotlopabifden Logit mit Recht gang "Das unendliche Quantum", so beißt es in ber erften meggeblieben. Anmertung, "enthalt erftens bie Aeugerlichteit und zweitens bie Regation berselben an ihm selbst; so ift es nicht mehr irgend ein endliches Quantum, nicht eine Großebestimmtheit, bie ein Dafein als Quantum batte, fondern es ift einfach, und baber nur als Moment; es ift eine Größebestimmtheit in qualitativer Form; feine Unenblichkeit ift, als eine qualitative Bestimmtheit zu fein."1

Es find einige logisch bemertenswerthe Puntte, welche Segel befonders hervorhebt.

1. Die schlechte Unenblichkeit ist der endlose Progreß, arithmetisch die endlose Reihe, wie der nie zu vollendende Decimalbruch, z. B.  $^2/\tau=0.285714\ldots$  oder  $\frac{1}{1-a}=1+a+a^2+a^3\ldots$  Der endliche Bruch ist der vollendete, mangellose Ausdruck der endlosen Reihe und verhält sich darum zu dieser, wie die wahre Unenblichkeit zur schlechten. Spinoza hat den endlosen Progreß, diese schlechte Unenblichkeit, welche die Einbildung für die wahre hält, das einfinitum imaginationis» genannt und die Bollendung desselben in einer geschlossenen und begrenzten Größe das wirklich oder wahrhaft Unenbliche, einfinitum actu». Das Bild der letzteren sind die beiden ungleichen, nicht concentrischen Kreise, von denen der größere den kleineren umschließt; ihr Zwischenaum ist begrenzt und enthält unenblich viele Ungleichheiten, die auch begrenzt sind. Wo die beiden Kreise am weitesten von einander abstehen, ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Quantum. C. Die quantitative Unenblickfeit. c. Die Unenblickfeit bes Quantums. S. 269—365. Anmerk. 1. S. 272—315. (S. 278.) Anmerk. 2. S. 315—351. Anmerk. 3. S. 852—365.

ihr Maximum; wo der Abstand der kleinste ist, ihr Minimum. Dieses Bild der Bollendung und des wahrhaft Unendlichen war dem Philosophen so wichtig, daß er es zum Motto seines Hauptwerks gemacht hat.

- 2. Der Bruch 2/7 ist der Ausbruck ober Exponent eines quantitativen Berhältnisses, innerhalb bessen Anzahl und Einheit (Zähler und Renner) unendlich viele Werthe durchlausen können, während ihr Exponent constant bleibt. Den Werthen 2, 4, 6, 8 u. s. s. s. auf der einen Seite entsprechen auf der andern die Werthe 7, 14, 21, 28 u. s. s. werthe haben eine Größe unendlich viele besondere oder bestimmte Zahlewerthe haben kann, so verhält sie sich zu diesen als allgemeine oder unde kimmte Größe, die als solche nicht numerisch, sondern algebraisch begriffen und nicht durch Zahlen, sondern durch Buchstaden bezeichnet sein will. "Der Bruch \*/6 scheint daher ein passenderer Ausdruck des Unendlichen zu sein, weil a und daus ihrer Beziehung auf einander genommen, unbestimmt bleiben und auch getrennt keinen besondern eigenthümlichen Werth haben."
- 3. Die geometrischen Größen bestehen in Größenverhältnissen, die als solche algebraisch und durch Gleichungen erkannt werden (analytische Geometrie). So wird die Lage jedes Punktes einer geraden Linie durch die Länge der ihm zugehörigen Ordinate (y) bestimmt, welche selbst abhängig ist von der Länge der ihr zugehörigen Abscisse (x), und das Berhältniß y/x die constante Größe (a) ausmacht, so ist y = ax die Gleichung der geraden Linie. Als die von x abhängige Größe heißt y die Function von x.

Wenn aber nicht y, sondern  $y^2$  sich zu x verhält und der constante Quotient p ist, so entsteht die Gleichung der Parabel:  $\frac{y^2}{x} = p$  (Parameter) oder  $y^2 = px$ . "Richt x und y, sondern nur x und  $y^2$  haben einen bestimmten Quotienten. Dadurch sind diese Seiten des Berhältnisses, x und y, erstens nicht nur keine bestimmten Quanta, sondern zweitens ihr Berhältniß ist nicht ein sixes Quantum (noch ist dabei ein solches wie a und d gemeint), nicht ein sester Quotient, sondern er ist als Quantum schechthin veränderlich. Dies aber ist allein darin enthalten, daß x nicht zu y ein Berhältniß hat, sondern zum Quadrate von y. Das Berhältniß einer Größe zur Potenz ist nicht ein Quantum, sondern wesentlich qualitatives Berhältniß;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. ed. Paulus. Vol. I. Ep. XXIX. pg. 531. Vol. II. Ethica. pg. 1. Bgl. Gegel, III. S. 285 figb. — <sup>2</sup> Cbenbas, S. 279 u. 280. Bgl. S. 287 u. 288,

bas Potenzverhältniß ist der Umstand, der als Grundsbestimmung anzusehen ist. — In der Function der geraden Linie y = ax aber ist y/x = a ein gewöhnlicher Bruch und Quotient; diese Function ist daher nur formell eine Function von veränderlichen Größen, oder x und y sind hier, was a und b in a/b, sie sind nicht in derjenigen Bestimmung, in welcher die Differentials und Integralsechnung sie betrachtet." Die Functionen des ersten Grades wie die Gleichung der geraden Linie gehören so wenig in die höhere Analysis und den Insinitesimalcalcul als der Bruch a/b, der unendlich viele Bahlwerthe durchlaufen kann, wenn nur der Exponent sich gleich bleibt.

4. Aber es ift noch eine weitere Stufe, auf ber bas mathematifc Unenbliche in feiner Eigenthumlichkeit hervortritt. In einer Bleichung, worin x und y, junachft als burch ein Potenzenverhaltniß bestimmt, gesett find, follen x und y als folche noch Quanta bedeuten; biefe Bedeutung nun geht vollends in ben fogenannten unen blich fleinen Differengen ganglich verloren. dx, dy find teine Quanta mehr, noch follen fie folche bebeuten, fondern haben allein in ihrer Begiehung eine Bebeutung, einen Sinn bloß als Momente. Sie find nicht mehr Etwas, bas Etwas als Quantum genommen, nicht endliche Differenzen; aber auch nicht Richts, nicht bie bestimmungslofe Rull. Außer ihrem Berhaltniffe find fie reine Rullen, aber fie follen nur als Momente bes Berhaltniffes, als Bestimmungen bes Differential= genommen werben. In biefem Begriff bes Unendlichen ift bas Quantum mahrhaft zu einem qualitativen Dafein voll= enbet; es ift als wirklich unenblich gefaßt; es ift nicht nur als biefes ober jenes Quantum aufgehoben, sondern als Quantum überhaupt. Es bleibt aber die Quantitatsbeftimmtheit als Element von Quantis Princip, ober fie, wie man auch gefagt hat, in ihrem erften Begriffe."1

## IV. Das quantitative Berhaltniß.

#### 1. Die Berbaltnifarten. 2

Quanta verhalten sich gegen einander ganz außerlich und gleich= gultig. Aber bas quantitative Berhaltniß hat zu seinen Seiten Quanta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas, S. 289. — <sup>2</sup> Ebenbas, Cap. III. S. 366—380, Bgl. VI. § 105. Zusak, S. 217.

bie einander nicht gleichgültig, sondern zugehörig sind und sich dergestalt auf einander beziehen, daß sie nur in dieser Beziehung gelten und ihr Verhältnißexponent das Geset und die Grenze ihrer Veränderung ausmacht. Die Momente des Quantums sind Anzahl und Sinheit. Wenn Anzahl und Sinheit die Seiten des quantitativen Verhältnisses ausmachen, so ist dieses unmittelbar oder direct. Wenn die Sinheit die numerische Sins ist (a/1), so ist der Exponent die Anzahl (a). Um so viel die eine Seite vergrößert oder vermindert wird, um so viel muß auch die andere vergrößert oder vermindert werden. Da Anzahl und Sinheit die Momente des Quantums sind, so sind die Seiten dieses unmittelbaren oder directen quantitativen Verhältznisses keine vollständigen Quanta. Und da auch nicht bestimmt ist, welche der beiden Seiten als Anzahl oder als Sinheit gelten soll, so kann auch ihr constanter Quotient oder Verhältnißexponent sowohl Anzahl als Sinheit sein.

Das seiner Bestimmung entsprechendere reellere Verhältniß entsteht, wenn der Exponent die Einheit der Anzahl und Einheit, d. h. das constante Product beider ist: dieses Verhältniß ist das umgekehrte. Hier ist der Exponent "nicht sixe Anzahl zu dem Eins des andern Quantums im Verhältnisse; dieses im vorhergehenden sesse andern dit nun vielmehr als veränderlich geset; wenn zum Eins der einen Seite ein anderes Quantum genommen wird, so bleibt nun die andere nicht mehr dieselbe Anzahl von Einheiten der ersten." "Die beiden Momente begrenzen sich innerhalb des Exponenten und sind das eine das Negative des andern, da er ihre bestimmte Einheit ist; das eine wird um so viel mal kleiner, als das andere größer wird": "so viel jede an Anzahl ist, hebt sie an der andern als Anzahl auf und ist, was sie ist, nur durch die Negation oder Grenze, die an ihr von der andern geset wird"; "jede hat nur so viel Werth, als die andere nicht hat, ihre ganze Bestimmtheit liegt so in der andern."

Im birecten Berhältniß sind Anzahl und Einheit beliebig und können unendlich viel Werthe haben, nur ihr Berhältniß, d. i. ihr Quotient, bleibt constant und macht die vielfältige Bermehrung ober Berminderung des einen Quantum von der ebenso vielfältigen Bermehrung oder Berminderung des anderen abhängig. Im umgekehrten Berhältniß sind Anzahl und Einheit Factoren eines constanten Pro-

¹ \$5. III. €. 370-374.

bucts und beziehen sich negativ auf einander. Das quantitative Berhältniß vollendet sich, wenn Anzahl und Einheit einander gleich gesetzt sind, so daß die Anzahl durch die Einheit bestimmt ist. Die Anzahl der Einheiten ist die Einheit selbst. Die Potenz ist eine Menge von Einheiten, deren jede diese Menge selbst ist. Diese vollsommenste Form ist das Potenzenverhältniß. "Dies Berhältniß ist die Darkellung dessen, was das Quantum an sich ist, und drückt dessen Bestimmtheit oder Qualität aus, wodurch es sich von andern unterscheidet." Das Quantum ist im Potenzenverhältniß so gesetzt, daß sein Hinausegehen über sich in ein anderes Quantum durch es selbst bestimmt ist.

Das typische Beispiel, welches Hegel für das directe Verhältniß braucht, ist das Verhältniß von Raum und Zeit in der gleichsörmigen Geschwindigkeit oder unsreien Bewegung (s/t); das typische Beispiel für das Potenzenverhältniß ist das Verhältniß von Raum und Zeit in der beschleunigten Geschwindigkeit oder relativ freien Bewegung, in welcher sich die Räume verhalten, wie die Quadrate der Zeiten (s/t²), und das Verhältniß der Räume und Zeiten in der absolut freien Bewegung der Planeten: hier verhalten sich nach dem keplerschen Gesetz die Quadrate der Umlauszeiten, wie die Würfel der mittleren Entfernungen.

## 2. Der boppelte Uebergang.

Schon bei bem Begriff bes Grabes hatten wir auf die Größenveränderung und auf das Größenverhältniß, wie auf den dadurch
angezeigten Rückgang der Quantität in die Qualität hingewiesen.
Hegel legt ein großes Gewicht auf diesen doppelten Uebergang von
der Qualität zur Quantität und von dieser wieder zurück zu jener,
weil daraus erhellt, daß durch die Berknüpfung beider die Lehre vom
Sein sich vollende. "Daß die Totalität gesetzt sei, dazu gehört der
gedoppelte Uebergang, nicht nur der der einen Bestimmtheit in die
andere, sondern ebenso der Uebergang dieser andern, ihr Rückgang in
die erste. Durch den ersten ist nur erst an sich die Identität beider
vorhanden; — die Qualität ist in der Quantität enthalten, die aber
damit noch eine einseitige Bestimmtheit ist. Daß diese umgekehrt ebenso
in der ersten enthalten, sie ebenso nur eine ausgehobene ist, ergiebt sich
im zweiten Uebergang, — der Rücksehr in das erste; diese Bemerkung

<sup>1</sup> Cbenbaf. 6. 375-377.

über die Nothwendigkeit des boppelten Uebergangs ift von großer Bichtigkeit für das Ganze ber wiffenschaftlichen Methode."1

### 3. Die Bahlenphilosophie.

Bie die Cleaten ben Begriff bes Seins, Geratlit ben bes Berbens bie Atomiften ben bes Fürfichseins (ber vielen Gins), fo haben Butha= aoras und feine Schule die Bahl und bie Bahlenverhaltniffe gum Brincip ber Philosophie gemacht und gur fymbolifchen Bezeichnung und Ausbrudsmeife ber Begriffe gebraucht. Begel lagt im Ginblid auf Pythagoras bie Bahl als bas logische Mittelglieb zwischen bem finnlichen und reinen Denten und bemgemäß bie Ppthagoreer als bas Mittelglied amischen ben ionischen Physiologen und ben Cleaten erfceinen, ihre Bahlenphilosophie bilbe ben Uebergang von ben Principien ber Grundtorper ju benen ber Grundbegriffe. Auch bie Buftanbe und Berhaltniffe ber Dinge habe Phthagoras aus ber Bahl und ben Berhaltniffen ber Bahlen ju erklaren gefucht. "Dies ift namentlich ber Fall mit bem Unterschied ber Tone und ihrem harmonischen Bufammenstimmen, von welchem Phanomen befanntlich ergablt wirb, bag burch beffen Bahrnehmung Phthagoras zuerft veranlagt worben fei, bas Befen ber Dinge als Bahl aufzufaffen." 3 Indeffen hat Begel felbft bie Bahl nicht als finnlichen, fonbern als reinen Begriff behanbelt, fonst murbe bieselbe nicht in feine Biffenschaft ber Logit gehoren.

Alles Zählen und Rechnen ift, wie es ber Begriff ber Zahl mit sich bringt, ein äußerliches, aggregatives, mechanisches Denken, eine Thätigkeit, die auch rein mechanisch verrichtet werden kann, wie es die Rechenmaschinen beweisen. "Wenn man über die Ratur des Rechnens nur diesen Umstand allein kennte, so läge darin die Entscheidung, was es mit dem Einfall für eine Bewandtniß hatte, das Rechnen zum Hauptsbildungsmittel des Geistes zu machen und ihn auf die Folter, sich zur Waschine zu vervollkommnen, zu legen."

Sobbes hat alles Denken für Rechnen mit Borstellungszeichen ober Worten erklärt. Pestalozzi hat den padagogischen Rugen der Zahl sehr hoch geschätzt, weil, wie er in seinem Buch über Gertrud

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 466. — Şegel. Werke. III. S. 378. — <sup>2</sup> III. Cap. II. Quantum. Anmerk. 2. S. 236 figb. — Cap. III. Das quantitative Berhältniß. Anmerk. S. 378—380. Bb. VI. § 104. Juf. 3. S. 211. Segel fcreibt unrichtig "Pythagorder". Die Entbedung, welche er im Sinn hat, ist die Tonleiter (Harmonie). — <sup>3</sup> Bb. III. S. 241 u. 242.

und Lienharb fagt, "Zählen und Rechnen ber Grund aller Ordnung im Ropf fei". (Th. II. S. 30 figb.)

# Sechszehntes Capitel.

# Die Lehre vom Sein. C. Das Maag.3

- I. Die specififche (qualitative) Quantitat.
  - 1. Das fpecififche Quantum. Der Maagstab.

Jener doppelte Uebergang von der Qualität zur Quantität und wieder zurück zur Qualität nöthigt uns beide Bestimmungen vereinigt zu benken: es giebt kein Dasein, welches bloß Beschaffenheit oder bloß Größe wäre, jedes ist beides zugleich, sowohl Quale als Quantum, die unmittelbare, seiende Einheit der Qualität und Quantität. Diese Einheit ist das Maaß, welches die beiden Bestimmungen des Seins zussammensaßt und dadurch den Begriff des Seins selbst, wie sich zeigen wird, vollendet und ausseht.

Diefe Einheit ber Gegenfage nach ber uns bekannten Richtschnur bes methobischen Dentens (Setzung, Entgegensetzung, Bereinigung) hat zu ihrem typischen Ausbruck bie Dreifaltigkeit (triplicitas) bes Begriffs, welche Segel bier im Sinblid auf ben Begriff bes Maages als "bie unendlich wichtige Form ber Triplicitat" bezeichnet, bie bei Rant nur als "ein formeller Lichtfunken" erschienen fei; er habe bie Triplicitat nicht auf die Gattungen, fonbern nur auf die Arten feiner Rategorien angewendet. Der fantische Begriff ber Modalität folge weber auf bie Qualität und Quantitat als britte Bestimmung, noch habe fie bie Bebeutung bes Magkes. Auch bie brei Grundbegriffe Spinozas, Substanz, Attribut und Mobus, bilben fo wenig eine Triplicitat, wie bie brei Göttergestalten ber inbifden Religion (Trimurti). Dies find Dreiheiten ohne Ginheit, ohne Entfaltung ber Ginheit, ohne bie Rudtehr ber substantiellen Ginheit zu fich selbst. Die Triplicitat bes Begriffs ift die Einheit in ber Dreiheit ober die Dreiheit in ber Ginheit, weshalb bie begeliche Lehre fich von jeber bem driftlichen Dogma ber Trinitat fo verwandt gefühlt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Logik. Buch II. § 94. S. 265—267. — <sup>2</sup> Hegel. Werke. III. Erstes Buch. Die Lehre vom Sein. Dritter Abschn. Tas Maaß. S. 381—452. Bal. VI. C. Das Maaß. S. 215—222. — <sup>2</sup> Bb. III. S. 382 sigb.

Die Bebeutung der Kategorie des Maaßes ist erst der hellenischen Dent- und Gesinnungsart aufgegangen und beherrscht ihre Welt- und Gebensanschauung. Wer im Stolz auf die Fülle seiner Lebensgüter oder in der Gewalt seiner Leidenschaften sein Maaß überschreitet, sich zu groß oder zu hoch macht, kurzgesagt, wer sich vermißt, den ergreist das Schicksal in der Gestalt der Remesis und schleubert ihn herab zur Richtigkeit, diesem anderen Extrem des Uebermaaßes. Die Nemesis ist die Gottheit, welche jedem zumißt, was ihm gebührt und was er verdient hat; es giebt eine richtige Mitte, ein Mittelmaaß der Lebensssülle, welches keiner ungestraft zu weit überschreitet. Uebermuth ist Uebermaaß. Darum weckt die Hohris die Nemesis, welche jene richtige Mitte, das richtige Maaß, wiederherstellt.

Alles ift Maaß. Das Maaß herrscht in der Ordnung der Dinge, in der Berbindung der leblosen Körper, in der Gliederung der lebendigen, in den Proportionen des menschlichen Körpers, in den Größensverhältniffen der Staaten u. s. f. Unter den bisher entwickelten Rategorien ift zur Definition des Absoluten das Maaß die höchste: Gott ist das Maaß und setz allen Dingen ihr Maaß und Ziel.

Die beiben Momente bes Maaßes sind Qualität und Quantität: es ist qualitative Quantität und qualitatives Quantum. Hegel wählt ben Ausbruck "specisische Quantität" und "specisisches Quantum". Etwas und Größe (Quale und Quantum) gehören unmittelbar zusammen als die beiben Seiten ober Momente des Daseins. Jedes Dasein ist qualitative Größe. Beil beibe unmittelbar zusammen und zu einander gehören, so ist das Etwas nicht gleichgültig gegen seine Größe; daher ändert sich mit der Größe auch die Beschaffenheit, und das Etwas, wie es beschaffen ist oder war, geht unter; die quantitative Beränderung sührt eine qualitative, ein Umschlagen der Qualität mit sich.

Hierher rechnet Hegel jene Clenchen ober Fangschlüsse der Alten, bie nach Aristoteles jeden nöthigen sollten, dasselbe zu bejahen und zu verneinen, also sich selbst zu widersprechen. Solche Fangschlüsse sind z. B. der Hausen (zwpsirzs, acervus), der Kahlkopf (padaupos, calvus) u. a. Ein Korn macht keinen Hausen, ein zweites und drittes auch nicht, und zuletzt ist es ein Korn, welches, zum Nicht-Hausen hinzugesugt, diesen zum Hausen macht, aber ein Korn macht keinen Hausen. Dieselbe Bewandtniß hat es mit dem Abnehmen des Hausens. Der Berlust eines Haares macht keinen Kahlkopf, eines zweiten und dritten auch nicht, und zuletzt muß es doch der Berlust eines Haares sein,

welches den Richt=Rahlkopf kahl macht. Also find, sollte man schließen, der Hausen, der Rahlkopf u. s. f. unmöglich, denn sie können weder entstehen noch vergehen. Diese ganze Art zu beweisen oder zu, widerslegen gehört zu der Dialektik des Zeno, ist eleatischen Ursprungs und von sophistisch-megarischer Art; sie gilt der Widerlegung der Vielheit oder der Menge.

Darum hätte sie Segel nicht für das Maaß in Anspruch nehmen sollen. Ein Korn, ein Haar u. s. f. find qualitative Größen, aber Haufen und Menge sind bloße Quanta: es handelt sich hier um den Uebergang von der Nicht-Menge zur Menge, nicht um den Uebergang von einer Qualität zu einer andern. Dies bemerkt auch Hebergang von einer Qualität zu einer andern. Dies bemerkt auch Hegel selbst, wenn er sagt: "Man vergaß, daß sich die für sich unsbedeutenden Quantitäten summiren und die Summe das quantitativ Ganze ausmacht, so daß am Ende der Hausen verschwunden ist, der Kopf kahl u. s. f." Ebenso richtig sagt er in Beziehung auf jene Elenchen selbst: "Iene Wendungen sind darum auch kein leerer und pedantischer Spaß, sondern in sich richtig und Erzeugnisse eines Bewußtseins, das ein Interesse an den Erscheinungen hat, die im Denken vorkommen". Nur gehört das Beispiel und die Erörterung nicht in die Betrachtung des Maaßes und dessen logische Entwicklung.

Bon Maag tann nur ba geredet werden, wo mit ber Quantitat eine Qualität unmittelbar jufammenbangt. So bat ein Staat in ber Große seines Gebietes und feiner Bevolkerung eine gemiffe Quantitat, mit welcher eine bestimmte Berfaffung, es fei bie bemotratische ober republikanische, ausammenbesteht, aber bei fortichreitenbem Bachsthum ber Quantitaten fich am Ende nicht mehr verträgt, sondern in eine andere Berfaffungsart (Qualitat) umichlagt. Die Gleichaultiakeit ber Quantitat gegen bie Qualitat ift ein trugerifder Schein, unter bem man wähnt, jene verändern, diefe aber unverändert laffen zu konnen, mas nicht angeht. Ginige Dehrausgaben thun junachft nichts, aber, gebauft und fortgefest, werben fie verschwenderisch und haben im öffentlichen wie im privaten Leben ben ökonomischen Ruin, b. h. einen veranderten Buftand ber Dinge jur Folge. Wenn man auf bem Wege ber Quantitat in solder Beise absichtlich und unmerklich der Qualitat beigutommen und ben Buftanb einer Sache ober Berfon zu verberben fucht, fo besteht in einem folden Berfahren "bie Lift bes Beariffs".

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 391-392.

ein recht hegelscher Ausbruck, dem wir als "List der Bernunft" in einem andern und höhern Zusammenhange später wiederbegegnen werden. "Das Quantum, indem es als eine gleichgültige Grenze genommen wird, ist die Seite, an der ein Dasein unverdächtig angegriffen und zu Grunde gerichtet wird. Es ist die List des Begriffs, ein Dasein an dieser Seite zu sassen, von der seine Qualität nicht ins Spiel zu kommen scheint, — und zwar so sehr, daß die Vergrößerung eines Staates, eines Vermögens u. s. f., welche das Unglück des Staates, des Besitzers herbeiführt, sogar als bessen Glück zunächst erscheint."

#### 2. Die Mathematit ber Ratur.

Jebe Größe will gezählt, b. h. als eine Anzahl von Einheiten begriffen werben, auch die qualitative ober specifische Größe. aber muß bie ju gablende Ginheit qualitativ fein. Diese qualitative Brofeneinheit ift ber Daafftab. Den Maafftab gablen beift meffen. Alle Großen in ber Natur find qualitative ober fpecififche Großen, bie Rorper haben ihr fpecififches Gewicht, ihre fpecififche Barme u. f. f. Um biefe Größen zu meffen und badurch zu ertennen, muß man ben ihnen angemeffenen Daafitab erft finden und feststellen, bie Gewichtseinheit, die Barmeeinheit u. f. f. Die Angahl ber Barmeeinheiten macht bie Barmemenge, und ba nach ber Lehre von ber Einheit und Erhaltung der Rraft die Leiftung ober Arbeitsgröße ber bewegenben Naturfrafte gleich ift einer gewiffen Barmemenge, die baburch entfteht ober vergeht (erzeugt wird ober verschwindet), so gilt bas mechanische Wärmeäquivalent als ber Maafftab aller bewegenden Naturfrafte. Satte Segel bie große Entbedung feines jungeren Sanbsmannes Robert Mager erlebt und gekannt, fo murbe er feine fehr bemerkenswerthen Sate von der "Mathematit ber Natur" weit umfaffender und tiefer haben aussprechen und exemplificiren konnen. "Die Entbedung bes Maages, die in Folgendem versucht worben, ift eine der fowieriaften Materien; indem fie an bem unmittelbaren außerlichen Maage anfangt, hatte fie einerseits zu ber abstracten Fortbestimmung bes Quantitativen (einer Mathematit ber Natur) fortzugeben, andrerfeits ben Busammenhang biefer Maagbestimmung mit ben Qualitaten ber natürlichen Dinge anzuzeigen" u. f. f. Und an einer fpateren, bierbergehörigen Stelle: "In Rudficht auf bie absoluten Maafver-

<sup>1</sup> Ebenbai. S. 392.

hältnisse darf wohl erinnert werden, daß die Mathematik der Ratur, wenn sie des Namens einer Wissenschaft würdig sein will, wesentlich die Wissenschaft der Maaße seine Wissenschaft würdig sein will, wesentlich die Wissenschaft der Maaße sein müsse, — eine Wissenschaft, für welche empirisch wohl viel, aber eigentlich wissenschaftlich, d. i. philosophisch, noch wenig gethan ist. Mathematische Principien der Naturphilosophie — wie Newton sein Werk genannt hat —, wenn sie diese Bestimmung in einem tieseren Sinne ersüllen sollten, als es das ganze baconische Geschlecht von Philosophie und Wissenschaft hatte, müßten ganz andere Dinge enthalten, um ein Licht in diese noch dunklen, aber höchst betrachtungswürdigen Regionen zu bringen." Indessen sind in der Mathematik der Natur, wie Gegel die Aufgabe richtig bezeichnet hat, die großen Fortschritte in einer keineswegs antinewtonschen Richtung durch Männer, wie Robert Mayer und Herm. von Helmholt, geschehen.

#### 3. Das fpecificirende Maag. Die Regel.

Die qualitative Groke ift Maak. Da nun die Beranderung ber Groke auch die Beranderung ber Beschaffenheit, also biefe felbft bestimmt, so ist die qualitative Größe nicht bloß qualitativ, sondern auch qualificirend, es ist das specifische Quantum nicht blok specifisch, sonbern auch specificirend, und ba es als specifisches Quantum felbft icon Maaß ift, so hat Begel diese Rategorie bas specificirende Maaß genannt. Wenn biefes Maaf burch bie Angabl ober Menge gleicher Falle (Beschaffenheiten) specificirt, so enthalt es ben Begriff ber Regel. Die qualitative Größeneinheit ift ber Maafftab, ber fich zur qualitativen Groke verhalt, wie a. B. der Ruk aur menichlichen Groke. Eine große Angabl gemeffener menschlicher Großen bestimmt bie regelmäßige Große bes Menichen ober wie groß bie Menichen in ber Regel find. So verhalt es fich nun mit ben Beftimmungen ber Regeln überhaupt, als da find Wetterregeln, Lebensregeln, Sprachregeln u. f. f. Bas nur durch Regeln erkannt und bestimmt wird, gründet fich auf eine Menge gleicher Falle und hat eine quantitative Grenze. Diese ift veranderlich und beweglich; baber hat die Regel auch widersprechende Falle ober Ausnahmen. Die Ausnahmen gehören zur Regel nach bem logischen Begriff ber letteren. Darum ift es logisch richtig, bag es teine Regel ohne Ausnahme giebt, und daß die Ausnahme die Regel nicht aufhebt, fonbern befraftigt, ba bie Ungahl ber regelmäßigen Falle so groß und die der Ausnahmen so gering ist. Die Regel ist noch

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 386. S. 406.

kein Geset, Das Gesetz begründet, die Regel zählt; jeder widersprechende Fall macht das Gesetz zunichte, wogegen die Ausnahme die Regel nicht aushebt, vielmehr bestätigt, es sei denn, daß die Masse der Ausnahmen dergestalt anwächst, daß die Regel nicht mehr gilt oder gelten sollte (wie manche lateinische Genusregeln). Dann ist es wiederum die Quantität, welche die Regel und damit die Beschaffenheit andert.

### II. Das reale Daak.

### 1. Die Reihe ber Maagverhaltniffe.

Jebes Dasein ist qualitative Größe ober Maaß und bezieht sich auf ein anderes Dasein, das auch qualitative Größe ober Maaß ist, woraus der Begriff eines Verhältnisse hervorgeht, dessen beide Seiten Maaße sind, also der Begriff eines Maaßverhältnisses oder Maaßes, dessen Momente nicht nur Qualität und Quantität, sondern selbst Maaße sind. Hier zeigt sich der Begriff des Maaßes in seiner Vollstommenheit: jedes seiner Momente ist, was es sein kann, weshald Hegel diesen Begriff das realisirte oder reale Maaß genannt hat. Und da jedes Maaß vermöge seiner Bestimmtheit, seiner Beschaffenheit und Größe sich wieder auf andere Maaße bezieht, so entstehen viele Maaßverhältnisse, die innerhalb derselben Beschaffenheit oder Art eine Reihe von Maaßverhältnissen bilden.

So ift jeder Alang oder Ton ein Maaß von Maaßen, denn er besteht aus einer Anzahl zeitlich gemessener Schwingungen eines Körpers (Saite) von bestimmter Beschaffenheit und Größe extensiver wie intensiver Art. Und die Tonleiter bildet wieder ein Maaß von Tonen oder eine Reihe von Tonverhältnissen, die nach bestimmten Maaßen von der Tiese zur Höhe emporsteigen.

Die materielle Welt besteht aus ben chemischen Grundstoffen und beren vielfältigen Berbindungen, welche in unabanderlich festen Gewichtsverhaltniffen geschehen und durch die chemische Anziehung ober Berwandtschaft (Affinität) bewirkt werden. Auf jenen Gewichtsverhältniffen, die eines der vorzüglichsten Beispiele der in der Natur herrschenden Maaßverhaltniffe sind, beruht die Lehre von den chemischen

<sup>1</sup> Segel hat sehr kurz und unbestimmt über die Regel geredet, da er sie als "specificirendes Maaß" begreift und doch gleichsetzt dem Maaßkab, der zum "specifischen Quantum" gehört. Er sagt: "Die Regel oder der Maaßkab" u. s. s. s. s. 398. VI. § 108. Bgl. meine Logit, Buch II. § 106. S. 304—308.

ţ

!

ţ

Aequivalenten; die chemische Verwandtschaft beruht auf dem Gegensatz der Sauren und Basen (Alkalien) und unterscheidet sich in nähere und entserntere, stärkere und schwächere Verwandtschaftsgrade; jene heißen Bahlverwandtschaften, und der Hauptunterschied der Säuren besteht in ihrer größeren oder geringeren Wahlverwandtschaft zu einem oder mehreren der entgegengesetzen basischen (kalischen) Körper. Vergleicht man die verschiedenen Verwandtschaftsgrade einer Säure zu der Reihe der basischen Körper oder umgekehrt, so ergeben sich aus den Verhältnißzahlen eine Reihe chemischer Maaßverhältnisse, welche Gegel auch aus der Qualität oder Eigenthümlichkeit der Körper erklärt und begründet wissen wollte.

Als er in Rurnberg feine Logit fcrieb und herausgab (1812), war ber berühmtefte Chemifer ber Beit ber frangofische (napoleonische) Graf C. B. Berthollet; als Begel in Berlin ben erften Theil feiner Loait von Neuem bearbeitete, mar der erfte Chemifer der Beit ber fcmebifche Freiherr 3. 3. Bergelius; in ber Stelle, welche fich auf bie demischen Maagverhaltniffe und Bahlverwandtschaften bezieht, hatte ber Philosoph in ber erften Ausgabe feiner Logit Berthollets Abhandlung "über ben Begriff ber Bermandtichaft in ber Chemie" vor Augen, in ber zweiten Bergelius' "Lehrbuch ber Chemie". In ber Grundanschauung beiber Chemiter herrschte, wie Begel fand, "bie Debe ber Corpusculartheorie", Berzelius urtheilte abicatig über bie in Deutschland angesehene Schule ber "bynamischen Philosophie". Run fühlte fich Segel veranlaft, ba er ben Begriff ber Bahlverwandtichaft in feine Lehre bom Maag aufgenommen hatte, eine Anmerkung über Berthollets Anfichten und in ber neuen Ausgabe auch über bie bes Berzelius auszuführen. Der Sauptpuntt, gegen den biefe Unmertung gerichtet mar, findet fich in ben folgenden Worten ausgesprochen: "Indem hiermit bie Bermandtichaft auf ben quantitativen Unterschied zurudgeführt ift, ift fie als Wahlverwandtichaft aufgehoben; bas Ausichließende aber, bas bei berfelben ftattfindet, ift auf Umftande gurud= geführt, b. i. auf Bestimmungen, welche als etwas ber Bermanbtichaft Acuferliches ericeinen, auf Cobafion, Unauflöslichkeit ber ju Stande gefommenen Berbindungen" u. f. f. Bon ben Bermandticaften tommt Begel zulett auch auf bie specifischen Gewichte zu sprechen: "Es mare bie Aufgabe vorhanden, die Berhaltnigerponenten ber Reihe ber fpecififden Schweren als ein Spftem aus einer Regel zu erfennen, welche eine bloß arithmetische Bielheit zu einer Reihe harmonischer

Anoten specificirte. Dieselbe Forderung fande für die Erkenntniß der angeführten chemischen Berwandtschaftsreihen statt. Aber die Wiffenschaft hat noch weit, um dahin zu gelangen, so weit als dahin, die Zahlen der Entfernungen der Planeten des Sonnenspstems in einem Maahinftem zu fassen."

Dieser lette Satz steht nicht in der ersten Ausgabe der Logik, sondern in der zweiten und stammt aus Segels letter Lebenszeit: dreißig Jahre vorher hatte er seine Habilitationsschrift «de orditis planetarum» versaßt, worin er über die Entsernungen der Planeten eine falsche Sppothese ausgestellt und eine Lücke hatte begründen wollen, wo keine war. "Es ist noch weit dahin, die Zahlen der Entsernungen der Planeten des Sonnenspstems in einem Maaßspstem zu fassen!"

### 2. Die Anotenlinie bon Maagverhaltniffen.

Das specificirende Maak bestimmt burch bie Beranderung feiner Quantitat, es fei Menge, ertenfives Quantum ober Grab, die ber Qualität und veranbert baburch bas Maagverhaltnig felbft. Da nun Qualitat und Quantitat fich junachft gleichgultig und außerlich gegen einander verhalten, fo geschieht die quantitative Beranderung, mahrend die Qualität vorderhand noch dieselbe bleibt, aber es tritt in dem fort= schreitenben Bachsthum bes Quantums, bem positiven wie negativen, ber Bermehrung wie ber Berminberung, bem Steigen wie bem Rallen ber Grabe, ein Punkt ein, wo bie Qualität fich ploglich verandert und Diese Punkte, worin Quantitat und Qualitat wieder jufammenfallen und einander gleichsam treuzen, hat Segel "Anoten" und, da in jedem berfelben ein neues Maaftverhaltnif entftebt, Die Linie, welche fie verknüpft, eine "Anotenlinie von Daagverhalt= niffen" genannt.2 Der Ausbrud ift von ber Aftronomie entlehnt, welche die Buntte, in benen die ellibtischen Bahnen ber Simmelskorber unferes Sonnenspftems die Erdbahn [Etlibtit] foneiben, "Anoten" und bie burch bas Sonnencentrum gezogene gerade Linie, bie jene Puntte verfnüpft, "Anotenlinie" nennt.

<sup>1</sup> II. Cap. II. Das reale Maaß. Anmert. S. 417—429. (S. 429.) Bgl. Erste Ausgabe (1812). Anmert. S. 801—806. In der enchklopädischen Logik sind diese Anmerkungen nebst den Stellen, zu denen sie gehören, mit Recht weggelassen worden. — 2 Bb. III. Erstes Buch. Abschn. III. B. Anotenlinie von Maaßverhältnissen. S. 430—436. Bgl. Bb. VI. § 109. Jusak. S. 220.

Die Veranderung der Quantität geschieht allmählich, die baburch berbeigeführte Beranberung ber Qualitat ploglich: mit einem Schlage ift bie Sache veranbert und ein gang anberer Buftanb eingetreten. Darum ift ber Sat nicht richtig, bag es in ber Natur feinen Sprung gebe, benn die Beschaffenheiten verandern fich fprungweise, nachbem ihre Großenzuftanbe in bem Muf und Ab ihrer Stala einen gemiffen Bunkt erreicht haben. Dan konnte auf ben fpruchwörtlichen Ausbruck binweisen, ber im Sinn und Beift unserer Rategorie fagt: "bas Maaß ift voll"; es hat sich allmählich gefüllt, endlich ift es voll, mit einem male voll, es ift am Ueberfließen, nun tritt ein neues Maak. ein neues Maagverhaltnig, eine andere Qualitat ein. Es giebt in ber Welt teine Reform, ohne baß fich bie Uebel und Migbrauche ber gegebenen Buftanbe bergeftalt gehäuft haben, baß ihre Unerträglichkeit. bie Unmöglichkeit ihrer Fortbauer, bie unaufhaltsame Nothwendigkeit ihrer Umgestaltung zu Tage tritt. Segel giebt als bas einfachfte, qualitatilofe Beifpiel bie natürliche Bahlenreihe, in welcher bie Biebertehr gewiffer Bableinheiten, wie g. B. ber Detaben im Decimalipftem. gleichsam Anotenpunkte bilben.

Ein sehr einleuchtendes Beispiel einer Anotenlinie von Maaßverhältnissen bietet das Wasser, bessen Zustände der Festigkeit und Härte, der tropsbaren und der elastischen Flüssigkeit (Eis, Wasser, Damps) von der Größe seiner Temperatur, d. h. seiner Wärmemenge abhängen; der Gefrier= und der Siedepunkt sind die Anoten, in denen die Zustände des Wassers sich plözslich umwandeln, aus dem slüssigen in den sesten und dampssörmigen übergehen. Im Gange des menschlichen Daseins sind Geburt und Tod die Anotenpunkte, in denen das individuelle Leben beginnt und aufhört. Man könnte auch die Grenzen und Epochen der Lebensalter als Anotenpunkte betrachten, in denen das Wachsthum des Körpers und der Bilbung einen neuen Lebenszustand allmählich vorbereitet, plözslich herbeisührt.

Die Rategorie der Knotenlinie läßt sich auch im moralischen Gebiete nachweisen. Der Leichtsinn und die Leichtsertigkeit im Genusse bes Lebens haben ihr Maaß, dessen leberschreitung zu Laster und Berbrechen führt, durch die Lebens und Willensart in das Berderbliche umschlägt, Recht geht in Unrecht, Tugend in Laster über. So ershalten auch Staaten durch ihren Größenunterschied, wenn das Uebrige als gleich angenommen wird, einen verschiedenen qualitativen Charakter, Gesetze und Berkassung werden zu etwas Anderem, wenn der Umfang

bes Staates und die Anzahl der Bürger sich erweitert. Der Staat hat ein Maaß seiner Größe, über welches hinausgetrieben, er haltungslos in sich zerfällt, unter derselben Berfassung, welche bei einem andern Umfange seine Glück und seine Stärke ausmachte. "Die Berfassung eines kleinen Schweizerkantons paßt nicht für ein großes Reich, und eben so unpassend war die Berfassung der römischen Republik in ihrer Uebertragung auf kleine deutsche Reichsstädte." Die Bergleichung des Staates mit dem Maaße hat Gegel in der Entwicklung dieses Begriffs gleich im Auge gehabt und behalten, weshalb wir derselben zu wieder"holten malen begegnen.

### III. Das Maaflofe.

#### 1. Das ausichliegenbe Daag und bas abstract Daaglofe.

Das Maaßverhältniß, welches eine bestimmte Qualität an eine bestimmte Quantität bindet, nennt Hegel ein ausschließendes Maaß, durch bessen Ueberschreitung das Etwas in seiner Beschaffenheit zu Grunde geht. Dies geschieht durch die Negation seines Maaßes, b. h. durch seine Maaßlosigkeit. So wird ein Vermögen durch zu viele und häusige Ausgaben, eine Gesundheit durch zu viele und häusige Genüsse verzehrender Art zerrüttet; nun heißt es, daß der Vermögenszustand durch maaßlose Verschwendung, der Gesundheitszustand durch maaßlose waren. Ausgaben noch die der Genüsse im eigentlichen Sinn maaßlose waren.

In der Anotenlinie der Maaßverhältnisse zeigt sich auf jedem Punkte eine solche relativ zu nehmende Maaßlosigkeit. Aber die Reihe der Maaßverhältnisse selbst wie die Anotenlinie geht ins Endslose fort: darin besteht das absolut oder abstract Maaßlose. Es ist der endlose Progreß im Gebiete des Maaßes, wie die Beränderung der endlose Progreß im Gebiete der Qualität und die grenzenlose Bermehrung und Berminderung der endlose Progreß im Gebiete der Quantität war. Die Qualität führte durch den Begriff des Fürsichseins, des Eins, der vielen Eins zum Begriff der Quantität, diese sührte durch den Begriff des Grades, der Größenveränderung, des quantitativen Berhältnisses zurück zur Qualität, so daß wir genöthigt waren, die Einheit beider, d. h. den Begriff des Maaßes zu benken.

<sup>1</sup> Bb. III. S. 432-436. Bgl. Bb. VI. § 108. Zujak. S. 219.

Nunmehr wird ber Begriff bes Maages burch ben bes Maaglosen negirt und aufgehoben.

#### 2. Der Uebergang jum Befen.

Jener doppelte Uebergang, woraus der Begriff des Maaßes hervorgeht, hat gezeigt, wie Qualität und Quantität sich wechselseitig sordern. Jetzt zeigt der endlose Progreß der Maaße oder das Maaße lose, wie beide sich wechselseitig ausheben und nunmehr die Aushebung des Maaßes oder die Aushebung jener unmittelbaren Sinheit der Qualität und Quantität gedacht werden muß. Da nun alles Dasein in dieser unmittelbaren Sinheit besteht, so ist die Aushebung oder Negation des Daseins zu denken. Alles Sein mußte als bestimmtes Sein oder Dasein begriffen werden; mithin ist die Aushebung des Daseins die Aushebung des Seins überhaupt, womit sich der Begriff des Seins und das ihm angehörige System der Kategorien, dieser erste Abschnitt der Logik, beschließt und vollendet.

Das aufgehobene Werben war vergangenes Werben ober Gewordenssein (Dasein). So ist das aufgehobene Sein vergangenes Sein oder Gewesensein (Wesen). Das Wesen ist das vergangene Sein nicht im zeitlichen, sondern im logischen Sinn: das dem Begriff nach vergangene oder frühere Sein, das logische Prius oder λόγφ (φύσει) πρότερον, dassenige, was einem andern nothwendig vorhergeht, d. i. der Grund. Hegel hat in dem Worte Wesen mit Recht auf die Vergangenheit des Seins, und zwar die zeitlose Vergangenheit hingewiesen; er hätte an dieser Stelle füglich auf den Aristoteles hinweisen sollen, der den Terminus dieses Begriffs in der Bedeutung des Grundes auf das schärste, wie kein anderer Philosoph, ausgeprägt hat: er bezeichnet das Wesen als das Sein, welches war (τὸ τί την είναι). 1

Qualität, Quantität, Maaß find nichts Fürsichbestehendes, sondern Bestimmungen, die einem Andern zukommen oder inhärent sind. Die Reihen der Maaßverhältnisse wollen als Zustände gedacht sein, denen ein Substratum zu Grunde liegt, als ihr Träger, als Ding, Materie u. f. f. "Nun sind solche Berhältnisse nur als Knoten eines und besselben Substrats bestimmt. Damit sind die Maaße und die damit gesetzten Selbständigkeiten zu Zuständen herabgesetzt. Die Beränderung ist nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 3. Bb. VI. § 110. Zusatz. S. 221. Bgl. meine Logik. (2. Aufl.) § 110. S. 319—322.

Aenberung eines Zuftandes und das Uebergehende ist als darin basselbe bleibend gesetzt." "Das Princip ist noch nicht der freie Begriff, welcher allein seinen Unterschieden immanente Bestimmung giebt, sondern das Princip ist zunächst nur ein Substrat, eine Materie" u. s. f. 1.

Was wir hier als das zu Grunde Liegende oder als Substrat bezeichnet haben und auch von Hegel bezeichnet sinden, ist nichts anderes als der Begriff des Wesens. Es giebt vom Sein zum Wesen keinen Uebergang, der einsacher und einleuchtender ware.

### 3. Die Rategorien bes Seins und bie Entwicklung.

Bur burchgangigen Erlauterung ber hegelichen Logit haben wir gleich in ber Ginleitung jene ihr eigenthumliche Ginheit ober Ibentitat von Form und Inhalt erklart, welche der Philosoph so oft und nachbrudlich an ihr hervorhebt. Die Methode ber Entwidlung ift sowohl ber Inhalt als die Form der Logik. Was entwickelt wird, ift der Begriff ber Entwidlung. Wenn wir bie bargeftellten Rategorien mit bem Begriff ber Entwicklung vergleichen, fo enthalt biefer gwar mehr und tiefer liegende Begriffe, aber es ift nicht zu verkennen, bag bie bisherige Reihe ber Rategorien mit jedem Schritte ben Begriff ber Entwicklung abaquater ausgebrückt hat. Das Benigste und Abstractefle, bas von ihm gesagt werben konnte, mar ber Begriff bes Seins. Die Entwidlung ift, aber burchgangig unruhig, wie fie ift, muß ihr bloges Sein negirt werben: fie ift im fortmahrenben fluffe bes Werbens begriffen, jeder neue Buftand ift bas Bergeben eines vorhandenen, fie ift ein beständiges Entstehen und Bergeben, fie ift nicht bloß Berben, fondern Unbergwerben ober Beranderung, die icon eine concretere Art bes Werbens barftellt. Bas fich entwidelt, geht auf jeber Stuje und in jebem Momente feiner Entwicklung mit fich felbst gufammen: baber ift bas Subject einer Entwicklung als Fürsichsein ober Eines au faffen. Bas fich entwickelt, ift jugleich Gines und Bieles, b. b. es ift Große, biscrete und continuirliche Große, es ift naber intenfive Große ober Grad: baber ift bie Entwicklung nicht bloß Beranderung, fondern Größenveranderung, graduelle und con: tinuirliche, fie ift in jebem ihrer Momente und Stufen ein Daag, ein Maagverhaltnig, eine Reihe ober eine Anotenlinie von Maag: verhaltniffen. Dies ift bie bochfte aller bisherigen Rategorien unb

<sup>1</sup> Segel. Berte. 28b. III. S. 438 u. 439.

biejenige, welche ben Begriff ber Entwicklung zwar keineswegs völlig ober vollkommen, aber vergleichungsweise, b. h. verglichen mit allen vorhergehenden, am abäquatesten ausbrückt.

Um unsere entwickelten Rategorien mit dem Begriff der Entwicklung vergleichen zu können, haben wir von dem, was sich entwickelt, b. h. von dem Subjecte der Entwicklung sprechen muffen. Bis zu dieser Tiese dringt keiner der bisherigen Begriffe, alle sind davon noch weit entsernt. Diesen Begriff sehen wir in der Ferne als das Grundthema des dritten und letzten Theils der Logik.

Bas in der Entwicklung geschieht, zustande tommt und als unmittelbares Dafein hervortritt, ift vermittelt und begründet; es ift einer seiner gemichtigen Sate, bem wir von seiten Begels fo oft icon begegnet find: bag es in einem alle Bermittlung ausschließenden Sinne gar keine Unmittelbarkeit giebt; baber alle Lehren von ber Unmittel= barteit bes Seins, bes Wiffens, Glaubens u. f. f. unmahr und nichtig find. Alle Bermittlung aber besteht in ber Begrunbung, in ber Unterscheidung und Beziehung von Grund und Folge, b. h. in bem Berhaltniß folder Bestimmungen, bie immer ju unterscheiben und nie ju trennen find: fie konnen nicht fo vereinigt werben, bag fie eine Bestimmung ausmachen, bie in eine andere übergeht; fie laffen fich nicht fo trennen, bag fie gleichgultig auseinander fallen; fie find zwei und gehoren aufammen, wie Begiehung und Unterschied, Grund und Folge, Ding und Eigenschaft, Rraft und Meußerung, Inneres und Meußeres, Urfache und Wirkung u. f. f. Die Rategorien ber Bermittlung find bie bes Befens: ihr Grundthema ift ber Bufammenhang, wie jebe Wiffenschaft einen folden verlangt und ju ergrunden fucht, weshalb Die Rategorien bes Wefens biejenigen find, welche in ben ertlarenben Wiffenschaften vorzugsweise gebraucht werben. Da bei allen biesen Bestimmungen zugleich ihre Zweiheit ober Duplicitat und ihre Bereinigung in bas Auge zu faffen ift, fo liegt barin eine besondere ihnen anhaftende Schwierigkeit, die auch Segel als folde empfunden bat, benn er erklart die Lehre vom Wesen fur ben fcmerften Theil seiner Logik.1

Die Begriffe bes Seins waren einsach, bestimmt, durch ihre Beftimmtheit unterschieden, mit ihrer Negation oder ihrem Anderssein behaftet und dadurch genöthigt, in andere Bestimmungen überzugehen. Bon einem solchen Uebergehen ift in den Kategorien des Besens nicht

<sup>1 28</sup>b, VI. § 114. S. 229.

mehr die Rede: hier find immer zwei Bestimmungen zu setzen und auf einander zu beziehen. "Im Sein ist alles unmittelbar, im Wesen bagegen ist alles relativ."

## Siebzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Wesen. A. Die Reflexion.2

I. Die Reflexionsbestimmungen. Die 3bentitat.

1. Schein, Ericeinung, Birflichteit.

"Die Wahrheit des Seins ift das Wefen." Mit biefem Sag, ber bie gange vorhergebenbe Entwidlung in fich foließt, beginnt Segel ben zweiten Theil feiner Logik. Bas ben Uebergang vom Sein zum Befen betrifft, fo nimmt bas natürliche Denten gang biefelbe Richtung, wie bas methobifche und fpeculative: es glaubt nicht an die Bahrheit bes unmittelbaren Seins, ju bem es fich empfinbend, gablend, meffend verhalt, hinter welchem, wie hinter einem Borhange, erft bas mabre Sein verborgen fei, bas burd Rachbenten ober Reflectiren erkannt fein wolle. Das Sein ift bas Unmittelbare. "Inbem bas Wiffen bas Bahre erkennen will, mas bas Sein an und für fich ift, jo bleibt es nicht beim Unmittelbaren und beffen Bestimmungen fieben, fonbern bringt burch baffelbe hindurch, mit ber Borquesekung, daß hinter biesem Sein noch etwas Anderes ift, als bas Sein selbst, bag biefer hintergrund die Wahrheit bes Seins ausmacht. Diese Erkenntniß ift ein vermitteltes Wiffen, benn fie befindet fich nicht unmittelbar beim und im Befen, fondern beginnt von einem Andern, bem Sein, und hat einen vorläufigen Weg, ben Weg bes hinausgehens über bas Sein ober vielmehr bes Sineingebens in baffelbe ju machen. Erft indem bas Wiffen fich aus bem unmittelbaren Sein erinnert, burch biefe Bermittlung findet es bas Wefen. - "Die Sprache hat im Zeitwort: Sein bas Wefen in ber vergangenen Beit: gemesen behalten; benn bas Befen ift bas vergangene, aber zeitlos vergangene Sein." 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 111. Zusat. S. 222. — <sup>2</sup> Bb. IV. Zweites Buch. Das Wesen. S. 1—235. Bgl. Bb. VI. Zweite Abtheilung der Logit. Die Lehre vom Wesen. S. 223—414. — <sup>3</sup> Bb. IV. S. 3. S. oben S. 485.

Wenn die Strahlen eines leuchtenden Körpers eine spiegelnde Fläche treffen, so werden sie zurückgeworsen oder reslectirt. Wie sich die Körper zum Spiegel, ähnlich verhalten sich die Gegenstände zum menschlichen Geist, der sie betrachtet, in sich abbildet und vorstellt. "Wir haben", sagt Gegel, "somit hier ein Gedoppeltes, einmal ein Unmittelbares, ein Seiendes und dann zweitens dasselbe als ein Vermitteltes oder Gesehtes. Dies ist nun aber eben der Fall, wenn wir über einen Gegenstand reslectiren oder (wie man auch zu sagen pflegt) nachdenken, insofern es hier nämlich den Gegenstand nicht gilt in seiner Unmittels barkeit, sondern wir denselben als vermittelt wissen wollen."

Indeffen faßt Begel bie Reflexion, welche er bem Begriffe bes Befens gleichset, nicht blog einseitig, fonbern boppelfeitig, namlich fo, baß nicht bloß die eine Seite reflectirend, die andere reflectirt ift, sondern jede der beiben Seiten die andere sowohl reflectirt als von ihr reflectirt wird: die beiben Beftimmungen verhalten fich fo zu einander, baß jebe bie andere gleichsam gurudwirft (reflectirt), baß jebe, wie Segel fich gern ausbruckt, an ber anderen gleichsam icheint (von ibr reflectirt wirb). Der Begriff A zwingt mich, ben Begriff B zu benten, feinen andern als biefen, und ebenfo umgekehrt. 3ch fann bie beiben Begriffe nie ibentificiren und nie trennen. Wenn fich amei Begriffe fo zu einander verhalten, fo nennt man fie Reflezionsbeftimmungen. ober Reflexionsbegriffe. Diefe Bezeichnung ftammt nicht erft von Segel ber, sondern findet fich bei Rant in ber Bernunftfritit, wo er von der Zweibeutigkeit ober "Amphibolie ber Reflexionsbegriffe" handelt. MIs folche Begriffe nennt er Ginerleiheit und Berichiebenbeit, Ginftimmung und Biberftreit, Materie und Form, Inneres und Aeugeres. Eine andere ift ihre Bebeutung, wenn fie unter bem Gefichtspuntt ber Sinnlichfeit verglichen werben, eine andere unter bem bes Berftanbes. Darin besteht ihre 3meibeutigkeit.2

Solche Reflexionsbegriffe sind nicht bloß die soeben genannten, sondern auch alle jene, die wir schon am Schluß des letzten Capitels beispielsweise angeführt haben, und vor allem der Begriff des Wesens selbst, der uns zwingt, im Unterschiede von ihm und in der nothwendigen Beziehung auf ihn den Begriff des Scheins und der Erscheinung zu denken, wie Goethe in der "Natürlichen Tochter" seine Eugenie sagen läßt (II, 5):

<sup>1</sup> Bd. VI. § 112. Zusat. S. 224. — 2 Bgl. Meine Gefc. d. neuern Philosophie. (Jubilaumsausgabe.) Bd. IV. (4, Aust.) Buch II. Cap. VIII. S. 461—465.

"Der Schein, mas ift er, bem bas Wefen fehlt? Das Wefen mar' es, wenn es nicht erfchiene?"

Das Wesen ist die Wahrheit des Seins, dieses ist aufgehobenes Moment im Wesen. Aus diesen beiden Grundbestimmungen erhellt, wie Wesen und Sein (Dasein) zu einander stehen: jenes ist das wesentliche und wahre, dieses ist das unwesentliche und unwahre Sein, und da es nichts Fürsichbestehendes ist und keinen Bestand in sich hat, so ist es nicht bloß unwesentlich, sondern wesenlos und nichtig, d. h. Schein, der im Wesen selbst ist, denn das Wesen ist die Einheit alles Daseins, dasselen schein in sich selbst". — Alles unmittelbare Sein ist, wie schon gesagt, vermittelt oder begründet: so ist auch das Dasein im Wesen begründet und geht aus ihm als seinem Grunde hervor, es ist daher nicht bloß Schein, sondern begründeter, wesentlicher Schein, d. h. Erscheinung. Zwischen Wesen und Erscheinung besteht kein Dualismus, das Wesen behält in sich nichts zurück, was nicht erschiene; es erscheint ganz und vollkommen, wie es ist, d. h. es offenbart sich.

Der Begriff des Wesens entwickelt sich demnach in diesen brei Bestimmungen: "das Wesen scheint zuerst in sich selbst oder in Reslexion; zweitens erscheint es, drittens offenbart es sich. Es setzt sich in seiner Bewegung in folgende Bestimmungen: L als einsaches, ansichseindes Wesen in seinen Bestimmungen innerhalb seiner; II. als heraustretend in das Dasein, oder nach seiner Existenz und Erscheinung; III. als Wesen, das mit seiner Erscheinung eins ift, als Wirklichkeit."

Daß die Sinnenwelt als eine Scheinwelt gilt, läßt Hegel den Skepticismus bezeugen; daß fie als Erscheinung gilt, bezeuge der Ibealismus. Statt Skepticismus, da es sich nicht um die Sache der Erkenntniß, sondern um die des Seins (Realität des Daseins) handelt, hätte sachgemäßer die indische Religion mit ihrer Lehre von der Maja und des Parmenides Lehrgedicht in seinem zweiten Theile von der Täuschung (doka) genannt werden sollen.

## 2. Die Dentgefete.

Nach ber gewöhnlichen Logik ift alles Denken eine reflectirende Thätigkeit, welche die Gegenstande vergleicht, unterscheibet, auf einander

¹ Gegel. 28b. IV. ©. 6. 28gl. VI. § 112-114, ©. 223-229. - 28b. IV. ©. 10.

bezieht: daher werden die Reslexionsbestimmungen als Denkgesetze betrachtet, gültig für alles Denken, alles Denkbare und Seiende. Dies ist nun in den Augen Segels ein zweisacher Irrthum: die Denkgesetze werden erstens zu eng gesaßt, da doch jede Rategorie nach der Desinition des Aristoteles von dem Seienden ausgesagt wird, also ein Denkgesetz bedeutet, zweitens aber ist das reslectirende Denken keineswegs alles Denken, weshalb die Reslexionsbestimmungen, als Denkgesetz genommen, nicht bloß zu eng, sondern salsch sind. Unter diesem Gesichtspunkt hat Gegel die Denkgesetz betrachtet und verurtheilt. Diese sogenannten Denkgesetz sind das der Identifat, das der Berschiedenheit, das des Gegensaßes, des Widerspruchs und des zureichenden Grundes (principium identitatis, diversitatis, exclusi tertii, contradictionis und rationis sussicientis).

#### 3. Die 3bentitat.

Mit bem Sein find alle ibm angehörigen Rategorien, wie Dafein, Undersfein u. f. f. aufgehobene Momente im Befen; baber ift bas Bejen fogleich als aufgehobenes Anderssein, b. h. als Sichfelbstgleichheit, als Dieselbigkeit ober Ibentitat zu faffen, nicht im Sinne ber Ginerleis heit nach Art ber gewöhnlichen Logik, sonbern als bie in fich unterfciebene Ginheit. Segel unterscheibet zwei Arten ber Identitat: bie concrete, welche bie Unterschiebe in fich folieft, und bie von ben Unterschieben abstrahirte, welche er "bie abstracte" ober "formelle", auch "bie Berftanbesibentitat" nennt, ba es bie Sache bes Berftanbes ift, bie Begriffe abzusonbern und zu trennen. Das Dentgefet ober ber Cat ber Ibentitat grundet fich auf die abstracte Ibentitat und lautet A = A, b. h. Alles ift mit fich ibentisch, ober, negativ ausgebrudt: A tann nicht zugleich A und Richt=A fein. Die pofitive Faffung bilbet ben Sat ber Ibentitat, bie negative ben bes Wiberfpruchs; jener ift bas Rriterium aller Denkbarteit, biefer bas aller Undenkbarkeit.

Das Denken ist lebenbiger und fortschreitenber Natur, der Sat A = A rührt sich nicht von der Stelle. Und das will ein Denkgesetz sein! Rein Bewußtsein denkt, kein Mensch redet, kein Ding existirt nach diesem Gesetz; der Satz der Identität ist daher kein Denkgesetz, er ist nicht bloß kein Denkgesetz, sondern vollkommen nichtssagend: A ist A, Gott ist Gott, der Geist ist Geist u. s. f. Solche Satze sind nicht bloß nichtssagend und albern, sondern auch, was sie am allerwenigsten sein wollen, sich selbst widersprechend, denn sie er-

regen den Schein eines Urtheils, den sie sogleich zu Schanden machen, sie lassen, indem sie ein Subject setzen, ein Prädicat erwarten und dringen nichts zum Borschein als wieder das Subject selbst. Indem aber dieses sogenannte Denkgesetz als ein Satz oder Urtheil austritt, unterscheidet es Subject und Prädicat und enthält also mehr, als es enthalten will und zu enthalten meint: nämlich den Unterschied. "Es ist von großer Wichtigkeit", sagt Gegel, "sich über die wahre Bedeutung der Identität gehörig zu verständigen, wozu dann vor allen Dingen gehört, daß dieselbe nicht bloß als abstracte Identität, d. h. nicht als Identität mit Ausschließung des Unterschiedes aufgesaßt wird: dies ist der Punkt, wodurch sich alle schlechte Philosophie von dem unterscheidet, was allein den Namen der Philosophie verdient. Die Identität in ihrer Wahrheit, als Idealität alles unmittelbar Seienden, ist eine hohe Bestimmung sowohl für unser religiöses Bewußtsein, als auch für alles sonstige Denken und Bewußtsein überhaupt."

### II. Der Unterschieb.

Der Unterschied entwickelt sich in dreisacher, mit jedem Schritte tieser eindringender Form: die erste ist der äußere Unterschied, das Unterschiedensein, die zweite der innere oder immanente Unterschied, welcher darin besteht, daß etwas sich von anderem, welches sein Anderes, d. h. sein Gegentheil ist, unterschiedet; die dritte Form ist der Unterschied seiner von ihm selbst. Die erste Form des Unterschiedes ist die Verschiedenheit, die zweite der Gegensah, die dritte der Widersspruch. Alle drei Formen gehören zusammen und bilden die Glieder einer sortschreitenden Reihe, deren gemeinsames Grundthema der Unterschied ist. So sind sie auch in der enchklopädischen Logik gefaßt, richtiger als in der großen Logik, die in ihrer Gliederung Unterschied und Widerspruch von einander getrennt hat.

## 1. Die Berichiebenheit.

Das Denkgesetz ber Ibentität heißt: "Alles ift mit sich ibentisch", bas ber Berschiedenheit: "Alles ist verschieden, jedes von jedem, es giebt nicht zwei Dinge, die vollkommen gleich oder nicht zu unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. Cap. II. Die Wesenheiten ober die Restegionsbestimmungen. S. 26—71. A. Die Jbentität. S. 29—36. Bgl. Bb. VI. A. Das Wesen als Grund der Existenz. S. 229—260. a. Die reinen Restegionsbestimmungen. a. Die Jbentität. § 15. S. 229—232. — <sup>2</sup> Ebendas. Jusap. S. 231.

scheiben sind. Die erste Fassung ist die positive des Satzes der Berschiebenheit (principium diversitatis), die zweite, der Satz des Richtzuunterscheidenden, die negative (principium indiscornibilium). Zwei Dinge sind nicht bloß numerisch verschieden, sondern ungleich.

Als Leibniz biese Satze in seinen Borträgen vor der Königin Sophie Charlotte ausgesprochen hatte, bemühten sich die Hosbamen, zwei gleiche Blätter zu sinden, um den Philosophen zu widerlegen. "Glückliche Zeiten für die Metaphysik, wo man sich am Hose mit ihr beschäftigte, und wo es keiner anderen Anstrengung bedurste, ihre Sähe zu prüsen, als Baumblätter zu vergleichen." "Es ist dies", sagt Hegel an einer anderen darauf bezüglichen Stelle, "eine bequeme, auch noch heut zu Tage beliebte Weise, sich mit Metaphysik zu beschäftigen." Der eigentliche Beweis des leibnizischen Satzes liegt tieser, als die vergleichende Betrachtung zu fassen vermag; er liegt darin, daß die Dinge nicht bloß unterschieden sind, sondern sich unterscheiden, oder "daß es den Dingen an ihnen selbst zukommt, unterschieden zu sein."

Nach dem Sat der Berschiedenheit ist alles verschieden, also auch A ein bestimmtes, von andern verschiedenes A; daher ist der Sat der Berschiedenheit dem der Identität entgegengesett. "Als mit sich identisches A ist es das Unbestimmte; aber als bestimmtes ist es das Gegentheil hiervon, es hat nicht mehr nur die Identität mit sich, sondern auch eine Negation, somit eine Verschiedenheit seiner selbst von sich an ihm."

Die Berschiedenheit besteht in ber äußeren, vergleichenden Reslegion. Die Grundbegriffe ber äußeren Reslegion find die äußere Ibentität und ber äußere Unterschied, jene ist die Gleichheit, diese die Unsgleichheit; es giebt nicht zwei Dinge, die so gleich wären, daß sie nicht unterschieden werden könnten, nicht zwei Dinge, die so ungleich wären, daß sie nicht verglichen werden könnten, in gewissen Kücksichten, nach gewissen Seiten. Hier spielen die "Insofern" ihre Rolle. Je versteckter die Gleichheiten oder die Ungleichheiten, um so geistreicher ihre Aussindung und Hervorhebung, im ersten Fall die Vergleichung, im zweiten die Unterscheidung. Zwei Dinge, wie verschieden sie sein mögen, sind schon insofern gleich, als sie Dinge und jedes von ihnen eines ist. §

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 44. Bb. VI. § 117. Jusag. S. 236. — <sup>2</sup> Bb. IV. B. Der Unterschieb. S. 36—55. 2. Die Berschiebenheit. S. 38—43. Anmert. S. 48. — <sup>2</sup> Bb. VI. Anmert. S. 43—46. Bgl. Bb. VI. § 117. Jusag. S. 234—236. (S. 235.)

Auf die vergleichende Resterion und die Auffindung der wesent= lichen Gleichheiten und Ungleichheiten grundet fich bie Bebeutung ber vergleichen Biffenicaften, von benen Begel bie vergleichenbe Anatomie und die vergleichende Sprachforschung besonders hervorhebt. Diefe vergleichenden Biffenschaften find bie unentbehrlichen Borlaufer und Pfabfinder auf dem Bege ber Philosophie gur Erkenntnig ber Einheit. "Es ift nicht zu vertennen, bag man auf biefem Bege gu manchen febr wichtigen Refultaten gelangt ift, und ift in biefer Begiehung insbesondere an die großen Leiftungen ber neueren Beit auf ben Gebieten ber vergleichenben Anatomie und ber vergleichenben Sprachforschung zu erinnern." Unter ber Ginbeit, welche bie Bhilofophie zu erforschen sucht, ift bie Ibentitat in ihrer mahren Bebeutung ju berfteben. "Wenn man bie neuere Philosophie nicht felten fpottweise als Ibentitätsphilosophie bezeichnet hat, so ift es gerabe bie Philosophie, und zwar zunächst die speculative Logit, welche die Nichtigkeit ber bom Unterschied abstrahirenben, blogen Berftanbesibentitat aufzeigt, bann aber allerdings auch ebenfo fehr barauf bringt, es nicht bei ber blogen Berichiebenbeit bewenden ju laffen, fondern die innere Ginbeit alles beffen, mas ba ift, zu erkennen."1

### 2. Der Gegenfat.

Je beutlicher und schärfer die Berschiedenheit gedacht wird, um so deutlicher und schärfer treten ihre beiden Seiten, die Gleichheit und Ungleichheit, hervor und einander entgegen. Die entwickelte Berschiedenheit ist der Gegensah. Das dritte Denkgeseh ist der Sah der Entgegensehung: "Alles ist entgegengeseht". Bon zwei contradictorisch entgegengesehten Prädicaten muß jedem Dinge eines zukommen, es ist entweder A oder Nicht=A, es giebt kein drittes, daher heißt dieses Denkgeseh "der Sah des ausgeschlossenen Dritten (principium exclusi tertii)": unmöglich, daß etwas sowohl A als Nicht-A, unmöglich, daß es weder A noch Nicht=A ist. Die bewiesene Unmöglichkeit der ersten Art ist die Antinomie, die der zweiten ist das Dilemma. Wenn etwas sowohl A als auch Nicht=A ist, so widerspricht es sich selbst und ist unmöglich, wie ein gerader Kreisbogen, ein vierediger Cirkel, ein hölzernes Eisen u. s. f. Der Sah des ausgeschlossenen Dritten sührt uns zurück aus den Sah des Widerspruchs, diesen negativen Ausdruck

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 118. S. 237 u. 238.

bes Sates ber Identitat und unterliegt benfelben Einwurfen, bie jenem erften ber sogenannten Denkgesetz gemacht worden find.

- 1. Im Gegensatz find Ibentität und Unterschied vereinigt. Entzgegengesetze find ibentisch, denn nur Begriffe derselben Art (gleichartige) können einander entgegengesetzt werden, wie z. B. sechs Meilen nach Often und sechs Meilen nach Westen ibentisch oder gleichartig sind als Wege; wie weiß und schwarz, hell und dunkel identisch sind als Lichtarten u. s. f.
- 2. Entgegengesette find verschieben, wie sechs Meilen nach Often und sechen nach Westen verschiebene Wege und zwölf verschiebene Meilen find.
- 3. Entgegengesetzte find entgegengesetzt und verhalten sich zu einander wie Positives und Negatives. So sind jene beiden Wege in Ansehung ihrer Richtung einander entgegengesetzt. Wenn dieselben sechs Meilen nach Osten durchlausen und dann nach Westen zuruckzegelegt werden, so ist man wieder an dieselbe Stelle gekommen und der Zustand der Ortsveränderung gleich Null.
- 4. Positives und Negatives sind Reslexionsbestimmungen und gehören dergestalt zusammen, daß der Begriff des Positiven keinen anderen als nur den des Negativen hervorrust, und ebenso umgekehrt. Positives und Negatives aber verhalten sich so zu einander, daß sie sich gegenseitig ausheben, jede Seite also den Grund ausmacht, warum die andere (ganz oder zum Theil) nicht ist: jede Seite ist negativer Grund. So enthält die Entgegensetzung schon den Begriff des Grundes, der das Grundthema aller Bestimmungen des Wesens ausmacht. Dies war auch das Motiv, welches unseren Kant, als ihn das Problem der Causalität tieser zu beschäftigen ansing, veranlaßt hat, seine gedankenreiche Schrift zu versassen. Bersuch, die negativen Größen in die Weltweisheit einzussühren".
- 5. Es ist zunächst gleichgültig, welche ber beiben Seiten bes Gegensates positiv und welche negativ heißt, jede ist in Beziehung auf die andere negativ. Was in der einen Beziehung negativ ist, gilt in einer anderen für positiv. So sind die Schulden negatives Vermögen in Beziehung auf den Schuldner, positives dagegen in Beziehung auf den Schuldner,

<sup>1</sup> Bgl. meine Gefc. b. neuern Philosophie. Jubil.-Ausg. Bb. IV. (4. Aufl.) Buch I. Cap. XIII. S. 206 figb.

- 4. Invester find Positives und Regatives dis more recommendation und si it de navere Bernahmug kenedlegs penagillig, weiere Seiden Certen die positive und weiche die verprive ist. Im etwas jegenzulegen, muß emas gefegt fem, in Begennng menner bie fin regenerung furtimes. Die Entgegenierung enthält mit inaf :-Begeff 168 Crincés, fandem mai den der Localafenana. I. nun bie Entgegenfegung die Segung und Bormebegung in fich in... 'o missen sich bemgemäß wire beiden Seiten unterscheiben, und es im nicht nehr zweiselbaft fein, welcher Seine der Charilles des Aufiniund welcher ber bes Regativen gulummt. Las Gefente Bantite 👵 gebene, Lorausgefeste ift das Lofitme, das um Cangegemeilente in: das Reguline. Je lebend und gerinoller fich die Gegenfüge in 🔄 Belt reftalten, um is unverfennbarer erichemen und unterfinenden is biefe beiben Christiere. Benn es fich g. B. um ben Cogenfun gurfint Bayung und Rutif handelt, wie famt denfelben in feinem "Emit ber Jaculturen" vor Mugen harte, fo zweifelt niemand, bag bie Sammi den Charafter bes Gegebenen und Kofinden bat die Anne dange in ihrer prifenden, entgegenfegenden und entgegengefesten Thim :fir ben bes Regativen. Chen's verhalt es fic mit dem vielberrendener und behandelten Gegenfate meiden Glauben und Biren." Berman mit Cegel bie beiben Beiten bes Gegenfanes mit ben berin mir haltenen Dismenten ber Ibentität und bes Unterichiedes vergleich: " latt fich mit hegel bas Pofitive als bas mit fich Gleiche aber Goentifde, bas Regative aber als bas diefem Entwegengefente, Umalen. und Untericheibende erflaren. Das Regative ift bas fur fich beftebenbe Entgegengefeste, gegen bas Pontive, bas bie Beffimmung bei aufgehobenen Begenfages ift, ber auf fich beruhenbe gange Gegen: fan, entgegengefent bem mit fich ibentifden Gefentfein."?
- 7. Ler charafteriftische Unterichied des Positiven und Regativez, wie berfelbe aus logischen Gründen einleuchtet, bestätigt sich auch arithmetisch in der Lehre von den negativen Größen. Zwei Factoren, deren einer positiv, der andere negativ ift, geben ein negatives Product, wei negative Factoren geben ein positives. Aus logischen Gründen! Der Factor 5 sagt: sehe suns oder sehe die Einheit fünsmal; der andere Factor 3 sagt: sehe steimal entgegen, also ist das Product

Bgl. ebenbaf. Bb. V. '4. Aufi., Buch II. Cap. VII. S. 378 figb. —
 Hegel. Werte. Bb. IV. S. 48 figb.

bie dreimal entgegengesetzte fünf, b. h. — 15. Daffelbe Product ergiebt sich, wenn die Zahl — 3 fünfmal als solche gesetzt oder wiederpholt wird. Sind dagegen beide Factoren negativ, so muß das Product positiv ausfallen, da Entgegengesetztes entgegensesen soviel heißt als setzen, wie eine Negation negiren so viel heißt als poniren oder affirmiren. "So ist denn auch — a - — a = + a², darum, weil das negative a nicht bloß auf die entgegengesetzte Weise, sondern weil es negativ genommen werden soll. Die Negation der Negation aber ist das Positive."  $^{1}$ 

### 3. Der Biberfprud.

Aus ber Natur bes Gegensages erhellt, baß jede ber beiben Seiten nothwendig auf die andere bezogen ift, mit ihr ausammenhangt, barum bas Sein berfelben fest und forbert; jugleich erhellt, bag jebe Seite als negativer Grund, ber fie ift, bas Richtsein ber anderen Seite fest und forbert, bag alfo jebe Seite ju ber anderen fich fowohl fegenb als aufhebend, sowohl positiv als auch negativ verhalt, also selbst sowohl positiv als auch negativ ift, mithin ben gangen Gegensat bilbet ober, mas baffelbe beißt, fich felbft entgegengesett ift. In biefem fich felbft Entgegengesettein besteht bas Befen bes Biberfpruchs. Sier ift ber Puntt, in welchem ber Gegenfat zwischen ber speculativen und gewöhnlichen Logit fich auf bas schärffte ausprägt und zuspitt. Die herkommliche Logit erklart: "Alles ift mit fich ibentisch, ober Nichts wiberspricht fich"; bagegen bie speculative Logik: Nichts ift fich felbst gleich ober Alles widerspricht sich. Ohne ben Wiberspruch, biese Einheit entgegengesetter Bestimmungen im Befen ber Dinge, giebt es fein Werben, feine Beranberung, feine Bewegung, fein Beben, feine Entwidlung, tein Selbstbewußtsein, teinen Beift u. f. f. Diese Bebeutung bes Widerspruchs als ber Cinheit entgegengesetter Bestimmungen (coincidentia oppositorum) haben tiefe und fühne Denter, wie heraklit von Ephefus, Nikolaus von Cufa, Giorbano Bruno von Rola in vollem Maage geltend gemacht, mabrend die Logit der Schule diefe Ginficht nicht hat und bas Gegentheil berfelben behauptet. Segel ftimmt mit jenen Dentern überein und ftellt die Geltung bes Wiberfpruchs in ben Mittelpunkt feiner Logit und ihrer Methode. "Bas überhaupt bie Welt bewegt, das ift ber Wiberfpruch, und es ift lacherlich ju fagen, ber Wiberspruch laffe fich nicht benten."3

--\_

¹ Cbendaj. Bb, IV. S. 55, — ² Bb, VI. § 119. Zujat 2, S. 242.

Es giebt einen nothwendigen und einen unmöglichen Wiberfpruch: es ift beshalb jum Berftanbnig und jur richtigen Beurtheilung ber hegelschen Logit wichtig, die Lehre vom Widerspruch flar zu ftellen und nach beiben Seiten zu erleuchten. Der unmögliche Biberfpruch besteht barin, bag einem Begriffe ein wibersprechenbes Merkmal beigelegt wirb, woburch ein unmöglicher ober absurber Begriff entsteht. wie ber gerabe Rreisbogen, ber vieredige Birtel, bas bolgerne Gifen u. f. f. Dagegen ber nothwendige Wiberspruch ift jene im Werden und in allen Arten bes Werbens enthaltene Ginheit von Sein und Richtfein, welche einen ber ersten Grundbegriffe ber speculativen Logif ausmacht. 1 Ohne biesen Wiberspruch giebt es keinen Proces, also auch keinen Beltproceß. Darum fagt Begel: "Bas überhaupt bie Belt bewegt bas ift ber Biberspruch". Man konnte biese beiben Arten bes Biberfpruche furz und treffend in folgender Beife bezeichnen und untericheiben: ber unmögliche Wiberfpruch ift, um in ber Schulfprache ber Logif zu reben, die «contradictio in adjecto», ber nothwendige Wiberspruch, welcher die Welt bewegt, ift die contradictio in subjecto. Den Wiberspruch in ber Geftalt ber contradictio in adjecto hat bie Schullogit, von ber auch ber Ausbruck herrührt, allein im Auge und halt ihn für bie einzige Form bes Wiberspruchs. Unmöglichkeit biefes Wiberfpruchs bat, wie Ariftoteles bezeugt, auch Bergklit nicht geleugnet, mabrent Begel von einigen Beispielen jener unbenkbaren Widerfpruche mit Recht bemerkt, bag fie teinesmegs fo absurb find, als man meint; es find nicht bie hölzernen Gifen, fonbern bie Beispiele, welche von geometrischen Begriffen handeln. "Ob nun gleich ein vielediger Birtel und ein gerabliniger Rreisbogen ebenfofebr biefem Sage wiberftreitet, fo haben bie Geometer boch fein Bebenten, ben Rreis als ein Bieleck von geradlinigen Seiten zu betrachten und au behandeln."2 Es ift zu bemerten, bag in ben angeführten Beifpielen es fich nicht um Begriffe und beren wiberfprechenbe Dertmale (contradictio in adjecto) hanbelt, fonbern um bie Entftehung ber Curve aus ber geraben Linie und bes Areises aus bem Bolygon, alfo um Buftanbe bes Berbens und bes Ueberganges aus einem Großenauftande in einen anderen; bier aber berricht ber Widerspruch, welcher nothwendiger= und einleuchtenberweise in allem Werben ftattfindet, und ben wir die contradictio in subjecto genannt haben.

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XIII. S. 441. — 3 Bb. VI. § 119. S. 239 u. 240.

# III. Grund und Folge.

### 1. Der gureichenbe Grunb.

Der Wiberspruch, welcher in bem fich felbft Entgegengesetztein, in "bem Unterschiede feiner von ibm felbft" besteht, muß fich auflofen: bie Entgegensehung geschieht, bas fich felbst entgegengesette Befen flößt fich von fich felbst ab und geht in zwei Bestimmungen auseinander, beren eine die segende, die andere die baburch gesetzte ift: jene ift ber Grund, diefe bas Begrundete ober bie Folge. Es giebt nichts Unmittelbares; alles Dasein ift vermittelt und will als vermittelt, b. h. als begründet gedacht merben. Alles, mas ift und gefchieht, hat feinen gureichenben Grunb. Go lautet bas lette ber sogenannten Denkgesetze (principium rationis sufficientis). Eigent= lich ift es überfluffig ju fagen: "ber gureichenbe Grund". Wenn ber Grund jum Begrunden nicht jureicht, fo begrundet er nicht und ift alfo fein Grund: baber muß bie Bezeichnung "zureichenb", wenn fie nicht pleonaftisch sein will, mehr bebeuten, als ber Begriff bes Grundes besagt. . Und fo verhalt es fich auch im Sinne Leibnigens, ber bas Dentgeset in ber genannten Formel ausgesprochen hat. Das bloke Begrunden führt ins Endlose und fommt zu keinem endaultigen. vollenbeten, mahrhaft zureichenben Grunbe, ber als folder über ben Mechanismus bes blogen Begrunbens hinausgeht. Dies mar Leibnigens 3bee. Nach ihm ift ber gureichenbe Grund nicht ber mechanische (bas Warum bes Warum), er liegt in ber Reihe nicht ber causae efficientes, sonbern ber causae finales: es ift ber teleplogifche Brund, b. h. ber 3med und Endamed, alfo in Anfehung alles beffen, was in ber Welt ift und geschieht, ber Wille ber gottlichen Gerechtig= feit und Beisheit.1

In dem Verhältniß von Grund und Folge find Identität und Unterschied als Momente enthalten. Grund und Folge find identisch und haben denselben Inhalt. Grund und Folge find verschieden: die von der Folge verschiedenen Gründe find die Bedingungen und Umsstände, aus deren vollständiger Vereinigung die Folge resultirt. Die Verschiedenheit entwickelt sich zum Gegensatz, die verschiedenen Gründe sind in Beziehung auf die Folge einander entgegengesetz: die einen sprechen dasüt, die anderen dawider. Das Begründen in diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. Cap. III. S. 77—114. Anmert. S. 74 u. 75. Bgl. Bb. VI. § 121. S. 246—248.

mannichfaltigen Richtungen bes Erklärens, Bedingens, Darlegens und Beleuchtens der Gründe pro und contra bildet den Charakter desjenigen Denkens, welches man Rasonnement nennt, das allem Autoritätsglauben, der nicht nach Gründen fragt, zuwiderläuft und in der Gesschickte der Philosophie durch das Zeitalter der Sophistik zur Erscheinung und Geltung kommt. Alles Rasonnement ist willkürlich, und es hängt von den subjectiven Weinungen, Schähungen und Interessen ab, welche Gründe als gute und welche als schlechte gelten sollen. Es giebt nichts, was sich auf dem Wege des Rasonnements nicht begründen und beschönigen läßt. "In unserer restexionsreichen und rasonnirenden Zeit muß es Einer noch nicht weit gebracht haben, der nicht für alles, auch für das Schlechteste und Verkehrteste einen guten Grund anzugeben weiß. Alles, was in der Welt verdorben worden ist, das ist aus guten Gründen verdorben worden."

#### 2. Materie und Form.

Hegel unterscheibet in seiner großen Logik "ben absoluten Grund", welcher ber allgemeine Grund ober ber Grund im Allgemeinen ist, "ben bestimmten Grund" und "die Bedingung". Diese Arten des Grundes sind Reslexionsbestimmungen oder die Seiten einer Beziehung, welche durch die zweite Seite erst vervollständigt und ergänzt wird. Das Grundthema ist die Beziehung von Grund und Folge. Die Folge ist durch den Grund gesetzt, sie ist das begründete oder vermittelte Sein, also bestimmt und unterschieden: sie ist wesentliche Bestimmtheit oder Form. Was aber der Form correspondirt, sich auf dieselbe bezieht und mit ihr zusammenhängt, ist der Grund als Grundlage oder Substrat, als Materie und als Inhalt: daher unterscheidet Hegel den absoluten Grund in diese drei Beziehungen: "Form und Wesen, Form und Materie, Form und Inhalt"."

Der Thous dieser Beziehungen ist das Berhältniß von Materie und Form. Alle wesentliche Bestimmtheit ist Form, "der Form gehört überhaupt alles Bestimmte an", allen Formbestimmungen liegt das Wesen als das unbestimmte und bestimmungsfähige Substrat zu Grunde; und da es die einsache Einheit des Grundes und des Begründeten (Grund und Folge) ist, d. h. die Einheit des Unbestimmten und Be-

Ebenbas, § 121. Zusaty. S. 248 u. 249. Bgl. Bb. IV. S. 100. —
 Bb. IV. Cap. III. Der Grund. S. 71—114. A. Der absolute Grund. S. 75 bis 87.

stimmten, "so kann nicht gefragt werden, wie die Form zum Wesen hinzukomme, benn fie ift nur bas Scheinen besselben in sich selbst, die eigene ihm inwohnende Restexion".

č

.

٤

F

:

t

=

:

Ţ

Als bas unbestimmte und bestimmungssähige Substrat ist das Wesen die Materie, die sormlose, sormempfängliche, gesormte Materie, benn es giebt keine absolut sormlose Materie, außer in der Abstraction, benn alle Materie, die wir empfinden, vorstellen, erkennen, mit einem Wort alle gegenständliche Materie ist gestaltet. So verhält sich der Marmorblock zu den Kunstsormen, die auß ihm gemacht werden, wie Säulen und Statuen, zwar empfänglich, aber nur passiv; die Thätigkeit ist auf seiten der Form oder der künstlerischen Gestaltung, aber der Marmorblock ist nicht an sich sormlos, sondern hat als Steinart seine bestimmte geologische Form. So enthält die Materie überhaupt eine in ihr verschlossene und angelegte Form, die sich herauszugestalten und zu entwickeln hat; die Materie ist die Form an sich, "diese ist ihre an sich seiende Bestimmung. Die Materie muß daher sormirt werden, und die Form muß sich materialisiren, sich an der Materie die Identität mit sich oder das Bestehen geben."

Ist aber bie Form in ber Materie enthalten und in ihr angelegt, fo ift bie Thatigkeit ber Form zugleich bie eigene Bewegung ber Materie felbft, und es gilt nunmehr bie Einheit von Materie und Form, welche Begel mit dem Worte Inhalt bezeichnet: fie ift ber Inhalt alles dessen, was ist und geschieht. Abgesehen von der in ihr verschlossenen Form, ift bie Materie formlos, barum unterschiedslos und einig ober einheitlich, fo bag alle Gestalten ber Materie, alle formirten Stoffe, b. h. alle Dinge als Entwicklungsformen ber einen Materie erscheinen. "Wir erhalten bie eine Materie überhaupt, an welcher ber Unterschied als berfelben außerlich, b. h. als bloße Form gefet ift. faffung ber Dinge als fammtlich bie eine und felbe Materie gur Grundlage habend und bloß außerlich, ihrer Form nach verschieben, ift bem reflectirenden Bewußtsein febr geläufig. Die Materie gilt hierbei als an fich burchaus unbestimmt, jeboch aller Bestimmung fabig unb zugleich schlechthin permanent und in allem Wechsel und aller Beränderung sich felbft gleichbleibend." 8

Den bestimmten Grund unterscheibet Begel in ben formellen und realen: in jenem haben Grund und Folge (Begrundetes) benselben

Ebendaß, S. 77 и. 78. — Вв. IV. S. 81. Bgl. VI. § 128. Зијац.
 257 figd. — Вв. IV. S. 83. Вв. VI. § 128. Зијац. S. 257.

Inhalt, in biefem verschiebenen: er nennt die Grunde ber erften Art formell, weil fie in ber Sache nichts leiften, sonbern nur ben Inhalt ber Erscheinung ober bes Begrundeten verdoppeln; man verlangt, wenn man nach einem Grunde fragt, eine andere Inhaltsbestimmung, als biejenige ift, nach beren Grunde man fragt, und erhalt bieselbe. In ben phyfitalifden Biffenfdaften wimmelt es von folden Scheinerklarungen, von folden Actiologien, die im Grunde Tautologien find, wie wenn bie Centralbewegung ber Planeten burch bie wechselseitige Angiebung ber Sonne und Planeten, Die Arbstallisation burch ein entsprechenbes Arrangement der Molecule, die magnetischen und elektrischen Erscheinungen burch magnetische und elettrische Materien u. f. f. erklart werben. "Der Grund ift bas, woraus bas Dafein begriffen werben foll, umgefehrt aber wird von biefem auf ihn gefchloffen und er aus bem Dafein begriffen." "Weil er nun burch bies Berfahren nach bem Bhanomen eingerichtet ift, und feine Bestimmungen auf biefem beruben, fo fließt bieses freilich gang glatt und mit gunftigem Binbe aus feinem Grunde aus. Aber bie Erkenntnig ift hierburch nicht bom Mede getommen, fie treibt fich in einem Unterschiebe ber Form berum, ben bies Berfahren felbst umtehrt und aufhebt. Gine ber Saupt= schwierigkeiten, fich in die Biffenschaften einzustubiren, worin dies Berfahren herrschend ift, beruht beswegen auf biefer Berkehrtheit ber Stellung, bas als Grund vorauszuschiden, mas in ber That abgeleitet ift, und indem ju ben Folgen fortgegangen wird, in ihnen in ber That erft ben Grund jener fein sollenden Grunde anzugeben." 1

## 3. Die Egifteng.

Die Bereinigung ber formellen und realen Gründe giebt ben vollständigen Grund, der vermöge seiner Bestimmtheit von anderen Gründen
unterschieden ist, mit denen er zusammenhängt, von denen er abhängt.
Diese Gründe des Grundes sind die Bedingungen, Umstände, Beranlassungen u. s. f. Die Bereinigung von Bedingung und Grund
macht erst die Identität oder das Ganze der Bedingungen, ohne welches
nichts geschieht. Wenn alle Bedingungen einer Sache vorhanden,
wenn, wie die Schrift sagt, die Zeiten erfüllt sind, tritt die Sache
hervor. Dieses vermittelte, begründete, aus dem Grunde herausgetretene
Dasein ist, wie das Wort die Sache bezeichnet, die Existenz. Dasein
und Existenz unterscheiden sich durch den Grund: jenes ist unmittelbar,

<sup>1</sup> Bb. IV. Anmerf. S. 89-93. (S. 91 u. 92.)

biese begründet. In der Existenz tritt ans Licht, was im Schoose ber Bedingungen und des Grundes verschlossen und verborgen war: baher ift die Existenz Erscheinung.

Der Grund als folder ift nicht productiv, er bringt die Folge nicht hervor - hervorbringend ift erft ber 3wed und ber Begriff -, sondern die Folge geht aus ihm bervor, wenn die Totalität der Bebingungen vorhanden, der Zuftand bes Grundes reif und vollenbet ift. Diefe Bollenbung ift es, bie Segel in Ansehung ber Folge "bas relativ Unbedingte", in Ansehung ber Sache, die zur Erscheinung brangt, "bas absolut Unbebingte" genannt bat. Es muß von ber Folge gefagt werben, daß fie nicht bloß ift und geschieht, sondern hervorgeht (existit), fie geschieht nicht bloß, fonbern fie refultirt, fie folgt nicht bloß, fonbern fie erfolgt. Die Erfolge, welche ben Auftanb ber Dinge beranbern, treten ein und hervor, wenn, um bie frühere Rategorie wieber anzuwenden, bas Maaf ber Grunde voll ift. Wie man fich auch zu ben Erfolgen, welche bie hiftorifden Buftanbe umbilben, verhalten moge - erhebend und vergotternd von ber einen Seite, verkleinernd und abichmachend von ber anderen -, fo bleibt ihre logifche Bebeutung unantaftbar: fie find bie großen Gehrmeifter ber Menfchen und Dinge, fie machen erkennbar, b. h. fie offenbaren ben bis babin verhüllten und verborgenen Ruftand der Belt, und, wie die Schrift fagt, bie Dinge muffen offenbar werben, um gerichtet, b. b. erkannt und beurtheilt zu merben.

Wir heben diese Punkte ausdrücklich hervor, um den Sinn und Geist der hegelschen Logik auf diesem ihrem Uebergange von dem Wesen als Grund zur Existenz als Erscheinung unseren Lesern recht klar und beutlich einleuchten zu lassen.

# Achtzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Wesen. B. Die Erscheinung.8

I. Das Ding und feine Gigenfcaften.

Das Existirende ift ein Ding. Wie sich bas Daseiende ober bas Etwas jum Dasein, so verhält fich bas Existirende ober bas Ding jur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IV. S. 118. — <sup>2</sup> Ebenbas. C. Die Bebingung. S. 104—114. — <sup>2</sup> IV. Zweiter Abschn. Die Erscheinung. S. 174—177. Bgl. VI. B. Die Erscheinung. §§ 181—141. S. 260—281.

Existenz. Das Etwas ist durch seine Bestimmtheit von Anderem unterschieden und auf Anderes bezogen, welches auch Etwas ist (Etwas und Anderes); das Fürsichseiende oder Eines ist durch seine Bestimmt= heit von Anderem unterschieden und auf Anderes bezogen, deren jedes auch Eines ist (Eines und Bieles). Das Ding ist sowohl Etwas als auch Eines: daher sind nothwendigerweise mehrere und viele Dinge, die sich von einander unterscheiden, auf einander beziehen und im wechselseitigen Zusammenhange stehen. "Die Existenz ist die unmittelbare Einheit der Reslexion in sich und der Reslexion in Anderes. Sie ist daher die unbestimmte Menge von Existirenden als in sich reslectivten, die zugleich ebenso sehr in Anderes scheinen, relativ sind und eine Welt gegenseitiger Abhängigkeit und eines unenblichen Zusammenhangs von Gründen und Begründeten bilben. Die Gründe sind selbst Existenzen, und die Existirenden nach vielen Seiten hin Gründe sowohl als Begründete."

Abgesehen von ben Bestimmungen, die bem Dinge zukommen im Unterschiebe von Anderem und in Beziehung auf Andere, ift ber Begriff bes Dinges ein leeres Abstractum, welches Segel Ding an fic nennt und mit bem fantischen Begriff bes Dinges an fich vergleicht, ber etwas gang anderes bebeutet. Wie wenig bas hegeliche Ding an fich mit bem tantischen gemein bat, zeigt fich in ber Urt und Beife, wie Segel bas feinige exemplificirt. Der Mensch an fich ift bas Rind in feiner Bernunftanlage und Bilbungsfähigfeit, die Pflanze an fich ift ber Reim, bas Ding an fich bas noch unbestimmte, burch feine Entwidlung naber zu bestimmenbe Ding. In biefem Sinne fann man freilich auch "von ber Qualität an sich, von ber Quantität an fich" reben, mas bem Begriff bes kantischen Dinges an fich, ebenso wie Rind und Reim, fonurftrads zuwiderläuft. "Das Ding an fich ift nichts anderes, als bas gang abstracte und unbestimmte Ding überhaupt." "Alle Dinge find gunachft an fich, allein es bat babei nicht fein Bewenden, und so wie ber Reim, welcher bie Pflanze an fich ift, nur bies ift, fich ju entwideln, fo fcreitet auch bas Ding überhaupt über sein bloges Ansich, als die abstracte Reslexion in fich, bazu fort, sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XIV. S. 451 figb. Segel. Bb. VL § 123. S. 250. Es sei hier bemerkt, daß in der Lehre vom Wesen die große Logit den Abschnitt vom Dinge als den Ansang des zweiten Theils, die encyklopabische bagegen als den Schluß des ersten behandelt hat.

auch als Reflexion in Anderes zu erweisen und so hat es Eigen- schaften."

Die Bestimmtheit eines Dinges besteht in seinen Beschaffenheiten, die sein Wesen und seinen Charakter ausmachen und als ihm gehörige und eigene nicht bloß Beschaffenheiten sind, sondern Eigenschaften. Wir sehen uns hier auf ein Thema zurückgewiesen, welches Hegel schon in der Phänomenologie ausgesührt hatte, in der Lehre vom wahrnehmenden Bewußtsein, vom Berstande und deren Gegenständen: nämelich Ding und Eigenschaften, Kraft und Neußerung, Geset und Erzicheinung. Was dort Stusen des Bewußtseins oder nothwendige Borstellungsarten (Phänomene) waren, das sind hier Stusen der logischen Idee oder Kategorien.

In bem Begriff bes Dinges und seiner Eigenschaften streitet die Einheit des Dinges mit der Bielheit der Eigenschaften; hieraus entsteht eine Denkschwierigkeit, die dis zum Widerspruch fortgeht. Um die Einheit des Dinges sestzuhalten, werden die Eigenschaften als die Beziehungen des Dinges auf andere Dinge, insbesondere auf die menschlichen Sinne aufgefaßt, so daß das Ding an sich genommen eigenschaftslos ift, sinnlich genommen aber, eine Vielheit sensibler Eigenschaften sichtbarer, hörbarer, riechbarer, schmeckbarer, sühlbarer Art u. s. f. hat. Diese Eigenschaften oder Beziehungen kommen dem Dinge zu, es ist ihr Inhaber, es hat sie, das Verhältniß des Dinges zu seinen Eigenschaften ist das Gaben. Das Etwas ist Beschaffenheit oder Qualität, das Ding dagegen als Träger oder Grundlage der Beschaffenheiten hat sie.

Da aber die Eigenschaften zum Wesen ober Charakter des Dinges gehören, so können sie nicht bloß seine außeren Beziehungen sein, sondern müssen tieser in das Ding eindringen und dessen Bestand ausmachen; es ist nicht genug oder vielmehr nicht sachgemäß zu sagen, daß das Ding seine Eigenschaften hat: es besteht aus ihnen, es ist nicht ihr Inhaber, sondern ihr Complex. Daher müssen die Eigenschaften als die Materien oder Stoffe gesaßt werden, aus denen das Ding besteht. Die Dinge unterscheiden sich nach der Art ihrer Stoffe, nach deren Zahl und nach den Mengen ihrer Bestandtheile. Wie sie als Inhaber ihrer Eigenschaften nur äußere Beziehungen in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 174. Zufat. S. 252 u. 253. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. VI. S. 309—321.

fich vereinigen, so find sie als Complexe ihrer Materien ober Stoffe nur deren äußere Bereinigung ober Sammlung, ein Zusammenhang. der in Wahrheit kein Zusammenhang ist. "Das Ding als dieses ist diese ihre bloß quantitative Beziehung, eine bloße Sammlung, das Auch derselben. Es besteht aus irgend einem Quantum von einem Stoffe, auch aus dem eines anderen, auch anderen; diesen Zusammenhang, keinen Zusammenhang zu haben, macht allein das Ding aus."

Wenn von der vorhandenen Sammlung gewiffe Stoffe ausicheiben ober burch andere erfett werben ober neue hingutreten, fo bort bas Ding auf, biefes zu fein, und wird ein anderes: barin besteht bie Beranderlichkeit und Beranderung ber Dinge. Das Ding als bie außere Bereinigung ber Stoffe muß fo gebacht werben, bag bie kleinften Theile bes einen in ben kleinsten Boren bes anderen gelagert find. wozu bie Annahme ber Atome und bes Leeren, ber Molecule und ber leeren Swifdenraume ober Boren erforberlich und bienlich ift. "Bie bie Poren (von ben Poren im Organischen, benen bes Golges, ber Saut ift nicht bie Rebe, fonbern von benen in ben fogenannten Materien, wie im Farbeftoff, Barmeftoff u. f. f. ober in ben Metallen. Arpftallen u. bgl.) nicht in ber Beobachtung ihre Bewährung haben, so ift auch die Materie selbst, ferner eine von ihr getrennte Form. junachft bas Ding und bas Befteben beffelben aus Materien, ober bag es felbft befteht und nur Gigenschaften bat, Product bes reflectirenden Berftanbes, ber, indem er beobachtet und bas anzugeben vorgiebt, mas er beobachtete, vielmehr eine Metabhpfit hervorbringt, die nach allen Seiten Wiberspruch ift, ber ihm jedoch verborgen bleibt."2

Auf biese Beise können in einem Dinge beisammen sein chemische Stoffe, auch Wärmestoff (wie die damalige Physik noch sagte), auch sogenannte magnetische und elektrische Materien u. s. f. Und wie die Physik zu den körperlichen Dingen, so verhält sich die Psychologie zur Seele, die als ein immaterielles, mit verschiedenen Eigenschaften und Kräften ausgerüstetes Ding gesaßt wird; diese Seelenkräfte verrichten jede ihr besonderes Geschäft und schließen einander aus, wie Gedächtniß. Einbildungskraft, Berstand, Wille u. s. f.

Entweber also gilt das Ding als der Inhaber seiner Eigenschaften und diese als die Beziehungen, welche das Ding hat, ober es gilt als ber Complex seiner Eigenschaften und diese als die Materien, aus

¹ 35b. IV. €. 133. — ² 35b. VI. § 130. €. 259 u. 260.

ľ

C

ŧ

.

Ì.

Ž

į

٤

!

benen das Ding besteht. Im ersten Fall kommt die wesentliche Bielsheit, im zweiten die wesentliche Einheit, welche beide zum Charakter des Dinges gehören, nicht zu ihrer Geltung. Eben darin besteht der Widerspruch im Begriffe des Dinges, eine jener Denkschwierigkeiten, die das metaphysische Denken von jeher beschäftigt haben und auch in der nachkantischen Zeit von Gerbart zu den sundamentalen Widersprüchen gerechnet worden ist, welche die Wetaphysik zu bearbeiten und zu berichtigen habe.

# II. Ericheinung und Befet.

Wir sind genau in der Mitte des Systems. Die erste Halfte ist von dem Begriffe des Seins dis zu dem des Dinges fortgeschritten; ben in diesem Begriff enthaltenen und dargelegten Widerspruch vollständig aufzulösen, ist die Ausgade der gesammten zweiten Halfte. Die Ausschung geschieht durch den Begriff des Grundes, der das durchzgängige Thema der ganzen folgenden Entwicklung ausmacht und mit jedem Schritte tieser ergriffen wird. Alle solgenden Kategorien sind Entwicklungsformen des Grundes: das Geseh, das Ganze, die Kraft, das Innere, die Wirssamseit, die Nothwendigkeit, die Ursache, der Zweck, der Endzweck.

Das Ding ift sowohl als wesentliche Einheit wie als wesentliche Bielheit zu fassen; es ist als wesentliche Einheit Grund, es ist als wesentliche Bielheit, als Dingheit mit ihren Eigenschaften, Materien und Beränderungen Erscheinung; der Grund, welcher die Erscheinung setzt und bestimmt, ist das Gesetz, wie auch der deutsche Ausdruck Gesetz diese Bestimmung enthält. Der Widerspruch, der im Begriffe des Dinges und seiner Eigenschaften liegt, sindet seine nächste Auslösung in dem Begriff von Gesetz und Erscheinung.

Es giebt viele und mannichfaltige Dinge, ebenso giebt es auch viele und mannichsaltige Erscheinungen: in der Mannichsaltigkeit und im Wechsel der Erscheinungen ist das Gesetz das Constante, Bleibende, mit sich Identische, wie z. B. das Gesetz des Falls in allen Erscheinungen fallender Körper. Das Gesetz ist die Einheit in der Erscheinung, es ist nicht jenseits der Erscheinung, sondern in derselben unmittelbar gegenwärtig und macht deren wesentlichen Inhalt; jedes Gesetz hat seinen bestimmten Inhalt, wodurch es sich von anderen Ges

<sup>1</sup> S. meine Logit und Metaphyfit. Buch I. § 62. S. 131-134.

seigen unterscheibet: baher giebt es viele Gesetze, wie es viele Erscheinungen giebt, ein Reich der Gesetze gegenüber dem Reich der Erscheinungen, "das Reich der Gesetze ist das ruhige Abbild der existirenden oder erscheinenden Welt". Beide Reiche haben denselben wesentlichen Inhalt, aber die Erscheinung enthält noch mehr, nämlich den unwesentlichen Inhalt ihres unmittelbaren Seins. "Die Erscheinung ist eine Menge näherer Bestimmungen, die dem Diesen oder dem Concreten angehören und nicht im Gesetze enthalten, sondern durch ein Anderes bestimmt sind."

Wir unterscheiben bemnach die Welt der Gesetze und die der Erscheinungen: jene ist die wesentliche Welt, diese die erscheinende; die wesentliche Welt ist der Grund der erscheinenden, der setzende und bestimmte Grund. Aber kraft des Zusammenhangs, der die Dinge verknüpst, haben die erscheinenden Dinge ihre Gründe und Bedingungen in anderen erscheinenden Dingen, welche Art der Begründung auch zu den Nothwendigkeiten gehört, die den Charakter der Gesetze haben. "Das, was vorher Gesetz war, ist daher nicht mehr nur Eine Seite des Ganzen, dessen andere die Erscheinung als solche war, sondern ist selbst das Ganze. Sie ist die wesentliche Totalität der Erscheinung, so daß sie nun auch das Moment der Unwesentlickeit, das noch dieser zukam, enthält." "Das Reich der Gesetze enthält nur den einsachen, wandellosen, aber verschiedenen Inhalt der existirenden Welt. Indem es nun aber die totale Restexion von dieser ist, enthält es auch das Moment ihrer wesenlosen Mannichsaltigkeit."

Das Reich der Gesetze verhält sich zum Reich der Erscheinungen, wie das Gesetz zur Erscheinung. Hegel unterscheidet die beiden Reiche als solche, die wesentlich denselben Inhalt haben, er bezeichnet das Reich der Gesetze als "die an und für sich seiende", das der Erscheinungen als "die erscheinende Welt", jene sei "die übersinnliche", diese "die sinnliche Welt", beide seien als solche einander entgegengesetzt, jede "die verkehrte" der anderen, so daß alle Verhältnisse in der einen die umgekehrten sind in der anderen, sowohl die physischen als die sittlichen Verhältnisse: was in der einen Welt positiv sei, das sein der anderen negativ und umgekehrt; was in der einen böse und ungläcklich sei, das sei in der anderen gut und gläcklich und umgekehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. **5**, 145 u. 146. Bgl. oben **6**, 317—320. — <sup>2</sup> Bb. IV. **5**, 148 bis 151,

Das Gesetz bleibt, während die Erscheinungen wechseln; es ist das Bleibende im Wechsel der Dinge, daher nennt es Hegel auch die Grundlage der Erscheinungswelt, wie man ein Staatsgrundgesetz die Grundlage nennen dars, auf welcher das Staatsgedaude ruht; das Gesetz ist die Einheit oder Ibentität in der Mannichfaltigkeit der Erscheinungen: es ist die Einheit in der Vielheit (nicht die numerische) sondern die wesentliche Einheit in der wesentlichen Vielheit. Da diese beiden Seiten nothwendig zu unterscheiden, wie auf einander zu beziehen sind, so bilden sie ein Verhältniß, und zwar, da es sich um das Wesen der Dinge handelt, "das wesentliche Verhältniß", dessen Formen schon die Art und Weise darstellen, wie Wesen und Erscheinung zu vereinigen sind; daher vollenden diese Formen die Kategorien der Erscheinung und bilden den Uebergang zu den Kategorien der Wirkslicht, welche die Einheit des Wesens und der Erscheinung ausmacht.

# III. Das wefentliche Berhaltniß.

### 1. Das Berhaltniß bes Gangen und ber Theile.

Die erste, barum unmittelbare und äußerliche Art, bas wesentliche Berhältniß zu sassen, besteht barin, baß bie Vielheit als in der Einsheit enthalten, d. h. als beren Theile und diese als das Ganze begriffen wird. Das wesentliche Berhältniß erscheint als das Verhältniß des Ganzen und der Theile. Das Verhältniß ist wesentlich: keine Seite kann ohne die andere gedacht werden, es giebt kein Ganzes ohne Theile und keine Theile ohne Ganzes. Jede Seite setzt die andere voraus: das Ganze setzt die Theile voraus und ebenso umgekehrt.

Nach der einen Auffassung ist das Ganze vor den Theilen, nach der anderen verhält es sich umgekehrt: die Theile sind vor dem Ganzen. Dort gehen die Theile aus dem Ganzen hervor, hier das Ganze aus den Theilen. Wird das Verhältniß des Ganzen und der Theile auf den Staat und die Individuen angewendet, so könnte man die beiden antinomischen Säte durch die antike und die neuere Staatslehre sehr gut

<sup>1</sup> Bb. IV. B. Die erscheinende und die an sich seiende Welt. S. 48—153. C. Ausschlung der Erscheinung. S. 153—155. Bgl. Bb. VI. B. Die Erscheinung. §§ 131—134. S. 260—267. — Das Verhältniß von Geset und Erscheinung, welches die große Logit in ausstührlicher, äußerst schwieriger und dunkler Weise darstellt (S. 189—155), behandelt die encyklopädische Logit so gut wie gar nicht und bringt statt dessen das Verhältniß von "Inhalt und Form" (S. 263—266), wodurch der Gang der Kategorien einige wichtige Bestimmungen einbüht.

exemplificiren. Gilt ber Staat als Baterland, so werden die Einzelnen in und aus ihm geboren: er ist das Ganze, das den Theilen vorhergeht, wie Plato und Aristoteles den Staat betrachtet haben (τδ δλον πρότερον τῶν μερῶν). Gilt der Staat als Nothstaat, als Sichersheitsanstalt, so gehen ihm die Individuen voraus und machen den Staat durch den Vertrag. Jenes ist die organische, dieses die mechanische Staatsidee. Ein Ganzes, welches sich gliedert, ist weit mehr und steht weit höher als ein Ganzes, welches Theile hat oder getheilt ist; daher ist das Verhältniß des Ganzen und der Theile noch zu niedrig und unentwickelt, um den Begriff des Lebens zu sassen.

Da beibe Seiten sich gegenseitig voraussesen und bedingen, so ift jede der anderen gegenüber sowohl selbständig als abhängig. "Dies Berhältniß enthält somit die Selbständigkeit der Seiten, und ebenso sehr ihr Ausgehobensein, und beides schlechthin in einer Beziehung. Das Ganze ist das Selbständige, die Theile sind nur Momente dieser Einheit; aber ebenso sehr sind sie auch das Selbständige und ihre restectirte Einheit nur ein Moment; und jedes ist in seiner Selbständigkeit schlechthin das Relative eines anderen. Dies Berbältniß ist daher der unmittelbare Widerspruch an ihm selbst und hebt sich aus."

Bie jeder Biberfpruch, wenn er ungeloft bleibt, in den endlosen Progreß gerath, fo auch biefer: er befteht in ber relativen Selbftanbiafeit der Theile, b. h. barin, bag jeder Theil wieder als ein Ganges gilt, welches Theile hat, beren jeber wieber als ein Ganges zu nehmen ift, welches Theile hat, u. f. f. ins Enblose. Die enblose Theilbarkeit ber Materie, biese zweite fantische Antinomie, die icon oben in Rede ftanb, als es sich um ben Begriff ber Quantitat und beren beibe Momente, Continuität und Discretion, hanbelte, tritt uns bier von neuem entgegen.2 "Weil bas Ganze nicht bas Selbstänbige ift, ift ber Theil bas Gelbftanbige; aber weil er nur ohne bas Bange felbständig ift, so ift er felbständig nicht als Theil, sondern als Banges. Die Unenblichkeit bes Progreffes, ber entfteht, ift bie Unfähigfeit, die beiben Gebanten gusammen zu bringen, welche biefe Bermittelung enthält, bag nämlich jebe ber beiben Bestimmungen burch ihre Selbständigkeit und Trennung von ber andern in Unselbständigfeit und in die andere übergeht.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 59. — <sup>2</sup> Ebenbas. Anmert. S. 163—164. Bgl. oben Buch II. Cap. XV. S. 463. — <sup>3</sup> Segel. IV. S. 164.

#### 2. Das Berhaltnig ber Rraft und ihre Meugerung.

Der Wiberspruch liegt in ber relativen Selbständigkeit ber Theile ober, mas baffelbe beißt, in ber Faffung bes Gangen als eines "tobten mechanischen Aggregats". Die Auflösung biefes Biberfpruchs besteht in der Aufhebung jener Selbständigkeit ober in der Faffung bes Bangen als einer Einheit, welche die Selbständigkeit ber Theile negirt, alfo, wie Segel fagt, als beren "negative Einheit". Das Gange ift bemnach so zu begreifen, baß es die Theile nicht als gegeben hat, son= bern bag es biefelben macht, indem es nicht getheilt ift, sondern fic theilt und bifferengirt; bag es bie Theile nicht blog enthalt, sonbern auch ausammenfaßt und aufammenhalt: es ift, fura gefagt, nicht mechanisch, sonbern energisch; es ift Energie ober Rraft, beren Correlatum bie Meugerung ift. Der Begriff bes Gangen und ber Theile erhebt fich in ben Begriff ber Rraft und ihrer Meuferung: Die ameite und höhere Form bes wesentlichen Berhaltniffes. mechanischen Ertlarungsart ber Erscheinungswelt wirb fortgeschritten jur bynamifden.

Die Araft ist nicht zu benken ohne einen Träger, b. i. ein Substrat ober eine Materie, der sie zukommt und inwohnt, wie die magnetische Kraft dem Eisen, die elektrische dem Bernstein u. s. f. Wegen dieser ihrer Zusammengehörigkeit sind Araft und Materie Wechselsbegriffe, man redet balb von der magnetischen und elektrischen Araft, bald von der magnetischen und elektrischen Materie. So wird auch statt der Anziehungskraft der Materie oder Masse ein seiner Aether angenommen, der alles zusammenhält.

Die Kraft als Eigenschaft eines Dinges ober einer Materie befindet sich im Zustande der Ruhe; in ihrem Wesen liegt aber, daß sie thätig ist, daher muß sie aus dem Zustande der Ruhe in den der Thätigteit übergehen, was nur dadurch geschehen kann, daß sie zur Thätigteit erregt oder sollicitirt wird, sie muß einen Anstoß empsangen, der auf sie nur von einer anderen Kraft ausgeübt werden kann. Kraft setzt Kraft voraus. "Die Thätigkeit der Kraft ist durch sich selbst als durch das sich Andere, durch eine Kraft bedingt."

Beibe Rrafte verhalten sich so zu einander, daß die eine sollicitirt ift, die andere sollicitirt wird; jene giebt den erregenden Anstoß,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. B. Das Berhältniß ber Kraft und ihrer Aeußerung. a. Das Bedingtsein ber Kraft. S. 164—167. — <sup>9</sup> Ebendas. S. 167.

biefe empfängt ihn. Aber biefer Anftog tann nicht gefcheben, ohne baß bie sollicitirende Rraft fich außert und in Thatigfeit tritt; wogu fie selbst sollicitirt sein will. Wie bas Ganze und die Theile einander wechselseitig bedingen, so muffen die Arafte fich wechselseitig erregen ober sollicitiren. Jebe Kraft will von außen erregt sein, fie ruft ben Anftoß, ber ihre Thatigkeit wedt und erregt, felbft hervor: ihr Sollicitirtwerben ift ihre eigene Thatigkeit und Aeußerung. "Daß fie follicitirt wirb, ift baber ihr eigenes Thun, ober es ift burch fie felbft beftimmt, daß die andere Rraft eine andere überhaupt und die follicicitirende ift." "Ober fie ift follicitirend nur insofern, als fie bagu bestimmt wirb, follicitirend zu sein." "So ift also bies, bag auf bie Rraft ein Anftog burch eine andere Rraft geschieht, daß fie fich infofern paffiv verhalt, aber hinwieder von diefer Paffivitat in die Activitat übergeht, — ber Rudgang ber Araft in fie felbft. Sie außert fic." "Der Unftog, wodurch fie jur Thatigkeit follicitirt wird, ift ihr eigenes Sollicitiren; die Aeugerlichkeit, welche an fie kommt, ift kein Unmittelbares, sonbern ein burch fie Bermitteltes; fo wie ihre eigene wesentliche Ibentitat mit fic, nicht unmittelbar, sonbern burch ihre Regation vermittelt ift; ober die Rraft außert bies, bag ihre Meuferlichkeit ibentisch ift mit ihrer Innerlichkeit."1

Der Gebanke Segels ist tief und richtig. Die äußeren Sindrūck, wodurch z. B. die menschlichen Geisteskräfte, insbesondere die genialen, geweckt und erregt werden, find durch deren Art und Richtung bedingt, sie sind deshalb die eigensten Aeußerungen dieser Kräfte und eben bestalb so interessant und erleuchtend.

Weil es im Wesen der Kraft liegt, daß sie sollicitirt oder von außen erregt werden muß, so wirkt sie noch nicht aus und mit voller Freiheit, noch nicht selbstbestimmend und zweckthätig, sondern blind, weshalb es salsch ist, die Kräfte auf eine Urkraft zurücksühren oder das Urwesen als Kraft begreisen zu wollen; hieraus entsteht "eine Berwirrung, an der Herders Gott vornehmlich leibet".

# 3. Das Berhaltniß bes Meußeren und Inneren.

Die Kraft, was sowohl ihre Sollicitation (Erregungszustand) als ihre Thätigkeit betrifft, außert fich und nur sich, ihre Aeußerung ift

Gbenbas. IV. b. Die Sollicitation ber Kraft. c. Die Unenblickeit ber Kraft.
 168—171. Bgl. über bas wesentliche Berhältniß. Bb. VI. §§ 185—136.
 267—275. – <sup>2</sup> Ebenbas. § 136. S. 270. Just 1. S. 271 u. 272.

fie selbst, ihr Aeußeres ist ihr Inneres und umgekehrt und beide bilben eine "gediegene Einheit", eine völlige Identität; sie sind nicht mehr Seiten eines Berhältniffes, sondern ein und dasselbe Wesen, weshalb sich mit diesem Begriff die Formen des wesentlichen Berhältnisses vollenden und ausheben und damit die Rategorien der Erscheinung überhaupt.

Nichts ist beliebter und populärer, nichts aber auch unrichtiger und verkehrter als Inneres und Aeußeres einander entgegenzusezen. Etwas ganz Anderes sei das Innere, etwas ganz Anderes das Aeußere. Gerade die Entgegensehung verkehrt jeden der beiden Begriffe in sein Gegentheil. Was bloß innerlich sein soll, ist ebendeshalb bloß äußerlich und umgekehrt. So sind Gedanken, die bloß innerlich sind und sein wollen, die man gar nicht äußern und aussprechen kann, offenbar höchst unentwickelte, undurchdrungene, nur äußerlich angenommene Vorstellungen ohne allen Werth und Inhalt. Ebenso sind Gesinnungen, die nur innerlich sind und bleiben, sich gar nicht in Handlung und Charakter äußern und darstellen, offenbar nur äußerlich, nichts als leeres Gethue und Gerede. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was man wahrhaft inwendig weiß, das weiß man auswendig, «par cour», wie die französsische Sprache vortrefslich sagt.

Sanz in diesem Sinne heißt es in Hegels Logik: "So ift etwas, bas nur erst ein Inneres ist, eben barum nur ein Aeußeres. Ober umgekehrt, etwas, bas nur ein Aeußeres ist, ist eben barum nur ein Inneres." Dies zeigt sich sogar in der Methode der Entwicklung selbst. Solange die Begriffe noch in der Tiefe liegen, noch nicht in der adäquaten Form entwickelt und ausgeprägt sind, sind sie nur erst innerlich und erscheinen ebendeshalb zunächst in der alleräußerlichsten Form, wie man z. B. den Begriff des Wesens zunächst als einen äußeren Inbegriff gewiffer gleichartiger Erscheinungen faßt und von Schulwesen, Beitungswesen u. s. f. redet.

Nirgends aber ist das wahre Berhältniß des Inneren und Aeußeren, nämlich ihre völlige Identität, so einleuchtend, wie in den Formen und Gestalten der Natur, die, was sie ist und vermag, offen darlegt und zur Schau trägt, und gar nicht im Stande ist, etwas zu verheimlichen und zurückzuhalten. Darum ist auch die Entgegensehung des Innern und Aeußern nirgends so unzutressend und verkehrt als in ihrer Ans

ŕ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. meine Logit und Metaphyfit. Buch II. § 131. S. 377—380. — <sup>2</sup> Hegel. IV. Anmert. S. 174—176.

Sifder, Gefd. b. Philof. VIII. R. M.

wendung auf die Natur, wie es A. von Haller in einem feiner früheften Gebichte in jenen viel gepriesenen und wiederholten Bersen versucht hat:

"Ins Innere ber Ratur Dringt tein erschaffener Geift, Bu gludlich, wann fie noch bie außere Schaale weift."

(Hegel citirt, wie es ihm häusig begegnet, ungenau und unrichtig: "Zu glücklich, wenn er nur die äußere Schaale weist".) Auch Nicolai hat die angeführten Berse als "einen unbestrittenen und unbestreitbaren Ausspruch des philosophischen Dichters" hochgepriesen. Dagegen hat sie Goethe aus innerster Herzensüberzeugung völlig verworfen. Sein dichterischer Gegenwurf im 3. Heft der Morphologie (1820), nicht ohne Seitenblick auf den Bewunderer lautet:

"Ins Innere ber Ratur -" D bu Philifter! -"Dringt fein erfcaffener Geift." Did und Gefdwifter Mogt ihr an foldes Wort Rur nicht erinnern; Bir benten: Ort für Ort Sind wir im Innern. "Gludfelig, wem fie nur Die außere Scale weift!" Das bor' ich fechzig Jahre wieberholen, 3d flude brauf, aber verftohlen, Sage mir taufend, taufenb Male: Alles giebt fie reichlich und gern; Natur bat meber Rern Noch Schale, Mues ift fie mit einem Dale: Did brufe bu nur allermeift Db bu Rern ober Scale feift.

In der Sammlung der Gedichte steht dieses unter der Ueberschrift: "Allerdings. Dem Physiker" in der Gruppe von "Gott und Welt". Es kam unserem Philosophen in seiner Logik an der Stelle, wo wir sind, im hindlick auf das Verhältniß des Inneren und Aeußeren wie gerusen, er führte die hallerschen Verse an und dagegen die goetheschen Worte: "Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen. Und fluche draus, aber versichten, — Ratur hat weder Kern noch Schale, alles ist su mit einem Male" u. s. f. Natürlich konnte diese Ansührung erst in der zweiten Auslage der encyklopädischen Logik stattsinden.

<sup>1 9</sup>b. VI. § 140. 6. 276. Anmerig.

Diese Worte enthalten so fehr Goethes Herzensmeinung, baß er fie als fein "Ultimatum" wiederholt und bekräftigt hat:

Und so sag' ich zum letten Male: Natur hat weber Kern Noch Schale; Du prüse dich nur allermeist, Ob du Kern ober Schale seist!

In seiner Anschauung von der Entstehung und Entwicklung der organischen Gebilde kommt die Frage nach dem Verhältniß des Inneren und Aeußeren in ihrer eigentlichen und vornehmlichsten Bedeutung zur Sprache. Bekanntlich hat Goethe seine morphologischen Ideen auch in zwei Gedichten dargestellt, die zu der oben genannten Gruppe gehören: "Die Metamorphose der Pslanzen" und "Metamorphose der Thiere". Auf das erste Gedicht solgt ein Nachspruch, ein "Epirrhema", welches in der bündigsten und kürzesten Beise jenes Verhältniß saßt und sest such von Hegel gewiß angesührt worden ware, wenn er es gestannt hätte:

Müsset im Naturbetrachten Immer Eins wie Alles achten; Richts ift brinnen, nichts ist braußen, Denn was innen, bas ist außen. So ergreifet ohne Säumniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Bir kehren zu ben bialektischen Ausführungen Hegels zurück, nachsem deren letztes Ergebniß eine so entschiedene und so wörtliche Bestätigung durch die Aussprüche Goethes erhalten hat. Inneres und Aeußeres sind nicht mehr Seiten eines Berhältnisses, sondern Momente eines und besselben Wesens; ihr Verhältniß ist ihre Einheit oder Identität: damit ist das wesentliche Berhältniß vollendet und aufgehoben.

Diese völlige Identität bes Inneren und Aeußeren heißt sich äußern, sich vollkommen äußern, alles Innere in Aeußeres verswandeln, "benn was innen ist, ist außen", b. h. sich offenbaren ober wirken. Das Wesen scheint, es erscheint, es offenbart sich: es ist wirkslich. Damit eröffnet sich ber Blick in eine neue Gruppe der Rategorien, die britte und letzte in der Lehre vom Wesen. "Seine Aeußerlichkeit

<sup>1</sup> Ueber biese brei Gebichte, "Allerdings", "Ultimatum" und "Epirrhema", vgl. Goethes Werke (Ausgabe Hempel.) Bb. XXX. S. 123 figb. S. 492. Nr. 33. (In bem 3. Heft zur Morphologie steht bas Gebicht unter bem Titel: "Freundlicher Zuruf".) Bb. 11. S. 230 u. 237.

ist die Aeußerung bessen, was es an sich ist und indem so sein Inhalt und seine Form schlechthin identisch sind, so ist es nichts an und für sich als dies, sich zu äußern. Es ist das Offenbaren seines Wesens, so daß dieses Wesen eben nur darin besteht, das sich Offenbarende zu sein. Das wesentliche Berhältniß hat sich in dieser Identität der Erscheinung mit dem Inneren oder dem Wesen zur Wirklichkeit bestimmt."

# Reunzehntes Capitel.

# Die Lehre vom Wefen. C. Die Wirklichkeit.

### I. Das mahrhaft Birkliche. Das Abfolute.

Die Birklichkeit ift von den Begriffen bes Seins und Dafeins, ber Erifteng und Erscheinung wohl zu unterscheiben: bas Dafein ift bas bestimmte Sein, die Existeng ift bas begründete Dasein, Die Ericheinung ift bie wesentliche (Befen offenbarenbe) Erifteng; bie Birtlichfeit will als Birtfamteit, nicht als tobte, sonbern als thatige Birtlichfeit, als Birten gefaßt fein, gleichbebeutenb mit bem, mas bie Alten bas mahrhaft Birkliche ober bas mahrhaft Seienbe (w οντως δν) genannt haben. Rach ber Grundidee ber hegelichen Lebre ift die Bernunft das absolut wirksame Weltprincip, daher wird bie Birklichkeit (Birkfamkeit) gleichgesett ber Bernunft, und es folgt bie Erklarung: "was wirklich ift, bas ift vernünftig, und was vernünftig ift, bas ift wirklich." Wir find biefem Sage icon biographisch in ber Borrebe zur Rechtsphilosophie begegnet2, er murgelt in ber Logit an ber Stelle, wo wir uns befinden. Daber hat Begel bie Birklichkeit hier gleich gefett bem Absoluten, und man moge es wohl beachten, bag in seiner lehre nicht ohne Weiteres bas Absolute und Gott als Bechfelbegriffe zu behandeln find.

Inbessen bient an unserer Stelle bas Absolute weniger zum Fortgang ber Kategorien, als vielmehr zu einer Digression in die Gebiete bes Spinozismus, ber orientalischen Emanationslehre und ber leibnizischen Philosophie, um zu zeigen, wie wenig biese Spsteme, nament-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gegel. Bb. IV. S. 177. Bgl. Bb. VI. § 141. S. 281. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. XI. S. 143 figb. — <sup>3</sup> Hegel. IV. Abschn. III. Die Wirklichkeit. Cap. I. Das Absolute. S. 178—193.

lich die beiben ersten, dem Begriffe des Absoluten, der ihr Thema ausmacht, entsprechen, und wie unrichtig sie denselben auslegen. Denn was dem All-Einen in der Lehre Spinozas wie in dem der Emanationssissteme, was sowohl der spinozistischen Substanz, die alles in sich saßt, als dem Urlicht, von dem alles in abnehmender Bollsommenheit und zunehmender Dunkelheit ausströmt, mangelt, ist "die Reslexion in sich", die Rückehr zu sich selbst, d. i. die Individualität, die Persönlichkeit, der Geist, wodurch sich das Absolute vollendet, d. h. zu dem macht, was es ist. Nach dem Grundsaße Spinozas ist jede Determination eine Berneinung: daher können die näheren Bestimmungen der Substanz, die zahllosen Attribute, deren jedes unenbliche Kealität ausdrückt, die beiden bestimmten Attribute des Denkens und der Ausdehnung, zuletzt die endlichen Bestimmtheiten oder die Modi nicht aus der Substanz selbst stammen, sondern müssen ihr durch die äußere Ressenvageschrieben werden, was dem Begriffe des Absoluten widerstreitet.

Darin steht die leibnizische Substanz als Monade höher wie die spinozistische und dieser entgegen: daß sie sich auf das Princip der Individuation gründet und "den Mangel der Reflexion in sich, den die spinozistische Auslegung des Absoluten wie die Smanationslehre an ihr hat, ergänzt". Der Mangel aber der Monade besteht darin, daß ihre Beschränkung oder ihre Grenze "nothwendig nicht in die sich selbst setzende oder vorstellende Monade, sondern in ihr Ansichsein säult, eine Prädestination, welche durch ein anderes Wesen, als sie selbst ist, gesetzt wird".

Diese Spisobe vom "Absoluten" ist in der enchklopadischen Logik weggeblieben. Hier wird jene Einheit der Bernunft oder Idee und der Wirklichkeit einleuchtend behandelt, und es wird gezeigt, daß der beliebte und populäre Gegensat beider auf einer gedankenlosen und falschen Borstellung sowohl von der Idee als von der Wirklichkeit beruhe, und daß hieraus auch die landläusige und falsche Ansicht von dem Gegensatz der platonischen und aristotelischen Philosophie folge.

# II. Die innere und außere Wirklichfeit.

1. Das Reich ber Möglichfeit.

Die Wirklichkeit als die Einheit bes Inneren und Aeußeren schließt biese womente in fich und unterscheibet fich bemgemaß in die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaß, Bb, IV. Dritter Abschn, Die Wirklichkeit. Cap. I. Das Absolute.
S. 178—193. (S. 191.) — <sup>2</sup> Bb, VI. C. Die Wirklichkeit. § 142, Zuf. S. 281—284.

innere und außere Birtlichkeit. Die Birtlichkeit als Birtfamkeit foließt bas wirksame Bermögen und bie baburch bewirkte außere Thatfaclichkeit in fich und unterscheibet fich bemgemaß in potentielle Birklichkeit und außere Thatsaclichkeit. Die innere ober potentielle Birtlichteit ift bie Möglichteit. Die Birtlichteit umfaßt alles, was eriffirt, bie gange Mannichfaltigfeit ber Dinge. Abgefeben von ber Bericiebenheit ber Eriftengen und Dinge, ericheint bie Möglichkeit unter bem Gefichtspunkt ber blogen Ibentitat: alles ift möglich, was mit fich ibentisch ift ober fich nicht wiberspricht, b. i. bas Denkbare, und alles ift bentbar, mas nicht gerade ein eifernes Golg ift, alles, auch bas Absurbefte. Es ift ja bentbar, bag ber Mond heute auf bie Erbe, die Erbe in die Sonne fallt, daß ber Sultan fich befehrt, Chrift, Briefter, Bapft mirb, und mas bergleichen Absurbitaten mehr find. In biefer Art Dentbarteit, b. i. ber formellen Biderfpruchslofigfeit, besteht die "abstracte" ober formelle Möglichteit: bas Reich ber zahllofen, nichtsfagenben, hohlen Doglichkeiten.1

Sobalb aber ber Begriff ber Möglickteit mit den gegebenen Existenzen, mit der Lage der Dinge, mit den Bedingungen und Umsständen verglichen wird, die das Reich der Birklickteit darbietet, so ist es mit dem Reich jener zahllosen Möglickteiten zu Ende, und es entssteht der Begriff der bestimmten oder "realen Möglickteit", die ihre verschiedenen Fälle hat. Die Berschiedenheit geht in den Gegensah über. Es giebt auch entgegengesetzte Möglickteiten, Gegenmöglickteiten, von denen die eine die andere aushebt. So lange etwas nur möglich ist, ist auch sein Gegentheil möglich. Die Möglickeit besteht im Seinkönnen, auch Richtseinkönnen, auch Andersseinkönnen.

Wenn alle Gegenmöglichkeiten ausgeschlossen find, so ist der Kreis der Bedingungen erfüllt, und die Sache tritt ins Leben, die, einmal geschehen, nicht mehr anders sein kann, als sie ist; es ist zu Ende mit dem Seinkönnen, auch Nichtseinkönnen, auch Andersseinkönnen. Das Geschehene und Wirkliche hat den Charakter des Richtandersseinkönnens. Darin besteht der Begriff der Nothwendigkeit, b. i. die entwickelte Wirklichkeit oder die Einheit der realen Möglichkeit und der Wirklichkeit.

#### 2. Das Reich bes Bufalls.

Der Zufall gehört in das Gebiet der außeren Birklichkeit, er spielt auf der Oberfläche der Dinge, die außerlich fich auf einander 1 Bb. IV. Dritter Absch. Cap. II. A. S. 195-200. B. S. 200-206.

Bb. VI. § 143. Zuj. S. 284—287.

beziehen und einwirken, von benen eines bem anderen von außen begegnet, auftöfit und gleichsam aufällt (accidit); eben barin besteht bie Bufalligfeit. In ber Meugerlichfeit, bie jum Befen ber Birklichfeit gehört, benn biefe ift bie Einheit bes Inneren und Aeufieren, liegt bie Möglichkeit bes Bufalls und bes zufälligen Geschens. Gin foldes Beideben hat teinen inneren Grund: barum ift ber Rufall grund= Da aber nichts ohne Grund geschieht, so hat auch jeder Rufall feinen Grund. Er folgt nicht aus bem Zusammenhang ber Dinge, ber Bufall ift zusammenhangslos und barum gefetglos, es giebt teine Gefete bes Bufalls; - fonbern es ift bas außere Bufammentreffen ber Umftande, woraus ber Zufall erfolgt, weshalb berfelbe ben Charatter eines einzelnen Factums hat und behalt; weshalb auch jedes Factum - benn jedes ift eine einzelne, aus ben Umftanben entsprungene Thatjache — eine Seite ber Zufälligkeit hat und behalt. Ausbrucklich hat Segel davor gewarnt, mas in feiner Schule nicht genug beherzigt worben ift: bag man biefe Seite ber Bufalligkeit in ben einzelnen Begebenheiten ber Welt nicht verfennen und benfelben burch fophistische Deductionen den Schein ber Rothwendigkeit verleihen moge, als ob fie in allen Einzelnheiten nicht anders als fo hatten geschehen können.1

Was in ben Begebenheiten ber Zusall, das ist im Gebiete bes menschlichen Wollens und Handelns die Willfür: sie ist der Zusall bes Wollens, ebenso grundlos, ebenso nur außerlich begründet, ebenso zusammenhangslos und gesetzlos, darum so wenig der Freiheit gemäß, daß sie ihr vielmehr auf das außerste widerstreitet.

### 3. Die Nothwendigfeit.

Die Nothwendigkeit ift als die Einheit der (realen) Möglichkeit und Wirklichkeit erklart worden. Was geschehen ift, kann nicht unsgeschehen gemacht werden, alles Nichtseinkönnen und Andersseinkönnen ift ausgeschlossen: es ift, wie es ift, und so ift es nothwendig.

Aber die Nothwendigkeit gilt nicht bloß von dem, was geschehen ist, sondern im eigentlichen und eminenten Sinne des Worts von allem, was zu geschehen hat. Nothwendig ist etwas nicht bloß, wie es ist, sondern weil es ist. Es ist, weil es ist; es ist durch sich selbst, nur durch sich: darin besteht der Charatter der Nothwendigkeit. Was nothwendig ist, das ist, wie sich von selbst versteht, auch begründet und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. A. Jufäligkeiten. S. 195 figb. VI. § 144 u. 145. Juf. S. 287 bis 291. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 288 figb.

vermittelt. Wenn es aber nur durch anderes und äußeres begründet ift, so ist es nicht nothwendig, sondern zusällig ober nur bedingungsweise nothwendig. Alles Zusällige ist dem Nothwendigen gegenüber nichtig und bestimmt, von demselben überwunden und beherrscht zu werden.

Daher kann das Nothwendige als solches nicht von jenen Bebingungen und Umständen, aus denen die Sache nothwendigerweise hervorging, abhängig sein. Bielmehr verhält es sich umgekehrt. Es ist die nothwendige Sache selbst, welche jenen vollständigen Areis von Bedingungen, unter und aus welchen die reale Möglichkeit sich verwirklicht, setzt, nämlich voraussetzt, die zerstreuten Umstände sammelt und in eine solche Zusammenwirkung bringt, daß etwas ganz anderes, als darin enthalten war, daraus hervorgeht. Die nothwendige Sache ist daher als schlechthin unbedingt zu sassen, nicht bedingt durch anderes, sondern nur durch sich selbst.

Die unbedingte oder absolute Sache ist Macht, noch nicht Zwed und Endzweck; sie bewirkt sich selbst, aber sie bezweckt noch nicht sich selbst, sie ist, was sie ist, erst an sich, noch nicht für sich, d. h. sie ist blind. Darum haben die Alten die Nothwendigkeit als Schicksal, als blindes Berhängniß (πεπρωμένον, είμαρμένη) vorgestellt, dem alles rettungslos verfällt. Das Schicksal ist trostlos oder läßt keinen anderen Trost, als welchen die Alten auch gehabt und gepriesen haben, nämlich die unbedingte Ergebung. Anders verhält es sich im Christenthum, welches statt des Schicksals die Borsehung walten läßt.

Um bie Begriffe der Möglickeit, Zufälligkeit und Rothwendigkeit beutlich vor Augen zu haben und Berwirrungen zu vermeiden, will ich sie durch ihre Gegentheile charakterisiren. Die Möglickeit hat zwei Gegentheile: Nichtmöglichsein, d. i. die Unmöglickeit, und mögliches Nichtsein, d. i. die gegentheilige Möglickeit oder eine Möglickeit anderer Art. Ebenso hat die Nothwendigkeit zwei Gegentheile: Nichtnothwendigkein, d. i. die Zufälligkeit, und nothwendiges Nichtsein, d. i. die Unmöglickeit, weshalb die Nothwendigkeit aus der Unmöglickeit des Gegentheils auch bewiesen und erhellt wird. Da nun alles Möglicke und Zufällige in das Reich der Nothwendigkeit fällt, und das Gegentheil der letzteren unmöglich ist, so herrscht die Nothwendigkeit als absolutes Berhältniß.

<sup>1</sup> Ebendas. C. Abfolute Nothwendigkeit. S. 296—310. VI. § 147. Jus. S. 292—298. — \* Bgl. Meine Logit und Metaphysit. § 132—187. S. 381—396. — Hegel läßt nur die Möglichteit als bloß subjective Denksorm ober Modalität gelten, nicht aber die Wirklichkeit und die Nothwendigkeit. Werke. Bb. VI. § 143. S. 284 figd.

### III. Das absolute Berhaltniß.

#### 1, Die Gubftantialitat.

Das nothwendige Wesen ift schlechthin unbedingt, es ift nur burch fic, also einzig, benn ein anderes unbedingtes Wefen neben ober außer ihm wurde es einschränken und in ben Buftand ber Abhangigkeit und Bebingtheit verfeten. "Es ift allein felbständig und liegt allen übrigen Dingen zu Grunde; es ift nicht blog Substrat, fonbern Substanz. Alle übrigen Dinge find nicht nothwendig, fondern gufällig ober acci= bentell. Daher ift die erfte Form bes Absoluten bas "Berhaltniß ber Subftantialität und Accidentalität", wie die erfte Form des mefent= lichen Berhaltniffes bas Berhaltnig bes Gangen und ber Theile mar. Die Substang ift bie gange, alles in fich faffenbe Wirklichkeit, außer welcher nichts ift und befteht; die einzelnen Dinge find nicht ihre Theile, fonbern ihre Meugerungen, ihr Meugeres, ihre Manifestation, fie geben aus ihr hervor und in fie gurud. Die Substang aber ift bas Beftanbige und Beharrliche, bie Dinge find in unaufhörlichem Bechfel, fie entstehen und vergeben; die Substanz allein ift bas machtige Befen, die Dinge find ohnmachtig, binfallig, nichtig. "Die Substanz manifestirt fich burch bie Birklichkeit mit ihrem Inhalt, in bie fie bas Mögliche überfest, als ichaffenbe, burch bie Möglichkeit, in bie fie bas Birtliche gurudführt, als gerftorenbe Dacht. Aber beibes ift ibentisch: bas Schaffen gerftorend, bie Berftorung ichaffend."1

Daß die Dinge Accidenzen sind, daß sie, wechselnd und vergänglich, substanzlos und nichtig, völlig und ohne Rest in die Machtsphäre der Substanz sallen, darin offenbart sich die Macht der Substanz: sie offenbart sich in der Ohnmacht der Dinge, nur in dieser. Man kann darum nicht sagen, daß sie schaffend sei, sie ist in Wahrheit nur zerstörend. Wenn die Dinge nicht wären, so wäre auch die Substanz nicht, nun offenbart sich die Substanz in der Vernichtung der Dinge, sie lebt also von ihrem Gegentheil, sie arbeitet an ihrer eigenen Zerstörung: eben darin besteht der diesem Begriff inwohnende Widerspruch.

In der Geschichte der Philosophie ift dieser Widerspruch dargestellt und ausgeführt worden in dem Systeme Spinozas. So oft sich nur die Gelegenheit bietet, kommt Hegel auf diese Lehre zuruck, um ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. Cap. III. Das absolute Berhältniß. S. 211—235. A. Das Berhältniß ber Substantialität. S. 212—216. (S. 214.) — <sup>2</sup> Bgl. meine Logit und Metaphysit. §§ 138 u. 139. S. 396—400.

Erhabenheit zu preisen und ihre Ginseitigfeit und Mangel gu fenngeichnen. Die Lehre Spinozas fei nicht atheiftisch, wie man ibr borgeworfen habe und vorwerfe, sondern bantheiftisch und zwar fo febr pantheiftisch, Gott fei nach ihrer Anschauung fo fehr Alles in Allem, baß ihr bie Realität und Selbständigkeit ber Welt, als bes Inbegriffs ber Dinge, darüber verschwinde, weshalb biefer Bantheismus eigentlich "Afosmismus" fei. Die gange Anschauungsweife, nach welcher bie herrlichkeit bes Ginen und einzigen Befens fich in ber Richtigkeit aller übrigen Dinge offenbare, sei orientalischen Charafters, und begel unterläßt nicht, barauf hinzuweisen, bag Spinoza jubifcher herkunft war. Die abendlandische Belt- und Lebensansicht bejaht und begrundet bie Geltung ber Individualität; baber mar es ein nothwendiger und ergangenber Gegenfat, bag nach Spinoga Leibnig erfcien und bie Substanz als Individualität ober Monade gefaßt miffen wollte. "Die Substang ift eine wefentliche Stufe im Entwidlungsproceg ber logifchen Ibee, jedoch nicht biese felbft, nicht bie absolute Ibee, sonbern bie 3bee in ber noch beschränkten Form ber Nothwendigkeit."1

#### 2. Die Caufalitat.

Der Widerspruch im Begriffe der Substanz liegt am Tage. Die Substanz ist nicht eigentlich die erzeugende, sondern nur die vernichtende Macht der Dinge, sie setzt die Dinge nicht, sondern setzt deren Dasein voraus und macht sie zu Accidenzen, offenbart oder manisestirt sich in deren Nichtigkeit; sie ist, weil sie die Dinge nicht setzt, sondern als gegeben voraussetzt, nicht wahrhaft unbedingt und hat also nicht denjenigen Charakter der Nothwendigkeit, welchen sie in Anspruch nimmt und fordert.

Um bem Begriff ber Nothwendigkeit zu entsprechen, muß die Substanz als die wahrhaft unbedingte ober ursprüngliche Sache gefaßt werden, d. h. als Ursache, und die Dinge nicht als ihre Accidenzen, sondern als ihre Wirkungen. Die zweite und höhere Form des absoluten Berhältnisses ist die Causalität, wie die zweite und höhere Form des wesentlichen Verhältnisses das Verhältniß der Kraft und Neußerung war.

Etwas anderes ift Grund, etwas anderes Ursache. Der Grund ift nicht hervorbringend; sondern aus dem Grunde, wenn er reif ift. b. h. wenn alle inneren und außeren Gründe beisammen find, folgt

<sup>1</sup> Begel. Berte. Bb. VI. \$ 151. Buf. S. 800 - 303.

ober geht etwas hervor. Die Ursache ist erzeugende oder hervorbringende Wirksamkeit. Etwas anderes ist Kraft, etwas anderes Ursache. Die Kraft muß zur Aeußerung sollicitirt werden, die Ursache dagegen ist initiativ, "sie ist selbstbewegend, aus sich ansangend, ohne von einem anderen sollicitirt zu werden und selbständige Quelle des Hervorsbringens aus sich; sie muß wirken, ihre Ursprünglichkeit ist dies, daß ihre Reslezion in sich bestimmendes Setzen und umgekehrt beides eine Einheit ist".

Erst als Ursache ist die Substanz wirksam und barum wirklich. Erst in der Wirkung zeigt sich die Ursache als Ursache. "Die Ursache ist nur Ursache, insofern sie eine Wirkung hervordringt; und die Ursache ist nichts als diese Bestimmung, eine Wirkung zu haben, und die Wirkung nichts als dies, eine Ursache zu haben." Die Ursache geht in die Wirkung über, beide sind dem Insalte nach identisch; so ist der Regen die Ursache der Nässe und Feuchtigkeit, und dasselbe Wasser ist der Inhalt sowohl der Ursache als der Wirkung.

Da nun die Wirkung das Perfectum des Wirkens ift, fo offenbart fich die Urfache nicht bloß in ber Wirtung, fondern erlischt auch in ihr. Da aber die Wirkung die Ursache offenbart und bem Inhalte nach mit ihr ibentisch ift, fo ift fie felbst auch causal, b. f. fie ift wiederum Ursache, welche Wirkungen hat u. f. f. Und da ber Inhalt in ber Form des Caufalverhaltniffes ein bestimmter ift, fo ift er auch ein endlicher und verschiedenartiger, fo bag bie Rette von Urfachen und Wirkungen fich nach beiben Seiten ins Endlose erftredt, und zwar in ben verschiedenartiaften Geftalten. Nun werden allerhand aufere Grunde, wie Bebingungen, Umftanbe, Beranlaffungen fleinlichfter und geringfügigfter Urt, ju ben Urfachen gerechnet und mit leichter Dube eine Rette gusammengereiht, in welcher an ben fogenannten tleinften Ursachen bie allergrößten und erftaunlichften Wirtungen bangen, Namentlich wird biefes Spiel gern auf bie Erklarung großer hiftorischer Ereigniffe angewendet. Dies ift eine Taufchung, Die von einer Bermirrung berrührt; bie Bermirrung aber besteht barin, baß man bie Arten bes Grundes und der Grunde nicht zu unterscheiben weiß und barum confunbirt ober vermirrt.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. B. Das Caufalitätsverhältniß, S. 216—231. (S. 218.) Bgl. VI. § 153. S. 303 figb. — <sup>3</sup> Ebendaf. S. 218 figb. — <sup>3</sup> Ebendaf. S. 221 u. 222.

Es ift aber nothwendig, daß die Träger des Causalitätsverhaltenisses endliche Substanzen sind, und der Causalnegus oder die Rette der Ursachen und Wirkungen darum endlos ist: ein endloser Progreß führt auswärts von Ursache zu Ursache, ein endloser Progreß abwärts von Wirkung zu Wirkung.

#### 3. Die Bechfelwirfung.

Der enblose Caufalnerus, wie bie enblose Beranderung laffen fic mit ber geraben Linie vergleichen, bie ins Endlofe fortläuft, bagegen bas unenbliche Sein mit bem Rreife, ber in feinen Anfang gurudfebrt. So verhalt es fich auch mit ber unendlichen Caufalitat, welche ben Biderfpruch ber endlosen aufhebt, indem fie bieselbe vollenbet. Der Rreislauf aber ber Caufalitat besteht barin, daß fie in ihren Anfang, Die Wirfung in ihren Urfprung gurudfehrt. Urfache und Birtung bewirten und verurfachen fich gegenseitig; bies ift ber Begriff ber Bechfelwirtung. Diefe ift bie britte und bochfte Form bes absoluten Berhaltniffes, wie bas Berhaltniß bes Inneren und Aeußeren bie britte und höchste Form bes wesentlichen Berhaltniffes war. "In der Bechselwirfung, obgleich bie Caufalitat noch nicht in ihrer mahrhaften Bestimmung gefest ift, ift ber Progreß von Urfachen und Birtungen ins Unenbliche als Progreß auf mahrhafte Beife aufgehoben, indem bas gerablinige Sinausgeben von Urfachen ju Birfungen und von Birfungen ju Urfachen in fich um= und gurudgebogen ift."2

Es ist kein Zweisel, daß zwischen den Theilen eines lebendigen Körpers ein nothwendiger Zusammenhang besteht, der nicht als einseitige, sondern als wechselseitige Causalität, als die durchgängige Wechselwirkung der Organe gesaßt sein will. Ebenso verhält es sich mit den Bestandtheilen eines sittlichen Organismus, wie dem Charakter und den Sitten eines Bolkes auf der einen und seiner Versassung und Gesetzgebung auf der anderen Seite: beide bedingen und bewirken sich wechselseitig, der Bolkscharakter macht die Versassung und diese den Charakter. Indessen sind die angesührten Gegenstände, wie das Leben, das Volk, der Staat, doch zu hoch, um von den Kategorien der Rothwendigkeit erreicht und begriffen werden zu können. Man muß die Idee, d. i. den inneren Zweck oder Begriff eines Volkes, wie z. B. des spartanischen, einsehen, um hieraus zu erkennen, warum dasselbe ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf, S. 225 figb. Bgl. Bb. VI. § 153. S. 304 u. 305. — <sup>2</sup> Евеп-

soldes Bolt mit einem solchen Charafter, solchen Sitten, solchen Gesetzen, solchen Schicksalen sein mußte und wollte; bann erscheinen Sitten und Berfassung nicht mehr als selbständige Seiten einer Wechselwirkung, sondern als die Momente eines und besselben Begriffs.

ļ

Es ift ber Begriff im eminenten Sinne bes Borts, an beffen Schwelle und auf bem Uebergange ju welchem wir fteben: bas britte und lette Sauptthema ber Logit. Der Uebergang ift einleuchtenb. In bem Begriff ber Bechielwirfung liegt, baf bie Urfache in ber Birtung nicht wieber die Urfache einer anberen Wirfung ift, sondern ju fich gurudtehrt, bag fie in ber Wirtung fich felbft als Urfache nicht blog offenbart, fondern verwirklicht, bag alfo ber Begriff bes nothwenbigen Birkens fich in ben Begriff ber Selbftverwirklichung und bamit ber Begriff ber Rothwenbigkeit fich in ben ber Freiheit erhebt. Die Freiheit ift bas Gegentheil bes 3manges, nicht bas ber Nothwenbigfeit; frei fein heift fich felbft bethatigen und bezweden, in aller Birtfamteit bei fich felbft fein und bleiben: bies ift bas Gegentheil alles Zwanges, benn ein foldes Birten ift eigenes Wollen, und bas Gegentheil aller Billfur, benn ein foldes Bollen hat einen nothwendigen Inhalt. Die Freiheit ift "bie enthullte Nothwendigfeit". "Der fittliche Menfc ift fich bes Inhalts feines Thuns als eines Rothwendigen, an und für fich Gultigen bewußt und leibet baburch fo wenig Abbruch an feiner Freiheit, bag biefe vielmehr erft burch biefes Bewußtsein gur wirklichen und inhaltsvollen Freiheit wirb, im Unterschiede von ber Willfur als ber noch inhaltlofen und bloß möglichen Freiheit."1

Das neue, zu Tage getretene Thema ist das Selbst ober das Subject. Der Uebergang ober die Erhebung (Berklärung) der Rothmendigkeit zur Freiheit sällt zusammen und ist gleichbedeutend mit dem Uebergange oder der Erhebung der Substanz zum Subject. Die Substanz ist das nothwendige, schlechthin unbedingte Wesen, welches ist, weil es ist: es ist bloß durch sich. Spinoza hat sein System mit einer Reihe von Definitionen begonnen, deren erste der Begriff der causa sui war, um durch diesen Begriff in der britten Desinition den der Substanz zu erklären. Die Substanz ist gleich der causa sui, sie ist die Ursache ihrer selbst, sie ist schon in ihrem innersten Grunde ein Selbst: daher muß, wenn der Begriff der Substanz vollkommen entwickelt wird, was durch die Formen des absoluten Verhältnisses, Substantialität, Causalität und Wechselwirkung, geschieht, der Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 233, Bb. VI. § 156, Juf. S. 308, § 158, Juf. S. 810 u. 811.

griff des Selbst an das Licht des Bewußtseins hervortreten. "Die Wechselwirkung ist nur die Causalität selbst; die Ursache hat nicht nur eine Wirkung, sondern in der Wirkung steht sie als Ursache mit sich selbst in Beziehung."

Die objective Logik ist zu Ende, die subjective beginnt. Wir können sagen, daß im Gange seiner Logik an dieser Stelle Hegel bei sich selbst ankommt, indem wir uns an seine Vorrede zur Phanomene-logie des Geistes erinnern: "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Subskanz, sondern ebenso sehr als Subsect auszufassen und auszubrücken".

Wir find nun in ber Darftellung bes Spftems fo weit fortgeschritten, bag biefe Rechtfertigung ftattgefunden und bie Nothwendigteit bes Fortganges von ber Nothwendigfeit gur Freiheit und von ber Substang jum Subject fich erwiesen hat. "Diese Bahrheit ber Rothwendigkeit ift somit bie Freiheit, und die Bahrheit ber Sub: ftang ift ber Begriff." "Der Begriff ift hiermit bie Bahrheit bes Seins und bes Wefens." "Inbem ber Begriff fich als die Bahrheit bes Seins und bes Wefens ermiefen hat, welche beibe in ihn als in ihren Grund gurudgegangen finb, fo bat er umgetehrt fich aus bem Sein als aus feinem Grunde entwickelt." Die blinbe Rothwenbigfeit ober bas Schickfal ift hart. "Das Denten ber Rothwendigkeit ift bagegen vielmehr bie Auflofung jener Barte, benn es in bas Zusammengehen Seiner im Anberen mit Sich felbft. Die Befreiung, welche nicht bie Flucht ber Abstraction ift, sonbern in bem anderen Wirklichen, mit bem das Wirkliche burch die Macht ber Roth wendigkeit zusammengebunden ift, fich nicht als Anderes, sondern fein eigenes Sein und Segen ju haben. Als für fich existirend beig: biefe Befreiung 3ch, als zu ihrer Totalität entwidelt freier Geift. als Empfindung Liebe, als Genuß Seligfeit. — Die große Anichauung ber fpinogiftischen Substang ift nur an fich bie Befreiung von enblichem Fürfichsein; aber ber Begriff felbft ift für fich bie Macht ber Nothwendigkeit und bie wirkliche Freiheit.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 232. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. V. S. 291 u. 292. — <sup>3</sup> Hegel. Bb. VI. § 159. S. 311—313.

## 3manzigftes Capitel.

# Die Cehre vom Begriff. A. Die Subjectivität.

### I. Der Begriff bes Begriffs.

1. Bom Begriff im Allgemeinen.

In ber Ausarbeitung seines zweiten Hauptwerks sah Hegel viele Schwierigkeiten vor sich, ganz anderer Art in der objectiven Logik als in der subjectiven. Dort herrschte ein völliger Mangel an Borarbeiten, hier wimmelte es von Lehrbüchern; dort galt es, "in einem öden Lande eine neue Stadt zu erbauen", hier "einer alten, sestgebauten, in fort-währendem Besitz und Bewohnung erhaltenen Stadt eine neue Anlage zu geben".

Dazu kommt in Ansehung ber subjectiven Logik bas Mißtrauen ber Welt. Es handelt sich um die Erkenntniß berjenigen Formen, in welchen allein die Wahrheit gewußt wird, und die nach den Lehrebüchern als leere und hohle Formen gelten. "Was ist Wahrheit?" fragt Pilatus und mit ihm die Welt, auch mit der Miene, wie Klopssich in seinem "Wessich" den fragenden Pilatus schildert: "mit der Miene des Hosmanns, der kurzsichtig, doch lächelnd des Ernstes Sache verdammet".

Unter allen früheren Philosophen haben nur zwei in der Geschichte der Logik als Erkenntnißlehre Spoche gemacht: Aristoteles und Kant. Jener hat zum erstenmal die Denk- und Erkenntnißsormen gleichsam naturhistorisch beschrieben, dieser hat zum erstenmal erleuchtet, was die Begriffe sind und welchen Ursprung sie haben. "Es ist ein unendliches Berdienst des Aristoteles, welches uns mit der höchsten Bewunderung für die Stärke dieses Geistes erfüllen muß, diese Beschreibung zuerst unternommen zu haben. Aber es ist nöthig, daß weiter gegangen und theils der systematische Zusammenhang, theils aber der Werth der Formen erkannt werde."

Um aber ben Berth ber Begriffe richtig zu erkennen, ift vor allem nothig, die falsche Borftellung loszuwerben, welche in den Lehrbüchern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Werte. Bb. V. Borbericht. (Murnberg, ben 21. Juni 1816.) S. 3 u. 4. Bb. V. S. 1-843. Bgl. Bb. VI. Dritte Abtheilung ber Logit. Die Lehre vom Begriff. §§ 160-243. S. 315-414. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 30.

herrscht, nach welcher die Begriffe nichts anderes als die allgemeinen und abstracten Borstellungen sind, welche der Berstand aus den Anschauungen gewinnt, behält und hat. Ich habe den Berstand, wie das Ding Eigenschaften hat, ich habe frast des Berstandes "Begriffe" und den Begriff, "wie ich auch einen Rock, Farbe und andere äußerliche Eigenschaften habe". 1

Unter bem Begriff, von bem nunmehr bie Rebe ift, und von beffen richtiger Auffaffung bas Berftanbnig ber begelichen Logit unt Lehre abhangt, ift fein Abstractum ju verfteben, wie Menich. Thier, Pflange, Stein u. f. f., fonbern, wie icon am Schluß bes letter Capitels bargethan worden ift, und wie aus ber Entwicklung ber Begriffe ber Rothwenbigfeit, ber Substang, Caufalität und Bechfelwirfung b. h. "aus ber Genefis bes Begriffs" erhellt: bas 3ch, bas Selbit bemußtsein, ober die Subjectivität, welche die Erkenntnig, bas mabre ober objective Denten begrundet und macht, die Rothwendigkeit auhebt, indem fie biefelbe vertlart, b. h. flar ober ertennbar macht Deshalb nennt Segel bie Freiheit fehr gut "bie enthullte Nothwendigfeit". Benn ber Spinogismus gilt und bie Substang ber bochfte aller Begriffe ift, so ift die Subjectivität und mit ihr die Erkenntnig un: möglich, fo ift und bleibt bie Rothwendigkeit blind, fie kann fich nich: enthullen, und es fann überhaupt nichts enthullt werben. Den Spincgismus widerlegen beifit nachweisen, daß biefes Spftem nicht ber bochne Standpunkt, bag ber Begriff ber Substang nicht die hochfte Rategorie ift, baf es einen boberen Standpunkt giebt, ber fich bem Spinogismus nicht entgegensett, sondern benfelben fich unterordnet. Und die einzig richtige Biberlegung besteht barin, bag man ben Begriff ber Substan: entwidelt und vollendet. "Aber biefe Bollenbung ift nicht mehr bie Subftang felbft, fonbern ift ein boberes, ber Begriff, bas Subiect."

Wir sind von dem Begriffe des Seins zu dem Begriffe des Besortgeschritten und haben es nunmehr mit dem Begriffe des Besgriffs zu thun als dem dritten und letzten Hauptthema der Logit. Und da ist es denn vor allem nöthig, daß man von dem Begriff der richtigen Begriff hat, um nicht in allerhand Mißverständnisse und Berwirrungen zu gerathen. Wir können von hier aus schon eine Uebersicht über den Gang des letzten Themas gewinnen. Die Subjectivität ist der Grund aller Erkenntniß, aller wahren und objectiven Begriffe aller Objectivität; daher führt uns der Gang unseres Themas von der

<sup>1</sup> Ebenbaj. S. 14. — 2 Ebenbaj. S. 9 u. 10.

Subjectivität zur Objectivität ober vom subjectiven Begriff zum objectiven und zuletzt zur Einheit beiber, welche Hegel mit bem Worte Ibee bezeichnet.

٠.

. .

.

.

\*\*\*

۵.

...

: :

÷ :

: ...

...

•

Wir haben ben Begriff gleichgesetzt bem Subject ober ber Selbste verwirklichung, was sich mit ber Subjectivität beckt. Reine ber bisher entwicklen Rategorien kommt bem Begriff ber Entwicklung so gleich und brückt benselben so abäquat aus, wie ber Begriff ber Selbstverwirklichung, die als solche schon Entwicklung ist. Was sich entwicklt, geht in Anderes über (Sein) und ist in Anderem identisch mit sich, also die Sinheit oder Totalität aller Bestimmungen (Wesen). "Das Fortgehen des Begriffs ist nicht mehr Uebergehen noch Scheinen in Anderes, sondern Entwicklung." Der Begriff der Selbstverwirklichung unterscheidet sich in das Selbst (Subjectivität), dessen Berwirklichung oder Realissrung (Realität oder Objectivität) und ist die Einheit beider (Subject-Object oder Idee).

Bwei Bedingungen muffen erfullt fein, um die Lehre vom Begriff ju ber Bedeutung ju erheben, in welcher Begel biefelbe gefaßt und auszuführen fich die Aufgabe gefett hat. Erftens mußten die Dentformen, als da find die Begriffe, Urtheile, Schluffe und beren Berhaltniffe als gegebene Thatsachen erkannt, beschrieben und ins Bewußt= fein erhoben fein, mas, wie icon bemertt, bas außerorbentliche Berbienft bes Aristoteles war; zweitens mußte die Subjectivität ober das Selbst= bewußtsein (3d) als das Princip alles wahren und objectiven Denkens, b. h. als ber Begriff im eminenten Sinne bes Worts entbedt unb bargethan fein. Dies hat Rant gethan in feiner Behre von ber fpn= thetischen Einheit der Apperception und der transscendentalen Deduction ber Rategorien. "Es gebort zu ben tiefften und wichtigften Ginfichten, die fich in der Aritik der reinen Bernunft finden, daß die Ginheit, bie das Befen des Begriffs ausmacht, als die ursprunglich= funthetische Einheit ber Apperception, als Einheit bes «Ich bente» ober bes Selbstbewuftfeins erkannt wirb. Diefer Sat macht bie fogenannte transfrendentale Deduction ber Rategorien aus; fie hat aber von jeher für eines ber schwierigsten Stude ber tantifden Philofophie gegolten."8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. Cintheilung. S. 30—32. — <sup>2</sup> Bb. VI. § 161. S. 317. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 14. Bgl. meine Gesch. ber neuern Philosophie. Jub.-Ausg. Bb. IV. (4. Aust.) Buch II. Cap. V. S. 401—410, insbes. S. 407 u. 408.

Fifder, Gefch. b. Bhilof. VIII. R. M.

### 2. Der allgemeine Begriff.

Der Begriff ober bas Subject, wie uns berfelbe aus ben ent: widelten Begriffen ber Rothwenbigfeit und ber Substang bervorgegangen. ift bie freie, unbedingte, ursprungliche, alles in fich begreifende Ginbeit, er ift als folche ber allgemeine Begriff ober bas Allgemeine, bie hervorbringende ober concrete, nicht die hervorgebrachte ober abstracte Allgemeinheit. Diese lettere macht ber Berftanb, inbem er feine Borftellungen vergleicht, von ihren verschiedenen Mertmalen abfieht ober abstrahirt, biefelben weglaßt und bie gemeinsamen vereinigt. Auf ben Bege einer folden Abstraction und Bufammenfaffung entfteht bas abstract Allgemeine ober Gemeinsame. Es ift ein großer Unterschieb awischen bem mahrhaft Allgemeinen und bem Gemeinsamen. Co if. ber wahrhaft allgemeine Wille ber vernünftige Wille, ber nichts anderes will als bas bem Begriff ober 3med eines Bolts gemaße, barum aud ber gesetzgeberische Wille ift ober fein foll, mabrend ber gemeinfame Bille ober berjenige Bille, in welchem alle Gingelnen übereinftimmen fehr vernunft= und zwedwidrig fein fann und in vielen Fallen ift Rouffeau hat in seinem «contrat social» diesen Unterschied des mahrhaallgemeinen und bes gemeinsamen Willens treffend bezeichnet: er nenm jenen «la volonté générale», biefen «la volonté de tous», unb "n wurde", wie Segel richtig bemerkt, "in Beziehung auf die Theorie bei Staats Grundlicheres geleiftet haben, wenn er biefen Unterschied imme por Augen gehabt hatte. Der allgemeine Bille ift ber Begriff bei Willens und die Gefete find die in biefem Begriff begrundeten befonberen Bestimmungen bes Billens." Wenn man bie «volonté de tous» gleichset ber «volonté générale», wie es die franzöfische Renelution unter bem Ginfluffe Rouffeaus gethan hat, fo werden bie Gefete nicht mehr von ber Staatsgewalt, sondern in den Rlubs und auf ber Strafe gemacht.

Erst aus dem Begriffe des wahrhaft Allgemeinen, angewendet ari den Menschen als solchen, erhellt der Begriff der Menschenwürde oder der Persönlichkeit, der aus einer Bergleichung der Einzelner niemals hervorgehen, niemals als etwas abstract Allgemeines oder Gemeinschaftliches aufgesaßt werden kann. Darüber hat Hegel in seines logischen Borlesungen eindrucksvoll und bedeutsam geredet: "Das Allgemeine in seiner wahren und umsassenden Bedeutung ist ein Gedankt, von welchem gesagt werden muß, daß es Jahrtausende gekostet hat bevor derselbe in das Bewußtsein der Menschen getreten und welchen

erft burch bas Chriftenthum zu feiner vollen Anerkennung gelangt ift. Die fonft fo hoch gebilbeten Griechen haben weber Gott in feiner mahren Allgemeinheit gewußt noch auch ben Menschen. ber Griechen maren nur bie besonberen Machte bes Geiftes, und ber allgemeine Gott, ber Gott ber Nationen, mar für die Athener noch ber verborgene Gott. So bestand benn auch fur bie Griechen zwischen ihnen felbft und ben Barbaren eine absolute Rluft, und ber Menfc als folder mar noch nicht anerkannt in feinem unendlichen Werth und feiner unendlichen Berechtigung." "Der mahrhafte Grund, weshalb es im driftlichen Europa feine Sclaven mehr giebt, ift in nichts anderem als im Brincipe bes Chriftenthums felbft ju fuchen. Die driftliche Religion ift die Religion ber absoluten Freiheit, und nur bei ben Chriften gilt ber Menfc als solcher in seiner Unenblichkeit und Allgemeinheit. Bas bem Sclaven fehlt, bas ift bie Anerkennung feiner Berfonlichkeit; bas Princip ber Perfonlichkeit aber ift bie Allgemeinbeit." An einer anberen, hierhergeborigen Stelle fagt Begel: "Es ift vertehrt, anzunehmen, erft feien die Gegenstande, welche ben Inhalt unferer Borftellungen bilben, und bann hinterbrein tomme unsere subjective Thatigfeit, welche burch die vorher ermahnte Operation bes Abstrahirens und bes Bufammenfaffens bes ben Gegenftanben Gemeinschaftlichen bie Begriffe berfelben bilben. Der Begriff ift vielmehr bas mahrhaft Erfte und die Dinge find bas, mas fie find, burch die Thatigkeit bes ihnen inwohnenden und in ihnen fich offenbarenden Begriffs. In unferem religiösen Bemußtsein kommt bies so vor, dag wir fagen, Gott habe bie Belt aus Nichts erschaffen, ober, anders ausgedrudt, bie Belt und bie endlichen Dinge feien aus ber Fulle ber gottlichen Gebanken und ber göttlichen Rathichluffe bervorgegangen. Damit ift anerkannt, bak ber Gebante und naher ber Begriff bie unenbliche Form ober bie freie fcopferifche Thatigfeit ift, welche nicht eines außerhalb ihrer vorhandenen Stoffs bebarf, um fich zu realifiren."1

# 3. Der besondere Begriff.

Der allgemeine Begriff ift nicht abstract, sondern concret, er unterscheibet sich von sich selbst, wie es im Begriff der Subjectivität (des Selbstbewußtseins, des Ich) liegt: er bestimmt sich. Der allgemeine Begriff in seiner Bestimmtheit ist der besondere Begriff oder das Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. V. A. Der allgemeine Begriff. S. 35-41, Bb. VI. A. Der fubjective Begriff. a. Der Begriff als solcher, § 163, Juj. 1. Juj. 2. S. 320-323,

sondere, die bestimmte Gattung oder die Art. Damit ist unmittelbar eine Berschiedenheit des Besonderen, ein Unterschied der Arten gesetzt, die einander ergänzen und eine volle Mehrheit ausmachen, an der nichts sehlt: dies ist der Begriff der Allheit oder Bollständigkeit; die Gattung aber als der Inbegriff ihrer Arten ist die Totalität.

Die Selbstunterscheidung bes Allgemeinen ift seine Differengirung. Besonderung, Specification, die also nicht von außen an baffelbe berangebracht wird, fonbern aus ihr felbft hervorgeht. Der Begriff ift bas Princip feiner Unterschiebe. "Das Princip enthalt ben Anfang und bas Befen feiner Entwidlung und Realisation; irgend eine ander Bestimmtheit bes Begriffs aber ift unfruchtbar." Alle Selbftuntericheibung ift Entgegensetzung, und ba ber Begriff fich nur von nich felbft unterscheibet und es teine andere Berichiebenheit in ihm giebt, in tann es im Grunde auch nur zwei Arten geben: ber bestimmte Beariff und ber unbestimmte, "eine Bestimmtheit aber ift bie Unbestimmt: beit, weil fie bem Beftimmten gegenüber fleben foll". Es ift baber teine andere mahrhafte Gintheilung, als bag ber Begriff fich felbft auf bie Seite ftellt, als bie unmittelbar unbestimmte Allgemeinheit: eben bies Unbeftimmte macht feine Bestimmtheit ober bag er ein Befonberes ift. Beibes ift bas Befondere und ift baber coordinirt. Beibes ift auch als Befonderes bas Beftimmte gegen bas Allgemeine: es beint demfelben infofern fuborbinirt."1

### 4. Das Einzelne.

Das Besondere ist auch ein Allgemeines, die Art ist auch eine Gattung und als solche der Specification sowohl bedürftig als sähig, die bis zu einem Punkte sortschreiten muß, der sich nicht weiter specificiren läßt. Die vollendete Specification ist die Individualisirung. Der individualisirte Begriff ist das Einzelne, dies einzelne, alles Andere von sich ausschließende Subject, nicht die begrifflose Einzelneheit, nicht das einzelne Ding, welches man nur meinen kann und mit dem Finger zeigen (monstriren) muß, um wissen zu lassen, was man meint, wie die Phänomenologie dargethan hat², sondern die begriffliche Einzelnheit oder der einzelne Begriff, der die Einheit des Allgemeinen und Besonderen ausmacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. B. Der besondere Begriff. S. 41—58 (bes. S. 41—43, S. 46 u. 47. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. VI. S. 306—309. — <sup>3</sup> Hegel. V. C. Das Einzelne. S. 58—63. VI. § 164 u. 165. S. 323—325.

Wie sich das einzelne wirkliche Subject zur Subjectivität, das einzelne individuelle Ich zum Selbstbewußtsein, so verhält sich das Einzelne zum Begriff überhaupt. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit sind die Momente des Begriffs. Was im Wesen als Reslexion die Identität war, das ist im Begriff das Allgemeine; was dort der Unterschied war, ist hier das Besondere; was dort der Grund war, ist hier das Einzelne. "Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit sind abstract genommen dasselbe, was Identität, Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ist das mit sich Identische ausdrückslich in der Bedeutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sei. Ferner ist das Besondere das Unterschiedene oder die Bestimmtheit, aber in der Bedeutung, daß es allgemein in sich und als Einzelnes sei. Ebenso hat das Einzelne die Bedeutung, daß es Subject, Grundlage sei. "

Der Begriff ist sowohl die Unterscheidung als die Einheit seiner Momente, und zwar deren unmittelbare Einheit. Als solche hat der Begriff sich zu setzen (auseinanderzusehen) oder zu entwickln. Diese seine Entwicklungsform ist das Urtheil, das sich in seine Momente als in Subject und Prädicat unterscheidet und durch die Copula beide unmittelbar verknüpst oder identisch setzt. Dem Subject wird das Prädicat ertheilt: diese Ertheilung ist das Urtheil, wie eine gerichtliche Entscheidung, ein Urtheil im eminenten Sinn, ertheilt wird. Hegel will das Urtheil als eine Ur-Theilung, ursprüngliche Theilung des Begriffs in seine Momente angesehen wissen und möchte demgemäß sich die Ethmologie des Wortes einrichten. "Die ethmologische Bedeutung des Urtheils in unserer Sprache ist tieser und drückt die Einheit des Begriffs als das Erste und bessen Unterscheidung als die ursprüngliche Theilung aus, was das Urtheil in Wahrheit ist."

In der gewöhnlichen Logik spielen die Begriffe, Urtheile und Schlüffe und beren Eintheilungen eine sehr ausgebreitete Rolle; da ist die Rebe von dunklen, klaren und deutlichen Begriffen, je nachem ihre Merkmale unterschieden oder nicht unterschieden werden, von adäquaten und inadäquaten, je nachdem sie mit ihren Gegenständen übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, von dem Gegensatz der Begriffe, dem contraren und contradictorischen, dem Berhältniß der Begriffe,

¹ 28b. V. €, 59. VI. § 164. €, 323 u. 324. — ² 28b. V. €, 63. VI. § 166. €, 326,

griffe, ber Coordination und Subordination, von dem Inhalt und Umfang der Begriffe nach der Zahl ihrer Merkmale u. s. f. Werkmale sind Zeichen für das subjective Erkennen, für die äußere Reflexion. Da es sich in der Wissenschaft der Logik um die Entwicklung der Begriffe und deren immanente Bestimmungen handelt, so kann nichts unwissenschaftlicher sein als die Lehre von den "Merkmalen", welche die Schullogik beherrscht und ein rechtes Zeichen ihrer "Berkommenheit" ist: statt der inneren Bestimmungen des Begriffs giebt sie die Merkmale der äußeren Reslexion! Die Formen der Begriffe und Urtheile werden nicht entwicklt, sondern, wie sich dieselben in der Ersahrung vorsinden, ausgenommen und neben einander gereiht. "Man erhält", sagt Gegel, "auf diese Weise eine empirische Logik, eine sonderbare Wissenschaft, eine irrationelle Erkenntniß des Rationellen."

Diese sogenannte formale Logik betrachtet die Begriffe, Urtheile und Schlüsse als leere Denksormen, beren Wahrheit von dem Inhalte abhängt, der ihnen fremd und gleichgültig ist. "Wären wirklich die logischen Formen des Begriffs todte, unwirksame und gleichgültige Behältnisse von Vorstellungen oder Gedanken, so wäre ihre Renntniß eine sür die Wahrheit sehr überstüssige und entbehrliche Historie. In der That aber sind sie umgekehrt als Formen des Begriffs der lebendige Geist des Wirklichen, und von dem Wirklichen ist wahr nur, was kraft dieser Formen, durch sie und in ihnen wahr ist. "Die Wahrheit dieser Formen ist aber seither nie betrachtet und untersucht worden, ebensowenig ihr nothwendiger Zusammenhang."

# II. Das Urtheil.

Das Urtheil ift Rategorie, b. h. es ist eine nothwendige Form nicht bloß bes Denkens, sondern auch des Seins oder des Wesens der Dinge. Wenn ein Ding seine Eigenschaften entfaltet, so manisestirt es sich als ein Subject, welches seine Pradicate auseinanderlegt, d. h. es offenbart sich als ein Urtheil. Das Problem des Dinges und seiner Eigenschaften war aus dem Begriffe des Dinges nicht vollkommen aufzulösen; dagegen ist das Verhältniß des einen Subjects und der Bielbeit seiner Pradicate aus der Entwicklung des Subjects oder aus dem Begriffe des Begriffs vollkommen einleuchtend. Jedes Ding ist ein Begriff und als solcher ein Subject, das sich entwickelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Anmerk. E. 50-58. (S. 51.) - <sup>2</sup> Bb. VI. § 162. S. 319.

Das Urtheil ist eine Kategorie der Subjectivität. Die Begriffe als allerhand Gattungen und Arten steden nicht bloß in unseren Köpfen, sondern wir selbst sind Begriffe oder Subjecte; und ebenso ist die Subjectivität in ihrer Besonderheit oder Bestimmtheit in jedem Ding enthalten und macht das Wesen desselben aus.

Es handelt sich um die Erkenntniswerthe der Urtheile, die niederen und höheren: dies sind die Stusen des Urtheils, welche entwicklt sein wollen, eine Aufgabe, welche Hegel zum erstenmale gestellt und zu lösen versucht hat. Da die Hauptstusen des Denkens das Sein, das Wesen und der Begriff ist, so unterscheidet Hegel demgemäß als die Stusen des Urtheils das Urtheil des Daseins, das des Wesens und das des Begriffs.

Der Begriff bes Wesens theilt sich in die Begriffe der Reslexion (Beziehung) und die der Nothwendigkeit, von jenen zu diesen sortschreitend. Demgemäß läßt Hegel auch das Urtheil des Wesens in das Urtheil der Reslexion und das der Nothwendigkeit sich theilen und von jenem zu diesem fortschreiten. So unterscheidet er in seiner Lehre vom Urtheil diese vier Arten: "das Urtheil des Daseins, das der Reslexion, das der Nothwendigkeit und das des Begriffs". Aber "die verschiedenen Arten des Urtheils sind nicht als mit gleichem Werthe nebeneinander stehend, sondern vielmehr als eine Stufensolge bildend zu betrachten, und der Unterschied berselben beruht auf der logischen Bedeutung des Prädicats."

Man muß wohl unterscheiben zwischen Satzen und Urtheilen. Nicht alle Satze sind Urtheile. Notizen, Besehle u. s. f. sind keine Urtheile. Nur solche Satze sind Urtheile, in denen es sich um Begründungen und Begriffsbestimmungen handelt. Auch muß man wohl unterscheiden zwischen Urtheil und Urtheil und die begrifflich verschiedenen Urtheile nicht für gleichwerthig ansehen, wie die gewöhnliche Logik thut, die zwei Urtheile, wie die folgenden, nicht zu unterscheiden weiß: "die Rose ist roth" und "die Rose ist eine Pslanze", "das Gold ist gelb" und "das Gold ist Metall" u. s. f.

Der Begriff ist zunächst zwar die unmittelbare Einheit seiner Momente; da diese aber in einander gegründet sind und logisch zussammenhängen, so ist er auch deren vermittelte ober begründete Einsheit, weshalb die Copula "ist", dieser Ausdruck der unmittelbaren

<sup>1 28</sup>b. VI. § 171. Buf. S. 333.

herrscht, nach welcher die Begriffe nichts anderes als die allgemeinen und abstracten Borstellungen sind, welche der Berstand aus den Anschauungen gewinnt, behält und hat. Ich habe den Berstand, wie das Ding Eigenschaften hat, ich habe kraft des Berstandes "Begriffe" und den Begriff, "wie ich auch einen Rock, Farbe und andere äußersliche Eigenschaften habe". <sup>1</sup>

Unter bem Begriff, von bem nunmehr bie Rebe ift, und von beffen richtiger Auffaffung bas Berftanbnig ber begelichen Logit und Lehre abhangt, ift fein Abstractum zu verstehen, wie Menich. Thier, Pflanze, Stein u. f. f., fonbern, wie ichon am Schluß bes letten Capitels bargethan worden ift, und wie aus ber Entwicklung ber Begriffe ber Rothwenbigkeit, ber Substang, Caufalitat und Bechselwirkung, b. h. "aus ber Genefis bes Begriffs" erbellt: bas 3ch. bas Selbst bemußtsein, ober bie Subjectivitat, welche bie Ertenntniß, bas mahre ober obiective Denten begrundet und macht, die Rothwendigkeit aufhebt, indem fie biefelbe verklart, b. h. klar ober erkennbar macht. Deshalb nennt Begel bie Freiheit fehr gut "bie enthullte Nothwendigfeit". Benn ber Spinogismus gilt und die Subftang ber hochfte aller Begriffe ift, so ift die Subjectivität und mit ihr die Erkenntnig unmoalich. fo ift und bleibt bie Rothwenbigfeit blind, fie tann fich nicht enthullen, und es fann überhaupt nichts enthullt werben. Den Spinozismus miderlegen heißt nachweisen, daß biefes Spftem nicht ber bochfte Standpunkt, daß ber Begriff ber Substang nicht bie bochfte Rategorie ift. baf es einen höheren Standpunkt giebt, ber fich bem Spinogismus nicht entgegensett, fonbern benfelben fich unterordnet. Und bie einzig richtige Biberlegung besteht barin, bag man ben Begriff ber Substanz entwickelt und vollendet. "Aber biefe Bollenbung ift nicht mehr bie Substang felbft, fonbern ift ein boberes, ber Begriff, bas Subject."2

Wir sind von bem Begriffe bes Seins zu bem Begriffe bes Wesens sortgeschritten und haben es nunmehr mit dem Begriffe bes Begriffs zu thun als bem britten und letzten Hauptthema der Logik. Und da ist es denn vor allem nöthig, daß man von dem Begriff den richtigen Begriff hat, um nicht in allerhand Mißverständnisse und Verwirrungen zu gerathen. Wir können von hier aus schon eine Ueberficht über den Gang des letzten Themas gewinnen. Die Subjectivität ist der Grund aller Erkenntniß, aller wahren und objectiven Begriffe, aller Objectivität; daher führt uns der Gang unseres Themas von der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaf. S. 14. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 9 u. 10.

Subjectivität zur Objectivität ober vom subjectiven Begriff zum objectiven und zuletzt zur Einheit beiber, welche Hegel mit bem Worte Ibee bezeichnet.

Wir haben ben Begriff gleichgesetzt dem Subject oder der Selbste verwirklichung, was sich mit der Subjectivität deckt. Reine der bisher entwicklen Rategorien kommt dem Begriff der Entwicklung so gleich und drückt denselben so adäquat aus, wie der Begriff der Selbstverwirklichung, die als solche schon Entwicklung ist. Was sich entwicklt, geht in Anderes über (Sein) und ist in Anderem identisch mit sich, also die Sinheit oder Totalität aller Bestimmungen (Wesen). "Das Fortgehen des Begriffs ist nicht mehr Uebergehen noch Scheinen in Anderes, sondern Entwicklung." Der Begriff der Selbstverwirklichung unterscheidet sich in das Selbst (Subjectivität), dessen Verwirklichung oder Realissrung (Realität oder Objectivität) und ist die Einheit beider (Subject-Object oder Idee).

3mei Bedingungen muffen erfullt fein, um die Behre bom Begriff au ber Bedeutung au erheben, in welcher Segel biefelbe gefaßt und auszuführen fich die Aufgabe gefett hat. Erstens mußten die Dentformen, als ba find bie Begriffe, Urtheile, Schluffe und beren Berhaltniffe als gegebene Thatfacen ertannt, beschrieben und ins Bewußt= sein erhoben fein, mas, wie icon bemertt, bas außerorbentliche Berbienft bes Ariftoteles mar: ameitens mußte bie Subjectivitat ober bas Selbft= bewußtsein (3ch) als bas Princip alles mahren und objectiven Denkens, b. h. als ber Begriff im eminenten Sinne bes Worts entbeckt und bargethan fein. Dies hat Rant gethan in feiner Lehre von ber fpn= thetischen Einheit ber Apperception und ber transscenbentalen Debuction ber Rategorien. "Es gebort zu ben tiefften und wichtigften Ginfichten. Die fich in ber Rritit ber reinen Bernunft finden, baf bie Ginbeit. bie bas Befen bes Begriffs ausmacht, als bie urfprunglich= fonthetische Ginheit ber Apperception, als Ginheit bes «3ch bente» ober bes Selbstbewußtseins erkannt wirb. Diefer Sat macht die fogenannte transscenbentale Debuction ber Rategorien aus; fie hat aber von jeher für eines ber ichwierigften Stude ber tantifchen Philofophie gegolten."8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas, Eintheilung, S. 30—32. — <sup>2</sup> Bb. VI. § 161. S. 317. — <sup>3</sup> Bb. V. S. 14. Bgl. meine Gesch. ber neuern Philosophie. Jub.-Ausg. Bb. IV. (4. Aust.) Buch II. Cap. V. S. 401—410, insbes. S. 407 u. 408.

#### 2. Der allgemeine Begriff.

Der Begriff ober bas Subject, wie uns berfelbe aus ben ent= widelten Begriffen ber Nothwendigfeit und ber Subftang bervorgegangen, ift bie freie, unbedingte, urfprungliche, alles in fich begreifenbe Ginbeit, er ift als folche ber allgemeine Begriff ober bas Allgemeine, bie bervorbringende oder concrete, nicht die hervorgebrachte oder abstracte Allgemeinheit. Diese lettere macht ber Berftand, indem er feine Borftellungen vergleicht, von ihren verschiebenen Merkmalen abfieht ober abstrahirt, biefelben wegläßt und bie gemeinfamen vereinigt. Auf bem Wege einer folden Abstraction und Ausammenfassung entsteht bas abstract Allgemeine ober Gemeinsame. Es ift ein großer Unterschied zwischen bem wahrhaft Allgemeinen und bem Gemeinsamen. So ift ber mahrhaft allgemeine Bille ber vernünftige Bille, ber nichts anberes will als bas bem Begriff ober 3wed eines Bolts gemafie, barum auch ber gesetzgeberische Wille ift ober fein foll, mabrent ber gemeinsame Wille ober berjenige Wille, in welchem alle Ginzelnen übereinftimmen, fehr vernunft= und zwedwidrig fein fann und in vielen Fallen ift. Rouffeau hat in seinem «contrat social» diesen Unterschied bes wahrhaft allgemeinen und bes gemeinsamen Billens treffend bezeichnet: er nennt jenen «la volonté générale», biesen «la volonté de tous», und "er wurde", wie Begel richtig bemerkt, "in Beziehung auf die Theorie bes Staats Grundlicheres geleiftet haben, wenn er biefen Unterschieb immer por Augen gehabt hatte. Der allgemeine Wille ift ber Begriff bes Willens und die Gesetze find die in biefem Begriff begrundeten besonderen Bestimmungen bes Billens." Wenn man bie evolonté de tous» gleichsett ber «volonté générale», wie es die französische Revolution unter bem Ginfluffe Rouffeaus gethan bat, fo werben bie Befete nicht mehr von ber Staatsgewalt, sonbern in ben Rlubs und auf ber Strafe gemacht.

Erst aus dem Begriffe des wahrhaft Allgemeinen, angewendet auf den Menschen als solchen, erhellt der Begriff der Menschenwürde oder der Persönlichkeit, der aus einer Vergleichung der Einzelnen niemals hervorgehen, niemals als etwas abstract Allgemeines oder Gemeinschaftliches aufgesaßt werden kann. Darüber hat Segel in seinen logischen Borlesungen eindrucksvoll und bedeutsam geredet: "Das Allsgemeine in seiner wahren und umsafsenden Bedeutung ist ein Gedanke, von welchem gesagt werden muß, daß es Jahrtausende gekostet hat, bevor derselbe in das Bewußtsein der Menschen getreten und welcher

erft burch bas Chriftenthum zu feiner vollen Anerkennung gelangt ift. Die fonft fo boch gebilbeten Griechen haben weber Gott in feiner mahren Allgemeinheit gewußt noch auch ben Menschen. Die Götter ber Griechen maren nur bie besonderen Machte bes Geiftes, und ber allgemeine Gott, ber Gott ber Nationen, mar für bie Athener noch ber verborgene Gott. So bestand benn auch fur bie Griechen zwischen ihnen felbft und ben Barbaren eine absolute Rluft, und ber Menfc als folder mar noch nicht anerkannt in feinem unendlichen Werth und feiner unendlichen Berechtigung." "Der mahrhafte Grund, weshalb es im driftlichen Europa feine Sclaven mehr giebt, ift in nichts anderem als im Principe bes Chriftenthums felbft ju fuchen. Die driftliche Religion ift die Religion ber absoluten Freiheit, und nur bei ben Chriften gilt ber Menich als folder in feiner Unenblichkeit und Allgemeinheit. Bas bem Sclaven fehlt, bas ift bie Anerkennung feiner Berfonlichkeit; bas Princip ber Perfonlichkeit aber ift bie Allgemeinbeit." An einer anberen, hierhergehörigen Stelle fagt Begel: "Es ift verfebrt, anzunehmen, erft feien bie Gegenstände, welche ben Inhalt unferer Borftellungen bilben, und bann binterbrein tomme unsere subjective Thatigfeit, welche burch bie vorher ermahnte Operation bes Abstrahirens und bes Busammenfaffens bes ben Gegenftanben Gemeinschaftlichen bie Begriffe berfelben bilben. Der Begriff ift vielmehr bas mahrhaft Erfte und die Dinge find bas, mas fie find, burch bie Thatigkeit bes ihnen inwohnenden und in ihnen fich offenbarenden Begriffs. In unferem religiösen Bemuftfein fommt bies fo vor, bag wir fagen, Gott habe bie Belt aus Nichts erschaffen, ober, anders ausgebrudt, bie Belt und bie endlichen Dinge feien aus ber Fulle ber gottlichen Bebanten und ber göttlichen Rathichluffe hervorgegangen. Damit ift anerkannt, bag ber Bebante und naber ber Begriff bie unendliche Form ober bie freie schöpferische Thatigkeit ift, welche nicht eines außerhalb ihrer vorhandenen Stoffs bedarf, um fich zu realifiren."1

# 3. Der besondere Begriff.

Der allgemeine Begriff ift nicht abstract, sonbern concret, er unterscheibet sich von sich selbst, wie es im Begriff der Subjectivität (bes Selbstbewußtseins, des Ich) liegt: er bestimmt sich. Der allgemeine Begriff in seiner Bestimmtheit ift der besondere Begriff oder das Be-

<sup>1</sup> Gegel. V. A. Der allgemeine Begriff. S. 35-41, Bb. VI. A. Der fubjective Begriff. a. Der Begriff als folder, § 163, Juj. 1. Juj. 2. S. 320-323.

sondere, die bestimmte Gattung oder die Art. Damit ist unmittelbar eine Berschiedenheit des Besonderen, ein Unterschied der Arten gesetzt, die einander ergänzen und eine volle Mehrheit ausmachen, an der nichts sehlt: dies ist der Begriff der Allheit oder Bollständigkeit; die Gattung aber als der Inbegriff ihrer Arten ist die Totalität.

Die Selbstunterscheibung bes Allgemeinen ift seine Differengirung. Besonberung, Specification, die also nicht von außen an baffelbe berangebracht wird, sondern aus ihr felbft hervorgeht. Der Begriff ift bas Princip feiner Unterschiebe. "Das Princip enthalt ben Anfang und bas Wesen seiner Entwicklung und Realisation; irgend eine andere Bestimmtheit bes Begriffs aber ift unfruchtbar." Alle Selbstuntericheibung ift Entgegensetzung, und ba ber Begriff fich nur von fich felbst unterscheibet und es feine andere Berschiebenheit in ihm giebt, fo tann es im Grunde auch nur zwei Arten geben: ber beftimmte Beariff und ber unbestimmte, "eine Bestimmtheit aber ift bie Unbestimmtbeit, weil fie bem Bestimmten gegenüber fleben foll". Es ift baber teine andere mahrhafte Eintheilung, als daß der Begriff fich felbft auf bie Seite stellt, als bie unmittelbar unbestimmte Allgemeinheit; eben bies Unbestimmte macht feine Bestimmtheit ober baß er ein Befonberes ift. Beibes ift bas Besondere und ift baber coordinirt. Beibes ift auch als Befonderes bas Bestimmte gegen bas Allgemeine; es beißt bemfelben infofern fuborbinirt."1

#### 4. Das Einzelne.

Das Besondere ist auch ein Allgemeines, die Art ist auch eine Gattung und als solche der Specification sowohl bedürftig als sähig, die bis zu einem Punkte fortschreiten muß, der sich nicht weiter specificiren läßt. Die vollendete Specification ist die Individualisirung. Der individualisirte Begriff ist das Einzelne, dieses einzelne, alles Andere von sich ausschließende Subject, nicht die begrifflose Einzelneheit, nicht das einzelne Ding, welches man nur meinen kann und mit dem Finger zeigen (monstriren) muß, um wissen zu lassen, was man meint, wie die Phänomenologie dargethan hat<sup>2</sup>, sondern die begriffliche Einzelnheit oder der einzelne Begriff, der die Einheit des Allgemeinen und Besonderen ausmacht.

Bb. V. B. Der besondere Begriff, S. 41—58 (bes. S. 41—43, S. 46 u. 47).
 S. oben Buch II. Cap. VI. S. 306—309.
 Spegel. V. C. Das Einzelne.
 5. 58—63. VI. § 164 u. 165.
 323—325.

Wie sich bas einzelne wirkliche Subject zur Subjectivität, bas einzelne individuelle Ich zum Selbstbewußtsein, so verhält sich das Einzelne zum Begriff überhaupt. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit sind die Momente des Begriffs. Was im Wesen als Reslexion die Identität war, das ist im Begriff das Allgemeine; was dort der Unterschied war, ist hier das Besondere; was dort der Grund war, ist hier das Einzelne. "Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnseit sind abstract genommen dasselbe, was Identität, Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ist das mit sich Identische ausdrückslich in der Bedeutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sei. Ferner ist das Besondere das Unterschiedene oder die Bestimmtheit, aber in der Bedeutung, daß es allgemein in sich und als Einzelnes sei. Ebenso hat das Einzelne die Bedeutung, daß es Subject, Grundlage sei. "1

Der Begriff ist sowohl die Unterscheidung als die Einheit seiner Momente, und zwar deren unmittelbare Einheit. Als solche hat der Begriff sich zu sehen (auseinanderzusehen) oder zu entwickln. Diese seine Entwicklungsform ist das Urtheil, das sich in seine Momente als in Subject und Prädicat unterscheidet und durch die Copula beide unmittelbar verknüpft oder identisch seint. Dem Subject wird das Prädicat ertheilt: diese Ertheilung ist das Urtheil, wie eine gerichtliche Entscheidung, ein Urtheil im eminenten Sinn, ertheilt wird. Hegel will das Urtheil als eine Ur=Theilung, ursprüngliche Theilung des Begriffs in seine Momente angesehen wissen und möchte demgemäß sich die Ethmologie des Wortes einrichten. "Die ethmologische Bebeutung des Urtheils in unserer Sprache ist tieser und drückt die Einheit des Begriffs als das Erste und bessen Unterscheidung als die ursprüngliche Theilung aus, was das Urtheil in Wahrheit ist."

In der gewöhnlichen Logik spielen die Begriffe, Urtheile und Schlüffe und beren Eintheilungen eine sehr ausgebreitete Rolle; da ist die Rede von dunklen, klaren und beutlichen Begriffen, je nachem ihre Merkmale unterschieden oder nicht unterschieden werden, von adäquaten und inadäquaten, je nachem sie mit ihren Gegenständen übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, von dem Gegensatz der Begriffe, dem contraren und contradictorischen, dem Berhältniß der Begriffe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28b. V. S. 59. VI. § 164. S. 323 u. 324. — <sup>2</sup> 28b. V. S. 63. VI. § 166. S. 826.

griffe, ber Coordination und Subordination, von dem Inhalt und Umfang der Begriffe nach der Zahl ihrer Merkmale u. f. f. Merkmale find Zeichen für das subjective Erkennen, für die außere Reflezion. Da es sich in der Wissenschaft der Logik um die Entwicklung der Begriffe und deren immanente Bestimmungen handelt, so kann nichts unwissenschaftlicher sein als die Lehre von den "Merkmalen", welche die Schullogik beherrscht und ein rechtes Zeichen ihrer "Berkommenheit" ist: statt der inneren Bestimmungen des Begriffs giebt sie die Merkmale der außeren Ressens! Die Formen der Begriffe und Urtheile werden nicht entwickelt, sondern, wie sich dieselben in der Ersahrung vorsinden, ausgenommen und neben einander gereiht. "Man erhält", sagt Hegel, "auf diese Beise eine empirische Logik, eine sonderbare Wissenschaft, eine irrationelle Erkentniß des Rationellen."

Diese sogenannte formale Logik betrachtet die Begriffe, Urtheile und Schlüsse als leere Denksormen, deren Wahrheit von dem Inhalte abhängt, der ihnen fremd und gleichgültig ift. "Wären wirklich die logischen Formen des Begriffs todte, unwirksame und gleichgültige Beshältnisse von Vorstellungen oder Gedanken, so wäre ihre Kenntniß eine sur die Wahrheit sehr überslüssige und entbehrliche Historie. In der That aber sind sie umgekehrt als Formen des Begriffs der lebendige Geist des Wirklichen, und von dem Wirklichen ist wahr nur, was kraft dieser Formen, durch sie und in ihnen wahr ist. "Die Wahrheit dieser Formen ist aber seither nie betrachtet und untersucht worden, ebensowenig ihr nothwendiger Zusammenhang."

# II. Das Urtheil.

Das Urtheil ift Rategorie, b. h. es ist eine nothwendige Form nicht bloß des Denkens, sondern auch des Seins oder des Wesens der Dinge. Wenn ein Ding seine Eigenschaften entsaltet, so manisestirt es sich als ein Subject, welches seine Pradicate auseinanderlegt, d. h. es offenbart sich als ein Urtheil. Das Problem des Dinges und seiner Eigenschaften war aus dem Begriffe des Dinges nicht vollkommen auszulösen; dagegen ist das Verhältniß des einen Subjects und der Vielbeit seiner Pradicate aus der Entwicklung des Subjects oder aus dem Begriffe des Begriffs vollkommen einleuchtend. Jedes Ding ist ein Begriff und als solcher ein Subject, das sich entwickelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Anmert. E. 50-58. (S. 51.) - <sup>2</sup> Bb. VI. § 162. S. 319.

Das Urtheil ist eine Rategorie der Subjectivität. Die Begriffe als allerhand Gattungen und Arten steden nicht bloß in unseren Röpsen, sondern wir selbst sind Begriffe oder Subjecte; und ebenso ist die Subjectivität in ihrer Besonderheit oder Bestimmtheit in jedem Ding enthalten und macht das Wesen desselben aus.

Es handelt sich um die Erkenntniswerthe der Urtheile, die niederen und höheren: dies sind die Stusen des Urtheils, welche entwicklt sein wollen, eine Aufgabe, welche Segel zum erstenmale gestellt und zu lösen versucht hat. Da die Hauptstusen des Denkens das Sein, das Wesen und der Begriff ist, so unterscheidet Hegel demgemäß als die Stusen des Urtheils das Urtheil des Daseins, das des Wesens und das des Begriffs.

Der Begriff bes Wesens theilt sich in die Begriffe der Reslexion (Beziehung) und die der Nothwendigkeit, von jenen zu diesen sortsschreitend. Demgemäß läßt Segel auch das Urtheil des Wesens in das Urtheil der Reslexion und das der Nothwendigkeit sich theilen und von jenem zu diesem sortschreiten. So unterscheidet er in seiner Lehre vom Urtheil diese vier Arten: "das Urtheil des Daseins, das der Reslexion, das der Nothwendigkeit und das des Begriffs". Aber "die verschiedenen Arten des Urtheils sind nicht als mit gleichem Werthe nebeneinander stehend, sondern vielmehr als eine Stusensolge bildend zu betrachten, und der Unterschied berselben beruht auf der logischen Bedeutung des Prädicats."

Man muß wohl unterscheiben zwischen Satzen und Urtheilen. Richt alle Satze find Urtheile. Notizen, Besehle u. s. f. f. find keine Urtheile. Nur solche Satze find Urtheile, in benen es sich um Bezgründungen und Begriffsbestimmungen handelt. Auch muß man wohl unterscheiben zwischen Urtheil und Urtheil und die begrifflich verschiedenen Urtheile nicht für gleichwerthig ansehen, wie die gewöhnliche Logik thut, die zwei Urtheile, wie die folgenden, nicht zu unterscheiden weiß: "die Rose ist roth" und "die Rose ist eine Pflanze", "das Gold ift gelb" und "das Gold ist Metall" u. s. f.

Der Begriff ist zunächst zwar die unmittelbare Einheit seiner Momente; da diese aber in einander gegründet sind und logisch zusammenhängen, so ist er auch beren vermittelte oder begründete Einsheit, weshalb die Copula "ist", dieser Ausdruck der unmittelbaren

<sup>1 98</sup>b. VI. § 171. Juj. S. 333.

Einheit zwischen Subject und Pradicat, also auch das Urtheil als solches, diese unmittelbare Verknüpfung zwischen Subject und Pradicat, zur Entwicklung des Begriffs nicht ausreicht; daher muß in der Entwicklung und Fortbestimmung des Urtheils ein Punkt erreicht werden, in welchem die Copula "sich erfüllt" und die Verknüpfung zwischen Subject und Pradicat nicht bloß durch "Sein", sondern durch "Sein müssen" ausgedrückt wird. Wir können voraussehen, daß dieses höchste Urtheil "das apodiktische" sein wird, in welchem schon der Schluß steckt und aus welchem berselbe unmittelbar hervorgeht.

Der Begriff, bas Urtheil und ber Schluß sind die Rategorien der Subjectivität.

### 1. Das Urtheil bes Dafeins.

Auf biefe erfte und niedrigfte Stufe bes Urtheils kommen biejenigen Urtheile zu fieben, welche bie gewöhnliche Logit bie qualitativen Urtheile ober die Urtheile ber Qualititat nennt: bas positive, bas negative und bas unenbliche Urtheil. Es gehört ein fehr geringes Urtheilsvermogen bagu, nichts weiter als bie Bahrnehmung finnlicher Qualititaten, um ju urtheilen "bie Rofe ift roth", "bie Band ift weiß", ber Ofen ift warm u. f. f. Das Einzelne ift ein Allgemeines (E = A); bas positive Urtheil. Aber vieles Andere ift auch roth, auch weiß, auch warm ober talt u. f. f. Daher muß bas Subject naber bestimmt werben burch Ausschließung gewiffer Prabicate; bies geschieht burch bas negative Urtheil: bas Ginzelne ift nicht biefe ober jene Art (E nicht = B). Genau genommen ift bas Einzelne nur fich selbst gleich (E = E), es ift bas Allgemeine nach Ausichließung alles bessen, was nicht E ift (E = Nicht-A). Die erste Form ift "bas ibentische", die zweite "bas unendliche Urtheil". Es tommt alles auf die Stellung der Regation an: ob nämlich die Copula verneint wird ober bas Prabicat (Allgemeine). Die Berneinung ber Copula bedeutet die Trennung amischen Subject und Pradicat, b. i. bas negative Urtheil; die Berneinung des Pradicats ober bes Allgemeinen ift das unendliche Urtheil. In einem Rechtsftreit verneint jede Partei (nicht bas Recht überhaupt, sonbern) bas Recht bes Gegners: ein Beispiel bes negativen Urtheils. Dagegen verneint ber Berbrecher bas Recht und bas Gefet als foldes, feine Sandlungsweise ift bas Richt= Recht, bas Richt=Gefet: giebt ein Beispiel bes unendlichen Urtheils.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Cap. II. A. Das Urtheil bes Dafeins. S. 73-89. Bgl. Bb. VI. § 172. S. 334-337.

### 2. Das Urtheil ber Reflegion.

Darunter versteht Hegel die Urtheile der Quantität, wie sie in der gewöhnlichen Logik heißen: das singulare, particulare und universelle Urtheil. Die Subjecte dieses Urtheils sind die Einzelnen in der Beziehung zu ihres Gleichen, zu den Individuen ihrer Art und Gattung; die Prädicate dieses Urtheils sind die wesentlichen Beziehungen, wie nützlich, gefährlich u. s. f. f. In den Urtheilen des Dasseins ist das Prädicat dem Subjecte inhärent, da es eine sinnliche Beschaffenheit ist, hier dagegen, in den Urtheilen der Reslexion, ist es ihm übergeordnet, da es sich auf Arten und Gattungen erstreckt. Dort herrscht das Berhältniß der Inhärenz, hier das der Subssumtion.

Daher besteht auch die Entwicklung dieses Urtheils in der fortichreitenben Entwidlung bes Subjects: biefer Gingelne, Ginige biefer Art ober Gattung, alle Einzelnen; das Urtheil ber Gingelnheit, bas ber Befonberheit, bas ber Allheit. Man konnte als ein febr gutes und echt hegeliches, an biefer Stelle nicht gebrauchtes Beispiel bie menschliche Freiheit nehmen. "Giner ift frei: biefer Einzelne." So urtheilt ber orientalische Despotismus: bas fingulare Urtheil. "Einige find frei: namlich bie Burger." So urtheilt bie ariftokratische Republik im Alterthum: bas particulare Urtheil. "Alle find frei." So urtheilt bas Chriftenthum: bas universelle Urtheil, bas Urtheil ber Allheit. Das fingulare Urtheil ift positiv, bas particulare ift sowohl positiv als auch negativ: wenn Ginige frei find (bie Burger), fo liegt barin, baf Ginige auch nicht frei find (bie Sclaven). Das universelle Urtheil weift schon hin auf bas wahrhaft Allgemeine, ben Begriff ber Gattung, und fcreitet fort zu bem Urtheile ber Nothwendigfeit. Alle Menichen find ber Menich. "Das Allgemeine erscheint hier nur als ein außeres Band, welches bie für fich bestehenden und bagegen gleichgültigen Ginzelnen umfaßt. In ber That ift jedoch bas Allgemeine ber Grund und Boben, die Burgel und die Substang bes Einzelnen." "Das Allgemeine ift nicht nur etwas außer und neben andern abftracten Qualitaten ober blogen Reflexionsbeftimmungen. fonbern vielmehr bas alles Befonbere burchbringenbe und in fich Beidliekenbe." 1

<sup>1</sup> Bb. V. B. Das Urtheil ber Resegion. S. 89-98. VI. § 174. Zus. § 175 sigb. S. 337-340. (S. 839 sigb.)

#### 3. Das Urtheil ber Rothwendigfeit.

Die hierher gehörigen Urtheile find, um mit der kantischen Logik zu reben, die Urtheile der Relation: das kategorische, das hyposthetische und das disjunctive. Was in der Sphäre des Begriffs das Verhältniß seiner Momente, das ist in der Sphäre des Wesens das nothwendige Verhältniß, und zwar entspricht das Allgemeine dem Begriffe der Substanz, das Besondere dem der Causalität, das Einzelne dem der Wechselwirkung; daher das kategorische Urtheil dem Verhältniß der Substantialität, das hypothetische dem der Causalität, das dissignative dem der Wechselwirkung correspondirt.

Das Einzelne wird bestimmt burch seine substantielle Allgemeinheit ober Gattung (E = A): dies geschieht im kategorischen Urtheil; die Gattung ist der erzeugende Grund ihrer Besonderheiten (wenn A ist, so ist B): das kategorische Urtheil geht in das hypothetische über. Die Gattung ist der Indegriss ihrer Arten, sie ist deren positive und negative Totalität (A = sowohl A als B; E = entweder A oder B); das poetische Kunstwerk vermöge seines Begriss oder seiner Gattung ist sowohl lyrisch als episch als dramatisch; das poetische Kunstwerk in seiner Bestimmtheit ist entweder lyrisch oder edisch oder dramatisch. Die Farbe nach ihrem allgemeinen Begriss ist sowohl heller als dunkler Art; die bestimmte Farbe gehört entweder zu den hellen oder zu den dunklen. So lautet das disjunctive Urtheil in seiner positiven und negativen Form. Subject und Prädicat sind gleich dem Begriss.

### 4. Das Urtheil bes Begriffs.

Als solche will Gegel diejenigen Urtheile gefaßt wissen, welche die gewöhnliche Logik die der Modalität genannt hat: das affertorische, problematische und apodiktische. Das Prädicat bestimmt, ob das Subject seinem Begriffe entspricht oder demselben gemäß ist, d. h. ob es das ist, was es seinem Begriffe nach sein soll. Es handelt sich hier um Bestimmungen, wie schön, gut, recht, passend u. s. f., und deren Gegentheile. Die erste und unmittelbare Form dieses Urtheils ist die einsache Bersicherung, daß es sich mit diesem Werke, dieser Handlung u. s. f. gut oder übel verhalte (das afsertorische Urtheil). Aber ebenso berechtigt ist die Gegenversicherung, daß es sich nicht so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. C. Das Urtheil ber Nothwendigkeit, S. 98-197, Bgl. Bb. VI. § 177. S. 340-342.

verhalte; es kann so sein, aber es kann auch nicht so sein (bas problematische Urtheil, welches, wie bas particulare Urtheil, sowohl positivals negativ ist). Das Pradicat will nicht bloß versichert, sondern begründet sein, es gründet sich auf die Beschaffenheit der Sache. Das Subject als ein so beschaffenes ist so und nicht anders zu beurtheilen (das apodiktische Urtheil). Hier ist die bestimmte Beziehung des Subjects und Pradicats; "sie ist die erfüllte oder inhaltsvolle Copula des Urtheils". "Durch diese Erfüllung der Copula ist das Urtheil zum Schlusse geworden."

### III. Der Schluß.

Der Schluß ist der Begriff als die vermittelte Einheit seiner Momente, und da die Vermittlung oder Begründung durch das Urtheil geschieht, so ist "der Schluß die Einheit des Begriffs und des Urtheils". Man hat von jeher dem Verstande das Vermögen des Urtheilens, der Bernunst das des Schließens zugeschrieben und die letztere zugleich als die Quelle ewiger und unbedingter Wahrheiten betrachtet. Bon seiten ihrer Form gilt die Vernunft als Schluß (Vernunstschluß), von seiten ihres Inhalts ist sie Wahrheit (Vernunstwahrheit). Form und Inhalt sind eines. Die Wahrheit wird nur in der Form des Schlusses gewußt, denn alle Erkenntniß ist vermittelt, begründet, erschlossen und erst in der Gestalt des Schlusses vollendet. Daher sagt Hegel: "Der Schluß ist das Vernünstige und Alles Vernünstige". Und da alles Wirkliche vernünstig ist, so solgt der Sat: "Alles ist ein Schluß".

Der Schluß ist das vermittelte Urtheil. Wir erwarten daher als Arten oder Stufen des Schlusses den Schluß des Daseins, der Reslegion, der Nothwendigkeit und des Begriffs. Da aber der Schluß des Begriffs schon in dem apodiktischen Urtheile enthalten ist, so ershalten wir nur diese drei Arten oder Stusen des Schlusses: den Schluß des Daseins, der Reslegion und der Nothwendigkeit.

## 1. Der Schluß bes Dafeins. Die Schluffiguren.

Der Schluß verknüpft die Begriffe nicht unmittelbar, sondern burch ben Begriff. In Beziehung auf die beiden andern Begriffe (Ertreme)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb, V. D. Das Urtheil bes Begriffs, S. 107—115. (S. 114 figb.) Bgl. VI. § 170—180. S. 342-844. — <sup>2</sup> Was hier als die zweite Schlußfigur ersicheint (B — E — A), ift in der herkömmlichen Logit die dritte, und die dritte an hiefiger Stelle (E — A — B) ist in der herkömmlichen Logit die zweite.

heißt dieser verknüpsende Begriff der dritte oder mittlere Begriff (terminus medius); und da jedes der drei Begriffsmomente dieser Mittelbegriff sein kann und bessen Stelle auszufüllen hat, so ergeben sich als die Schlüsse des Daseins die drei Schlüßsiguren: E—B—A, B—E—A, E—A—B, wobei Gegel, wie er in der nachfolgenden Anmerkung erklärt, gestissenklich sowohl von der negativen als von der particularen Geltung der Schlüßsähe (in der zweiten und dritten Figur) absieht. Die vierte Schlüßsigur, welche nicht von Aristoteles, sondern von Galenus herrührt, hat Hegel nicht angeführt; vielmehr hat er die vierte, von den drei anderen verschiedene Schlüßsigur, weil sie nicht von Besonderheiten oder Beschaffenheiten, sondern nur von Quantitäten und deren Bergleichung handelt, den mathematischen Schlüß genannt (A—A—A): wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, so sind sie auch unter einander gleich.

In der ersten Schlußform sind die beiden Prämissen B=A und E=B undewiesen und unvermittelt. Aus der Vermittlung der ersten Prämisse B=A ergiebt sich die zweite Schlußsorm: B-E-A. Aus der Vermittlung der zweiten Prämisse E=B ergiebt sich die dritte Schlußsorm: E-A-B. Aber das Beweisen und Vermitteln führt ins Endlose.

Die Grundform der Schlüsse des Daseins, auf welche die anderen zurückgesührt werden, ist die erste Figur: E — B — A. Das Einzelne ist durch seine Besonderheit ein Allgemeines. Nach der Art des Mittelbegriffs richtet sich der Schlüß. Indem man von vielen Besondersheiten oder Beschaffenheiten diese oder jene hervorhebt, von allen anderen aber absieht, läßt sich alles Mögliche beweisen. Der Mensch ist als ein sinnliches Besen weder gut noch böse; von seiner geistigen und moralischen Natur ist nicht die Rede. Der Mensch als sociales Besen ist Glied einer Gemeinschaft, die der alleinige Eigenthümer aller Güter ist; daher ist die Gütergemeinschaft nothwendig und das Privateigenthum vernunftwidrig. Der Mensch als ausschließendes Einzelwesen ist völliger Egoist und Particularist; aller Communismus ist Unsinn. "So wie aus dem Medius Terminus der Socialität die Gütergemeinschaft der Bürger gesolgert werden kann; aus dem Medius Terminus der Indie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Cap. III. Der Schluß, S. 115—174, A. Der Schluß bes Daseins. S. 118—137. Anmert. S. 138—143. (S. 124. S. 135 figb.) — Bgl. Bb. VI. S. 344 figb.

vibualität aber, wenn er ebenso abstract verfolgt wird, die Auflösung bes Staates folgt, wie fie z. B. im Deutschen Reich erfolgt ift, indem sich an letten Medius Terminus gehalten worden."

Die ganze Syllogistik, wie sich dieselbe in der alten Logik breit macht mit der Menge ihrer Schlußsormen, Schlußarten und Schlußzregeln, ohne alle Einsicht in den Erkenntniswerth der Schlüsse und bessen Abstufungen, erscheint unserem Philosophen als unnützer und leerer Aram. Leibniz wollte auf combinatorischem Wege gefunden haben, daß es 2048 Schlußmöglichkeiten gebe, die sich auf 24 brauchbare zurücksühren, wobei aber die Frage nach den Erkenntniswerthen, sur welche die Wissenschaft der Logik sich allein zu interessiren hat, gar nicht in Betracht kam.

### 2. Der Solug ber Reflexion.

Der Mittelbegriff ift nicht mehr die abstracte Besonderheit, eine unter vielen —, denn auf diesem Wege läßt sich alles Mögliche beweisen, also niemals die Wahrheit erkennen —, sondern der Mittelbegriff ist die concrete Besonderheit, die alle Einzelnen in sich begreift, die wesentliche Allgemeinheit oder, wie Hegel sagt, "die Reslexionsvollkommenheit", kurzgesagt: die Allheit.

Der Schluß der Allheit steht unter dem Schema der ersten Figur: E-B-A. Alle B = A, E = B, also E = A. Es ist der in den Lehrbüchern der Logik als Beispiel unsterbliche Cajus. "Alle Menschen sind sterblich, Nun ist Cajus ein Mensch, Ergo ist Cajus sterblich." Der Schluß ist mangelhaft, da der Schlußsatz nicht durch den Obersatz bewiesen wird, sondern umgekehrt dieser jenen voraussetzt. Um von allen Menschen etwas auszusagen, muß man schon wissen, daß auch Cajus ein Mensch ift.

Der Schluß ber Allheit ift zu begründen; die erste Prämisse (alle B=A) muß bewiesen werden, was durch einen Mittelbegriff geschieht, ber die vollständige Reihe der Einzelnen enthält: A-E.E.E.E....B. Dieser Schluß, unter dem Schema der zweiten Figur (B-E-A), ist der Schluß der Induction oder der Ersahrung, da er sich auf die Wahrnehmung der einzelnen Thatsachen gründet. Rupser,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 124. — <sup>2</sup> Ebendas, Anmert. S. 138—143. — <sup>2</sup> Bb. V. Der Schluß der Resterion. S. 144—156. Bgl. VI. § 190. S. 355—358. — <sup>4</sup> Bb. V. S. 145—147. Bgl. VI. § 190. S. 355—358. (Hier heißt die Formel des Inductionsschusses genauer: B — E. E. E. E. ... — A.)

Silber, Gold u. f. f. find elettrische Leiter, Aupfer, Silber, Gold u. f. f. find Metalle, also find die Metalle elettrische Leiter.

Bewiesen ift, daß diese Metalle elektrische Leiter find; zu beweisen ist, daß dieselbe Eigenschaft von allen Metallen gilt: die Reihe der Einzelnen ist zu vervollständigen. Dies geschieht durch einen Schluß von einigen auf alle, d. h. von einer Reihe gegebener einzelner Fälle einer gewissen Art auf alle übrigen berselben Art: durch einen Schluß, dessen Mittelbegriff in der wesentlichen Aehnlichkeit oder Analogie zwischen den gegebenen und allen übrigen Fällen derselben Art besteht. Dies ist der Schluß der Analogie. "Die Wahrheit des Schlusses ber Induction ist daher ein solcher Schluß, der eine Einzelnsheit zur Mitte hat, die unmittelbar an sich selbst Allgemeinheit ist, — der Schluß der Analogie." Mein Beispiel giebt eine zutreffende Analogie, nämlich die wesentliche Aehnlichkeit zwischen den einzelnen Metallen, welche der Schluß der Induction anführt, und allen übrigen Körpern, welche Wetalle sind und als solche auch elektrische Leiter.

Wenn bie Analogie oberflächlich und barum nicht gutreffend ift, jo läßt fich auf eine folche tein beweisenber Schluß, fondern nur ein Fehlschluß grunden; bann ift die Mitte nicht "eine Gingelnheit, die unmittelbar an fich felbft Allgemeinheit ift", fonbern fie ift in ber Beziehung auf bas eine Ertrem blog ein Gingelnes, in ber Begiehung auf bas andere blok ein Allgemeines, nicht aber beibes zugleich: barum besteht ber Schluß nicht aus brei, fonbern aus vier Begriffen (quaternio terminorum) und ift beshalb nicht spllogistisch, sonbern paralogistisch. Das hegeliche Beispiel lautet: "Die Erbe hat Bewohner, ber Mond ift eine Erbe, also hat ber Mond Bewohner". Die Erbe als biefer planetarifche, von einer Atmosphare umgebene Planet ift bewohnt. Der Mond ift eine Erbe, b. h. auch ein Beltforper, wie jedes Geftirn ohne Unterschied fo beißt. Die Begriffe foliegen nicht ausammen, sonbern fallen aus einander. Sier ift ihre Biergahl: 1. bie Erbe als biefer Planet, 2. bewohnt, 3. ber Mond, 4. Weltforper im All: gemeinen. 1

Der Schluß der Reslegion hat die Schlüffe der Allheit, der Induction und der Analogie durchlausen, und der Mittelbegriff ist nunmehr das wahrhaft Allgemeine, d. i. die Gattung, welche das Besondere und Einzelne in sich begreift. "Uebersehen wir den Gang der

<sup>1 28</sup>b. V. S. 154 figb.

Schlüsse der Reslexion, so ist die Bermittlung überhaupt die gesetzte oder concrete Einheit der Formbestimmungen der Extreme: die Reslexion besteht in diesem Setzen der einen Bestimmung in die andere; der vermittelnde ist so die Allheit. Als der wesentliche Grund derselben aber zeigt sich die Einzelnheit, und die Allgemeinheit, nur als äußerliche Bestimmung an ihr, als Bollständigkeit. Die Allzgemeinheit ist aber dem Einzelnen wesentlich, daß es zusammenschließende Mitte sei; es ist daher als an sich seiendes Allgemeines zu nehmen."

### 3. Der Solug ber Rothwenbigfeit.

Dieser Schluß ist das vermittelte Urtheil der Nothwendigkeit, also der kategorische, der hypothetische und der disjunctive Schluß. Das Einzelne ist durch seine Art oder Besonderheit das Allgemeine oder die Gattung (E — B — A): der kategorische Schluß. Das Allgemeine oder die Gattung ist der erzeugende Grund des Besonderen, der hypothetische Schluß: Wenn A ist, so ist B, nun ist A, also ist B. Die Gattung ist die Totalität der Arten, das Allgemeine die Totalität des Besonderen. Der disjunctive Schluß: "A ist entweder B oder C oder D; A ist aber B, also ist A nicht C noch D. Oder auch: A ist entweder B oder C oder D; A ist aber nicht C noch B; also ist es B."

Der disjunctive Schluß ist der höchste; er ist diejenige Form, in welcher der Begriff vollkommen in adäquater Beise bestimmt wird. "Die verschiedenen Gattungen der Schlüsse stellen die Stusen der Ersfüllung oder Concretion der Mitte dar. In dem sormalen Schlusse wird die Mitte nur dadurch als Totalität gesetzt, daß alle Bestimmtheiten, aber jede einzelne, die Function der Bermittelung durchlausen. In den Schlüssen der Ressezion ist die Mitte als die die Bestimmungen der Extreme äußerlich zusammenfassende Einheit. Im Schlusse der Nothwendigkeit hat sie sich zur ebenso entwickelten und totalen, als einsachen Einheit bestimmt, und die Form des Schlusses, der in dem Unterschiede der Mitte gegen seine Extreme bestand, hat sich dadurch ausgehoben. Damit ist der Begriff überhaupt realisirt worden; bestimmter hat er eine solche Realität genommen, welche Objectizvität ist."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 150—155. VI. § 190. Zufat. S. 356—358. — <sup>2</sup> Bb. V. c. Der Schluß ber Nothwendigteit. S. 155—166. VI. § 191—192. S. 358—360. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 165.

Da Segel kein Beispiel bes bisjunctiven Schlusses gegeben hat (wie er überhaupt mit Beispielen, wo sie am nothigsten sind, oft am meisten zurüchalt), so brauche ich zu biesem Zwecke Kants berühmte Lehre von Raum und Zeit. Alle Borstellungen sind entweder Ansichauungen oder Begriffe; nun sind Raum und Zeit keine Begriffe, also sind Raum und Zeit Anschauungen. Alle Anschauungen sind entweder empirisch oder a priori, nun sind Raum und Zeit nicht empirische Anschauungen, also sind sie Anschauungen a priori oder ursprüngliche Anschauungen, Formen der Anschauung, d. h. anschauende Subjectivität.

Die Begriffsbestimmung gründet sich auf Begriffseintheilung, wie Plato gelehrt und in der Form disjunctiver Schlüsse in Beispielen ausgeführt hat, deren eines der Begriff des Sophisten war; darum galt ihm auch die Begriffseintheilung als die Dialektik, in welcher alle wahre Erkenntniß besteht (Phadrus).

Der burchgangig bestimmte Begriff ist ber reale Begriff ober bas Object.

## Einundzwanzigftes Capitel.

# Die Cehre vom Segriff. B. Die Objectivitat.

# I. Ontologie und Rosmologie.

Alle Unmittelbarkeit ist vermittelt, und alles vermittelte Dasein hat, wenn es persect geworden ist, b. h. nach vollendeter und ausgehobener Bermittlung, den Charakter des unmittelbaren Daseins: dies sind zwei Grundlehren, welche Hegel nicht oft und nachdrücklich genug einschäffen kann. Aus keinem anderem Grunde hat er die jacobische Lehre vom unmittelbaren Wissen so oft und nachdrücklich bekämpst.

Was innerlich entwickelt, vollkommen bestimmt und vermittelt ist, bas ist nicht mehr in sich verschlossen, sondern es tritt hervor und nach außen, es ist da, es erscheint, es ist nicht mehr bloß subjectiv, sondern objectiv: dies gilt nunmehr vom Begriff, nachdem er seine Entwickelungsformen in Urtheil und Schluß durchlaufen hat. "Der Schluß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. mit ber Lehre vom subjectiven Begriff Urtheil und Schluß meine Bogit. Absch. III. Cap. VII. § 142—166, S. 408—474, insbesonbere bie Lehre vom Schluß § 156—166. S. 448—474.

ist Bermittelung, ber vollständige Begriff in seinem Gesetztsein. Seine Bewegung ist das Ausheben seiner Bermittelung, in welcher nichts an und für sich, sondern jedes nur vermittelst eines andern ist. Das Resultat ist daher eine Unmittelbarkeit, die durch Ausheben der Bermittelung hervorgegangen, ein Sein." "Dies Sein ist daher eine Sache, die an und für sich ist, — die Objectivität."

Der Nebergang von der Subjectivität zur Objectivität, vom Begriff zur Realität, vom logischen zum wirklichen Sein, welches man auch das äußere Dasein nennt, hat den Philosophen veranlaßt, dieses Thema aller Ontologie von neuem zu erörtern, auf den ontologischen Beweis vom Dasein Gottes wieder zurückzukommen, um von neuem die kantische Aritik des letzteren zu entkräften, nach welcher das Sein oder die Realität ein Merkmal sein soll, das aus dem Begriff nicht könne "herausgeklaubt" werden; der Begriff Gottes sei so wenig die Existenz Gottes als hundert Thaler im Kopf hundert Thaler in der Rasse sind.

Aus dem Seift und Sange der hegelschen Logik hat sich ergeben, daß die Begriffe Sein, Dasein, Ding, Erscheinung, Kraft und Aeußerung, Inneres und Aeußeres, Wirklickeit, Substanz, Causalität u. s. s. in dem Begriffe des Begriffs (Subjectivität) aufgehobene Momente oder, wie Hegel tiefsinnig und treffend sagt, in ihm "untergegangen" sind und nunmehr in der Sestalt der Realität oder Objectivität wieder aus ihm hervorgehen. "Die Objectivität ist die Unmittelbarkeit, zu der sich der Begriff durch Aushebung seiner Abstraction und Bermittelung bestimmt." "Das Object kann als Ding mit Sigenschaften, als Sanzes aus Theilen bestehend, als Substanz mit Accidenzen und nach den andern Berhältnissen der Ressezion bestimmt werden; aber diese Berbältnisse sind überhaupt schon im Begriffe untergegangen; das Object hat daher nicht Sigenschaften noch Accidenzen, denn solche sind vom Dinge oder der Substanz trennbar; im Object aber ist die Besondersheit schleckthin in die Totalität ressectivt."

Auch Kant hat die Objectivität und Realität der Begriffe, Grundsfäße u. f. f. gelehrt und darunter deren allgemeine Geltung im Unterschiede von der bloß subjectiven und individuellen verstanden: die objective, allen vernünftigen Subjecten gemeinsame, auf die reine Subs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 165 u. 166. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. XIV. S. 449. — <sup>3</sup> Gegel. Werke. Bb. V. Zweiter Abfon. Die Objectivität. S. 167—174. (S. 171, 176.)

jectivität ober bas reine Selbstbewußtfein gegründete, aus ihm erzeugte Weltvorstellung.

Jedes Object ist ein einzelnes, andere ausschließendes Object; daher besteht die Objectivität in einer Mehrheit oder Bielheit von Dingen, um es in einem jener Begriffe auszusprechen, welche in dem des Subjects ausgehoben oder untergegangen sind. Da auch die Objecte vermöge ihrer Subjectivität Begriffe, existirende oder erscheinende Begriffe sind, die als solche den Character der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit haben, das wahrhaft Allgemeine aber die Einheit des Besonderen und Einzelnen ist, so bildet die Objectivität eine Allheit der Objecte, welche sich in die Einheit zusammensaßt, also die Alleinheit oder Gesammtheit der Dinge. Als das All der Dinge heißt die Objectivität die Welt; als deren Alleinheit heißt sie das Universum. Die Begriffe der Objectivität sind daher Weltbegriffe oder kosmologische Kategorien und gelten als solche nicht bloß für die physischen Objecte, sondern auch sür die geistigen.

Daher dürsen wir, um den Werth und Entwicklungsgang dieser Weltbegriffe wohl zu verstehen, dieselben nicht bloß auf die Ratur beziehen, als ob hier schon der Uebergang aus der Logik zur Naturphilosophie stattzusinden habe, und wir müssen stels im Auge behalten, daß die Objecte als Subjecte, d. h. als die selbständigen und selbststhätigen Wesen, welche sie sind, ihre Ordnung und Einheit selbst hervorbringen; daß diese Einheit, die als Welt oder Universum erschent, aus dem eigensten und innersten Wesen der Objecte selbst hervorgeht oder solgt. Einzelne Subjecte, wie sie schon sind, können die Objecte sich nicht vereinzeln, sondern nur ihre Zusammengehörigkeit, Allgemeinheit und Universalität bethätigen und bewirken.

### II. Der Mechanismus.

#### 1. Der Determinismus.

Die erste Form ihres Zusammenhangs besteht darin, daß die Objecte, deren jedes ein einzelnes, für sich bestehendes Object ist, eine Totalität, vergleichdar der leibnizischen Monade, einander wechselseitig ausschließen, daher sich zu einander zwar nothwendig, aber nur außerzlich verhalten, also keinen anderen Zusammenhang bilden konnen als den äußeren der Zusammenfetzung oder des Aggregats. Und wie ihr Berhalten, so ist ihre Wirtsamkeit: jedes Object wird von außen bestimmt oder determinirt durch ein anderes, welches wieder durch

ein anderes von außen bestimmt ober beterminirt wird und so fort ins Endlose. Dieser außerliche Zusammenhang der Dinge, der in der Zusammensetzung ober in der aggregirten Einheit besteht, ift der Mechanismus oder die mechanische Ordnung; diese außere Wirtssamseit ift der mechanische Proces oder der Determinismus.

Es giebt eine mechanische Weltordnung, welche dem Wesen der Dinge entspricht und dieselben beherrscht, insoweit sie einander ausschließende, äußerlich mit einander verknüpfte und von einander abshängige Wesen sind, und dies sind nicht bloß die körperlichen, sondern auch die vorstellenden und vorgestellten Dinge; es giebt darum auch eine mechanische Welterklärung von universeller, aber beschränkter Gültigkeit, keineswegs die vollkommene und höchste Welterklärung, wohl aber eine nothwendige, deren erste Stuse und Fassung der Determinismus ist, zusolge dessen jedes Ding von außen sowohl determinirt wird als auch determinirt. Die Determination ist wechselseitig, so daß der Angriff den Widerstand, die Action die ihr gleiche Reaction auslöst.

#### 2. Die Centralifation.

Die Objecte ftreben nach Ginheit, nach mechanischer Ginheit, b. h. nach einem Centralobject, in welchem alle Gingelobjecte eines fein wollen, und welches alle in fich zu vereinigen ftrebt; bas centrale Object ift ein einzelnes ober individuelles und augleich ein allgemeines. ba es alle anderen Objecte in fich vereinigt und biese in ihm aufgeben wollen, benn, wohlgemertt, bie Objecte find nur unselbständig baburch, baß fie es sein wollen, ihre Unselbständigkeit ift ihr eigenes Thun und Streben, ihr Wille und Trachten, es geschieht nichts wider fie, fonbern alles burch fie und aus bem Grunde ihrer Subjectivitat. "In ber centralen Belt ift es ber Centralkörper, ber bie Gattung, aber individuelle Allgemeinheit ber einzelnen Objecte und ihres mechan= ifden Proceffes ift. Die unwesentlichen einzelnen Rorber verhalten fich ftogend und brudenb zu einander; foldes Berhaltnig findet nicht zwischen bem Centralkorper und ben Objecten ftatt, beren Befen er ift; benn ihre Aeugerlichkeit macht nicht mehr ihre Grundbestimmung aus. Ihre Ibentität mit ihm ift also vielmehr bie Rube, nämlich bas Sein in ihrem Centrum; biefe Ginheit ift ihr an und fur fich feiender Begriff."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Cap. I. Der Mechanismus. A. Das mechanische Object. B. Der mechanische Proceh. S. 175—188. (S. 178, 183.) Bgl. Bb. VI. § 195. S. 368 bis 371. — <sup>2</sup> Bb. V. C. Der absolute Mechanismus. a. Das Centrum. S. 189.

#### 3, Der abfolute Mechanismus.

Indessen ist und bleibt der mechanische Proces, in welchem die Centralisation besteht, ein beständiges Streben und Sollen, welches nie erfüllt werden kann, da mit dem Sein der Objecte im Centrum ihre Aeußerlichkeit und Mehrheit, also die Objectivität und die Welt ausgehoben wäre. "Die Einheit bleibt nur ein Sollen, die zugleich nach gesetzter Aeußerlichkeit der Objecte jener Einheit nicht entspricht."

Die Objecte find ihrem Wesen und Begriffe gemäß sowohl selbst=
ständig als unselbständig, sie wollen ihr Centrum sowohl außer sich
als auch in sich haben und innerhalb des umschriebenen Gebietes der
eigenen Selbständigkeit von einem gemeinsamen Centralobject abhängen
und gelenkt werden. Darin besteht der absolute oder vollendete und
gesetzlich geordnete Mechanismus.

Was die Centralisation betrifft, so zeigt sich dieselbe in der unsbedingten Herrschaft des Erdcentrums über alle irdischen Körper, die ihm beständig zustreben und darum sallen, in der Herrschaft leidensschaftlich begehrter Objecte, in der unumschränkten Staats und Weltscherschaft: Beispiele, welche, wie man sieht, sowohl physischer als psuchischer, ethischer und politischer Art sind. Der absolute Wechanismus erscheint im Planetenspstem, in dem gesetzlich geordneten, nach seinen allgemeinen und besonderen Gebieten abgestuften Staatswesen, in den söderativen Staats und Bölkerordnungen u. s. f.

Die Objecte sind Begriffe, darum sind sie auch Urtheile und Schlüsse. Das relative Centralobject ist dem absoluten Centralobject untergeordnet: diese Subsumtion ist ein Urtheil. Das einzelne Object ist durch sein relatives Centrum dem absoluten Centrum untergeordnet: diese vermittelte Unterordnung ist ein Schluß. So ist auch der Staat ein Schluß, der aus drei Terminis besteht: diese sind die Regierung, die Bürger (Individuen) und die Bedürsnisse, jeder dieser drei Termini bildet die Mitte, welche die beiden anderen zusammenschließt, der Staat ist ein System oder ein Schluß von Schlüssen. "Es ist nur durch die Natur dieses Zusammenschließens, durch diese Dreiheit von Schlüssen derselben terminorum, daß ein Ganzes in seiner Organisation wahrshaft verstanden wird."

# III. Der Chemismus.

Die mechanische Einheit der Objecte vollendet sich nicht in der Form der abstracten Centralisation und die wahre Ordnung der Dinge

<sup>1</sup> Chendas. S. 191—193. Bb. VI. §§ 196—199. S. 371—373. (S. 373.)

nicht in der Form des Mechanismus. Denn auch das absolute Centralsobject ist relativ und hat als einzelnes Object immer wieder andere Objecte außer sich. So weit der Mechanismus reicht, verhalten sich die Objecte äußerlich zu einander und bleiben, was sie sind: sie sind und bleiben differente Individuen. Soll es zu einer Einheit kommen, welche die Objecte wirklich vereinigt und durchdringt, so muß ihre Differenz ausgehoben werden, d. h. sie mussen sich wechselseitig nicht bloß determiniren, sondern indifferenziren oder neutralisiren: dies aber geschieht im chemischen Proceß.

Anders verhält sich das mechanische Object, anders das chemische. Jenem ist die Beschaffenheit, die eigene wie die fremde, ganz gleichzgültig, es bezieht sich und wirkt nach außen nicht kraft seiner Existenz, nicht vermöge seiner Beschaffenheit, sondern bloß weil es ein Ding, nicht weil es ein so beschaffenes Ding ist, wogegen die chemischen Objecte durch ihre Beschaffenheit auf einander bezogen sind und nach ihrer Bereinigung streben: sie sind einander verwandt und, solange sie nach ihrer Bereinigung streben, im Zustande der gegenseitigen Spannung. Rein mechanisches Object ist gegen das andere gespannt, es giebt keine mechanische Berwandtschaft, wohl aber eine chemische.

Die Bereinigung der chemischen Objecte ist ihre Reutralisation, die Wiederausschung des neutralen Products und seine Zurücksührung in die ursprünglichen Factoren ist die Reduction. In dem neutralen Product ist der chemische Proces erloschen und kann von selbst weder sich von neuem ansachen noch auch die Reduction vollziehen. Sowohl die Bereinigung als auch die Scheidung sind von Bedingungen abhängig, die außerhalb der chemischen Objecte liegen. "Die chemischedisstrenten Objecte sind das, was sie sind, ausdrücklich nur durch ihre Differenten Objecte sind has, was sie sind, ausdrücklich nur durch ihre Differenz, und sind so der absolute Trieb, sich durch und an einander zu integriren." "Aber das urtheilende Princip, welches das Neutrale in differente Extreme dirimirt und dem indifferenten Objecte überhaupt seine Differenz und Begeistung gegen ein anderes giebt, und der Proces als spannende Trennung fällt außer jenem ersten Processe."
"Im neutralen Product ist der Proces erloschen, und das Erregende fällt außerhalb desselben."

Der Chemismus ift eine Rategorie ber Objectivität und betrifft als folche nicht blog bie Borgange, die fich zwischen Rorpern vollziehen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. §§ 200—202. (Zufat.) S. 373—375. Bb. V. Cap. II. Der Chemismus. S. 195. S. 200.

sonbern auch die Neutralisationen im gemüthlichen, geselligen, weltgeschichtelichen Berkehr, zwischen geistigen Individualitäten, Bölkern, Religionen, Philosophien u. s. f. Was man in letzterer Hinsicht Synkretismus zu nennen pflegt, die Mischungen religiöser und philosophischer Anschauungseweisen, wie sie der Bölkerverkehr mit sich bringt, sind ein Beispiel solcher Reutralisationen auf geistigem Gediet.

Die Aufgabe ber Objectivität laft fich weber burch ben mechanischen noch burch ben demischen Proceg auflösen. Geforbert ift bie Ginheit aller Objecte, die universelle Ginheit, die All-Ginheit. Diese aber tann weber ein mechanisches noch ein demisches Object sein, weber ein centrales noch ein neutrales, benn bas centrale Object ist immer wieber ein einzelnes, welches andere außer fich hat, und bas neutrale ift nicht allgemein, benn es tann weber fich felbft zerlegen und besonbern noch alle Objecte in fich vereinigen. Jene universelle Ginbeit aller Objecte, welche ber Begriff verlangt, ift also fein Object, sondern gunächft ein bloger, von allen Objecten unterschiebener Begriff, also ber subjective Begriff, ber allen Objecten gegenübersteht mit ber Tenbeng, in biefelben einzubringen, um fie ju beftimmen und ju ordnen. Diefer Begriff ift nicht objectiv, aber er foll es fein, er ift auf die Objectivität nothmendia bezogen, darum auch nothwendig noch zu ihr gehörig als beren lette und höchfte Rategorie. Diefer Begriff, ber nicht objectiv ift, aber fein foll, ift ber 3med: es ift ber Begriff, beffen vollständige Ent= widlung bas lette und höchfte Thema ber gesammten Logik ausmacht.

# IV. Die Teleologie.

# 1. Mecanismus und Teleologie. Der fubjective 3med.

Im Gegensate zu bem subjectiven, von allen Objecten unterschiebenen Begriff in seinem freien Fürsichsein haben Mechanismus und Chemismus den Charakter der Naturnothwendigkeit und durfen beshalb beide zusammen als Mechanismus bezeichnet werden, sofern man Naturnothwendigkeit und Mechanismus in üblicher Beise als gleichbedeutende Begriffe ansieht und braucht. Dann sind Mechanismus und Teleologie die beiden umfassenden Weltbegriffe und Richtungen der Welterklärung.

Im Gegensage zu ben Objecten, benen ber Begriff gegenübersteht und auf welche sich berselbe von außen bezieht, um in ihnen und burch sie verwirklicht zu werden, ist ber Begriff zunächst ber subjective, end= liche und außere Zweck, weshalb bie teleologische Beziehung zunächst nicht anders gefaßt werden kann, benn als subjective, enbliche und äußere Zwedmäßigkeit, von welcher die innere ober immanente Zwedmäßigkeit wohl zu unterscheiben ist. Daß Aristoteles und Kant diesen Unterschied erleuchtet, die innere Zwedmäßigkeit erkannt und auf das Leben angewendet haben, jener in seinen Büchern über die Seele, dieser in seiner Kritik der Urtheilskraft, gehört zu den großen Berdiensten beider Philosophen.

Der subjective (endliche) Zweck hat einen besonderen, darum mannichfaltigen Inhalt und besteht in der Menge subjectiver, particularer Zwecke, denen die Objecte unterworsen sind und dienen; sie werden im Dienste jener Zwecke gebraucht und benützt: die außere Zweckmäßigkeit ist die Rützlichkeit. In aussührlichen Betrachtungen über den Nutzen der Dinge haben, um die Weisheit Gottes zu preisen, sowohl die beistlich gesinnte Ausstlätzung als auch die praktische Frömmigkeit sich gern ergangen. Beim Weinstock wurden die Annehmlichkeiten erwähnt, welche der Mensch aus seinen Früchten gewinnt, beim Korkbaum auch des Pfropsens gedacht, der die Weinstlaschen verschließt, wie es in dem Epigramm spottweise heißt: "Welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnäbig, als er den Korkbaum schuf, gleich auch den Stöpsel ersand".

#### 2. Das Reich ber Mittel. Die Lift ber Bernunft.

Der subjective Zwed mit seiner der Objectivität zugekehrten Tendenz ist im Zustande der Spannung und darum des Widerspruchs, zwischen seinem Zustande und seiner Tendenz, zwischen seiner Subjectivität und seinem Willen zur Objectivität, welcher Widerspruch nur durch die Zwedthätigkeit, d. h. dadurch gelöst werden kann und getöst wird, daß der Zwed sich realisirt oder objectivirt, indem er sich der Objecte bemächtigt, sich dieselben unterordnet und in seinem Dienste braucht. Die Unterordnung oder Subsumtion des Objects unter den subsectiven Zwed ist ein Urtheil; die Realisirung des Zweck ist ein Schluß, in welchem der Zweck durch die Objecte sich mit sich selbst zusammenschließt: er ist Ansang und Ende, Ursache und Ziel, also Endursache; die Mittel des Schlusses aber sind die Zweckbenlichen Objecte. Nirgends übt der medius terminus seine Bedeutung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Cap. III. Teleologie. S. 203-211. A. Der subjective Zwed. S. 211-214. Bgl. VI. §§ 204-209. Zuf. S. 375-379.

Function in einer so ausgesprochenen Form, wie hier, wo der Mittels begriff selbst Mittel ist und heißt.

Die mechanischen und chemischen Objecte sind jest mechanische und chemische Mittel, welche die Zweckthätigkeit, womit Erkenntniß und Ersindung Hand in Hand gehen, ins Endlose vervielfältigt. Jeder erreichte Zweck wird sogleich Mittel zu einem neuen Zweck, der wiederum Mittel zu einem neuen Zweck wird, und so erstreckt sich das Reich der Mittel ins Endlose. Und andererseits wird kein Zweck erreicht, ohne daß dazu eine Menge Mittel ausgewendet, d. h. eine Menge Objecte dienstdar gemacht und in Mittel verwandelt werden, damit das Subject sich selbst so wenig als möglich braucht und verdraucht. In dieser ersinderischen Alugheit, statt der Person die Objecte arbeiten und sich abarbeiten zu lassen, besteht, wie Hegel sagt, "die List der Bernunft". Hier sind wir an der Stelle, auf welche ich hingewiesen hatte, als in der Lehre vom Maaß schon von der "List des Begriffs" die Rede war.

"Diese Beziehung", fagt Begel von ber zwedmäßigen Thatigteit, "ift bie Sphare bes nur bem 3mede bienenben Mechanismus und Chemismus, beren Bahrheit und freier Begriff er ift. Dies, bag ber subjective Zweck, als die Macht dieser Processe, worin das Objective fich an einander abreibt und aufhebt, fich felbft außer ihnen balt und bas in ihnen fich erhaltenbe ift, ift bie Lift ber Bernunft." "Die Bernunft ift ebenso liftig als machtig. Die Lift überhaupt besteht in der vermittelnden Thatigkeit, welche, indem fie die Objecte ihrer eigenen Natur gemak auf einander einwirken und fich an einander abarbeiten lagt, ohne fich unmittelbar in biefen Proceg einzumischen, gleichwohl nur ihren 3med jur Ausführung bringt. Man fann in biefem Sinne fagen, bag bie gottliche Borfehung fich ber Welt und ihrem Proces gegenüber als die absolute Lift verhalt. Gott lagt die Menschen mit ihren besonderen Leidenschaften und Intereffen gemahren, und mas baburd zu Stanbe tommt, bas ift bie Bollführung feiner Abfichten, welche ein anderes find, als basjenige, um was es benjenigen, beren er fich babei bebient, junachft ju thun mar." Dies ift einer jener darakteriftischen Sabe, aus welchen Hegels ganze Lebens= und Belt= anschauung hervorleuchtet!2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XVI. S. 478. — <sup>2</sup> Hegel. Bb. VI. § 209. Bus. S. 382. Bgl. Bb. V. B. Das Mittel. S. 215—218. C. Der ausgeführte Rwed. S. 219 u. 220.

### 3. Der ausgeführte 3med.

Der subjective Zweck führt uns in ben endlosen Progreß, da jeder erreichte Zweck wieder Mittel für neue Zwecke ift, und jeder zu erreichende Zweck Mittel forbert und voraussetzt. Wie das Endliche als solches den endlosen Progreß zur nothwendigen Folge hat, so geräth in diesen Widerspruch auch die endliche und äußere Zweckmäßigkeit. Und wie das wahrhaft Unendliche den endlosen Progreß überhaupt vollendet und aushebt, so wird badurch allein auch hier im Gebiete der Teleologie dieser endlose Progreß vollendet und aufgehoben, in welchem jedes Mittel Zweck ist und jeder Zweck wieder Mittel, so daß am Ende nichts anderes zu Stande kommt als lauter Mittel. Das wahrhaft Unendliche ist in diesem Fall der unendliche Zweck: nicht die äußere, sondern die innere Zweckmäßigkeit.

Die Ausführung des Zwecks ift, wie schon bemerkt worden, ein Schluß, dessen Mittelbegriff die Mittel sind. Die Beziehung des subjectiven Zwecks auf das Object als Mittel ist die erste Prämisse; die Beziehung des Mittels auf das Object als Material, in und an welchem der Zweck sich zu gestalten hat, ist die zweite. Jede der beiden Prämissen geräth in unendliche Vermittelungen, da sich das Reich der Mittel nach beiden Seiten ins Endlose erstreckt. Daher kommt die subjective Zweckthätigkeit aus den Mitteln nicht heraus und vor lauter Mitteln nicht zum Zweck.

Und der subjective Zweck selbst mit allen seinen Besonderheiten, seinen zufälligen und mannichsaltigen Inhaltsbestimmungen ist, bei Licht besehen, nichts anderes als das einzelne Subject, das als solches ein Object ist und zur Objectivität gehört, wie der Mensch zur Natur, obwohl er sich von derselben unterscheidet und mit seinen particularen Zwecken und Interessen ihr gegenübersteht und sie braucht. Die Teleologie als endliche und äußere Zweckmäßigkeit kommt so wenig aus den Objecten wie aus den Mitteln heraus; vielmehr theilt sich die Objectivität in zwei Gebiete: in das Reich der zwecksenden Objecte (subjecte Zwecke) und das der zweckbienlichen Objecte (Mittel). Die Teleologie gehört daher nicht bloß zur Objectivität, sondern ist noch ganz und gar in ihr begriffen.

Der wahrhaft unendliche Zweck hat seine Mittel nicht außer fich, sondern in sich: er vermittelt sich selbst durch fich selbst. Er ift der

<sup>1</sup> Cbenbaj. C. 224 u. 225.

sich selbst realisirende Begriff, die sich selbst objectivirende Subjectivität, also die Einheit des Begriffs und der Realität, der Subjectivität und der Objectivität: diese Einheit ist die Idee, d. i. der Begriff nicht bloß, wie er an sich ist im Mechanismus und Chemismus, nicht bloß wie er für sich ist als subjectiver Zweck, sondern wie er an und für sich ist, da er in seiner Realisirung sich selbst klar ist und einleuchtet.

Da die Idee alle Mittel und Bedingungen zu ihrer Realisirung in sich schließt, so braucht sie nicht erst auf die Gunst der Umstände zu warten, um an das Werk ihrer Berwirklichung zu gehen, sie hat sich nicht bloß zu realisiren, sondern hat sich von Ewigkeit her realisirt, und es ist die Täuschung aufzuheben, als ob der unendliche Zweck noch nicht vollsührt sei. "Im Endlichen können wir es nicht erleben oder sehen, daß der Zweck wahrhaft erreicht wird. Das Gute, das absolut Gute vollbringt sich ewig in der Welt, und das Resultat ist, daß es sichon an und für sich vollbracht ist und nicht erst auf uns zu warten braucht. Diese Täuschung ist es, in der wir leben, und zugleich ist dieselbe allein das Bethätigende, worauf das Interesse in der Welt beruht."

# Zweiundzwanzigftes Capitel.

# Die Cehre vom Begriff. C. Die Idee.

## I. Die Idee als Proces.

Die Borstellung, daß die absoluten Zwecke in der Welt erreicht sind, könnte in unserer Lebensanschauung einen Quietismus zur Folge haben, der vom Uebel ist, und dem die Täuschung sich entgegenstellt, als ob jene Zwecke keineswegs erreicht sind, sondern es an uns liegt und den uns abhängt, sie zu verwirklichen. Indessen wäre die Ansicht, daß die Idee sertig und die Aussührung der Weltzwecke vollendet seine ebenso große Täuschung. Die absoluten Zwecke sind ebensowohl erreicht als noch zu erreichen, ihre Verwirklichung ist sowohl der entwickelte Weltzustand als die darauf gegründete Weltaufgabe, die zu erkennen und an deren sortschreitender Lösung mitzuwirken die Sache der fortgeschrittenen und zur weltgeschichtlichen Arbeit berusenen Generation ist. Es ist

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 227 u. 228. Bgl. VI. §§ 211 u. 212. 3uf. S. 383 u. 384.

falsch, die Berwirklichung der Idee als einen fertigen Zustand zu befrachten, der uns nichts zu thun übrig lasse. Es ist falsch, dieselbe als eine Weltaufgabe zu nehmen, die nunmehr erst zu ergreisen und zu lösen sei. Jede dieser beiden Ansichten ist eine Täuschung. Um diese irrigen Auffassungen logisch zu entkrästen, muß die Idee, wie Hegel ausdrücklich und tiessinnig gelehrt hat, sowohl als die absolute Einheit der Gegensätze wie als Proces begriffen werden.

- 1. Die Ibee ift bie Einheit ber Subjectivität und Objectivität, biefer hochften Begenfage, welche alle übrigen Gegenfage in und unter fich beareifen: fie ift barum abfolute Ginbeit. Sie ift Ginbeit, nicht Beziehung ober Relation, wodurch immer zwei Bestimmungen gefett find. Daber find die Begriffe bes Befens (Reflexion) nicht im Stande, bie Ibee au faffen. Jenem Begriffe gemäß find Bebingung und Bebingtes, Anfang und Ende, Grund und Folge, Urface und Wirtung immer zweierlei; bagegen in bem 3mede, ber fich felbft realifirt, ift bas Enbe ber Anfang, bie Folge ber Grund, die Birtung die Urfache; es ift nicht mehr ein Erftes und Lettes, die auf einander bezogen werben, sondern bier gilt in genauem Berftande bas Bort: "bie letten werben die Ersten sein". "Man tann von der teleologischen Thatigkeit fagen, bag in ihr bas Enbe ber Anfang, bie Folge ber Grund, bie Birfung bie Urfache fei, bag fie ein Berben bes Geworbenen fei, baf in ihr nur bas icon Eriftirende in Die Eriftens tomme u. f. f. bas beißt, bag überhaupt alle Berhältnifbeftimmungen, bie ber Sphare ber Reflegion ober bes unmittelbaren Seins angehören, ihre Unterfciebe verloren haben, und mas als ein Anberes, wie Ende, Folge, Wirkung u. f. f. ausgesprochen wird, in ber Amedbeziehung nicht mehr bie Beftimmung eines Unbern habe, fondern vielmehr als ibentisch mit bem einfachen Begriffe gefett ift."1
- 2. Diese Einheit ist aber keineswegs, wie es ben Anschein haben könnte, eine in sich ruhende und beschlossene, sondern die Idee ist beständiger Proces, sie ist ewig lebendig, so daß die Subjectivität niemals in der Objectivität, der Begriff niemals in der Realität erstarrt, vielmehr über dieselbe hinausgeht, in sich zurückkehrt und aus dem unversieglichen Grunde der Subjectivität den Proces immer von neuem ansacht und steigert. Die Subjectivität, welche der Objectivität nur gegenübersteht und die eine Seite des Gegensass bildet, ist "die ein=

<sup>1 28</sup>b. V. 6, 221 u. 222.

feitige"; die Subjectivität, welche über die Objectivität hinausgeht und in fich gurudkehrt, ift "bie übergreifenbe". Dag bie 3bee als Proceg und bag bie Subjectivitat als bie übergreifende aufaufaffen fei: biefe beiben Sate, philosophisch genommen und verstanden, bebeuten baffelbe. Eine in ber Ibentitatslehre fehr gebrauchliche Formel befinirt die Idee burch die "Ginheit bes Endlichen und Unenblichen, des Denkens und Seins, bes Begriffs und ber Realitat, bes Subjects und Db= jects" u. f. f., woraus nicht hervorleuchtet, daß die Ibee als Proces und bie Subjectivität als bas übergreifende Brincip zu faffen fei, vielmehr bas Gegentheil gefolgert werben konnte. Darum hat Segel an ber Stelle, wo wir find, jene Formeln für migverftandlich und es fur gerathener erklart, fie nicht zu brauchen. "Weil bie Ibee 1. Proces ift, ift ber Ausbrud fur bas Absolute: bie Ginheit bes Endlichen und Unenblichen, bes Denkens und Seins u. f. f., wie oft erinnert, falich; benn die Ginheit brudt abstracte, ruhig beharrende Ibentitat aus. Beil fie 2. Subjectivität ift, ift jener Ausbrud ebenso falich, benn jene Einheit brudt bas Anfich, bas Substantielle ber mahr= haften Einheit aus. Das Unendliche erscheint jo als mit Endlichem nur neutralifirt, fo bas Subjective mit bem Objectiven, bas Dafein mit bem Sein. Aber in ber negativen Ginheit ber 3bee greift bas Unendliche über bas Endliche hinüber, bas Denten über bas Sein, bie Subjectivität über bie Objectivität. Die Einheit ber 3bee ift Subjectivität, Denten, Unenblichfeit, und baburch wesentlich von ber Ibee als Substang zu unterscheiben, wie biefe übergreifenbe Subjectivitat, Denten, Unenblichfeit von ber einseitigen Subjectivitat, bem einseitigen Denken, ber einseitigen Unenblichkeit, wenn fie fic urtheilend, bestimmend herabsett, zu unterscheiben ift."1

Diese Erklarung ist wohl zu beachten, ba wir auch bei Hegel jenen Einheitssormeln nicht selten begegnen, die von jeher das Stich-blatt der Gegner gewesen und geblieben sind. Um alles mit einem einzigen Worte zu sagen: die Ibee lebt und ist Leben.

### II. Das Leben.

## 1. Das lebenbige Inbivibuum.

Alles unmittelbare Dasein ift vermittelt, und alle Bermittlung, ba fie nicht ins Endlose fortgeht und resultatlos verläuft, sondern sich

¹ Bb. VI. § 215. €. 890 u. 391.

immer wieder vollendet und auschebt, erscheint als unmittelbares Dasein. Das unmittelbare Dasein der Idee ist das Leben oder, wie Hegel sagt: "die unmittelbare Idee aber ist das Leben". Ms Iweck, der seine Mittel nicht außer sich, sondern in sich hat, darum sich selbst vermittelt und darum nichts anderes bezweckt als sich selbst, ist die Idee Selbstzweck; sie ist als Selbstzweck zugleich Endzweck, da sie nicht Mittel für etwas anderes, sondern nur für sich selbst ist, nicht um eines anderen Dinges willen, sondern um ihrer selbst willen existirt; sie besteht daher in einem solchen Berhältniß von Zweck und Mittel, welches nur als innere Zweckmäßigkeit begriffen werden kann.

Zwed ift Begriff, ber Selbstzwed ist ber sich selbst realisirende ober objectivirende Begriff: biesen Begriff nennt Hegel die Seele, diese Realität ober Objectivität nennt er Leib und diese Einheit der Seele und des Leibes das lebendige Individuum.

Der Begriff, von dem hier die Rede ist, der sich verkörpert und Seele heißt, ist kein Abstractum, sondern dasselbe, was Aristoteles die erste Entelechie eines organischen Körpers, d. i. die ihm inwohnende zweckthätige Kraft, und in unseren Tagen Schopenhauer "den Willen zum Leben" genannt hat, d. i. der Trieb sich zu objectiviren. Wenn man unter den Begriffen nur abstracte Vorstellungen versteht, wie die gewöhnliche Schullogik thut, so muß man die hegelschen Sähe sinnlos und ungereimt sinden, wie Schopenhauer dieselben stets genommen und unablässig verschrieen hat. Von dem Begriff, der sich realisirt oder verkörpert, sagt Segel: "er ist Selbstzweck und Trieb". Die Idee ist "der Begriff, der unterschieden von seiner Objectivität einsach in sich seine Objectivität durchdringt und als Selbstzweck an ihr seine Mittel hat und sie als sein Mittel sett, aber in diesem Mittel immanent und darin der realisirte mit sich identische Zweck ist".

Es kommt barauf an, wie bas Mittel ist: ob es kunstlich ober natürlich ist, technisch ober organisch. Ist es technisch, so ist ber Zweck, bem es bient, die Geschicklichkeit des Kunstlers: so verhält sich die Thätigkeit des Zimmermanns zur Azt. Ist es organisch, so ist der Zweck, den es erfüllt, seine Seele: so verhält sich die Sehkrast und das Sehen zum Auge. Beides sind aristotelische Beispiele. Die Axt ist ein Mittel, ein todtes Werkzeug; das Auge ist ein Organ. Das lebendige Individuum ist ein Ganzes und hat Theile, aber dieses

<sup>1</sup> Bd. V. Dritter Abschn. Die Jbee. S. 229-843, Cap. II. Das Leben. S. 237. Bgl. Bb. VI. § 216. S. 391. — 2 Bb. V. S. 234 u. 235.

Sanze ist nicht Summe, Collectivum, Aggregat, sondern es ist Zweck, der Zweck zu leben, auf diese bestimmte Art zu leben; demgemäß sind auch die Theile dieses Sanzen nicht bloß Theile, sondern Mittel, natürliche, selbsterzeugte und entwickelte Mittel, d. h. Organe oder Glieder: das Sanze ist nicht getheilt, sondern es ist der Proceß, sich zu theilen, zu organisiren, zu gliedern. "Da ihm der Begriff immanent ist, so ist die Zweckmäßigkeit des Lebendigen als innere zu sassen; er ist in ihm als bestimmter, von seiner Aeußerlichkeit unterschiedener und in seinem Unterschiede sie durchdringender und mit sich identischer Begriff. Diese Objectivität des Lebendigen ist Organismus; sie ist das Mittel und Wertzeug des Zwecks." "Rach der Aeußerlichkeit des Organismus ist er ein Vielfaches nicht von Theilen, sondern von Gliedern."

Im Organismus begriffen, sind die Theile lebendige Glieder; vom Organismus getrennt und losgerissen, sind sie keine Glieder mehr, sondern todte Körper, wie eine abgehauene Hand keine Hand mehr ist. Mit Recht sagt man, daß im Tode sich die Seele vom Leibe trennt, der Leib wird zum Leichnam, und die Frage ist nicht, ob die Seele ben Tod siberdauert, sondern ob sie einen noch höheren Iweck zu erfüllen hat, als nur den zu leben.

Was wir Begriff, Seele, Organismus genannt haben, ist ein Subject, ein einsaches, untheilbares Selbst, welches, in seine Leiblichteit ergossen, in seinen Gliebern allgegenwärtig, über diese Aeußerlichteit hinaus= und in sich zurückgeht, auf sich bezogen ist und bleibt. Sonst wäre es kein Selbst, kein Subject, keine lebendige Individualität. Darin liegt das große Geheimniß des Lebens, seine Unbegreislichkeit für den Berstand. Denn der Verstand will unterscheiden und die Unterschiede fixiren: ein anderes ist die Seele, ein anderes der Leib; die Allgegenwart der Seele im Leib ist ihm ebenso unsasslich, wie die Allgegenwart Gottes in der Welt.

Wie der Begriff die Momente des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen in sich schließt und vereinigt, so vereinigt auch die Seele als die lebendige Individualität, welche sie ist, diese drei Charaktere in der Form des Processes und der Selbstbethätigung: sie ist allz gemeine Selbstbestimmung, die Einheit des Bestimmten, indem sie dasselbe in sich setzt, sindet und sich darin empsindet und fühlt; "sie ist

Ebendaß. S. 243 u. 244. — 2 Bb. VI. § 216. Zuß. S. 391 u. 392.
 Bb. V. S. 239 u. 240. Bgl. VI. § 216. Zuß. S. 392.

biermit erftlich nur Allgemeinheit bas rein nur in fich felbst Erzittern ber Lebendigkeit, die Senfibilitat." "Sie ift bas Infichsein, nicht als abftracte Ginfacheit, fondern eine unendliche beftimmbare Recebtivität." "Die Senfibilität tann somit als bas Dafein ber in fic feienden Seele betrachtet werben, ba fie alle Aeugerlichkeit in fich aufnimmt, diefelbe aber in die vollkommene Ginfacheit ber fich gleichen Allgemeinheit gurudfuhrt." Als besondere Selbstthatigfeit tritt fie ber Außenwelt entgegen, verwandelt beren Eindrude in Reize und Erregungen, verhalt fich bagu als reigempfangliche und erregbare Individualität, welche ben empfangenen Eindruck durch Acte ber Selbstbewegung auslöft: bie Sphare ber Irritabilitat. Endlich ift es nicht genug, daß die Seele fich verkorbert, ihren Organismus macht und gestaltet, bas leben ift tein tobtes Product, sondern will immer von neuem wiedererzeugt oder reproducirt werden. So bethätigt fic bie Seele als lebenbiges Einzelwesen. Die brei Processe ber individuellen Selbftbethätigung find bemnach die Senfibilität, Irritabilität und Reproduction ober bas Selbstgefühl, die Wiberftandstraft und bie beständige Wiederzeugung. Reiner diefer Processe ift ohne die beiden anbern: fie find bie nothwendigen Formen ber Selbftbethatigung, bie logisch nothwendigen Formen, die nur ba ftattfinden konnen, wo Seele ober Selbst ift, Individualität im genauen Sinne bes Worts. 1

Was ist Empfindung? Wie verwandelt sich der äußere Einbruck in Empfindung, Selbstempfindung? Auf diese Frage muß der Verstand und die sogenannte erklärende Wissenschaft ehrlicherweise antworten, was sie von jeher geantwortet haben: mysterium magnum! Alle vermeintlichen Erklärungen sind nichtssagend und lassen die unergründliche Thatsache stehen, wo und wie sie steht. Um das Selbst zu erkennen, dazu gehört eine Selbsterkenntniß, welche die Philosophie, insbesondere die speculative, vor der dogmatischen Wissenschaft und die Vernunft vor dem Verstande voraus hat.

### 2. Der Bebensproceg.

Da alles Leben in ber Welt sich zu entwickeln und eine Reihe von Stufen und Entwicklungsformen zu durchlaufen hat, beren höchste das individuelle Leben ist, aus welchem die Empfindung, das Selbst= gefühl, das Selbstbewußtsein, der Geist hervorgeht, so ist nicht alles

<sup>1</sup> Bb. V. S. 248-248. Bgi. VI, §§ 217 u. 218. S. 373.

Leben individuell, beseelt, sensibel, mie z. B. die Pflanze noch keine Individualität, kein Selbst ist und darum auch keine Empsindung hat. Wohl aber ist alles Leben Gestaltung, Ernährung und Fortpslanzung oder Articulation, Assimilation und Generation. Die Assimilation ist Aneignung, das lebendige Subject bemächtigt sich der ihm zweckdiemlichen Objecte der Außenwelt, nimmt dieselben in sich auf, verwandelt sie in seine Mittel und Organe und erweist sich dadurch als die Macht über die Objecte, als die Macht des Allgemeinen oder der Gattung. "In diesem Zusammengehen des Individuums mit seiner zunächst ihm als gleichgültig vorausgesetzten Objectivität hat es seine Besonderheit aufgehoben und sich zur Allgemeinheit erhoben. Seine Besonderheit bestand in der Diremtion, wodurch das Leben als seine Arten das individuelle Leben und die ihm äußerliche Objectivität setzte. Durch den äußeren Lebensproceß hat es sich somit als reelles, allgemeines Leben, als Gattung gesetzt."

### 3. Die Gattung.

Der Gattungsproceß ist die höchste Form und Stufe der Lebensthätigkeit, aber die Gattung erscheint nur in der Fluth der Generationen, in dem endlosen Entstehen und Bergehen der Individuen. "Gedurt und Tod — ein ewiges Meer!" Wiederum der endlose Progreß: die schlechte Unendlichkeit des Lebens! Eben darin besteht der Widerspruch des Lebens, wie der endlose Progreß, wo er auch erscheint, aus dem Widerspruche stammt und denselben darthut und perpetuirt. Die Individuen entstehen und vergehen, und wenn es dabei sein Bewenden hat und nichts weiter ersolgt, so beharrt der ungelöste Widerspruch des Lebens, dieser endlose Progreß, der selbst den Mephistopheles zur Berzweislung dringt: "Und immer circulirt ein neues frisches Blut, so geht es fort, man möchte rasend werden!"

Indessen schreitet das Leben, indem es sich aus innerster Krast erhöht, dazu fort, jenen Widerspruch zu lösen und die Sattung in ihrer adaquaten und unvergänglichen Gestalt zu erzeugen, in der Form nicht der Individuen, sondern der Begriffe, diese aber werden erzeugt durch das Denken, welches sich im Erkennen und Wollen verwirklicht. Das Individuum stirbt. Es ist die Bedeutung seines Todes, daß es sich über das bloße Leben und die individuellen Lebenszwecke, damit

<sup>1</sup> Bb. V. S. 251. Bgl. VI. § 219. Zuf. S. 393 figb.

auch über die eigene Individualität exhebt, daß es sich selbst verallgemeinert, vergeistigt und den Zwecken des Geistes lebt, nämlich der Erkenntniß der Wahrheit. Darüber hat der platonische Sokrates im Phädon so tiessinning geredet: über diesen Zusammenhang zwischen Tod und Erkenntniß, zwischen Sterben und Philosophiren; er habe den Tod nicht zu fürchten, da er schon längst gestorben, nämlich den Zwecken des bloßen Lebens abgestorben sei. "Das Lebendige stirbt, weil es der Widerspruch ist, an sich das Allgemeine, die Gattung zu sein und boch unmittelbar nur als Einzelnes zu existiren." "Die Idee des Lebens aber hat damit sich nicht nur von irgend einem (besonderen) unmittelbarem Diesen besteit, sondern von dieser ersten Unmittelbarkeit überhaupt; sie kommt damit zu sich, zu ihrer Wahrheit; sie tritt hiermit als freie Gattung für sich selbst in die Existenz, der Tod der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit ist das Gervorgehen des Geistes."

## III. Die 3bee bes Ertennens und bes Bollens.

1. Die 3bee bes Bahren.

Indem bas individuelle Leben fich aufhebt, biefe unmittelbare Einheit des Begriffs und ber Realitat, biefes unmittelbare Dafein ber Ibee, fo eröffnet fich von neuem ber Gegenfat ber Subjectivitat und ber Objectivitat und bie Aufgabe ber Bermittlung und Bereinigung beiber. Die Subjectivitat ift ber Geift, Die bentenbe Bernunft, ber feiner bewufite Selbst- und Endamed, b. i. die ihrer bewufite Ibee: bie Objectivität ift die Welt, ber Inbegriff ber Dinge ober Objecte, ber in seiner Realität und Realifirung begriffene Selbst= und Endamed, also auch Ibee: bie beiben Seiten bes Gegensages find baber als bie fubjective und bie objective Ibee zu bezeichnen. Die Auflösung und Bereinigung biefes Gegenfates ift bie bochfte und lette Aufgabe ber Logit. Beibe Seiten bes Begenfates, die subjective und objective Ibee, find ibentisch, fie find es an fic, fie follen es aber auch fur fich fein. Diese an= und fur fich seienbe Einheit ift bas noch auszuführenbe "Die Bernunft kommt in die Welt mit bem absoluten Blauben, die Identitat feten und ihre Gemigheit gur Bahrheit erbeben zu konnen, und mit bem Triebe, ben fur fie an fich nichtigen Gegensat auch als nichtig zu feten." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 221. Zuf. § 222. S. 395 figb. — <sup>2</sup> Ebenbaf. § 224. S. 396. Fifder, Seid, b. Abitof, VIII. N. A.

Der Proceß, in welchem diese Bereinigung vollzogen und die Identität der beiden Seiten gesetht wird, ist im Allgemeinen das Erstennen, welches eine doppelte Aufgabe zu lösen hat, da die Einseitigsteit jeder der beiden Seiten, d. h. ihr im Gegensatz befangener Charakter, aufzuheben ist. Die Einseitigkeit der subjectiven Idee wird dadurch aufgehoben, daß die gegebene Welt in den Geist aufgenommen wird: dies geschieht durch das Erkennen im engeren Sinne, die theoretische Thätigkeit der Idee oder die Idee des Wahren. Die Einseitigkeit der objectiven Idee wird dadurch aufgehoben, daß die vernünstigen Iwede des Geistes in die Welt eingesührt und in ihr ausgesührt werden: dies geschieht durch die praktische Thätigkeit der Ibee oder die Idee Des Guten.

Das Erkennen, welches ben Gegensatz zwischen ber Subjectivität und Objectivitat zu feiner Borausfehung bat, ift endlich und befchreibt amei Bege ober Methoben: bie erfte Methobe geht aus von ben concreten Thatfachen, die als gegebene vorgefunden werden; fie loft biefe Thatsachen auf in ihre allgemeinen Bedingungen, Gesetz, Rrafte. Battungen; fie geht vom Einzelnen zum Allgemeinen, von den Thatfachen zu ben Begriffen und beißt, weil fie abstrabirend und auflofend verfährt, die analytische Methode. Diefe Methode fest voraus, baf bie Dinge ober Objecte gegeben find, und bas Subject gar nichts weiter au thun braucht, als fich au benfelben bloß empfangend au berhalten. wie ein leeres Blatt (tabula rasa), um zur mahren Erkenntniß zu gelangen. Dies ift freilich teineswegs, wie man meint, ber Standpunkt bes Aristoteles, wohl aber ber Lockes und aller empirischen Philosophen, die ihm folgen. "Der analytisch behandelte Gegenstand wird hierbei gleichsam als eine 3wiebel betrachtet, ber man eine Saut nach ber anbern abzieht."1

Gelten aber die Dinge für Erscheinungen, hinter welchen das unserkennbare Ding an sich steht, so gerath das endliche Erkennen in der Gestalt der analytischen Methode in einen Widerspruch mit sich, wodurch es sich selbst aushebt. "Auf diesem Standpunkte wird dem Object eine unbekannte Dingheit-an-sich hinter dem Erkennen zugeschrieben und dieselbe und damit auch die Wahrheit als ein absolutes Jenseits sür das Erkennen betrachtet." "Aus dieser Bestimmung des endlichen Erkennens erhellt unmittelbar, daß es ein Widerspruch ist, der sich

<sup>1</sup> Bb. VI. § 227. 3uf. S. 899.

selbst aufhebt; — ber Wiberspruch einer Wahrheit, die zugleich nicht Wahrheit sein soll; — eines Erkennens bessen, was ist, welches zugleich bas Ding an sich nicht erkennt."

So habe Kant die Metaphyfit des Geistes, d. i. die rationale Psychologie, widerlegt, indem er das Wesen des Geistes, das Selbstbewußtsein oder das Ich für ein Scheinobject erklärte, auf jenen Paraslogismus gegründet, der aus dem "Ich denke" ein denkendes Ding, eine Seelensubstanz macht. Da das Ich das Subject aller Urtheile sei, so könne es nie sein eigenes Object werden und stehe zu seiner Selbsterkenntniß gleichsam sich selbst im Wege. "Ein Stein hat diese Unsbequemlichkeit nicht; wenn er gedacht oder wenn über ihn geurtheilt werden soll, so steht er sich selbst dabei nicht im Wege; er ist der Beschwerlichkeit, sich seiner selbst zu diesem Geschäfte zu bedienen, enthoben; es ist ein Anderes außer ihm, welches diese Mühe übernehmen muß. Daß bei dem Denken des Ich dasselbsterkenntnis werden korstellungen" für den Mangel, der seine Selbsterkenntniß verhindert.

Das endliche Erkennen muß, um seinen Gang zu vollenden, zwei Wege beschreiben: der erste führt von den Thatsachen zu den Begriffen, der andere, der umgekehrte und ergänzende, geht von den Begriffen zurück zu den Thatsachen; jener ist die analhtische Methode, dieser, der construirend oder zusammensehend versährt, heißt die synthetische Methode, sie beginnt mit den Begriffsbestimmungen (Definitionen) und schreitet durch die Begriffseintheilung fort zu der Ordnung und Reihenfolge der einzelnen Wahrheiten (Lehrsähe oder Theoreme). Jede der beiden Methoden nimmt einen den Momenten des Begriffs entsprechenden Gang: die analhtische steigt vom Einzelnen, indem sie es auslöst, durch das Besondere empor zum Allgemeinen, die synthetische vom Allgemeinen, indem sie es definirt, durch die Besonderung des Allgemeinen (Etntheilung) abwärts zum Einzelnen.

Je reicher, vielseitiger und complicirter der Gegenstand ift, wie z. B. das Leben, der Staat u. s. f., um so schwieriger ist seine Definition, und um so mehr Definitionen sind möglich; denn die Standpunkte, unter denen der Begriff eines solchen Gegenstandes ausgesaßt und bestimmt wird, sind so verschieden, wie die analytischen Wege, welche zu jenen Standpunkten geführt haben. Die Geometrie hat gut besiniren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. A. Die Jbee bes Wahren. S. 268. — <sup>2</sup> Chenbas. Cap. II. Die Jbee ber Erkenntniß. S. 255—266. (S. 258 u. 259.)

ba sie einen so abstracten Gegenstand hat, wie den Raum; da sind die nächste Gattung und die specifische Differenz leicht zu bestimmen, wie z. B. das Quadrat volltommen erklärt ist, wenn es als ein rechtwinkliges gleichseitiges Parallelogramm definirt wird. Dagegen hat die Philosophie vor allen Dingen die Nothwendigkeit ihrer Gegenstände darzuthun, weshalb weder die analytische noch die synthetische Methode sich für sie eignen. Gleichwohl ist die letztere, insbesondere die geometrische Methode nach dem Borbilde des Euklides auf sie angewendet worden. Das berühmteste Beispiel dieser Art giedt Spinoza. "In seinen Desinitionen ist das Speculativste enthalten, aber in der Form von Bersicherungen. Dasselebe gilt dann auch von Schelling." <sup>1</sup>

Die geometrischen Sätze sind synthetisch, die arithmetischen aber seien analytisch, während Kant dieselben mit Unrecht auch für synthetisch erklärt habe, wie den Satz 5+7=12; hier sei vom Subject zum Prädicat kein Fortgang zu etwas Anderem, sondern das Prädicat 12 entstehe auf demselben Wege und durch dieselbe Operation, wie im Subject 5 und 7, diese entstehen durch die Abdition der Einheiten, das Prädicat entsteht auf dieselbe Art. Dort wird abdirt, hier wird sortaddirt. "Hier ist im Geringsten kein Uebergang zu einem Andern, es ist ein bloßes Fortsetzen, d. h. Wiederholen derselben Operation, durch welche 5 und 7 entstanden ist." Uedrigens hat Gegel in den Ansängen seiner Naturphilosophie zu beweisen gesucht, daß auch der geometrische Satz, nach welchem die gerade Linie als der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten erklärt wird, nicht synthetisch, sondern anaslytisch sei.

Die synthetische Methobe schreitet von ber Definition zur Eintheilung fort, beren Grund nicht außerlich, willkürlich und künstlich sein darf, sondern aus der Sache selbst hervorgeht, denn der Begriff wird nicht eingetheilt, sondern theilt sich selbst ein, wie das Allgemeine sich selbst besondert: dann folgen nach dem Gange der Methode die einzelnen concreten Wahrheiten, die Ordnung der Lehrsähe, deren jeder bewiesen sein will. Der Beweis ist die letzte Stuse der synthetischen Methode und damit die höchste Leistung des endlichen Erkennens überhaupt. Kraft des Beweises soll die Wahrheit dem Subject als eine nothwendige einseuchten: damit erhebt sich aus dem Processe des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. §§ 228 u. 229. Zuf. S. 399—401. — <sup>2</sup> Bb. V. a. Das analytifche Erfennen. S. 270—279. (S. 274—276.) — <sup>2</sup> Bb. VII. Abthlg. I. § 256. S. 49 u. 50.

endlichen Erkennens die Ibee der Nothwendigkeit. Der Proceß beginnt damit, daß der Inhalt als ein gegebener oder vorgefundener genommen und analytisch behandelt wird; er endet damit, daß dieser Inhalt nicht als ein gegebener, sondern als ein nothwendiger gilt. "In der Nothwendigkeit als solcher hat das endliche Erkennen selbst seine Boraussehung und den Ausgangspunkt, das Borfinden und Gegebensein seines Inhalts, verlassen. Die Nothwendigkeit als solche ist an sich der sich auf sich beziehende Begriff. Die subjective Idee ist so an sich zu dem an und für sich Bestimmten, Nichtzgegebenen, und daher demselben als dem Subjecte=Immanenten gekommen und geht in die Idee des Wollens über."

#### 2. Die 3bee bes Guten.2

Aus der Ibee der Nothwendigkeit, wie in der Ginführung unseres britten Saupttheils auf dem Uebergange von den Begriffen des Wesens ju benen bes Begriffs icon gezeigt worben ift, erhebt fich bie Ibee ber Freiheit, welche ausammenfallt mit bem Selbstbewußtsein, ber Subjectivität, dem Begriffe des Begriffs im eigentlichen Sinne des Worts. "Die Sphare ber Nothwendigkeit ift bie hochfte Spige bes Seins und ber Reflexion: fie geht an und für fich felbft in die Freiheit bes Begriffs, die innere Ibentitat geht in ihre Manifestation, die ber Begriff als Begriff ift, über. Bie biefer Uebergang aus ber Sphare ber Nothwendigkeit in ben Begriff an fich geschieht, ift bei Betrachtung ber erfteren gezeigt worben, fo wie er auch als bie Genesis bes Begriffs fich bargestellt hat. "Die Ibee, infofern ber Begriff nur für sich ober an und für sich bestimmt ift, ift bie prattische 3bee, bas Sanbeln." 3 "In ben Borlefungen (encyklopabifche Logit) erklart Segel benselben Uebergang in folgender Beise: "Die Nothwendigkeit, zu welcher bas Erkennen burch ben Beweis gelangt, ift bas Gegentheil von bem, mas für baffelbe ben Ausgangspunkt bilbet. In feinem Ausgangspunkt hatte bas Erkennen einen gegebenen zufälligen Inhalt; nunmehr aber, am Schluß feiner Bewegung, weiß es ben Inhalt als einen nothwendigen und diese Rothwendigkeit ift burch die subjective Thatigfeit vermittelt. Ebenfo mar gunachft bie Subjectivitat gang abstract, eine bloke tabula rasa, wohingegen bieselbe fich nun=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 283, S. 405. — <sup>2</sup> Bb. V. B. Die Jbee des Guten. S. 310—317. — <sup>3</sup> Cbendas. S. 309 u. 310. Bgl., dieses Wert. Buch II. Cap. XX. S. 527 bis 529.

mehr als bestimmend erweist. Sierin aber liegt ber Uebergang von der Idee des Erkennens zur Idee des Wollens. Dieser Uebergang besteht dann näher darin, daß das Allgemeine in seiner Wahrheit als Subjectivität, als sich bewegender, thätiger und Bestimmungen segender Begriff aufzusassen ist."

Nunmehr gilt die Freiheit als ber absolute, in ber Belt auszuführende Zweck, b. h. als die Idee des Guten, welcher die Objectivität gegenübersteht sowohl in ihrer Nichtigkeit, ba fie bie unwahre, ber Ibee völlig inabaquate Wirklichkeit ift, als auch in ihrer Unüberwindlichkeit, ba fie ber Ausführung ber Ibee beständig widerstrebt und dieselbe verhindert. In diesen beiden der Objectivität gugeschriebenen, einander entgegengesetten Werthen liegt der Wiberspruch, welcher ber pratifchen 3bee, ber 3bee bes Guten und bes Wollens inwohnt: er liegt in bem jest auf bas Sochfte gespannten Begenfate zwischen ber Subjectivität und ber Objectivität, amifchen bem Selbftbemußtfein und ber Welt. Segel hat fich barüber in feiner Logit nirgends fo flar und beutlich ausgesprochen, als in folgenden Stellen. "Bahrend es ber Intelligeng nur barum ju thun ift, die Belt fo zu nehmen, wie fie ift, so geht bagegen ber Wille barauf aus, bie Welt erft zu bem ju machen, mas fie fein foll. Das Unmittelbare, bas Borgefundene gilt bem Willen nicht als ein feftes Sein, sondern nur als ein Schein, als ein an fich Nichtiges. Es kommen bier bie Wibersprüche vor, in benen man fich auf bem Standpunkte ber Moralität herumtreibt. Es ift bies überhaupt in praftischer Beziehung ber Standpunkt ber fantischen und auch noch ber fichteschen Philosophie. Das Gute foll realifirt werben, man hat baran zu arbeiten, und ber Wille ift nur bas fich bethätigenbe Gute. Bare bann aber bie Welt fo, wie fie fein foll, fo fiele bamit die Thatigkeit des Willens hinmeg. Der Wille forbert also felbft, bag fein 3med auch nicht realifirt werbe. Die Enblichkeit bes Willens ift bamit richtig ausgesprochen. Bei biefer Enblichkeit ift bann aber nicht fteben zu bleiben, und der Proces bes Willens felbft ift es, wodurch biefelbe und ber in ihr enthaltene Biberfpruch aufgehoben wirb. Die Berfohnung besteht barin, baf ber Bille in feinem Refultat zur Boraussenung des Erkennens zurudkehrt, somit in ber Einheit ber theoretischen und praktischen Ibee. Der Bille weiß ben 3wed als bas Seinige, und die Intelligenz faßt die Welt als ben

<sup>1</sup> Begel. Werte. Bb. VI. § 232. Bufat. C. 405.

wirklichen Begriff auf. Dies ift die mahrhafte Stellung bes vernünftigen Erkennens. Das Nichtige und Berschwinbenbe macht nur bie Oberfläche, nicht bas mahrhafte Besen ber Welt aus. ber an und fur fich feiende Begriff, und die Belt ift fo felbft bie Ibee. Das unbefriedigte Streben verschwindet, wenn wir erkennen, baß ber Endamed ber Welt ebenso vollbracht ift, als er fich ewig voll= bringt. Dies ift überhaupt bie Stellung bes Mannes, mabrenb bie Jugend meint, die Welt liege ichlechthin im Argen, und es muffe aus berfelben erft ein gang Unberes gemacht werben. Das religibfe Bewußtsein betrachtet bagegen bie Belt als burch bie gottliche Borfebung regiert und somit als bem entsprechend, mas fie sein foll. Diese Uebereinstimmung von Sein und Sollen ift indek nicht eine erstarrte und proceflose; benn bas Gute, ber Endzwed ber Welt, ift nur, in= bem es fich ftets hervorbringt, und amifchen ber geiftigen und naturlichen Belt besteht bann noch ber Unterschied, bak, mahrend biefe nur beständig in fich felbst gurudtehrt, in jener allerdings auch ein Fortschreiten ftattfinbet."1

Wir erinnern uns, daß Hegel schon in der Phanomenologie des Geistes diesen Punkt sehr aussührlich behandelt und die Widersprüche "der moralischen Weltanschauung" in besonderem Sinblick auf die kantische Philosophie mit aller epigrammatischen Schärfe bloßgelegt hat. Er selbst bezieht sich auf seine dort gegebenen Aussührungen zurück.

Die Ibee bes Wahren ist die Erkenntniß der Welt, wie sie in Wirklichkeit ist, die Wirklichkeit so verstanden, wie die Logik ihren Begriff genommen und sestgestellt hat. In Wahrheit ist die Welt niemals sertig und abgeschlossen, sondern in beständiger Entwickelung begriffen, deren Ziele in ihr selbst enthalten und angelegt sind. Die Ausgaben der Welt gehören auch zu ihrer Wirklichkeit, und zwar im eminenten Sinne des Worts. Ihr Sollen gehört zu ihrem Sein. Was sie sein wird und sein soll, liegt tief begründet in dem, was sie

<sup>1</sup> Bb. VI. § 234. Jus. S. 406 u. 407. Bgl. Bb. V. S. 812—315. — <sup>2</sup> Dieses Citat, bas natürlich nur die Originalausgabe der Phanomenologie vom Jahre 1807 vor Augen haben konnte, hat der Herausgeber gedankenloserweise stehen lassen. Der Leser such das Citat in Bb. II der Gesammtausgabe und kommt bei einer ganz falschen Stelle an. Um den Leser zu orientiren, so such er die Stelle, welche Hegel als S. 458 sigd. bezeichnet, Bd. II. S. 548—581, sie handelt von "der moralischen Weltanschauung" und der darin enthaltenen "Berstellung". Bal. dieses mein Werk. Buch II. Cap. XI. S. 400—407.

war und ift. Daher ift die Idee des Guten eines mit der Idee des Wahren.

### 3. Die absolute 3bee.

Diese Einheit, die Ihentität ber theoretischen und praftischen Ibee, ift die absolute Idee, die lette und hochfte aller Rategorien, ber erfülltefte, barum concretefte aller Begriffe, welchen Begel als folden bie concrete Totalität nennt. Da alle fruheren Begriffe in ihm aufgehobene Momente find, fo ift fein Inhalt bas Spftem ber Logit. Die absolute Ibee ift gleichsam bas Compendium bes Gangen. Wenn man biefelbe auflöft, fo wird man, auf analytischem Wege rudwarts schreitend, die geordnete Reihenfolge sammtlicher Rategorien bis zu ber erften und armften, bem Begriffe bes unmittelbaren Seins, baraus wieber hervorgeben laffen, und aus biesem Begriffe wird man, auf fynthetischem Bege vormarts fcreitend, burch bie geordnete Reihenfolge fammtlicher Rategorien wieber zu ber höchften und reichften, bem Begriffe ber absoluten Ibee, gelangen. Bas in ber Tiefe bes Unfangs unentwickelt schlummert, bas ift in ber Fulle bes Schluffes zu gebiegener Reife entwidelt. Daber ift jeber Schritt, welchen bie Logit in methobischer Beise thut, eine hervorhebende Bertiefung in ben Anfang und eine vormarts gerichtete Erhebung jum Biel: er ift beibes jugleich. "Auf biefe Beife ift es, bag jeber Schritt bes Fortgangs im Beiterbestimmen, indem er von bem unbestimmten Unfang fich entfernt, auch eine Rudannaberung zu bemfelben ift, bag fomit bas, mas zunachft als verfchieben ericeinen mag, bas rudmarts gebenbe Begrunben bes Anfangs und bas vormarts gebenbe Beiterbestimmen beffelben in einander fallt und baffelbe ift." Bon biefem Fortichreiten bes Begriffs fagt Hegel: "Es erhebt auf jebe Stufe weiterer Beftimmung bie gange Maffe feines vorhergebenben Inhalts, noch lagt es etwas bahinten, sondern trägt alles Erworbene mit fich und bereichert und verbichtet fich in fich".2

Diese Einseit der analytischen und synthetischen Methode ist die bialektische Methode, welche Hegel die absolute nennt, indem er auf das Borbild Platos hinweist, welchen Diogenes Laörtius als den Urheber der Dialektik bezeichnet habe, wie den Thales als den der Naturphilosophie und Sokrates als den der Moral. Die moderne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. c. Die absolute Jbee. S. 317—343, Bb. VI. §§ 236—244, S. 408 bis 414. — <sup>2</sup> Bb, V. S. 339.

Metaphysit wie die Popularphilosophie sowohl in der alten als in der neuen Zeit haben den Werth und die Bedeutung der Dialektik nicht zu erkennen vermocht und darum verkannt und abschähig beurtheilt.

Der Inhalt ber absoluten Ibee ift das System der Logik, ihre Form ist die dialektische Methode, von der wir zu wiederholten malen ganz im Sinne Hegels schon erklärt haben, daß sie mit dem Inhalt identisch sei. Was daher Hegel unter dem Begriff und Namen der absoluten Idee versteht und behandelt, ist nichts anderes als das Wesen der dialektischen Methode, die in der Darlegung und Auslösung der den Begriffen inwohnenden Widersprücke besteht. "Und was die Beispiele von Beweisen hierzu betrifft, so besteht die ganze Logik darin."

Der Begriff wird bestimmt, ber in ihm enthaltene Biberfpruch wird bargethan und aufgeloft: bies find bie brei Momente, welche ben Bang ber biglettischen Dethobe bezeichnen. Das erfte ift bie Sekung bes Begriffs, bas zweite ber Biberfpruch (Entgegensehung), bas britte bie Auflösung; das erfte Moment ift die Position, das zweite die erfte Negation, das britte die zweite Regation, woburch die Position auf einer höheren Stufe wieberhergeftellt wirb. Der Fortschritt geschieht burch biefe brei Momente, burch biefe zwei Regationen, burch bie Negation ber Negation, weshalb Segel die Methode ber Dialektik auch bie ber absoluten Regativität genannt hat. Er hat die Dreiheit ber Momente ober beren Dreifaltigkeit (ba fie in ber Ginheit ausammen= gefaßt find) als bie "Triplicitat" ber Methobe bezeichnet, welche, ba bas zweite Moment in ber Entgegensetzung, alfo in einer Zweiheit von Momenten befteht, auch Bierfaltigfeit ober "Quabruplicitat" beißen konne. Nur moge man biefe Triplicitat u. f. f. begrifflich, nicht schematisch behandeln und ftatt ber Dialettit nicht bloß Constructionen geben, mas Segel mit Bitterkeit tabelt, mohl im Sinblid auf bas Treiben ber bamaligen naturphilosophischen Schule. "Der Normalismus hat sich zwar ber Triplicität gleichfalls bemächtigt und fich an bas leere Schema berfelben gehalten; ber feichte Unfug und bas Rable bes modernen philosophischen, fogenannten Conftruirens, bas in nichts besteht, als jenes formelle Schema ohne Begriff und immanente Bestimmung überall anzuhängen und zu einem außerlichen Ordnen zu gebrauchen, hat jene Form langweilig und übel berüchtigt gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 326. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 330.

Durch die Schaalheit bieses Gebrauchs aber kann fie an ihrem inneren Werthe nicht verlieren, und es ist immer hoch zu schätzen, daß zunächst auch nur die unbegriffene Gestalt des Vernünftigen aufgefunden."

Um aber das Bernünftige in seiner begriffenen, beutlichen Gestalt mit beutschem Namen zu bezeichnen, so ist die Dialektik im Geiste Hegels nichts anderes als die Methode der Entwicklung, rein begrifflich ober logisch gefaßt. In jedem Stusengange ist die höhere Stuse die Widerlegung und Berneinung der niederen, welche selbst die Wider-legung und Berneinung einer noch niedrigeren war. Man kann nicht Kind, Knabe, Jüngling, Mann u. s. s. werden, ohne sich entwicklt, d. h. die Wethode der absoluten Negativität ausgeübt zu haben. Der In-halt der absoluten Idee ist das Shstem der Logik, d. i. der Begriff der Entwicklung; die Form dieses Shstems ist die Methode der Entwicklung. Was entwicklt wird, ist der Begriff der vernunstgemäßen Entwicklung selbst: die Bollendung dieses Begriffs ist die absolute Idee. Wir haben in dem Verlauf der früheren Darstellung überall, wo sich der Anlaß bot, schon darauf hingewiesen.

Die absolute Idee ift zu betrachten nicht etwa nur als bas Biel und die lette Station, welche man endlich gewonnen hat, und wo man von ber Reise ausruht, sondern diefes Ziel ift ber gange Proces ber Entwicklung in allen ihren Momenten, bie Reise nicht um ber Enbstation, fondern um ihrer felbst willen, wie jebe mahrhaft belehrende und befruchtende Reife eine folche Geltung in Anspruch nimmt und hat. Darüber hat fich Begel mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit ausgesprochen. Ware es ihm nur vergonnt gewesen, bie zweite Ausgabe ber beiben letten Saupttheile feiner Logit, namlich ber Lehre vom Befen und vom Begriff, auszuführen und mit gleicher Deutlichteit zu behandeln. "Wenn von ber absoluten Ibee gesprochen wird". fagt Begel, "fo tann man meinen, bier werbe erft bas Rechte tommen, bier muffe fich alles ergeben. Gehaltlos beclamiren tann man allerbings über die absolute 3bee, in das Beite und Breite; ber mahre Inhalt ift indeg fein anderer als bas gange Spftem, beffen Entwidlung wir bisher betrachtet haben." "Cbenfo verhalt es fich bann auch mit bem menschlichen Leben überhaupt und ben Begebenheiten, bie ben Inhalt beffelben ausmachen. Alle Arbeit ift nur auf bas Biel gerichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 333 u. 334. — <sup>2</sup> Bgl. bieses Werk. Buch II. Cap. I. S. 219 bis 231. Cap. V. S. 292 figb. S. 300—804. Cap. VI. S. 310 u. 311. Cap. XIII. S. 439—442. Cap. XVI. S. 486—488.

und wenn dies erreicht ift, so ift man verwundert, nichts anderes zu finden, als eben bas, was man wollte. Das Intereffe liegt in ber gangen Bewegung. Wenn ber Menfc fein Leben verfolgt, bann tann ibm bas Ende als fehr beschränkt erscheinen, aber ber ganze decursus vitae ift es, welcher barin ausammengenommen ift. - So ift benn auch ber Inhalt ber absoluten Ibee bie gange Ausbreitung, bie wir bisher vor uns hatten. Das lette ift bie Ginficht, bag bie gange Entfaltung ber Inhalt und bas Intereffe ausmacht. Weiter ift bies bie philosophische Anficht, bag Alles, mas, für fich genommen, als ein Befdranttes ericeint, baburch feinen Berth erhalt, bag es bem Gangen angehört und Moment ber Idee ift. So ift es, daß wir den Inhalt gehabt haben, und was wir noch haben, bas ift bas Wiffen, bag ber Inhalt die lebendige Entwidlung ber Ibee ift, und biefer einfache Rüdblid ift in ber Form enthalten. Gine jebe ber bisher betrachteten Stufen ift ein Bilb bes Absoluten, aber gunachft in beschränkter Beije, und fo treibt fie fich fort jum Gangen, beffen Entfaltung basjenige ift, mas mir als Methode bezeichneten." 1

Das Erkennen und bas Wollen, bie Ibee bes Wahren wie bie bes Guten, die theoretische mie bie praftische Ibee find Beltfategorien, bie jum Befen und Begriffe ber Birklichfeit geboren, mas, wie ich meine, die heutige Welt nicht mehr verwundern sollte, nachdem fie in ber zweiten Galfte unferes Jahrhunderts ein Syftem in fich aufgenommen bat, welches aus biefen beiben Salften besteht: "bie Belt als Borftellung" und "bie Welt als Wille" ober, um beibes in Einem zu fagen: "bie Belt als 3bee", mas nichts anderes bedeutet, als bag bie Welt einen ihr inwohnenben Endamed hat, ben fie ausführt, nicht erft jest ober fünftig, sondern von Ewigfeit ber. "Der Begriff ift nicht nur Seele, sonbern freier subjectiver Begriff, ber fur fich ift und baber bie Verfonlichkeit hat, - ber praktifche, an und für fich bestimmte, objective Begriff, ber als Person undurchbringliche, atome Subjectivität ift, - ber aber ebenso febr nicht ausschließende Einzelnheit, fonbern für fich Allgemeinheit und Ertennen ift und in feinem Andern feine eigene Objectivität jum Gegenstande bat. Alles Uebrige ift Jrrthum, Trubbeit, Meinung, Streben, Billfur und Berganglichkeit: bie absolute Ibee allein ift Sein, unvergangliches

<sup>1</sup> Bb, VI. § 237. Jus. 6. 409 u. 410. Bgl. Meine Logit und Metaphysit. (2. Aust.) Buch II. System ber Kategorien. § 184. Der Selbstzweck als Entwicklung. 6. 534—536.

Leben, sich wissende Wahrheit und ist alle Wahrheit." "Diese Einheit ist hiermit die absolute und alle Wahrheit, die sich selbst denkende Idee, und zwar hier als denkende, als logische Idee." "Bisher haben wir die Idee in der Entwicklung durch ihre verschiedenen Stufen hindurch zu unserem Gegenstande gehabt; nunmehr aber ist die Idee sich selbst gegenständlich. Dies ist die vonzus vonzews, welche schon Aristoteles als die höchste Form der Idee bezeichnet hat."

Im amölften Buch ber Detaphpfif hat Ariftoteles gefagt, bag Gott als bas volltommenfte und befte aller Wefen auch in ber volltommenften aller Thatigfeiten von Emigfeit ber begriffen fei und ein feliges Leben führe: die volltommenfte aller Thatigfeiten fei aber nicht die praktifche, auch nicht bie poietische, sonbern bie theoretische, b. i. bas Denten, und zwar basjenige Denten, welches feinen anderen Gegenstand habe als nur sich selbst (αύτον άρα νοεί, είπερ έστι το πράτιστον, καί έστιν ή νόησις νοήσεως νόησις). Die Uebereinstimmung zwischen bem aristotelischen Begriffe Gottes im Unterschiebe von ber Welt, wie berfelbe am Schluffe ber Metaphpfit ericeint, und bem begelichen Begriffe ber absoluten 3bee am Schluffe ber Logit hat bem Philosophen vorgeschwebt, als er ichon in ber Einleitung feiner Logit auf biefen göttlichen Charafter bes reinen, nur auf fich felbit gerichteten Dentens hinwies: "bie Logit ift fonach als bas Spftem ber reinen Bernunft, als bas Reich bes reinen Gebantens ju Diefes Reich ift bie Bahrheit, wie fie ohne Gulle an und für fich felbft ift. Man fann fich beswegen ausbruden, bag biefer Inhalt bie. Darftellung Bottes ift, wie er in feinem ewigen Befen vor ber Ericaffung ber Natur und eines endlichen Beiftes ift."3 Es ift alfo in ber begelichen Philosophie wohl gu untericeiden zwischen bem Begriffe bes Absoluten, bem ber absoluten Ibee und bem bes absoluten Geiftes. Der erfte begrundet bie Lebre bon ber Birklichkeit, ber zweite fteht am Schluffe ber Logik, ber britte bilbet ben letten Theil bes gangen Spftems.

Das Werben der absoluten Idee zum absoluten Geist ist nun das Thema der gesammten folgenden, auf dem System der Logik ruhenden Philosophie. Die beständigen Mittelglieder, durch welche dieser Proceh sich vollzieht, sind die Natur und der endliche Geist, welcher letztere als der subjective oder individuelle, als der objective, d. i. der die Ge-

Gegel. Werte. Bb. V. S. 317 u. 318. — 2 Bb. VI. § 236. Zuf. S. 408.
 — 2 Logit. (Nürnberg. 1812): Einleitung. S. XIII. (Berlin 1831.) Einl. S. 33.
 Bgl. biefes Wert. Buch II. Cap. XIII. S. 444.

meinsamkeiten bes menschlichen Lebens gestaltenbe, und als ber weltzgeschichtliche in den Bölkern und Reichen der Welt offenbare Geist (Weltgeist) sich darstellt und entwickelt. Der Inbegriff der Natur und bes Geistes, des endlichen wie des absoluten, ist der Weltproces oder die Welt.

Wir stehen auf dem Uebergange von der Ibee zur Welt, und zwar zunächst zur Natur, benn ber Geift muß fich aus ber Natur emportampfen und emporringen, um ju fein, mas er ift; er muß ju fich felbst tommen und barum nicht bei fich, sonbern außer fich fein im realen Sinne bes Worts. Die logische Ibee trägt ihre ganze Fülle in fich, ihre Entwidelung ift zeitlos, nicht für uns, die wir von Stufe ju Stufe allmählich, also zeitlich fortgeschritten find, wohl aber an fich: es ift in ber Logit, b. i. in unserer Entwicklung ber absoluten 3bee zwar auch von Raum und Zeit, von ber Wirklichkeit und Realität, von ber Objectivitat und Welt bie Rebe gemesen, aber nur rein begrifflich. nur im Clemente bes reinen Dentens, mobei alles reale Außereinander, alle außeren Ginfluffe, Rothwendigkeiten außerer Art und Bufalligkeiten, die nur aus diefem realen Außereinander bervorgeben, vollig ausgeschloffen find und bleiben. Es ift ein großer Unterschieb, ob ich ben Raum bente, ober ob ich mich in ihm befinde und bie Schranken bes Raumes und ber Zeit zu tragen, zu leiben und zu überwinden habe.

Wer biesen Unterschied zwischen ber Ibee in ber Gestalt bes reinen Denkens und ber Ibee in ber Gestalt ber Welt, biesen Unterschied zwischen bem logischen Proces und bem Weltproces, zwischen Gebanken und Sachen, nicht zu verstehen vermag, ber lasse sich burch Schillers Wallenstein belehren:

Eng ift die Welt, und bas Gehirn ift weit, Beicht bei einander wohnen die Gebanken, Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen, Wo Eines Plat nimmt, muß das Andre rucken, Wer nicht bertrieben sein will, muß bertreiben, Da herrscht der Streit und nur die Stärke ficat.

Man hat den Uebergang von der logischen Ibee zur Natur und von ber Logik zur Naturphilosophie von jeher als eine der schwierigsten Stellen in dem hegelschen System angesehen, wie sie denn eine der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wallensteins Tob. II. 2. B. 787—792. Schillers S. W. Sift.-tritische Ausgabe. XII. S. 243.

misverstandensten ist. Wenn hier von einem "Uebergange" die Rede sein soll, so lasse man die logische Idee, nicht die Logist, zur Natur "übergehen", die Logist aber zur Naturphilosophie. Es handelt sich um den vermeintlichen "Uebergang" der logischen Idee zur Natur, man sage nicht: "von der logischen Idee", da es dann nicht die Idee selbst, sondern vielmehr die Wissenschaft derselben, d. h. die Logist ist, die nicht zur Natur, sondern zur Naturphilosophie sortgeht. Die Natur ist die materielle, körperliche, in Raum und Zeit erscheinende Welt. Der Unterschied zwischen der logischen Idee und der Natur, wie aus meiner obigen Darlegung einleuchtet, liegt nicht im Inhalt, sondern in der Form des Daseins, in der äußeren Form, in der Raum= und Zeitzersüllung, in dem Außereinander, welches sowohl ein Nebeneinander (Naum) als ein Nacheinander (Zeit) ist, also in Raum und Zeit, nicht sosen Welt sind.

Die logische Ibee ist vollständig entwicklt. Alle Entwicklung ist sortschreitende Bermittlung; vollendete Entwicklung ist vollendete, darum ausgehobene Bermittlung oder unmittelbares Dasein, denn nach einer der gepflogensten Lehren Hegels, welcher wir so oft schon begegnet sind, ist alle Unmittelbarkeit nichts anderes als ausgehobene Bermittlung. "Indem die Idee sich als absolute Einheit des reinen Begriffs und seiner Realität setzt, so ist sie als die Totalität in dieser Form — Natur." Und unmittelbar vorher wird der Charakter der logischen Idee genau so bestimmt, wie wir denselben gesaßt und erklärt haben: "diese Idee ist noch logisch, sie ist in den reinen Gedanken eingeschlossen, die Wissenschaft nur des göttlichen Begriffs".

Die logische Ibee tragt ihre ganze Fulle in sich, benn sie entsaltet dieselbe im Clemente des reinen Denkens. Als Natur ist sie außer sich, in dem Außereinander des Raumes und der Zeit, welche etwas ganz anderes sind als das reine Denken. Darum sagt Hegel: "Die Natur ist die Ibee in ihrem Anderssein". "Die Form ihrer Bestimmtheit ist die Aeußerlichkeit des Raumes und der Zeit."

Was die Idee unmittelbar ist oder was aus ihrer inneren zeitlosen Entwicklung hervorgeht, muß als eine ewige Folge ihres **Wesens** angesehen werden: das wird die Idee nicht erst und braucht es nicht erst zu werden, sondern das ist sie von Ewigkeit her. Daher müssen wir mit Hegel sagen, nicht daß die Idee Natur wird, sondern sie ist Natur, bai Licht betrachtet, nicht einem Nebergange der logischen Ibee zur Natur, bei Licht betrachtet, nicht einmal begrifflich, geschweige zeitlich gerebet werben, weshalb Segel selbst das Wort vom "Nebergange", nachdem er es kaum gebraucht hat, sogleich berichtigt. Er sagt am Schlusse seiner Logik: "Dieser Nebergang bedarf hier nur noch angedeutet zu werden". Und nachdem er angedeutet hat, daß aus der vollendeten Entwicklung der Ibee die Unmittelbarkeit ihres Seins oder die Natur hervorgeht, fährt er so fort: "Diese Bestimmung ist aber nicht ein Gewordensein und Nebergang, wie der subjective Begriff in seiner Totalität zur Objectivität, auch der subjective Zweck zum Leben wird". Dies waren Nebergänge rein begrifflicher Art; also auch von solchen ist hier nicht die Rede.

Run hat fich die logische Ibee in ber absoluten Ibee vollendet. b. h. in ber 3bee bes Bahren und Guten, bie fich von Emigfeit ber in ber Welt realifirt bat und unabläffig realifirt. Die Idee bes Guten war das Wollen und Bollbringen, b. i. der Wille zur Welt, welche Ratur ift, also ber Bille gur Natur. Der sogenannte ober vermeintliche Uebergang ber Ibee jur Ratur ift also gleichbebeutend mit bem Uebergange, ber bon bem Willen gur Welt ober bem Willen gur Natur hinüberleitet gur mirklichen Belt ober gur mirklichen Ratur, jur Rorperwelt in Raum und Zeit. Darum bat Begel biefen fogenannten Uebergang ber Ibee zur Natur in feiner Burgel ergriffen und treffend bezeichnet, wenn er ihn als Willen und Willensact auffaßt. Er fagt bon ber logischen, in ben reinen Gebanten eingeschloffenen und barin gleichsam verschloffenen 3bee: bag fie fic aufidließt und entichließt, daß fie fich felbft frei entlagt, ihrer absolut ficher und in fich rubend. "In biefer Freiheit findet baber kein Uebergang flatt, bas einfache Sein, ju bem fich bie 3bee bestimmt, bleibt ihr vollkommen burchfichtig und ift ber in feiner Bestimmung bei fich selbst bleibende Begriff. Das Uebergeben ift also vielmehr so au faffen, bag bie Idee fich felbft frei entläßt, ihrer absolut ficher und in fich rubend. Um biefer Freiheit willen ift bie Form ihrer Bestimmtheit ebenso schlechthin frei, - bie absolut für fich felbft ohne Subjectivitat feiende Meußerlichkeit bes Raumes und ber Beit.1" Und am Schluß ber encyklopabischen Logik: "Die absolute Freiheit ber 3bee aber ift, bag fie nicht blog ins Leben

<sup>1 28</sup>b. V. S. 342 u. 343.

übergeht, noch als enbliches Erkennen basselbe in sich scheinen läßt, sondern in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseins, die unmittelbare Idee als ihren Widerschein, sich als Natur frei aus sich zu entlassen." Dieses "Sichentschließen und Sichentlassen" hat man unverstandener und darum unverständiger Beise als besondere Sandlungen und zeitliche Vorgänge ausgesaßt und sich von gegnerischer Seite in Spässen darüber ergangen. Auch Schelling in seiner erbitterten und bösen Laune wider Gegel hat sich einer solchen Polemik besleißigt.

Nichts anderes aber ist die logische Idee in ihrer Vollendung als der Wille zur Welt, der Wille zur Natur. Zwischen dem Willen zum Dasein, zum Leben, zu dieser bestimmten Art des Lebens auf der einem und dem Dasein, dem Leben, dieser bestimmten Art des Lebens auf der einem und dem Dasein, dem Leben, dieser bestimmten Art des Lebens selbst auf der anderen Seite besteht nach Schopenhauers tiessinniger und richtiger Lehre keinerlei Uebergang, keinerlei wechselseitige Causalität, sondern beide sind völlig eins und identisch. Banz ebenso verhält sich nach Hegels wohlverstandener Lehre die absolute Idee zu ihrer Verkörperung, der Wille zur Welt, zur Natur, zur Materie auf der einen zur Welt, zur Natur, zur Materie auf der einen zur Welt, zur Natur, zur Materie selbst auf der andern Seite: beide sind völlig eins und identisch, diese Identität im Geiste Hegels so verstanden, daß sie den Unterschied und das Anderssein nicht außischließt, sondern in sich begreift.

Jetzt läßt sich in aller Kürze sagen, wie die Sache steht: der Uebergang, um welchen an der gegenwärtigen Stelle es sich allein handelt, ist der Uebergang nicht der Idee oder des Logos zur Natur, sondern der Logik zur Naturphilosophie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 244, S. 413 u. 414. — <sup>2</sup> Bgl. Meine Gesch. ber neuem Philosophie. Jub.-Ausg. Bb. VII. (2. Aust. 1899.) Buch I. Cap. XV. S. 209 u. 210. Buch II. Abschn. IV. Cap. XLVIII. S. 209 u. 210. — <sup>3</sup> Bgl. basselbe Werk. Bb. IX. (2. Aust.) Buch II. Cap. VII. Die Welt als Wille, der Wille als Leib. S. 269 u. 270.

•

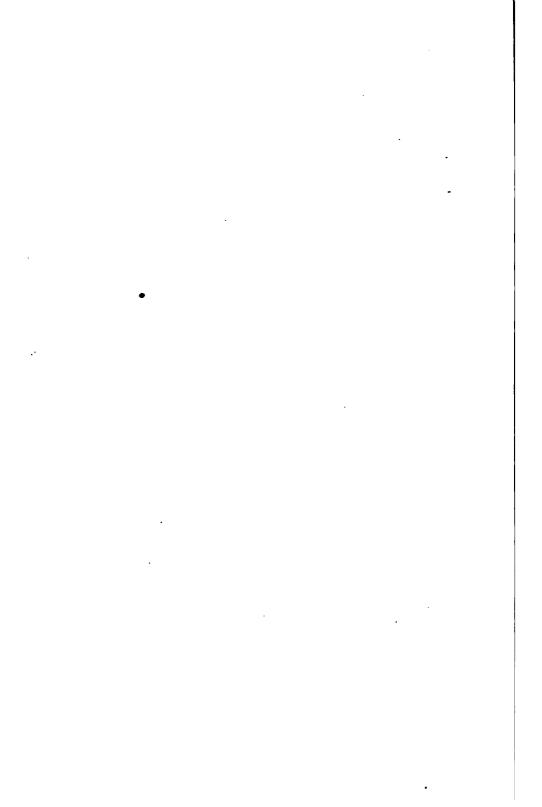



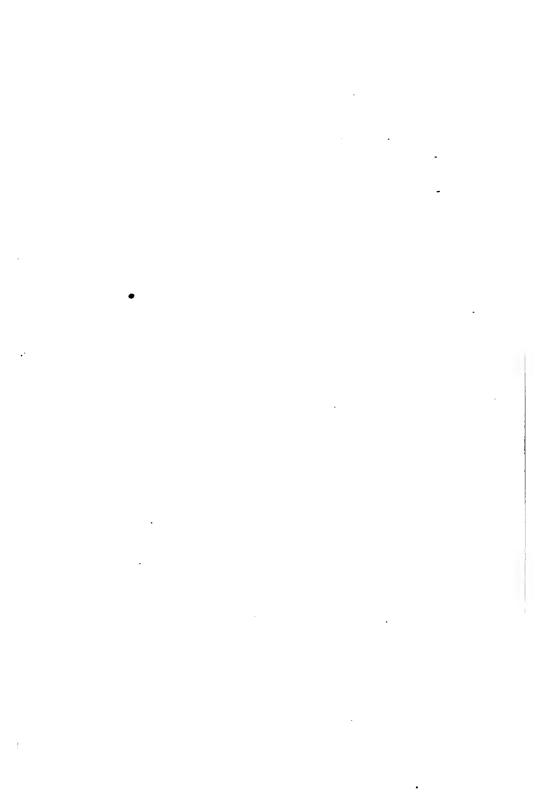

.• 

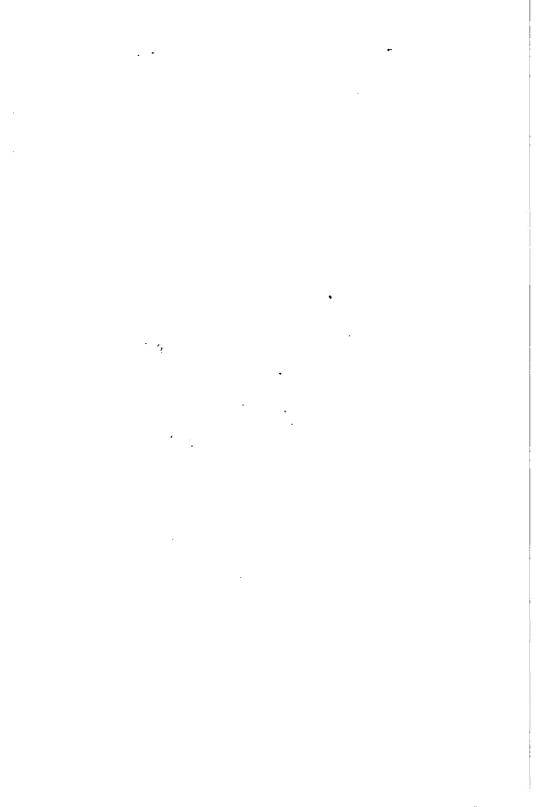

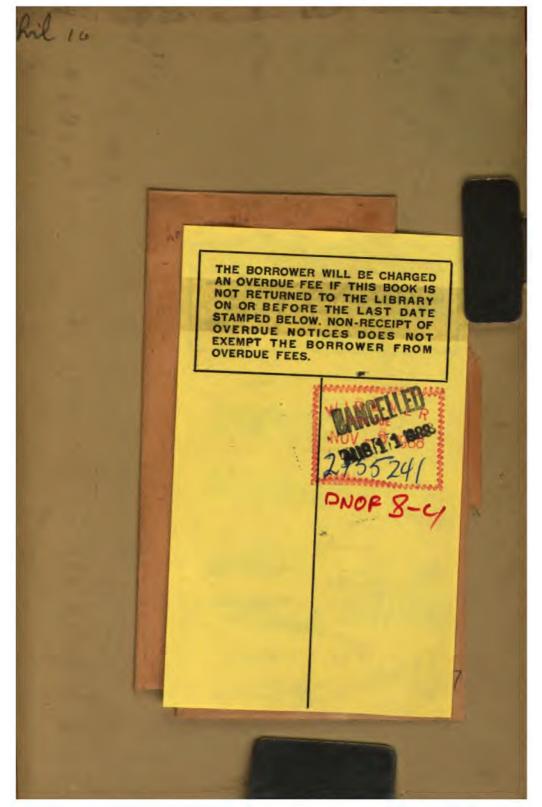

